

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>





ŧ

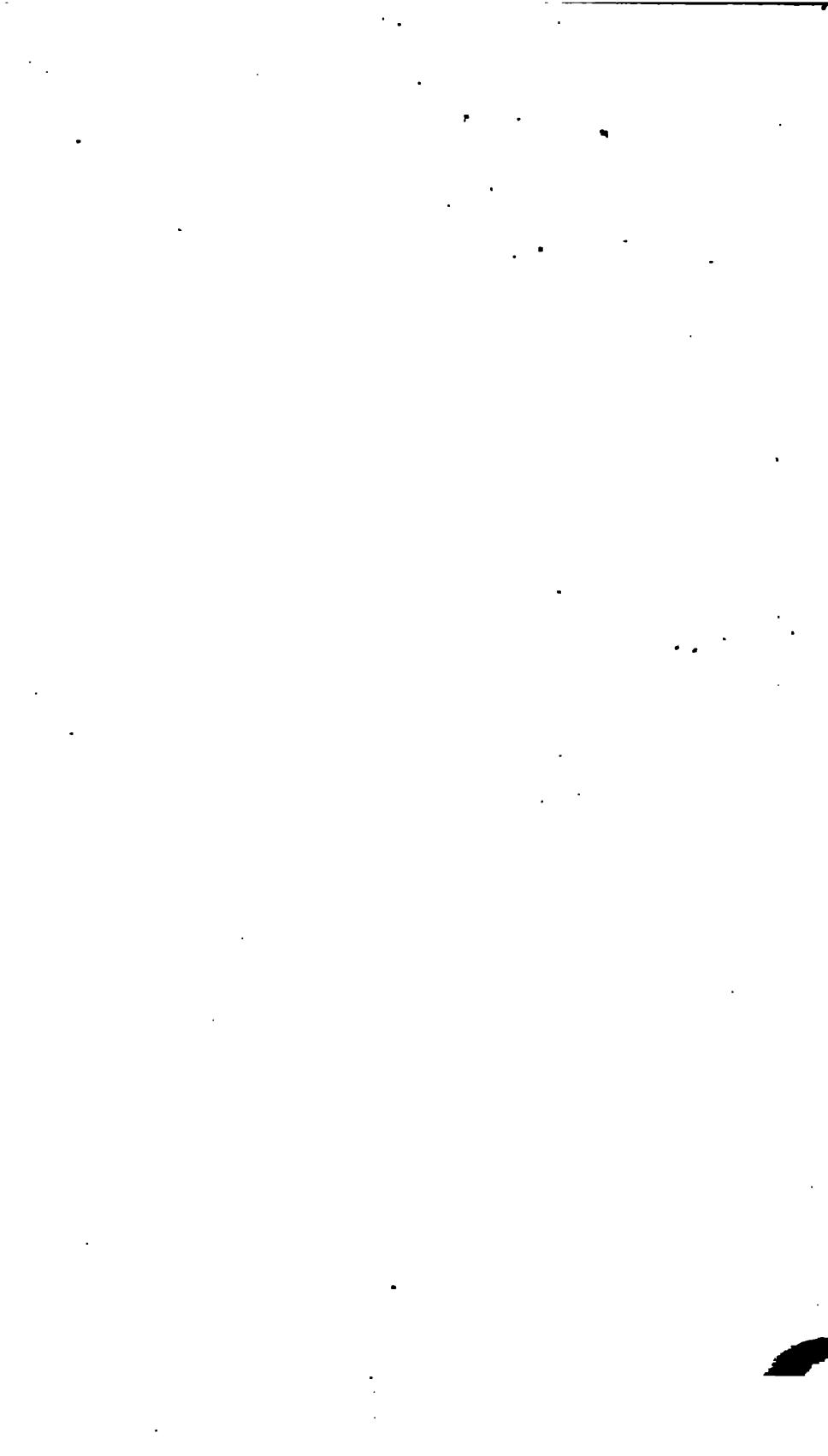



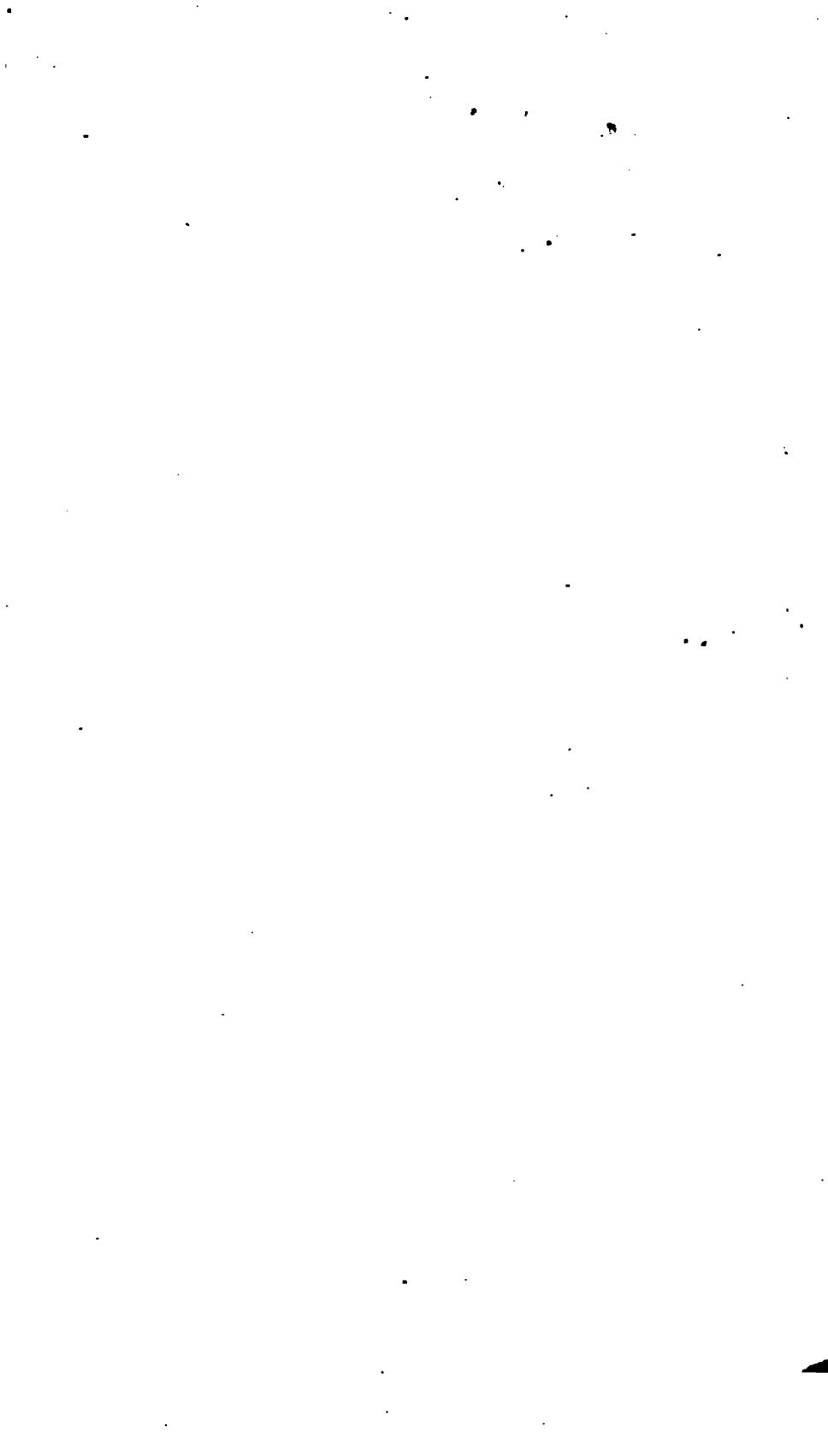

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

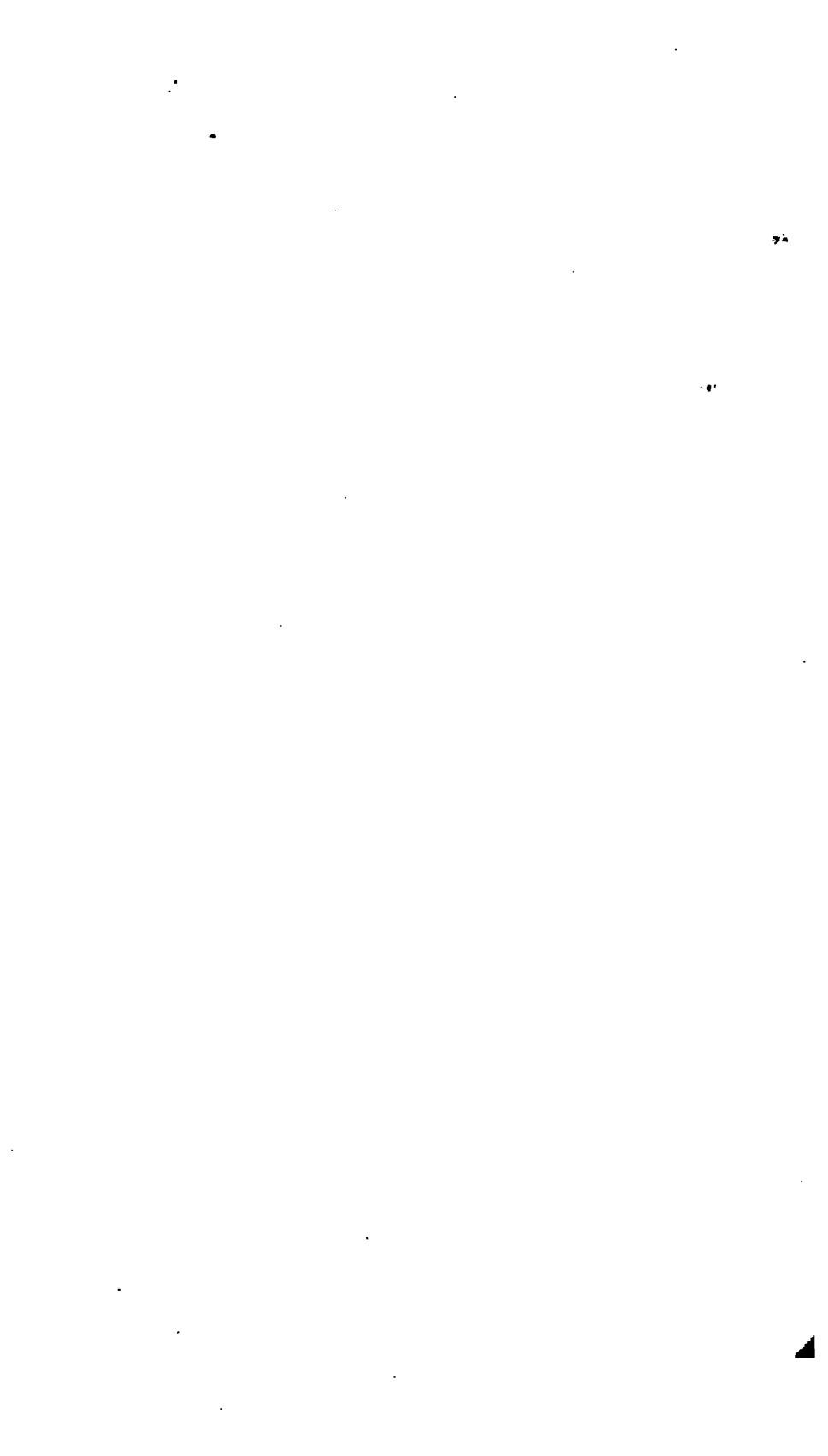

|   | . • |   | • |   |   |  |
|---|-----|---|---|---|---|--|
| • |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
| • |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
| • |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   | • |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   | • |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
| - |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
| , |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   | , |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
| • |     |   |   |   |   |  |
|   |     | _ |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
| • |     |   | • |   | • |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   | • |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |
|   |     |   |   |   |   |  |

## Die

## Convertiten

feit

der Resormation.

III. Band.

### Colmar,

Buchbruderei von R. D. hoffmann.

## Die

# Convertiten

feit

## der Reformation

nach ihrem Teben und aus ihren Schriften dargestellt

bon

D'. Andreas Mäß,

Bischof von Straßburg.

Corde creditur ad justitiam: ore autem confessio fit ad salutem. Rom. X. 10.

III. Band.

Von 1590-1601.

Freiburg (Breisgau). Derber'sche Berlagshandlung.

1866.

110. l. 168.

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • | • |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

### Porwort.

Im britten Banbe unseres Werkes, welchen wir hiermit der nachsichtigen Beurtheilung unserer Leser empfehlen, haben wir das sechszehnte Jahrhundert unserer Geschichte der Convertiten zum Abschlusse gebracht. Die sehr umfangreichen Darlegungen jener Bekehrungsmotive, welche wir, ohne dem nothwendigen Einblicke und Ueberblicke zu schaden, nicht abkürzen oder zusammendrängen durften, haben manches Blatt ausgefüllt. Zudem mußte auch die Lebensgeschichte mancher Convertiten kritisch beleuchtet werden, um sie der Wahrheit getreu darzusstellen. Dagegen müssen wir das Vermissen einläßlicher biosgraphischer Belege einiger anderer Convertiten bedauern. Die Katholiken haben sich fast zu allen Zeiten mit der stillen Verehrung ihrer Helden begnügt.

Auf eine geschichtliche Erörterung glauben wir aber beson= bers aufmerksam machen zu dürfen, nämlich auf den zu Ende bes 16. Jahrhunderts in Frankreich auf den Tagsatzungen ber französischen Geistlichkeit gemachten Vorschlag, einen Religionsfond zur Unterstützung der neubekehrten calvinischen Prediger zu gründen. Nach reiflicher Erwägung der Verhältnisse auf katholischer Seite und auf Seite der Convertiten wurden die nöthigen Hilfsquellen eröffnet, und das Vorhaben durch ein Breve des Papstes Paul V. gutgeheißen.

Wenn die christliche Pflicht der Nächstenliebe nicht ein leeres Wort ist, und wer das Bewußtsenn besitzet, daß die Wohlthat der geistlichen Barmherzigkeit oft nur wahren Inhalt hat, wo sich mit demselben das Wort der leiblichen Barm=

herzigkeit verbindet, der kann ein solches Vorhaben nur billigen. Reine Liebe zu Gott und seiner Wahrheit in der Kirche, auf=
richtige Glaubenstreue und ungetrübte Nächstenliebe müssen
selbstverständlich hier die lautern, übernatürlichen Beweggründe
seyn. Dann aber wird die hier geübte werkthätige Liebe eine
in jeder Beziehung lohnende seyn. Aus den Protokollen der Generalversammlungen der sranzösischen Geistlichkeit geht un=
verkenndar hervor, daß bei solchen Unterstüungen mit großer Vorsicht verfahren worden ist, damit die heilige Sache der Wahrheit nicht leide, und nur wirklich Würdigen und Be=
nöthigten diese Hilfe geleistet werde.

Es liegt offenbar in den Lebensverhältnissen der Prediger, welche in der außerhalb der katholischen Kirche bestehenden christlichen Genossenschaften bedienstet sind, daß sie viele Schwierigkeiten zu überwinden haben, wenn sie zur katho= lischen Kirche zurücktehren wollen. Sehen wir auch davon ab, daß der verheirathete Prediger nicht für sich allein und darum frei in der Welt steht, sondern daß er mit den stärksten Fesseln an seine Familie geknüpft ist, beren Unterhalt und Versorgung ihm obliegt: so stützet sich doch in der Regel seine zeitliche Lebenseristenz einzig und allein auf das von ihm bekleibete Amt. Nur ausnahmsweise werden sich Solche in der günstigen Lage befinden, aus eigenen Mitteln oder durch Eintritt in einen andern Beruf sich und die Ihrigen standes= mäßig zu ernähren. Anderen, welche, wenn auch in Familien= und bestimmten Berufsverhältnissen lebend, zurückfehren, ist es weniger schwierig, den zeitlichen Bedürfnissen abzuhelfen, sie meistens den früheren Beschäftigungen unbehindert obliegen können. Es muß daher sehr beklagt werden, daß durch die gänzliche Beraubung der Kirche solche früher begründete Unter= stützungsfonde verschwunden sind.

Wir wissen wohl, daß, indem wir dieses erörtern, wir den gegnerischer Seits sonst erhobenen Anklagen, als litten wir an der Proselytensucht, nur Nahrung geben. Sey es drum, daß

wir wünschen, alle Menschen möchten in der katholischen Kirche die Wahrheit und Gnade sinden, welche Jesus Christus, der göttliche Weltheiland, ihr und nur ihr allein anvertraut hat, und welche der heilige Geist in ihr unversehrt und ganz bewahrt und spendet; dieser Wunsch liegt aber tief begründet in unserer Glaubenstreue. Die nämliche Glaubenstreue, dieselbe Nächstensliebe verbieten uns, auch solche Menschen in die Kirche aufzusehmen, welche nicht die sicheren Beweise und Bürgschaft bieten, daß sie mit geradem Herzen die Wahrheit und Inade aufznehmen, daß sie in dem Entschlusse befestigt sind, in der Inade und Wahrheit außharren zu wollen.

Uebrigens sollte man glauben, es sey von jener anklägerischen Seite in unsern Tagen, wie auch früher schon, kaum eine Berechtigung vorhanden, in solcher Weise, wie es nur zu oft ge= schehen ist, die Rückfehr zur katholischen Kirche zu verdächtigen. Denn daß sich die Waffen dieses Angriffes mit voller Wucht auf die Angreifenden selbst zurückwenden lassen, bleibt für keinen unbefangenen Beobachter zweifelhaft. Die Erfahrung lehrt, wie leicht und durchaus nicht selten der Uebergang zu den akatholischen Gemeinschaften gemacht wird, und wie oft man dabei selbst auf ein bestimmtes Glaubensbekenntniß verzichtet, indem es schon an und für sich genügt, der katholischen Kirche den Rücken zu kehren. In neuerer Zeit ist obendrein eine be= sondere Unterstützungsanstalt in Basel für katholische Priester errichtet worden, welche der Kirche und dem priesterlichen Stande untreu werden. So möge es Gott fügen, daß zur rechten Zeit auch in der katholischen Kirche irdische Hilfe mit der Heilsgnade für jene sich vereinigen lasse, welche von den Lehrstühlen des Irr= thums den Weg zur unfehlbaren Lehrmeisterin der Wahrheit gefunden haben, damit auch wir hierin, nach der Mahnung des Jüngers der Liebe (III. Joh. 8) Mitarbeiter der Wahr= heit seyen.

Wenn einige sehr bedeutende Namen, wie Zehender, Jakob Markgraf von Baden, Johannes Spondanus, Reboul, Cas=

Par Schopp und Justus Calvinus in dem gegenwärtigen Bande einen größern Raum einnehmen, so dürfte dennoch der Wannigfaltigkeit dadurch kein Abtrag geschehen seyn. Auch waren einige der vorgeführten Persönlichkeiten beinahe ganz in Verges= senheit gekommen.

Obschon in diesem Bande schon mehrere vom Lutherthum und vom Calvinismus zur alten Kirche zurückgekehrte Prediger vorkommen, so betreten wir dennoch erst mit dem XVII. Jahrhundert das eigentliche Zeitalter dieser speziellen Bekehrungen, was den betreffenden Motiven besonderes Interesse und schweres Sewicht verleiht. Deutschland, Frankreich und England werden namentzlich in dieser Beziehung im IV. Bande ihr großartiges Contingent liefern.

Strafburg, im September 1866

## Johannes Behender, latinisirt Decumanus.

### 1590.

### Vorerinnerung.

Der protestantische Consistorialrath Karl Abolf Menzel sagt in seiner vortrefflichen Neueren Geschichte ber Deutschen, Bb. V. S. 266: "Bis dahin (Enbe bes 16. Jahrh.) hatte ber Ginfluß, welchen die protestantischen Geistlichen über ihre fürstlichen Zöglinge und Beschützer zu erlangen und zu behaupten wußten, verhütet, daß noch Reiner berselben bem Beispiele ber Theologen Wicel, Beit Amorbach, Staphylus und Thamer gefolgt, und förmlich zur katholischen Partei übergegangen war. Zett that bieses ein junger Fürst mit hervor= stehenben Gaben, ber Markgraf Jakob von Baben, bem seine Talente und die bedeutsame Stellung, die er sich früh schon in den öffentlichen Angelegenheiten zu verschaffen gewußt hatte, eine glänzende Laufbahn zu verbürgen schienen. Durch Verbindung mit mehreren katholischen Fürsten, besonders aber burch vertrauten Umgang mit seinem gelehrten Leibarzt Johann Pift or ius, ber vom Lutherthum sich zuerst zum Calvinis= mus, bann von biesem ber katholischen Rirche zugewendet hatte, war ber Markgraf in Zweifel über bie Richtigkeit ber protestantischen Glaubens= und Rirchenform gesetzt worben. Um jedoch in einer so wichtigen Sache nicht leichtfinnig zu Werke zu gehen, veranstaltete er, bag im November 1589 zu Baben zwischen den würtembergischen Theologen Anbreä, Deerbrandt und Ofiander einerseits, und bem Dr. Pistorius, dem Markgräflichen Hofprediger Zehenber und einigen katholischen Beiftlichen andrerseits, ein Religionsgespräch gehalten warb."

Um bieses Religionsgespräch einzuleiten hatte ber Markgraf Jakob schon im Februar 1589 ben ebengebachten Hofprediger Johannes Zehen=

ber zu ben Tübinger Theologen gesandt. An bem badischen Colloquium selbst hat er sich wenig betheiligt, sen es, weil er bis dahin eifriger Luthe= raner und durch die jüngsten Erörterungen der obschwebenden Streitfragen zwar schon erschüttert, aber noch nicht zur entschiedenen Ueberzeugung gekommen, den Rampsplatz zu betreten sich scheute; sen es, daß man von vorn herein einverstanden war, dem Dr. Pist orius allein das Wort zu lassen. Dieses Colloquium hat sich indessen verschlagen, ohne ein Resultat zurückzulassen, weil die Tübinger sich der vorläusig festgestellten Disputationsweise in den Verhandlungen nicht unterwerfen wollten, besonders die strenge spllogistische, das heißt die logische, Form einzuhalten sich weigerten.

Dr. Zehenber scheint aber bennoch aus biefem Busammentreffen einigen Ruten geschöpft zu haben; benn seine Studien wurden von nun an ausschließlich auf die Unterscheidungspunkte gerichtet, und bas Ergeb= niß seines aufrichtigen Bestrebens war, daß er zum katholischen Be= wußtsenn fam, ohne jeboch sogleich bas Bekenntniß beffelben abzulegen. Unterdeffen wurde ein zweites Religionsgespräch zu Emmendingen an= geordnet und auf den 13. Juni 1590 festgesett. Dazu erhielten bie Strafburger lutherischen Theologen, Dr. Pappus an ihrer Spite, eine förmliche Einladung, der fie zu entsprechen fich nicht wohl weigern tonnten. Um den protest. Theologen keinen Anstoß zu geben, ist Dr. Piftorius, ber wegen seiner Derbheit und logischen Schärfe ungemein gefürchtet war, bei bieser Gelegenheit nicht zum Vorschein gekommen. Das Colloquium bauerte vom 13. bis 17. Juni und ward in sieben Sitzungen abgehalten. Der Markgraf führte ben Vorfit. Zehenber und Pap= pus standen einander gegenüber. Zehenber, welcher auch jest noch nicht förmlich übergetreten war, übernahm den Rampf für die katholische Rirche und bewies babei ebenso große Gelehrsamkeit als Urtheilskraft und Geistesgegenwart. Gegenstand ber Erörterung war bie Lehre von ber Rirche. Er bewies die Nothwendigkeit, Wirklichkeit, Sichtbarkeit unb Unfehlbarkeit der Rirche nebst der ununterbrochenen Succession ihrer Lehrer und Lehre. Dr. Pappus bagegen, ben seine Begleiter allein im Befechte ließen, gab die Unfehlbarteit wohl zu, aber beschränkte fie ba= hin, daß die Verheißungen Christi sie nur bedingungsweise zugesagt haben, "solange die Rirche nämlich mit Gottes Wort überein= ftimme; " was freilich nichts anders besagte, als daß die Kirche unfehl= bar sen — so lang sie unfehlbar bleibe.

Rach biesem nahm Dr. Pappus bie Ausführung in Angriff, bag bie Urfirche die driftliche Wahrheit beibehalten habe; später aber verdunkelt und von Luther in ihrer Reinheit wieber hergestellt worden sey. Darauf bemerkten ber Markgraf und Dr. Zehenber, daß wenn die Rirche viele Jahrhunderte ohne driftliche Wahrheit gewesen wäre, die Verheißungen Christi der Wahrheit entbehrt hatten; jedenfalls aber hatte Luther bann eine neue Religion gestiftet, welche barum nicht bie wahre Lehre senn könne. Ober aber behaupte Pappus, daß Luther baffelbe lehre, was die erste Rirche gelehrt, so moge er nur einen einzigen Rirchen= vater nennen, ber gelehrt habe, was Luther lehrte. Pappus nannte ben h. Augustin, und erbot sich, binnen brei Monaten seine Behauptung in einer öffentlichen Druckschrift barzuthun. Bei biesen Worten erhob sich der Rector der fath. Universität Freiburg, Dr. Hänlein, und erklärte, baß wenn Pappus bieses aus St. August in beweisen konne, er, Dr. Banlein, fich zum lutherischen Glauben bekenne, wofern Dr. Pappus seiner Seits auch verspreche, katholisch zu werben, im Fall er nicht im Stande seyn sollte, die übernommene Aufgabe zu lösen. Ein gegenseitiger Hanbschlag befräftigte bas Bersprechen. Nach einigen Monaten veröffentlichte Dr. Pappus wirklich bie versprochene Schrift unter bem Titel: Parallela Confessionis Augustinianæ et Augustinæ, welche bie Gleichförmigkeit der Augsburger Confession mit der Lehre des großen Bischofs von hippon beweisen sollte. Die verheißene Wirkung dieser Abhandlung vereitelte der Verfasser aber gleich von vornherein durch die auffallende Erklärung, baß aus bem h. Rirchenlehrer auch bas Gegentheil erhärtet werben könne, se non dissiteri, quia contraria etiam ex Sancto Augustino produci possent testimonia. Dbgleich biese Erklarung bem betreffenben Sonberstreit ein Enbe machte, und Pap= pus, um aus ber selbstgegrabenen Grube, jeboch verblüfft wie ber Fuchs in ber Fabel, mit einigem Anschein von Chrenhaftigkeit sich zu retten, ben h. Augustin ohne Weiteres in die Patsche zu setzen vermeinte: so hat bennoch Dr. Hanlein die Pappus'sche Schrift wiberlegt in ber zu Freiburg im Uechtland erschienenen Schrift: Parallela Consessionis Augustinianæ et Augustanæ opposita Parallelis Joannis cujusdam Pappi, Lutheranismi Doctoris etc. Auch Pistorius schrieb drei Briefe gegen Pappus. So viel über bie Anfangssitzungen.

Die britte Sitzung eröffnete ber Markgraf als Vorsitzer und Dirigent mit folgender scharfen Verwarnung, die von seiner Unparteilichkeit und loyalen Absicht zeuget:

"Ihr herren Conversanten und Auditores; ich bin gestern ba gesessen und habe gesehen, daß Einige theils über des Herrn Pappi, und theils über ben herrn hansen — (seinen hofprediger Zehenber) — bie Köpf geschüttelt und gelacht, quasi bereits von der ganzen Sache könnten urtheilen, wer Recht hatt ober nit. Meis mando, alios rogo (ben Meinigen be= fehl' ich, die Andern bitte ich), sie wollen noch nicht urtheilen, denn nach halbgemachter Arbeit läßt sich's nit reben. Wollet auch nichts annehmen, so= fern es mit der h. Schrift nit übereinstimmt. Ich habe von etlichen Zuhörern, weltlich und geistlich, vernommen, daß man sich besten beklagt, daß man zwo Stunden einen einzigen Punkten getrieben, ben Berr Pappus gar zu weitläufig beweisen wollte, daß der h. Geist könne bei der Kirche senn, die irre, wegen ber Andern, die nicht irren. Doch ich muß gestehen, daß ich's ver= ursacht. Damit aber auch auditoribus genug gestehe, spero, Pappus non gravabitur, ein — End Conclusum zu machen, sinalem conclusionem, in ben Punkten seiner Meinung, daß die Kirche könne ben h. Geist haben und gleich = wohl irren. Gegentheil soll auch ein Conclusum seiner Meinung machen, damit man wisse, was gehandelt werbe."

Obgleich der geistreiche Markgraf die Verhandlungen mit Geduld und Einsicht leitete, so kam er dennoch einmal, aber nur einmal, etwas aus seiner milden und festen Fassung, was der badische protestantische Pfarrer Ingran veranlaßte. Als nämlich der Hofprediger Zehender den Beweis verlangte, daß Alles ohne Ausnahme, was Christus und die Apostel gelehrt haben, auch aufgeschrieden worden sei, ließ sich Ingran underusen in die Disputation ein und erwiderte: "Vom Neuen Testament beweis ich's also: Gehet hin in die Welt, lehret alle Völker u. s. w. Als nun die Ketzer solchen Beweis leicht können verkehren, decht Deus Scripturam Sanctam und hat's Gott der Herr schreiben lassen und zuschreiben befohlen." Wiewohl diese Antwort sehr mager oder eigentlich keine Antwort auf Zehender's Bemerkung war, so dürfte es bennoch befremden, daß der sonst so gelassene Markgraf mit den Worten auffuhr: "Das ist eine Historie aus euerm Ropf. Es ist Narrenwerk. Antwortet "ihm nur nichts mehr."

Am Ende der Sitzungen verlas Dr. Zehender eine lichtvolle Reca= pitulation des Religionsgespräches und der Markgraf machte den Schluß mit einer frommen, fraftvollen und überzeugungstreuen Rede. Balb darauf legte der Fürst das katholiche Glaubensbekenntniß ab und sein Hofprediger Zehender folgte seinem Beispiele.

Zehender hat hier wie in der Folgezeit besonders durch eine gewandte, den Gegenstand der Verhandlung scharf im Auge behaltende, und folge= richtige Sprache sich ausgezeichnet. Auch scheint Dr. Pappus mit ihm so wenig als die Würtemberger Theologen mit Pistorius zufrieden gewesen zu sehn. Dafür hat er sich in einem Briefe an den Rath der Stadt Straßburg, — auf welchen ehrlichen Grund hin, wollen wir dahin gestellt sehn lassen, — von dem Hofprediger Dr. Zehender ausgesagt, "er sei ein unkeuscher, und mit Ehebruch verschreiter Mann," welcher Rachruf den redlichsten und keuschessen Convertiten oft zu Theil wird.

Nach dem Tobe des edlen Markgrafen Jakob übersiedelte Dr. Zehenber in die östreichischen Erbstaaten, und ward auch dort einer der vorzüglichsten Vertheibiger der katholischen Kirche. Von nun an tritt er unter seinem lateinischen Namen Decumanus auf. Aus einem Briefe von ihm an den lutherischen Prediger Comentarius in Neupach's Supplem. Presbyt. Austr. p. 13, sehen wir, daß er mit diesem in Tübingen studirt hat. In Oesterreich wurde Zehender mit bem Jesuiten Scherer nach Linz gesandt, um dort die katholische Religion zu befördern. Seine Conversionsgründe hat er erst im Jahre 1601 in Form eines Dialoges in Druck gegeben, unter ber Aufschrift: Dialogus. "Ein dristlich, freundlich, nicht weniger lustig als nütliches Gespräch, "von der jetigen Zeit, in etlichen Ländern fürgenommener, und vielen "hochbeschwerlichen Religions Reformation. I. Zwischen breien vertrauten "Nachbauern, deren einer gänzlich entschlossen ist, vil lieber und ehe "auß dem Land zu ziehen, als in der Papisten Kirchen zugehen, will "geschweigen Papistisch zu werben. II. Der ander aber vermahnet ihn, "er solle mit dem Wegziehen nicht so sehr eylen, denn es verhoffentlich "balb beffer werben möchte. III. Der britt gibt beyden ein treuherzigen "guten Rath, wie im zuthun, daß sie mit gutem Gewissen bleiben "mögen. Beschriben burch Johannem De cum a num Desterreichischen "Theologen, disen Ländern, vnd manniglichen zur bessern Nachrichtung. "Prov. XIX. qui sestinus est pedibus, offendet. Wer schnell ist, lauft "an. Gebruckt zu Ingolstabt. Anno MDCI. 4. SS. 116."

Dieses Dreigespräch ist ein wahres Meisterstück in logischer, theologischer und sprachlicher Hinsicht, und hat im höchsten Grade alle Eigenschaften eines Dialogs. Wir geben es baher ohne Abkürzung und mit nur ganz geringen orthographischen Aenderungen.

Es scheint, daß die dialogische Form unter dem Volke Eindruck ge= macht. Denn zwei Jahre später gab Zehen der abermal eine Schrift mit diesem Gewand in Druck über das kurz vorher zu Regensburg statt= gehabte Colloquium zwischen ben Ratholiken und ben Protestanten. Sie führt ben Titel: "Dialogus de Colloquio Ratisbonensi, ober kurze sum= "marische wahrhafte Relation von dem zu Regensburg zwischen ben "Catholischen eins, und ber augsburgischen Confession zugethanen Theo= "logen andern Theils, gehaltenen Colloquio; sammt meiner nothwen= "bigen Revision deren, von demselben hin und wieder ausgesprengten "Zeitungen. Allen Liebhabern der Wahrheit in Form eines lustigen "Dialogi oder Gesprächs zwischen einem Bahern und einem Sachsen zu "gutem gestellt durch Joannem Decumanum. Mainz MDCIII. in 4° SS. "102." Dieses Gespräch ist gründlich, aber etwas derber gehalten als das vorige, und durchaus im Style des Volkswizes.

Aus seiner frühern Zeit besitzen wir von Zehender seine Leichen=
rebe auf die Mutter des Markgrafen Jakob, welche den Titel führt:
"Leichpredig. Den 5. April 1586 zu Pfortheim in der Stifftlirchen
ben der Begräbniß der... Frauen Anna, Markgräsin zu Baden und
Hochberg 2c. geborner Pfalzgräsin ben Rhein 2c. Wittiben. Gehalten
durch M. Joannem Zehender, damals Ihrer F. G. Hossprediger zu
Graben 2c. Tübingen 1586. 4." Diese Trauerrede ich durchaus fromm
und theologisch correct gehalten.

Von den übrigen theologischen Arbeiten Zehenber's ift uns nur seine Schrift gegen ben lutherischen Superintenbenten Polycarp Leiser zu Gesicht gekommen, ein Quartband von 410 SS. Diese Wiber= legung veranlaßten zwei Predigten, welche D. Leiser, als er chur= fürstlich-sächsischer Hofprediger war, zu Prag aus einem Fenster an die in einem Hofe versammelten Zuhörerschaft 1608 gehalten und in Druck gegeben hatte. Zehen ber's Widerlegung lautet: "Hochnutlicher, bem "Driginal allerbings gleichlautenber Nachbruck zwener christlichen "Prebigten, deren die Erste von guten Werken, die Andere, von bem "Artikel, wie ber sündige Mensch vor Gott gerecht, und ewig selig werben musse, handlet; so zu Prag am vierten und fünften Sonntag "nach Trinitatis bes verlaufenen 1608 Jars von dem Ehr. Hochg. "Herrn Polycarpo Leisern ze gehalten worden..... Durch Joannem "Decumanum 2c." D. Leiser war einer ber brei Theologen, welche ber Churfürst August im Jahr 1578 nach Wittenberg zur mehr ober weniger gewaltsamen Einführung ber Concordienformel berufen hatte. Die zwei Anbern waren Anbreä und Selneccer. Hofpinian in seiner Concordia Discors beschuldigt sie, die Unterschriften von den

Kirchen= und Schullehrern durch Drohungen mit Absehung errungen zu haben. Die lutherischen Pfarrer waren wirklich so in's Boxhorn getrieben, daß nur ein einziger Prediger und zwei Schulmeister ihre Unterschrift zu verweigern den Muth hatten. Darum legte der lutherische Volkswiß in Sachsen den Predigerfrauen die Worte in den Wund:

Schreibt, lieber Herr, schreibt, Auf daß Ihr bei der Pfarre bleibt.

Hospinian berichtet sogar, daß nicht nur die Widersprechenden, sondern sogar diesenigen, welche vor ihrer Unterschrift das zu unterzeichnende Buch zur Einsicht verlangt hatten, balb nachher ihrer Stellen entsett worden. Hutter, der Abvocat der Triumvirn, wie Menzel ihn nennt, stellt sedoch letztere Behauptung in seiner Concordia Concors in Abrede. Ueber L. Leiser vgl. D. Ab. Menzel IV. 806. V. 179. 187. 313.

Zehen ber's Wiberlegung ist gründlich, aber nicht so würdig gehal= ten wie sein erster Dialogus. Sie ist überhaupt im Styl der damaligen beutschen Polemik geschrieben. hier nur eine Stelle, S. 15: "Zum Sibenben wird der Leser, im unverhofften Fall er D. Leiser's Text ohne meine Gloße lesen wurbe, biesen (wiewol zur Seligkeit nicht so sehr als zu einem zeitlichen guten Mütlein bienenben) Rupen schöpfen, daß weil D. Leiser in seinen Predigten (Augsburgischen Confession aller Dinge gemäß) so stark barauff geht, baß ber Mensch allein burch den Glauben gerecht und seelig werbe, und also er Leiser ben Weg zum Himmel (ungeacht Christus das Widerspil gelehrt) so wol gebanet, weit, breit, leicht und lustig macht, ber Leser nit mehr ber unlusti= gen Lehr St. Pauli Philip. 2 nach, mit Forcht und Zittern seine Seeligkeit suchen und procuriren, und also bas verbrieglich Beichten, und bas beschwerlich Papistisch Fasten, bas cappucinerische Leib= casteien; die mühseelige Buswerk, das hochschädliche Widergeben frembbes Gut's, sich nicht mehr anfechten, sonbern bieß Alles als Menschen= tandt (wann es schon nochmalen in ber driftlichen Rirchen allzeit ware gebräuchlich gewesen) ad Garamantes schicken wirbt."

### Dialogus.

Ein freundliches Gespräch von der in etlichen Lündern vorgenommenen und Bielen hochbeschwerlichen Religionsreformation Beschrieben durch Johann Decumanus (Zehender), österreichischem Theologen, jenen Ländern und männiglich zur bessern Rachrichtung.

### Jeftinantius, Cunctantius, Prubentius.

Fest in antius. Wer hätte boch vor einem Jahr vermeint, daß mir heutiges Tags ein solcher Befehl zukommen sollte, in welchem mir auf erlegt wird, in wenig Wochen entweder das leidige, abgöttische, verstuchte Papstthum anzunehmen, oder mit Weib und Kindern aus dem Land zu ziehen? Es wolle Gott im hohen himmel ein Einsehen über eine solche Tyrannei und Gewissenszwang haben.

Cunctantius. Was sagst du mir da für eine bose Zeitung, lieber Rachbar? Ist es Schimpf ober Ernst? Das wolle Gott nimmermehr, daß wir von einander scheiden sollten; wir wollen allerlei Mittel suchen, daß wir beieinander, und bei unsern häuslichen Ehren bleiben mögen.

- B. Saus und hof, Aeder und Wiesen, Sandel und Gewerbe, theure Nachbarn und das liebe Vaterland verlassen, kommt ja sauer und schwer genug an. Aber wie dem Allem, so weißt als evangelischer Christ wohl, was Christus (Matth. X.) sagt: "Wer Bater und Mutter, Sohn und Tochter (und also auch Haus, Hof und was zeitlich ist), mehr liebt als mich, der ist meiner nicht werth." Item: "Wer sein Rreuz nicht auf sich nimmt, und mir nachfolget, der ist mein nicht werth." Wie schmeckt dir das? Zubem ist an einem andern Ort auch gut Brod effen; wir haben doch ohnedieß allhie keine bleibende Stätte; wir find nur Pilger. Ueber das tröst' ich mich des lieblichen Spruches, da Christus (Mark. X.) also sagt: Wahrlich sag' ich euch: Reiner ist, der da verlässet Haus, oder Bruder, oder Schwester, oder Vater und Mutter, oder Kinder oder Aecker um meinet und des Evangelii wegen, der es nicht hundertfältig wieder empfange, jest in diesem Leben Baufer, Bruber, Schwester, Mutter, Kinder, Aeder mit Berfolgung, und in ber andern Welt das ewige Leben. Wie gefällt dir der Spruch?
- C. Ich muß es bekennen, du bist besser schriftgelehrt als ich; drum ist's kein Wunder, daß du es auf die starken Sprüche also dürr willst hinein= wagen, und dem lieben Evangelio weiter nachziehen. Die Wahrheit zu sagen, ich bin in dem Fall noch zu seicht gelehrt, und zu schwach im Glauben. Doch wollte ich auch nicht gern etwas wider mein Gewissen thun. Mich dünkt aber nach meiner Einfalt, man solle nicht eilen. Viel= leicht wird das trübe Wetter bald vorüber rauschen und wieder schön werden.
- F. Du weißt wohl, "hoffen und harren macht manchen Narren." Es ist leider schon zu weit gekommen. Die reinen evangelischen Prediger sind

verjagt, die Predigthäuser versperrt, theils auch umgerissen, mit Pulver zersprengt; kein Diener des Worts darf sich mehr blicken lassen, er wolle denn zu einem hänfenen Fenster aussehen. Die Pfassen springen herum wie die Affen, die Jesuiten ziehen hin und wieder, die Mönche suchen wie die Schwalben im Frühling ihre alten Nester in den Klöstern.

- C. Dum spiro spero. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Ich wünsche Niemand den Tod. Aber doch ist es um wenig Augen zu thun (du merkest mich wohl), so wird es schon besser werden.
- F. Das Beste kommt selten nach. Nero ist auch gestorben, und ist ein Domitian hernach kommen. Doch will ich Niemanden genannt haben, ich sag' sonst nur also.
- G. Will meines Theils auf etliche hundert Güldelein nicht sehen; ist besser ein Schädlein als ein Schaden gelitten. Man wird etwa noch gute Leute sinden, die sich werden erweichen lassen, und an Ort und Enden, wic du weißt, das beste zur Sache reden, und dem rauhen Wesen eine Linderung verschaffen.
- F. Ich verstehe dich wohl; mich gedünkt aber der Karren wolle nicht mehr gehen, er sei gleich geschmiert oder ungeschmiert. Ich möchte nicht gern meinen Beutel noch leerer machen und dazu in Sorgen stehen, daß wir mit Schmieren nichts erhalten möchten.
- C. Wir haben noch viele gute ansehnliche Patrone, die versprechen fich alles Guts, man wird sie bennoch einmal respectiren muffen.
- F. Mich bunkt lauter schier mit ihrem Intercediren, Procuriren, Importuniren, Practiziren machen sie übel noch ärger. Hab' unlängst einen Bogel hören singen, im Fall ihrer etliche, so sich unser bisher'treulich angenommen haben, kunftig mit bergleichen Intercediren nichts einhalten werden, möchte es ihnen eben so übel ergehen, als es leider uns ergangen ist, und um ihr evangelisch Exercitium selbst springen. Summa der Teuselist eben gar ledig, läßt sich nicht mehr fesseln, die alten Künstlein wollen bei der Welt nicht mehr gelten. Darum ist es besser heut hinweg als morgen. Es ist doch keine Besserung zu hoffen.
- C Gemach, mein Bruber! Hilft Sußes nicht; wie! wann man Saures brauchte?
  - 8. Wie das? Ich verstehe das Recept nicht.
- C. Von dieser Sache läßt es sich nicht laut schreien; hast noch nie die Musik gehört, Bidi bidi bum, man schlägt im Land um und um?
- F. Ja eben oft hab' ich's gehört, da man verschienener Zeit die Knecht gemustert und nach Ungarn geführt hat.
- C. Man darf nicht allein in Ungarn wider den Türken kriegen; anderswo sind auch und zwar größere und schädlichere Feinde. Darum auch nicht alle Soldaten nach Ungarn gezogen sind; mancher gute Kerl wird sich auch anderswo gebrauchen lassen. Wenn nur der Lärm bald anginge. Helf alsbann Gott dem Schwächern.

- F. Ich bitte dich lauter um Gottes willen, halt das Maul; die Bauern gehen mir noch im Ropf um. Ich meine wohl sie haben mit ihrem Aufstand viel gewonnen. Der Teufel dank denen, die Rath und That dazu gegeben haben. Denn ich mein wohl, man habe übel noch ärger gemacht. Aufruhr hat nie wohl ausgeschlagen. Ich meines Theils will mich lieber bei Zeit aus dem Staub machen, und mit Fersengeld zuwerfen, als drein stechen und hauen. Weit hinten ist gut für das Geschütz. Da brock' ich nicht mit ein. Wer hilft einbrocken, der helfe auch ausfressen. Er sehe aber wohl zu, daß es ihm das Herz nicht abstoße und die Gurgel nicht erwürge, wie vielen armen Bauern geschehen.
- C. Thu gemach, es wird nicht halb so übel gehen; man wird ben Possen jest besser anstellen; weißt nicht, viel Hände machen eine Arbeit leicht; ber Hans kann mehr thun als das Hänslein: du verstehst mich ja wohl. Bauern sind Bauern, greifen ihre Sache bäuerisch an; herren und Bürger wissen einen andern Griff auf der Laute.
- F. Herren hin, Bürger her, ich kenne Einen, will ihn aber nicht nennen, dem sind in dem Fall Herren und Bürger gleich als die Bauern. Derselbe hat lange Hände, starken Arm, und wie, wenn ihm auch Gott selbst als der hohen ordentlichen Obrigkeit hülfe, wie beständen wir alsbann so wohl? Will lieber von Weitem hören, als in der Nähe zusehen, wie ihr es karten werdet.
- C. Mich verdreußt schier, länger mit dir zu wörteln, der Haas steckt dir eben gar im Busen.
- F. So bu anders Latein verstehst, weißt du wohl wie jener sagt: "Felix quem saciunt aliena pericula cautum. Der ist ein glücklicher Mann, den fremder Schaden tlug machen kann." Gebrennte Kinder fürchten das Feuer. Wenn ich so alt würde als eine Schneegans, könnte ich doch des Bauerntrieges nicht vergessen. Wie wenn der Herren= und Bürgertrieg eben also, und noch ärger ausschlüge? So weißt du auch wohl, wie es zu Caroli V. Zeiten vielen ansehnlichen herren ergangen ist.
- C. Wie aber (hätt fast gesagt, wenn Gott Glück gabe), daß der Türk ein= mal die Christen recht überrabauschte? Wie denn schon ein ziemlicher Anfang Gottlob! gemacht worden ist, und er bereits ein Fuß in's Deutschland gesetzt hat, und manchem Herrn das Reformiren verhoffentlich wohl verleiden wird. Unter ihm wollten wir das Evangelium so frei haben, daß es eine Lust sepn sollte.
- F. Du redest bavon, wie du es verstehest; wenn du nur ein Jahr in seiner Klippe gewesen wärest, ich meine wohl, du würdest anders von den Sachen reden. Mich dünkt lauter, du kennest den Türken noch nicht, sonst würdest du von unserer Obrigkeit (sie sei wie sie wolle) viel anders reden. Wer nicht will päpstisch werden, mag doch in Frieden davon ziehen; besichüret man einem im Abzuge schon die Wolle ein wenig, behält er doch einen ganzen Balg. Summa, es erwarte des Türken, der Lust zu ihm

hat; ich will lieber mit ganzer Haut anberswo das liebe Evangelium suchen, als des Türken unerträgliche Joch erwarten. Die unterm Türken sind, stehen in steter Gefahr, Leib und Leben, Gut und Blut, Glauben und Seligkeit zu verlieren. Frage die Christen von Ofen, wie frei er ihnen die Ausübung ihres Glaubens lasse; sie dürfen bei Leibesstrafe keine öffentlichen Zusammenkünfte und Predigten haben, indem er, als ein Tyrann, alzeit sich eines Aufruhrs besorgt. Und wie würde es Dir gesfallen, wenn du ihm auch von deinen lieben Kindern den Zehenten, ja wohl den Fünsten geben müßtest und sie alsdann noch Türken zu werden genöthigt würden?

- C. Willst nicht bleiben, so fahr immer fort; das Land wird nicht leer stehen, wenn du schon nicht mehr da bist; zieh' hin wo du willst, du wirst den Wirth daheim finden. Allhier viel bahinten lassen, an einem andern Orte wenig finden, macht einen leichten Beutel und ein schweres Geblut. Du wirst noch einmal an mich gebenken. Du steigest allhier von einem Pferde ab; an einem andern Ort wirst du kaum auf einem Esel zu reiten haben. Kommst du zu beinen Glaubensgenossen, bist du so lange will= kommen, so lange du Gelb im Beutel hast. Und man wird dich als einen beständigen evangelischen Christen etliche Tage rühmen und preisen; wenn du aber wenig oder gar nichts mehr zum Besten haben wirst, barfst du mit mir nicht theilen, was man bir Gutes thun und helfen wirb. Evangelischen wiffen, daß wir allein durch den Glauben an Chriftum ge= recht und felig werben; barum find wir nicht gewohnt, armen Fremblingen viel Gutes zu thun. Es heißt bei unserm Evangelio: Bringest nicht viel mit dir, so findest du wenig; es hat ein Jeder mit sich selbst zu thun, ein Jeder für fich selbst und Gott für uns Alle.
- B. Die Wahrheit zu sagen, dießmal hast du mir die Herzader getroffen. Es bleibt noch wahr, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich beforge wohl, es möchte mich nach dieser Rede übel frieren und wenn mein Secel die Schwindsucht bekommen sollte, möchte meine jesige Andacht auch einschmurren. Aber, aber, das Gewissen, das Gewissen, steht zwischen Thür und Angel, liegt zwischen Hammer und Amboß. Was soll ich doch thun? Soll ich dem lieben Evangelio nicht nachziehen, so leidet es mein Gewissen nicht. Ziehe ich aber fort, so wird es anderswo werden Jammer und Roth. Ich bin eben ber Sache nicht gescheid genug.
- C. Dem nicht zu rathen ist, dem ist auch nicht zu helfen. Aber da kommt unser lieber Freund und Nachbar Prudentius; vielleicht wird er auch etwas Gutes zur Sache rathen können. Viele Augen sehen mehr als nur eins; viele Hirne werden auch mehr Wiß haben als nur eins.

Prubentius. Gott gebe euch, was euch lieb ist, theure Nachbarn.

- F. Ach! daß dein Wunsch wahr würde, wie bald hätten wir unsere lieben um des reinen Evangelii vertriebenen Predicanten wieder.
- P. Wenn Wünsche gälten, wollte ich mir lieber etwas Rechtschaffenes wünschen.

- C. Ich wollte, ich hätte bieweil Gelb genug zu zählen, bis die Predicanten wieder kommen werden.
- P. Wich bunkt lauter, wie den Festinantius die Predicanten in der Kirche nicht irren werden, also wird dich das Geld auch nicht beschweren. Aber genug hievon; mich dünkt, ihr seid Beide nicht gar lustig; warum ist es zu thun?
- C. Ich habe meinen Nachbar Festinantius schwerlich halten können, daß er nicht eilends davon geschnurrt und weiß nicht wohin gezogen ist.
- P. Was höre ich da, lieber Freund Festinanti? Seit wann ist euch biese Stadt sogar verleidet? Ich vermeine doch, es sei euch so übel darin noch nicht ergangen.
- Heiliges Wort, seine treuen lieben Diener ausgetrieben sind? Es sollt einer lieber in einem wilden Walde bei Christo, seinem Worte und seinem Worts= diener wohnen, und nur Würzelein essen, und das liebe fühle Wasser trin= ten, als in einer solchen Stadt ohne Christo, ohne Predigt, ohne Sakra= mente, sonst in allerlei Bequemlichkeiten länger leben.
- P. Mich dünkt eben, euer Magen sei der wilden Würzelein, und des kühlen Wassers noch wenig gewohnt. Aber dem sei wie ihm da wolle, ich habe bisher noch nicht genugsam Ursachen gehört, daß ihr euer liebes Vaterland und die Gelegenheiten, so euch der liebe Gott darin bescheert hat, deswegen sollet verlassen.
- F. Ist das nicht Ursache genug, man will uns dringen und zwingen, wir sollen papistisch werden? Aber ehe ich dieß sollte thun, wollte ich eher, wenn ich je sonst kein Dertlein sinden könnte, in ein Mausloch mich verstriechen. Behüt' uns Gott vor dem leidigen, abgöttischen, antichristischen, hätte schier gesagt, teuflischen Papstthum.
- E. Was an andern Orten geschieht, muß man geschehen lassen, weil man es ja nicht wehren kann. Mich dünkts, in unsern Ländern sei es noch nicht so bose. Der Auslauf in andere evangelische Kirchen ist zwar ver= boten, und geboten, es solle ein Jeder bei seiner Pfarrkirche bleiben, daselbst Predigt hören, Kinder taufen und die Ehen einsegnen lassen. Ich zwar wollte meines Theils, dergleichen Mandate wären nie ausgegangen. Aber wer kann der hohen Obrigkeit die Hände binden? Ich gehe halt gleich in die papistische Kirche; gefällt mir Etwas, wohl und gut; was mir nicht gefällt, geht mir zu einem Ohr ein, zum andern wieder aus. Daß ich Predigt hören solle, rührt mir mein Sewissen noch nicht an. Ist eine lautere politische Sache.
- B. Mich dünkt, du habest ein weiteres Gewissen, denn die Baarfüßer= Mönche Aermel haben. Soll das nicht eine Gewissenssache seyn, in die papistische Kirche gehen, wenn man's einem gebeut? Ich bin meines Theils selbst zuvor in papistischen Predigten gewesen, entweder aus Fürwiß ober Andern zu gefallen, weil man's aber jetund gebeut, ziehen mich vier Spital= bengste nicht hincin.

- C. Ist mein Sewissen beines Erachtens zu groß, so bunkt mich (Lieber, verzeih' mir's, daß ich sage, was mir um's Herz ist), dein Wit und Ver= stand sind viel zu klein.
  - F. Wie ba, lieber Nachbar?
- C. Ich habe mein Lebenlang nie gehört, wann ein Ding an und für sich recht, oder wie die Schulgelehrten reden, res adiaphora, gleichgültige Dinge, das heißt, weder gut noch böse ist, daß es böse werde, wenn man es gebeut. Ist es ohne und vor dem Gebote recht, so ist es nach und mit dem Gebote auch recht; mich dünkt, ein Kind von sieben Jahren soll das verstehen.
- F. Ich habe wohl siebenmal sieben Jahre, und doch kann ich nicht in meinen Kopf bringen, daß ich mit gutem Gewissen in die katholische Kirche gehen könnte, weil es die Obrigkeit befohlen hat.
- C. Was gilt's, ich will dich fangen? Sag mir, ist es wahr, daß du zu= vor bisweilen in die katholische Kirche gegangen bist?
- F. Mehr als einmal, wenn ich etwa bei katholischen Hochzeiten, Kindtaufen gewesen, bisweilen hat mich der Fürwit gestochen, damit ich hören mochte, was doch die katholischen Prediger für gute Schnacken vorbringen.
  - C. Hast du aber dazumal wider bein Gewissen gethan oder nicht?
- F. Was geht dieses das Gewissen an? Mag doch einer in eine jüdische Spnagoge gehen und ihrem Geblärre zuhören, bis er desselben eben genug hat. So bin ich auch oft in calvinische ober hussitische Kirchen gegangen, bisweilen hat mich auch der Narr gestochen, daß ich mich in der Wiedertäufer= Versammlung habe sinden lassen. Ist mir aber gewesen, als psisse mich eine Gans an. Hab' sie lassen sagen, was sie gewollt haben, und habe doch in meinem Herzen geglaubt, wie ich weiß.
- C. Wie dann, daß du eben jetzt einen solchen Abscheu vor der katholisichen Kirche hast? Du darfst dich nicht fürchten; ist sie in so viel hundert Jahren nicht eingefallen, so wird sie, so Gott will, auch dieses Jahr nicht auf dich zusammenstürzen.
  - F. Sie falle ein ober nicht, mich wird sie wohl nicht treffen.
  - C. Lieber, gehe toch mir zu Gefallen einmal hincin.
- F. Bin manchem Gescllen zu Lieb oft in katholische Kirchen gegangen, wollte ein Solches und noch wohl ein Mehreres Dir zu gefallen thun. Aber weil man es gebieten will, bringst mich wohl nicht hinein.
- C. Ich nehme bies für bekannt an; gingest mir zu Gefallen, wenn das Gebot in die Kirche zu gehen nicht wäre, hinein; Lieber, so gehe auch, nachdem es geboten ist, mit mir. Denn also wirst du nicht allein mir, sondern auch der hohen Obrigkeit etwas zu Gefallen thun; gleichwie du ihr ein großes Mißfallen thuest, wenn du nicht hineingehest.
  - F. Man muß aber Gott mehr gehorsamen als der Obrigkeit.
- C. Licher: wo steht denn geschrieben, daß man dasjenige, was man sonst thun könnte und wollte, allein dann zumal nicht thun solle ober

dürfe, wenn es die Obrigkeit besiehlt? Ist mir recht, so ist man es dann zumal erst zu thun mehr schuldig; sonst ist man der ordentlichen Obrig-keit, ja Gott selbst ungehorsam, und ist ein lauter muthwilliger Trup. Will dir ein Exempel geben: Wir mögen ja jepunder auf den Markt spazieren gehen, oder allda bleiben. Wann uns aber die Obrigkeit geböte, auf den Markt zu gehen, könnten wir ohne Sünde hinzugehen nicht unterslassen.

- F. Das reimt sich eben zu unsrer Sache, wie eine Faust auf ein Auge. Es ist ein viel ander Ding, einen heißen auf den Markt gehen, oder heißen in die Kirche gehen. Jenes ist eine politische, dieses aber eine Gewissenssache.
- C. Du wirst mir noch einsitzen. Ist in die katholische Kirche gehen eine Gewissenssache, so hast du wider dein Gewissen gehandelt, so oft du bist darein gegangen; drum laß ich dich dafür sorgen, ob du es auch gebeichtet hast ober nicht.
- F. hast du nicht oft gehört, zuvor bin ich aus freiem Willen drein gegangen, jest aber will man mich mit Gebot und Strafe drein zwingen.
- C. Da du aber zuvor eigenen Gefallens bist drein gegangen, ist es eine politische ober eine Gewissenssache gewesen?
- &. Zuvor war es eine pur lautere politische Sache, nicht anders als wenn einer in eine Babstube ober in ein Bierhaus ginge. Nachdem man aber das Kirchengehen gebieten will, sticht es auf das Gewissen.
- G. So gescheibt bin ich noch nicht, daß ich dich fassen könnte, wie doch eine an und für sich politische Sache zu einer Gewissenssache werde, wann man's gebeut. Kannst du mir ein wenig deutlicher erklären, thust du mir einen großen Gefallen, indem ich ja mein Gewissen nicht gern beschweren wollte.
- F. Die Meinung hat es, wenn die papistische Obrigkeit sagt, du mußt in die katholische Kirche gehen, und einer darüber also hineingeht, so hat er das Ansehen, als wenn er hiermit die katholische Kirche, Predigt und was sonst darin geschieht, approbirte, und hergegen die evangelische Kirche und Predigt verdammte.
- C. Das ist mir gar zu subtil und zu hoch. Doch will ich sehen, ob ich dies Geheimniß erreichen und dir deine vorgebliche Einbildung aus dem Sinne nehmen kann. Merk aber fleißig auf. Du gestehest, daß, wenn ein Evangelischer in eine katholische Kirche geht und eine Predigt höret, es an sich selbst mit Nichten eine Protestation sen, daß er nicht mehr evangelisch, sondern päpstisch worden sen. Denn sonst wärest du oftmals zu einem Mamelucken worden. Ist eins. Für's andere, so ist der Obrigkeit Meinung nicht; es bringen's auch die Worte der Mandate mit keinem Buchstaben mit sich, daß einer ebendarum, daß er in tie katholische Kirche gehe, dafür solle gehalten werden, daß er katholisch worden sen; sondern wird vielmehr eine andere Ursache darin angezogen, nämlich diese, damit sie in katholischen Predigten blos hören, welcher Maßen der

katholische Glaube beschaffen sey ober nicht sen, auf daß die lieben Unterthanen sich desto besser besinnen mögen, ob sie künftig mit gutem Gewissen katholisch werden könnten, ober lieber das Land räumen wollen. — Für's Dritte bin ich sammt vielen Andern nun oft in katholischen Predigten gewesen, wollt's darum Keinem für gut halten, wenn er mich darum einen Papisten schelten wollte.

- B. Was bedarf es dessen, daß man uns viel in die Kirche nöthigen will; will man uns und unsern evangelischen Glauben weniger als die Juden und ihren Unglauben (die man geduldet) passiren lassen, so lasse man uns im Namen Gottes hinziehen. Domini est terra, der Erd=boden ist des Herrn, und ist an einem andern Ort auch gut Brod essen und guten Wein trinken.
- P. Ich hab' euch nun lang nicht allein mit Gebuld, sondern auch mit Lust zugehört; darf ich mein Gutbedünken jest auch vorbringen?
  - C. Warum nicht? Wäre gut, daß wir doch den Festinantius noch eine Beile bei uns behalten könnten, damit er nicht also eilends hinwegschnurre.
- P. Auf zwei Stude, die jest auf die Bahn kommen, will ich gutherzig antworten. Meines Grachtens ist es für bas Erste eine starke Vermuthung eines ganz väterlichen Bergens bei ber lieben hohen Obrigkeit, daß fie ihre lieben Unterthanen nicht schnips ber Religion halber aus bem Land schaffen will; sondern zuvor befiehlt, fie sollen fich eine gute geraume Zeit nehmen, ber Sache wohl nachbenken, hören und vernehmen in Predigten, in Unter= haltung mit gelehrten Leuten, ob der katholische Glaube so scheußlich sen, wie er von den Predicanten Manchem von Jugend auf vorgemalt worden, und ob der lutherische Glaube so glasrein und richtig sen, wie er ihnen bis dato fürgewiesen worden. Damit sie also keinen blinden Rauf thun, und zuvor wohl erwägen, ob das Lutherthum auch werth fen, um desselben wegen Haus, Hof, Nahrung und Hantirung, Schut und Schirm einer so milben, gnädigen Obrigkeit zu verlaffen und in das Elend zu ziehen, stehet es doch einem Jeben, nachdem er von der Sache genugsamen Bericht eingenommen, allzeit noch bevor, zu bleiben oder hinweg zu ziehen: Denn man ist nicht gemeint, einen Menschen wider seinen Willen zur katholischen Beicht, Communion und Profession des Glaubens zu zwingen; sondern es wird ihnen unbeschwert Jahr und Tag und überflüssig Zeit genug (wie man fich benn deffen mehrmals er= boten) ber Sachen in ber Furcht Gottes genugsam nachzudenken; und man begehrt jetiger Zeit nicht mehr, benn bas bloge Prebigthoren. Für's Gine.

Bum Andern, daß man viel Maulbeerens mit den Juden macht, daß man diese gedulde, und die evangelischen Christen verjage, hat zwar für den Unsverständigen ein groß Ansehen; Verständigen aber, sie seyen von welcher Resligion sie wollen, gibt es nichts zu schaffen. Denn die Juden sind der christetatholischen Kirche niemals zugethan und unterworfen gewesen. Darum auch die katholische Kirche über solche Leute in Glaubenssachen mit Gewalt nichts zu gebieten hat. Wann es sich aber begibt, daß ein Jude sich taufen und zu

einem Christen machen läßt, und barnach wieber zu bem jubischen Unglauben umfällt, ben läßt man freilich nicht passiren; sondern wischt mit ihm auf ben Scheiterhaufen, wie man beffen viel Erempel weiß. Dieweil aber alle , Christen durch die hl. Taufe Christo und seiner allgemeinen christlichen Kirche einverleibt worden find, sich berfelben unterworfen und gegen dieselbe pflichtig geworden: fo haben die geistlichen und weltlichen Bäupter der christlichen Rirche Macht und Gewalt, nicht allein diejenigen, so zuvor felbst eine Zeit= lang Bürger und hintersaßen der katholischen Rirche gewesen, sondern auch ihre Rinder und Nachkömmlinge, als die wegen der empfangenen Taufe gleichfalls der christlichen Kirche Mitglieder geworden, im Fall sie aus der allgemeinen driftlichen Kirche ausgetreten und meineidig geworden, zurück= zukehren anhalten und zwingen, oder im Fall fie nicht wollen, nach Gebühr mit ihnen verfahren könnten. Nehmet bies zu einem Erempel. Es ziehen viele Tausende allerlei Standes in Deutschland hin und her; mit diesen hat tein Obrister in Ungarn etwas zu thun ober zu schaffen; wann aber einer betreten wird, ber fich hat einschreiben laffen und zu einem Fähnlein geschworen, hernach aber meineidig worden ist, den mag man fangen, dem Obristen oder Hauptmann liefern, und mit ihm was fich gebührt, fürnehmen. Also haben die Juden zu der Kreuzfahne Christi unter dem Statthalter Christi, dem Bapft zu Rom, und der ordentlichen weltlichen Obrigkeit niemals geschworen. Die Christen aber haben gelobt und geschworen; barum wann sie stüchtig und abtrünnig werden, hat die katholische Rirche und Christi Befehlshaber völlige "Dewalt über sie, entweder wo möglich sie wieder zur Kreuzfahne zu führen, ober wo sie nicht wollen, der Gebühr nach mit ihnen zu verfahren.

- F. Es hat halt bei den Papisten der jüdische Glaube mehr Plat als der Evangelische. Das musse Gott im hohen Himmel erbarmen.
- B. Die Disputation ist nicht hierin, welcher Glaube besser ober ärger sen, sondern die Frage ist, warum an Orten und Enden, wo die Juden geduldet werden, ihnen ihr jüdischer Glaube gelassen; den Lutherischen aber
  has lutherische Erercitium gewehrt senn werde; und ist die Antwort darauf
  wie gehört: denn die Juden gehen die katholische Kirche nichts an; aber die
  Lutherischen als abgefallene Christen gehen sie an. Daß man aber hin und
  wieder Juden noch geduldet, geschieht aus sonderlicher göttlicher Vorsehung,
  wegen ihrer Nachkömmlinge, die laut der Prophezeiung St. Pauli, Röm. XI.,
  por dem jüngsten Tag noch haufenweise zu Christo bekehrt werden sollen.

Zudem thun die Juden den Christen nur an zeitlichen Gütern mit ihren Finanzen Schaden, denen es doch viele Christen weit vor thun. Aber die sutherischen Predicanten thun unwiderbringlichen Schaden an der Seele.

Ueber das Alles möchten wir Katholischen auch wider die Calvinischen und Lutherischen eben dasselbe vorwenden. Denn wie in diesen also auch in andern Ländern, wo sie das Regiment in Händen gehabt, haben sie viel eher Juden und Türken lassen passiren, als daß sie katholische Priester und Prediger geduldet hätten. Darum möget ihr euch wohl selbst deswegen an der Rase nehmen.

- F. Man sollte einen Jeden bei seiner Acligion bleiben, und es einen Jeden selbst vor Gott sich verantworten lassen; wie kann man doch den unerhörten Gewissenszwang vertheidigen? Sonderlich weil die augsburgische Confession und der katholische Glaube in Reichstagen und Reichsabschieden sind frei zugelassen worden.
- P. Was euch Lutherischen recht gewesen ift, und noch ist, wie kann es ben Katholischen für unrecht und übel gedeutet werden? Ich meine wohl, ihr habt viele Jahre her in diesen Landen mit den katholischen Leuten und dem Glauben feltsam hausgehalten. Ratholische Priefter, die nicht Weiber nehmen und Sacramente haben reichen wollen, wie es euch gelüstet, habt ihr von ihren ordentlichen von Gott und der hohen Obrigkeit ihnen übergebenen Pfarren und Benefizien mit Gewalt verstoßen, eigenen Gefallens Predicanten eingesett; kein katholischer Priester hat sich dürfen sehen lassen, will geschwei= gen, daß er seinen Gottesdienst hatte halten burfen. Und biese Gewalt habt ihr euch freventlicher Weise als Unterthanen in Ihrer Majestät Erblanben angemaßt. Und wann man um des Friedens willen einen Finger lang connivirt und zugesehen, habt ihr eines Reitspießes lang um euch gegriffen, und so viel an euch gewesen, den katholischen Glauben von der Wurzel ausreißen und vertilgen wollen; Reinen in Euers katholischen Raisers und Landesfürsten, der katholisch gewesen, so viel an euch gelegen, zu Bürger angenommen, keinen Ratholischen im Rath geduldet, Reinen zu einem chr= lichen Amt befördert.

Da nun jest die katholische hohe Obrigkeit dasselbe, aber mit viel größerer Bescheidenheit und Mäßigung, bei euch als Unterthanen practizirt, was ihr zuvor eigenen Frevels, ohne und wider die Obrigkeit geübt habt, muß es lauter Tyrannei seyn, was bei euch für christliche Lindigkeit, gottseligen Eifer, und nothwendige Reformation hat verlauft werden müssen. Heißt dieß unparteiisch geurtheilt? Ober hat ein römischer Kaiser und ordentlicher Landesfürst nicht dasselbe Recht und dieselbe Gewalt, welche ein jeder, selbst der letzte Landherr in seiner Herrschaft gebraucht? Truz es niste ein katho-lischer Priester einem lutherischen Landherrn in seine lutherischen Pfarreien, er würde ihn wohl mit Hunden aushezen lassen. Muß denn ein römischer katholischer Kaiser und Landesfürst am jüngsten Tag nicht sowohl für seine Unterthanen Rechenschaft geben, als ein lutherischer Landherr für die Seinigen?

Belangend die Reichsabschiebe, wollest du sie besser lesen, so wirst du sinden, daß Ihre Majestät und Fürstliche Durchlaucht bis dato noch viel weniger gethan und viel linder gefahren mit ihren Unterthanen, als dieselben ausweisen.

Es ist eben ein seltsam Ding, es fahre eine lutherische Herrschaft gegen die Katholischen wie sie wolle, so ist Alles den Reichsabschieden gemäß. Es thue aber ein katholischer Herr wider seine lutherischen Unterthanen das Geringste in Religionssachen, so ist es von Stund an wider die Reichsabschiede und

Berträge gehandelt. Aber hicvon dießmal genug; denn ich weiß wohl, daß du dergleichen nicht gern hörest.

- Biel ein Anderes ist Menschensatung, Mißbräuche, Aberglaube, und Abgötterei abschaffen, und das reine Evangelium pflanzen; und ein Anderes ist, die reine Lehre des Evangelii vertilgen, und das verdammte Papstthum wieder in's Land bringen. Zu dem hat man, als das Evangelium anfänglich ist gepredigt worden, die Leute nicht viel dazu nöthigen dürfen, herren= und Ritterstand, Bürger und Bauern sind selbst haufenweise zu den lutherischen Predigern gelaufen und gut evangelisch worden. Wollte einer jeziger Zeit auch gutwillig in die katholischen Kirchen gehen, und katholisch werden, ließ man es ein gut Werk seyn. Aber die Leute dazu nöthigen wollen, ist gar unleiblich.
- P. Belangend das Nothzwingen zum katholischen Glauben, weiß ich meines Theils nichts davon; das weiß ich aber wohl, daß die christliche hohe Obrigkeit darauf allein dringt, daß, wer nicht gutwillig sich zur katholischen Religion begeben wolle, sein Eigen willium anderswo seines Gefallens sechen, und zum Land hinausreisen möge. Und daß du spüren mögest, wie aufrichtig ich mit dir handle, sag' mir eins, lieber Nachbar, wann du eine hohe Obrigkrit wärest, wie du ein Unterthan bist, wolltest du nicht auch allen möglichen Fleiß anwenden, Süßes und Saures versuchen, damit deine Unterthanen deines Glaubens wären, dabei du gedenkest selig zu werden?
- F. Ich wäre es vor Gott und der Welt schuldig, denn wie ein Vater für seine Linder und sein Gesind, also muß eine Obrigkeit für ihre Untersthanen am jängsten Gerichte schwere Rechenschaft geben. Die Wahrheit zu sagen, die Papisten, und sonderlich die Meßpfassen wären mir ein Dorn in den Augen. Es müßte gehen oder brechen.
- P. Deine Redlichkeit gefällt mir dennoch wohl, daß du frei heraussagst, wie es dir ums herz ift. Meinst du aber nicht, es sei christlicher katholischer hoher und nachgesetzter Obrigkeit auch so?
- 8. Es sei ihnen wie es wolle, es ist ein großer Unterschied zwischen dem Evangelium und dem Papsthum.
- R. Das hätte mir wohl ein Andrer gesagt. Aber meinst du nicht, wie du und deines Gleichen das Lutherthum für recht haltet, und Jedermann dazu verleiten wollet; also halten die Katholischen den katholischen Glauben für recht, und erkennt sich ein Jeder verpslichtet, nach seinem Stand, Amt und Bermögen die ihm Anbesohlenen zu solchem Glauben zu bringen?
- F. Es ist damit nicht ausgerichtet, daß man etwas für recht halte ober nicht; sondern ob es im Grund und in Wahrheit also sei. Die Juden halten ihren Glauben auch für recht, die Türken den ihrigen desgleichen; und ist doch weder der jüdische noch türkische Glaube der Rechte.
- P. Past du dieses Jahr eine weise und wahrhafte Rede gethan, so ist es diese. Doch wirst du verhoffentlich dich und deinen Glauben nicht

ercipiren und privilegiren; sondern gern gestehen, daß, wenn er nicht an und für sich recht und heilsam ist, dadurch nicht recht und canonisirt werde, weil du und beines Gleichen ihn für recht und gut haltet.

- F. Verbum Domini manet in æternum; des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. So sagt Christus auch: Ich bin der Weg, die Wahr= heit und das Leben. Dabei bleibe es; himmel und Erden werden vergehen, aber Christi Wort und Evangelium, wozu ich mich bekenne, wird nicht vergehen. Und ich kann mich eben wegen inniglicher Freude nicht enthalten, ich muß aus dem Psalm Davids "Eine seste Burg ist unser Gott", das tröstliche Gesählein singen: "Das Wort sie sollen lassen "stan, und kein Dank darzu haben, Er ist bei uns wohl auf dem Plan, "mit seinem Geist und Gaben. Nehmen sie den Leib, Sut, Ehr, Kind "und Weib, laß fahren dahin, sie habens keinen Gewinn, das Feld muß "uns doch bleiben "
- C. Das ließ ich mir gefallen, daß unser Nachbar einmal so lustig ist. Ist doch ein fein Ding, wann einer so schriftgelehrt ist, und die Psalmen Davids singen kann, denn es vertreibt allen Unmuth, sonderlich wann einer ein gutes Weinlein dazu hat; da vergist Einer all seines Leides.
- P. Das Gefätzlein, so unser Nachbar gefungen, habe ich in ben Pfalmen Davids mein Leben lang nie weder gesehen noch gelesen, aber euch guten Leuten gilts eben gleich, es habe Luther, Bans Sachs, Schufter, Schneiber, Rirschner oder Leineweber, die auch gute Meister-Gefänglein machen könnten, die Liedlein, fo in euerm Pfalmenbuchlein stehen, gedichtet. Es muffen lauter Psalmen Davids senn. So arme Leute send ihr. Aber, mein trauter Festinantius, was willst du mit beinen eben angezogenen Sprüchen für Schlüffe folgern? Das Wort des Herrn bleibt ewig. Christus ist die unfehl= bare Wahrheit, — wer läugnet dieses? Aber was schließest du daraus? Biel= leicht das: Ergo muß unser lutherischer Glaube, oder wie ihr ihn gern nennen wolltet, euer evangelischer Glaube recht sein. Aber dieses ist eben so viel als wenn ich sagte: das arabische Gold ist gut Gold, deswegen find meine Zahl= pfennig auch gut Golb. Es klingt nicht. Ich mußte zuvor probiren, daß meine Zahlpfennige von lauterm arabischen Gold gegoffen seien. Sonft macht das Gold in Arabia meine kupfernen Zahlpfennige nicht golben. Eben fo schlecht ift der Schluß, wann du fagst: Das Evangelium oder bas Bort Gottes ift mahr und bleibt ewig; barum ift unser lutherischer Glaube wahr und wird ewig bleiben. Du mußt zuerst beweisen, daß dein lutherischer Blaube bem Wort Gottes, nicht allein bem blogen Buchstaben, sondern auch bem Berftande nach, burchaus gemäß sei. Sonst bleibt das Wort Gottes ewig und ift Christus die Wahrheit; aber nichts desto weniger bleibt eure Lehre und euer Glaube in ber Unmahrheit steden, und besteht wie Butter an ber Sonne.
  - F. Deine Spipfinbigkeit ficht mich nichts an. Ich bleibe beim Wort.
  - P. Ja wie ein hase bei der Trommel.

- C. Wenn wir nicht cher zu Tisch sitzen und essen wollen, bis ihr all eure krummen Händel geschlichtet, werden wir wohl zehnmal erhungern mussen. Lieber, mach's einmal an ein Ort.
- F. Lieber Prudentius, du magst den Athem, den du vergeblich verzehrst, mich auf deine papistische Meinung zu bringen, wohl sparen, und die Suppe mitblasen. Ich bin meiner Meinung viel zu gewiß, als daß ich mich von dir erst wollte irre machen lassen.
- P. Mich wundert nicht, daß du so steif auf beiner Meinung haftest, da du bis dato niemanden als die Predicanten gehört und keine andere als luthe=rische Bücher gelesen hast; was man in ein Sack einfüllt, das und nichts anders ist darin, es sei gut oder böse, süß oder sauer. Hättest du nur halb so viele katholische als lutherische Predigten gehört und katholische Bücher gelesen, was gilt es, du würdest anders von diesen Sachen reden und urtheilen.
- F. Es bedarf nicht viel Wesens, Lesens ober Disputirens; ich bleibe bei meinem Katechismus.
  - P. Bei welchem Ratechismus?
- Bei dem Katechismo Lutheri; da ich ja keinen bessern und sicherern weiß.
- P. Wie haben ihm benn unsere lieben dristlichen Vorfahrer gethan, ehe dieser Katechismus gemacht, ja ehe Luther geboren worden ist?
- F. Bist nicht einfältig. Sind die zehn Gebote, der christliche Glaube, das Vaterunser, die heiligen Sacramente nicht vor Luther gewesen?
- P. Ja freilich, aber die Auslegung dieser Stücke, wie sie Luther in seinem Katechismus erklärt, ist zuvor nie weder zu, noch nach der Apostelzeit erhört oder gesehen worden.
  - F. Deg müßte eine Ruh lachen; wo thut dir das Veriren wohl?
- B. Ich bin gottlob von katholischen Eltern geboren, und ist meines Geschlechtes nie einer lutherisch gewesen. Wann aber du oder Jemand, der sich zur Augsburgischen Confession bekennt, mir wird probiren können, daß (merk mich wohl) in den Stücken und Artikeln des Katechismus, so heutiges Tages zwischen Katholiken und den Sectischen streitig sind, viel oder wenig, ja nur ein Christ vor Luthern, also und auf eben die Weise verstanden, gelehrt oder geglaubt haben, wie die unkatholischen Christen, wie sie auch heißen mögen, zu und nach Luther's Zeiten dieselben verstanden, gelehrt oder geglaubt haben: so verspreche ich dir hiermit bei gegebener Handtreue, daß ich, als bald du es dargethan haben wirst, mich zu beinem Glauben begeben wolle. Was willst du mehr? ist das nicht ein ehrliches Erbieten?
- C. Lieber Nachbar Festinanti, wende Fleiß an, im Fall du aber der Sache zu schwach wärest, nimm unsern herrn hans Strobelhaar, Predisanten allhie zu hülfe, der wird dir wohl an Stegreif greifen und Anweisung geben können, wo du die Leute sinden sollest, so vor Lutheri Zeiten eben auf den Schlag, wie wir jest glauben, geglaubt haben; was gilt es, wir

wollen ben Prubentius zum Brett bringen, daß er lutherisch werden muß?

- F. Diese Grillen hat Prubentius nicht zum ersten ausgelassen; es ist ber Papisten alte Lehre, unser Glaube sei nagelneu, und sei vor Luther weder gängig noch gäbig gewesen. Aber dieß hat mir noch nie ein grau haar gemacht; Gottes Wort ist mir alt genug; mir ist genug, daß mein Glaube dem Wort Gottes gemäß sei. Was bekümmere ich mich darum, wie man vor Zeiten geglaubt habe, mir ist genug, daß ich glaube, wie die lieben Apostel geglaubt haben, tausend Jahre unrecht wird keine Stunde recht.
- P. Es sind mehr als fünfzig Artikel zwischen den Katholischen und der augsburgischen Confessionsverwandten streitig. Es wäre zu lang und verstrießlich, einen nach dem andern zu nehmen, und auf den Probstein des göttlichen Wortes zu streichen. Wir möchen auch vielleicht der Sache zu seicht gelehrt und schwach seyn; wir könnten wohl leichter davon kommen. Geliebt es dir, will ich mehr nichts als vier Argumente auf die Bahn bringen, mit welchen ich dir beweise, daß die lutherische Kirche, und folglich ihr Glaube unrecht und stark wider Gottes Wort sei.
- C. Ich meines Theils möchte sie mit Lust anhören. Allein ich kann mich nicht wohl darein richten, ist vielleicht meines Verstandes Schuld, was man doch versteht, wenn man sagt, katholische Kirche, lutherische Kirche u. s. Versteht man durch das Wörtlein Kirche das Gebäu von Holz und Stein ober was anders?
- P. Wann wir künftig im Gespräche das Wort Kirche werden brauchen, soll man nicht verstehen die steinerne Kirche oder das hölzin Predigthaus, sondern wir brauchen das Wort Kirche in dem Verstande, wie es die hl. Apostel im Glaubenssymbolum gebraucht haben, als sie gesagt: Ich glaube eine heilige katholische Kirche.
- F. Hola! es heißt nicht: Ich glaube eine heilige katholische, sondern es heißt eine heilige christliche Kirche. Wie gerne wollte der Fuchs seine katholische Kirche in den Glauben hinein flicken!
  - C. Das ist mir wohl ein guter Poß!
- P. Freilich hat Luther hieran einen schlimmen Possen gerissen, daß er im deutschen Symbolum das Wort kat holisch ausgemustert, das doch von den Aposteln selbst hinein gesetzt worden ist, und seine ruhige Stelle nun über 1500 Jahre im Glauben in allen Sprachen, in allen Symbolis der Apostel, in dem Ephesinischen und dem Athanasianischen gehabt hat, in welchen insegesammt einhellig steht: «Credo in sanctam Ecclesiam catholicam, ich glaube eine heilige katholische Kirche." Ist das auch redlich gehandelt, den hl. Aposteln ihr Symbolum verändern, und die Worte austauschen?
- F. Soll dies eine große Sache seyn? Ist doch christlich und katholisch ein Ding; zu dem ist katholisch kein deutsch Wort; das Wort christlich lautet viel besser und wird leichter verstanden.
  - P. Das Wort driftlich ist eben so wenig deutsch als katholisch, und kommt

eins sowohl als das andere von einem griechischen Worte her. Was hat benn Luthern für eine Noth angegangen, daß er ein vom Griechischen stammendes Wort anstatt des andern gleichfalls vom Griechischen genommenen Wortes geseth hat? So einfältig ist Luther nicht gewe en, daß er nicht verstanden hätte, daß unter christlich und katholisch ein großer Unterschied, und daß dieses einzige Wörtlein katholisch seiner Kirche und seines Glaubens abgesagter Beind, ja der gewisse Tod sen.

F. Dieses ist nur ein Wortzank, wer driftlich ist, der ist auch katholisch. P. Haft nie gehört: "In herbis, verbis et lapidibus, magna est virtus, in Kräutern, Worten und Steinen liegt eine große Kraft?" Die heiligen Apostel haben am Besten gewußt, was an dem Worte gelegen sey, darum sie es nicht ohne großen Bedacht und Urfache in das Symbolum hineingesetzt haben. Du sagst, drist lich sen so viel als katholisch. Darauf antworte ich, daß wenn das Wort driftlich in seinem rechten Verstande genommen wird, istes wahr. Denn der h. Cyprian (Ep. 52) und der h. Augustin (Serm. 181 de Temp.) bekennen gut rund: « Quisquis ille est, et qualiscumque est Christianus non est, qui in Christi Ecclesia non est. Es sey wer ober wie einer wolle, so ist er kein Christ, wenn er nicht in der Kirche Christi ist." Daß aber durch die Kirche Christi diese und alle andern heiligen Bater keine andere als die katholische Rirche verstehen, ist aus unzähligen Stellen leicht darzu= thun. Wann aber christlich senn für getauft senn und Christum (auf welcherlei Weise es geschehe) bekennen heißt, so ist Alles, was katholisch ift, auch driftlich; aber nicht Alles, was driftlich genannt wird, darum auch katholisch. Ratholisch senn schließt das Christlich senn ein, aber das Christlich nicht das Katholisch. Nimm ein Erempel. Ein jeder Doppelföldner in einem Kriegsheere ist ein Soldat; aber nicht jeder Soldat ist darum auch ein Doppelsöldner. Ein Jeder, der auf Christum ge= tauft worden, und Christum bekennt, mag ein Christ genannt werden (wie= wohl er es eigentlich nicht ist), er sen gleich calvinisch, lutherisch, schwenk= feldisch, huffitisch zc.; aber keiner berfelben kann mit Wahrheit fich katho= lisch nennen. St. August in schreibt gut rund, daß kein Reger fich des Namens katholisch rühmen, und anmaßen durfte, sondern wenn ein Fremder in eine Stadt komme und frage: ubi est catholica? woist die tatholische Rirche? werden ihn die Reper selbst in die katholische Rirche und nicht in ihre eigene hinweisen.

Wenn unmöglicher Weise die Apostel also im Symbolum gesetht hätten: "Credo sanctam Ecclesiam lutheranam, vel augustanam, ich glaube eine heiz lige lutherische oder augsburgerische Kirche," und der Papst würde anstatt des Wortes lutherisch oder augsburgeische Roose Roose Geführt haben, und das mit nicht zufrieden gewesen seyn, wenn man ihnen gesagt hätte: Ist doch lutherisch oder augsburger confessionerisch auch driftlich, sondern würden vorgewendet haben: Ein Jeder zwar, der augsburger confessionerisch ist,

ist auch christlich; aber nicht ein Jeder, der ein Christ sehn und genannt werden will, ist darum augsburger confessionerisch.

- C. Ich sehe wohl ein, es ist ein besonderer Griff auf der Laute, das Wort christ liche für das Wort katholische Kirche im Glauben einsticken. Es muß einer halt noch alle Tage lernen. Practica est multiplex, qui non intelligit est simplex. Ich sehe wohl, es gilt nicht, wie Korn um Salz, alse christlich für katholisch geben. Das Wort katholisch tauscht nicht, wie mich dünkt, zugleich mit dem Worte christlich; das Katholisch will einen Uebersschus haben.
- P. Wett Frit, du gewinnst's. Ich sehe denn doch, daß du aufmerkest. Aber Festinantius gedenkt nur an das Wegziehen, und ist in seinem Kopfe nicht allerdings baheim.
- F. Du haft mir, ich weiß nicht, mit welchen goliatischen Argumenten, die auf die Bahn treten und dem lutherischen Glauben den Garaus machen sollen, das Maul aufgesperrt. Darauf habe ich gewartet, so haft du mir eine Spiegelfechtung mit dem Worte katholisch gemacht.
- P. Laß dir die Weile nur nicht zu lang seyn. Das erste Argument ist schon im Anzuge, welches probirt, daß eure augsburger confessionerische Kirche und euer Glaube, nicht die wahre evangelische Kirche und Glaube sey.
- F. Mich dünkt lauter, es werde viel Geschrei, aber wenig Wolle senn. Du hebest zwar hoch auf, wirst aber hoffentlich nicht so hart schlagen.
- P. Wirst du den Streich nicht fühlen, so mußt du wohl unempsindlich seyn. Aber damit wir zur Sache kommen, sage ich: Es ist unmöglich, daß jener Glaube recht seyn könne, der ein einziges Jahr, ja nur eine einzige Stunde zu geschweigen etliche hundert Jahre nach einander in der ganzen Welt aus- gelöscht, und nicht unaufhörlich, ohne Unterbrechung, von der Apostelzeit bis auf uns öffentlich an einem oder an mehreren Orten, von einer oder mehreren Kirchen, von einigen oder vielen Menschen geglaubt oder geübt worden ist.
  - 8. Woher probirft du aber diese beine Einbildung?
- P. Das ist nicht meine Einbildung, sondern des hl. Geistes ernstlicher Ausspruch, den er uns in der h. Schrift so klar als irgend einen andern Artikel des Glaubens vorgestellt hat. Joh. XIV. verheißet Christus, der Geist der Wahrheit werde bei der christlichen Kirche bleiben ewiglich und darin nicht müssig senn, sondern wie Joh. XVII. steht, werde er sie führen in alle Wahrheit. Item Matth. XXVIII. verspricht er ihr, daß er bei ihr versparten wolle die an das Ende der Welt.
- F. Mich bunkt, du geheft gleich im Anfange nicht redlich mit ber Schrift um. Ermelbete Verheißungen find ben Aposteln geschehen, nicht der Rirche.
- P. So sag' mir eins. Haben die Apostel auch gelebt bis dato, und werden sie in dieser Welt bis an's Ende derselben leben? Ich vermeine ja, sie sepen längst gestorben. Darum weil der hl. Geist und Christus der Sohn Gottes in Ewigkeit, und bis an das Ende der Welt bei ihnen bleiben sollen und wollen, muß es nicht allein auf ihre Personen, sondern auch auf ihre Nach=

kommen gemeint senn. So sagt Christus ausbrücklich: Ich bete nicht allein für sie, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Und wenn die Apostel Christi und des h. Geistes ohne Unterlaß bedurften, haben ihre Nachkommen noch vielmehr ihren Beistand nöthig gehabt.

- F. Ja wenn die Kirche beim Worte bleibt, so leitet sie der h. Geist, lehret sie alle Wahrheit, und bleibt Christus bei ihr; wenn sie aber vom Worte weicht, so weicht auch Christus und der hl. Seist von ihr.
- P. Mich gemahnt diese deine Glosse eben als wenn einer zu einem Blinden spräche: Wenn du auf dem rechten Wege bleibest, und so lange du von
  demselben nicht abweichest, will ich dich leiten und führen; sobald du aber
  nebenaus weichen wirst, will ich dich verlassen. Eines solchen Führers bedarf der Blinde nicht. Denn eben darum braucht der Blinde einen Führer,
  daß er ihn führe, damit er nicht strauchle, nicht falle oder vom rechten Wege
  komme. Also nicht darum bleibt Christus bei seiner Kirche, und der h. Seist
  lehret sie nicht darum, weil sie beim Worte bleibt, sondern darum bleibt sie
  beim Worte der Wahrheit, weil der Geist der Wahrheit sie in alle Wahrheit
  führt und die Kirche sich gutwillig führen läßt, und Christus nimmer mehr
  von ihr weicht, und sie nicht irren oder fallen läßt.
- F. So höre ich wohl, die christliche Kirche kann nicht irren, wann sie schon gerne wollte. Das kommt mir seltsam vor.
- B. Wie du dir diesen Handel einbildest, muß es dir wohl seltsam vorstommen. Particulartirchen und Menschen können wohl irren, sonst würden nicht so viele Secten und Rotten in der Welt seyn. Aber daß die ganze Unisversalkirche irre, welche, wie St. Paulus I. Tim. Ill sagt, eine Grundveste und Säule der Wahrheit ist, und wider welche die Pforten der Hölle nichts vermögen (Matth. XVI.), das ist unmöglich, so unmöglich es ist, daß Christus lügen und betrügen könnte. Wenn also etwa schon ein oder viele Gliesder, eine oder viele Particularkirchen in Irrthum fallen, wie es den Ariasnern, Nestorianern und Andern ergangen, so muß doch allezeit noch eine Kirche Christi aufrecht stehen bleiben, um die Wahrheit zu handhaben, sie zu vertheidigen und gegen die Lüge zu versechten. Inmassen man sieht, daß es geschehen sey, nun so viele hundert Jahre, da es bei so mancherlei Rehesereien an einer reinen Kirche und an rechten Lehrern gemangelt hat, welche den Irrthum entdeckt und widerlegt haben.
  - &. 3ch verstehe bich noch nicht wohl.
- P. Ich will dir ein Gleichniß geben. Wenn Gott dem römischen Reiche verheißen hätte, es solle bis an der Welt Ende nimmermehr in des Türken hände kommen, und es sich begäbe, daß etliche wenige Schlösser oder Städte von Türken mit Gewalt erstürmt würden, bliebe Gottes Verheißung dennoch wahr; denn das römische Reich stehet nicht auf etlichen wenigen Städten ober Schlössern. Wann aber der Türke (bavor Gott gnädig senn wolle) das ganze römische Reich dermaßen einnähme, daß kein einzig Königreich, Herzog- oder Fürstenthum, Stadt oder Schloß in des römischen Raisers

Sewalt bliebe und sich weiter den Türken widerseten könnte: würde man ja sagen, Sott habe seine Verheißung, daß das römische Reich in des Türken Sewalt nimmer kommen sollte, nicht gehalten. Ebener Sestalt, da Christus seiner Kirche an oben angezogenen Stellen verheißen hat, der h. Seist solle ewig bei ihr bleiben, sie in alle Wahrheit führen, Christus selbst wolle bis an das Ende der Welt bei ihr senn, die höllischen Pforten sollen sie nicht überwältigen: bleiben solche und dergleichen andere Verheißungen wahr, wann schon der Teufel durch Reper und falsche Lehrer, etliche große oder kleine, wenige oder viele Particularkirchen überwältigt und eingenommen hat, wosern die rechte christliche Kirche in andern Orten sichtbarlich ihren Plat und zwar dermaßen behält, daß sie wider alle des Teufels und der Keter Anläuse das Feld behalten und obsiegen kann.

- C. Dein Anfang ist nicht übel; Lieber, fahre fort, vielleicht wollen wir den Festinantius noch halten, daß er nicht so sehr von uns wegeile.
- P. Matth. XXIV. fagt Christus: "Das Evangelium des Reiches Gottes wird gepredigt werben in ber ganzen Welt zum Zeugniß allen Beiden; und alsbann wird das Ende kommen." Gleichmäßig Luk. XXIV. spricht er: "Es mußte in seinem Namen gepredigt werden, Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern, und der Anfang soll von Jerusalem aus gemacht werden." Und damit man nicht vermeinen möchte, ein Solches habe allein durch die Apostel geschehen und darnach aufhören sollen, haben Isaias II, LX, LXII und LXV, und Jeremias XXXIII, und David Ps. XVIII zuvor bavon geweissaget und an Gottes Statt versprochen, daß der= gleichen Predigen, Rufen und Schreien öffentlich in aller Welt, bazu für und für ohne Aufhören geschehen solle. Und St. Paulus Eph. IV. schreibt: "Dieß sen die Rutbarkeit der himmelfahrt Christi, daß Christus seiner Kirche gegeben habe Etliche zu Aposteln, Etliche zu Propheten, Etliche zu Evangelisten, Andere als Hirten und Lehrer, zu Erfüllung der Anzahl der Beiligen, zum Werke des Dienstes, zu Erbauung des Leibes Christi." Wie lange foll aber dieß mähren? St. Paulus zeigt es selbst an, bis wir Alle einander begegnen in Einigkeit des Glaubens und Erkenntniß des Sohnes Gottes, und ein vollkommen Mann werden u. f. w., auf daß wir nun nicht schwimmenbe Kinder segen, und von jedem Winde der Lehre, durch Arglistigkeit in Schalkheit der Menschen, zu Umgebung des Frrthums umgeführt werden.
- F. Ich verstehe noch nicht allerdings, was du aus diesem Spruche St. Pauli schließen willst.
- P. Du kannst mir keinen größern Gefallen thun, als wenn du mich fragst, was du nicht verstehst, und ohne Scheu anzeigest, wann dir in dem einen oder dem andern nicht genug geschehen ist. St. Paulus will so viel sagen, Christus wolle nicht aufhören, taugliche Prediger, Lehrer und Diener auf Erden zu senden. so lange und so viel bis die ihm bewußte Anzahl seiner Auserwählten erfüllt sey, und wolle nicht nachlassen, Bau=

und Werkmeister zu schicken, bis sein angefangener geistlicher Bau seines Leibes, das heißt, seiner christlichen Kirche, deren haupt er ist, vollendet sep. Run wirst du hoffentlich mir gerne gestehen, daß zur Zeit die Anzahl der Gläubigen noch nicht erfüllt und der ganze Bau noch nicht ganz vollen= det gewesen sep. Denn wäre das. so müßte daraus folgen, daß von der Apostelzeit an dis dato nicht ein Einziger rechtgläubig gewesen und selig worden sep. Das wäre so vielen hunderttausend Christen und allen un= sern lieben Voreltern, die lange nach der Apostel Tod gläubig und durch Christum selig geworden sind, übel gesagt. Nun hätten sie aber nicht selig werden können, wenn sie nicht rechte Lehrer gehabt hätten, indem der Glaube aus dem Gehör kommt (Röm. X).

Wenn ein hauptmann seinem Obristen verhieße, er wolle unablässig umsschlagen an allen Orten und Enden, und Eines Werbens Knechte werben, bis er ein völlig Regiment zusammenbringe, und aber in vielen Jahren die Trommel nicht hören oder einigen Knechten schreiben ließe, würde ein solcher Hauptmann nicht mit Unwahrheit und übel bestehen? Also wann Einer versspräche, einen gewaltigen Bau unaufhörlich bis zur Vollendung aufzuführen, und aber darnach in viel Jahren keine hand daran legte, würde ein Solcher seiner Verheißung kein Genügen thun.

Nun hat Christus seinem himmlischen Bater und der Christenheit verheißen, er wolle als der rechte Obrist durch seine Capitane, das ist, seine
väpstlichen Borsteher und Prediger, ohne Unterlaß geistliche Soldaten werben
und in das Buch des Lebens einschreiben; und wolle eines Baues durch seine
dazu verordneten Werkmeister seine christliche Kirche aufbauen. Wann er
dann nach der Apostel Zeit in so viel hundert Jahren weder Christen er=
worden, noch seine Kirche aufgeführt hätte, müßte ja nothwendig folgen, daß
er nicht Glauben gehalten und seinem Versprechen nicht nachgekommen sep.
Das wird aber keinem frommen Christen je in das Herz kommen.

- F. Dem ist also, wie du sagst. Ich sebe aber noch nicht ein, was du daraus schließen willst. Was hilft es dir, wann ich dir schon gestehe, Christus habe nicht allein zu, sondern auch nach der Apostel Zeit in seiner Kirche allzeit recht predigen, recht Sakramente austheilen, seine Auserwählten versammeln lassen. Es wird, ob Sott will, noch lang darum nicht folgen, daß euer papissischer Glaube recht, und die augsburger Confession unecht sep.
- C. Da mag ich dich, obschon du ziemlich parteilsch bist, selbst zu einem Richter leiden. Laut der ausdrücklichen Sprüche des göttlichen Wortes und laut deines selbsteigenen Bekenntnisses, so ist der rechte seligmachende Glaube alzeit gewesen, und man hat allzeit recht gepredigt, und sind allzeit rechte gottgefällige Christen auf Erden gewesen. Ist dem also?
- F. Ich hab's einmal gestanden, ich kann und will nicht mehr zurückgehen. Was ist es dann mehr?
- C. Eben das, deffen du dich am wenigsten versiehst, daß nämlich bein augsburger Confessionerischer Glaube, sammt dem Calvinischen, Schwent-

felbischen und allen andern Glauben ber Art falfch, unecht und verwerflich find.

- 8. Das ift balb gefagt, wird aber nimmer wahr gemacht werben konnen.
- C. Wohlan, die Wahrheit wird sich selbst an Tag geben, gleichwie bas Licht der lieben Sonne für sich selbst anbricht, sobald die Sonne aufgeht. 36 wiederhole noch einmal, was die hl. Schrift bezeugt, und du etliche Mal gutwillig gestanden hast: Die Kirche und der Glaube sind allein recht und gut, welche allzeit gewesen find, nie aufgehört haben, und nie erloschen find. Run ift aber die Kirche, welche sich zu der Augsburgischen Confession bekennt, und derer Glaube nicht allzeit gewesen; sondern erst vor 80 Jahren entstanden. Darum muß die Augsburgische Confessione= rische Kirche sammt ihrem Glauben nicht recht und heilfam, sondern falsch und verdammlich seyn. Ich gebe Dir um besserer Nachricht willen ein Gleichniß. Wenn im ganzen römischen Reiche ausgerufen würde, daß alle Munzen, so vor achtzig Jahren im römischen Reiche nicht gangig und gabig gewesen, sondern erst innerhalb 80 Jahren gemünzt worden, sollen aufgehoben, verworfen und als falsch verboten senn, und mich Einer mit einer Munze bezahlen wollte, welche erst innerhalb 80 Jahren gemunzt worben, und zuvor niemals gultig gewesen ware: wurde ich eine Solche billig als falsch ausschießen und verwerfen; — besonders wenn auf der Munge felbst ftande: Moneta nova, eine neue Dunge, wenn ich bem Munger ben Ort, wo fie gemungt worden, und bas Jahr namhaft machen tonnte. Dieweil benn, lieber Festinanti, dein Glaube in der Art und Beise, wie er dir durch die Predicanten vor 80 Jahren eingeschwätzt worben ift, und von denen hinter fich bis auf die Apostelzeit zu rechnen, weder gultig noch gabig gewesen, und weder zu noch nach der Apostel Zeit in teinem einzigen Rönigreiche, in teinem Fürstenthum, in teiner Berrschaft, in teiner Stadt, in teinem Markt, in teinem Dorf, in teinem Dause, ja gar in teinem hirtenhüttlein, von teinem einzigen Menschen, weder von rechten Christen, noch von Regern, auf die Beise durchaus gelehrt, ge= glaubt und bekannt worden: so mag er ja als nagelneu die Probe nicht halten, fondern muß falsch und vor Gott ungültig seyn.
- F. Thu gemach. Ist doch mein Glaube gleich im Paraties, zur Zeit Abraham's, Isaat's und Jakob's, sonderlich aber zur Zeit Christi und der Apostel gewesen. Ist er denn nicht alt genug?
- C. Woher weißt du, daß dein Glaube im Paradies, zu Zeiten der Patriarden und Propheten, im neuen Testamente aber von Christo selbst, und von den Aposteln sen gelehrt und gepredigt worden?
  - F. Das finde ich ausbrudlich in meiner Bibel.
  - 6. Lieber, was ist doch bie hl. Bibel für ein Buch?
- B. Das laß ich mir eine schöne Frage seyn! Bei uns wissen's die Kinder, baß nämlich die Bibel ein göttlich Buch sep, welches das pure lautere Wort Gottes in sich begreift.
  - C. Dafür hab' ich's allzeit festiglich gehalten, und halt' es noch dafür, und

wer es nicht dafür hält, ber sey vermalebeiet. Doch hab' ich bich nicht ohne Ursache gefragt. Wir zwei sind zwar in diesem Stück gottlob eins. Wie aber, wenn dir irgend ein Ungläubiger dieses läugnete und freventlicher Weise sich verlauten ließe (wie man denn deren Gesellen vor Zeiten nicht wenig gefunden und wie ich besorge annoch sinden könnte), die Bibel sey kein göttlich Buch; sondern ein pur lauteres menschliches Buch, von Menschen erdacht, nicht von Propheten, Evangelisten und Aposteln aus göttslicher Eingebung, sondern von andern verführerischen Menschen fälschlich uns aufgedrungen worden.

- F. Schweig um Gottes willen, bergleichen Gotteslästerungen mag ich nicht hören. Wenn mir Einer wollte läugnen, die Bibel sey nicht Gottes Wort, ich wollte nicht mit Worten mit ihm disputiren; sondern einem solchen Gotteslästerer die Bibel in Grind schlagen.
- C. Schlag nur mich nicht. Ich lobe beinen Eifer; doch muß man auch nicht zu jäh senn. Jener schlug sein Weib auch mit der Bibel tobt und ba man ihn barum zu Rede gestellt, sprach er, er habe boch sein Beib mit nichts Anderm als mit lauter guten Worten geschlagen. aber begehre ich keine berartige kräftige Worte. Aber ohne Scherz, weil wir jest so tief in den Tert gekommen sind; laß uns der Sache etwas weiter nachfinnen. Es wird hoffentlich Gott nicht zuwider und uns nicht schädlich senn. Ich weiß, bu glaubst festiglich, daß alle Bucher, Capitel und Tert, so in der hl. Bibel stehen, von keinen Andern, als von den= jenigen, deren Namen fie tragen, und zwar nicht aus menschlichem Gut= bunten, sondern aus göttlicher Eingebung geschrieben worden. Bum Erempel, du glaubst, daß die fünf Bücher Monfis kein Andrer als Monses, daß die Prophezeiung Isaia kein Andrer als Isaias, das Evangelium Matthäi kein Andrer als Matthäus, und also auch von andern Büchern zu reben, ein Jeder das Seinige geschrieben habe; und daß fie nichts Falsches, Ungewiffes aus menschlicher Bernunft, sonbern Alles aus Gottes bes beiligen Beiftes unfehlbarer Eingebung geschrieben haben. Darauf können und follen wir uns kedlich und getrost als auf die göttliche Wahrheit verlaffen.
  - 8. Dessen bin ich so gewiß, daß ich eher sterben, als daran zweifeln wollte.
- P. Das gefällt mir; ein jeder Christ soll dessen so gewiß senn. Aber wo= her hast du doch die Gewißheit geschöpft?
- F. Wie kommst du mir nun so närrisch mit dieser Frage vor? Sollte Gottes Wort nicht gewiß seyn? Wann wir Gott nicht wollten glauben, wem sollten wir sonst glauben?
- P. Sottes Wort ist freilich gewiß, und Sott soll man ohne Zweifel glauben, indem er weder lügen noch betrügen kann. Davon ist auch die Frage ganz und gar nicht; sondern das wollte ich gern von dir verstehen, wosher du wissest und versichert sepest, daß dasjenige, welches in der Bibel steht, Gottes Wort sen, und daß es nicht Bücher, Wörter und Dinge sepen, von lügenhaften Wenschen erdacht, um uns zu verführen. Denn du hast die

Borte und die Dinge, so in der Bibel stehen, nicht von Gott selbst gehört; so hast du auch die Bibel nicht aus Gottes Hand empfangen, so hat auch weder Gott noch irgend ein Engel Gottes ein von dir gehörtes Zeugniß gesgeben, daß es Gottes Wort sen. Zudem hast du weder die Propheten, weder die Evangelisten, noch die Apostel schreiben sehen, hast auch ihre Urschriften nie in Augenschein genommen; sondern alle Bibeln, die du gesehen und geslesen hast, sind nur Abschriften, und die Abschriften oder Nachdrücke, die du besitzest, sind in einer andern Sprache, als diejenigen, in welchen die heiligen Scribenten in ihren Originalen geschrieben haben.

- 5. Ich muß auch einmal etwas zur Sache reden. Was du Prubenti jest gesagt haft, habe ich mehr als hundertmal gedacht, habe mir aber nicht selbst antworten können; vielweniger habe ich andere Leute fragen dürfen.
- F. Das ist nichts anders als eine teuflische Anfechtung, die muß man aus dem Sinn schlagen.
- C. Schlag ich's einmal aus, so kommt es zehnmal wieder, möchte meines Theils in dem Punkt gern einen guten Grund kennen, damit ich wüßte, worauf ich sicher fußen möge.
- P. Mich bunkt auch, es sen der Mühe wohl werth, daß man dieser Sache ein wenig nachdenke. Ich wollte gar gern des Festinantius, als eines Schrifterfahrenen, Meinung hiervon hören.
  - F. Laß mich unverwirrt; die hl. Schrift ist und bleibt die hl. Schrift.
- P. Du kommst mir eben vor als Einer, der mit irgend einer Schrift aufweisen wollte, daran ich weder die Handschrift noch das Siegel kennete, und wollte mich bereden, es sey ein kaiserliches Mandat. Und so ich spräche: eine solche Schrift gehe mich nichts an und er replicirte: "Raiserliche Mandate sind kaiserliche Mandate, fragst du denen nichts nach?" so werde ich antworten: Raiserliche Mandate sind freilich zu respectiren; aber dieses dein Schreiben halte ich für kein kaiserliches Mandat.
- F. Da mußt du fleißig sehen und wahrnehmen, was für ein Styl darin herrsche, wer es unterschrieben habe und ob das Petschaft auch just sep.
- P. Du redest recht von Sachen. Wie aber, wann ich weder den Styl der taiserlichen Hofcanzlei, noch die Hand des Kaisers, noch das kaiserliche Siegill kennete und zuvor mein Lebenlang nie gesehen hätte?
- F. Da mußt du dennoch ein solches, dir in Kaisers Namen offerirtes, Schreiben nicht gleich verwerfen; sondern andere Verständigere und der Sache Erfahrene fragen, ob dieses Schreiben authentisch, das ist, ein rechtes, echtes und gewisses kaiserliches Schreiben sep.
- P. Diesem guten und weisen Rathe wollte ich, wenn sich dergleichen Fall begabe, fleißig folgen. Da ich aber den Styl des hl. Geistes nicht kenne; weil ich die Propheten, Evangelisten und Apostel nicht habe schreiben sehen, auch ihre Handschriften niemals zu Gesicht bekommen, und gar kein göttliches Sigill an der Bibel hängt: weiß ich noch nicht, woher ich unsehlbar erfahren und wissen möge, daß die Bibel Gottes Wort sey.

- F. Daß ich ernstlich von Sigillen rebe, hangen benn nicht so viele Siegel an dem hl. Evangelio, so viel Mirakel darin verzeichnet sind, womit Christus der Sohn Gottes seine Lehre bestätigt und bekräftigt hat?
- P. Meines Theils ist kein Zweifel baran. Aber wie benn, wann ein Ungläubiger also dawider einwürfe und dich fragte: Lieber, woher weißt du, daß Christus wahrhaftig jene Wunderwerke, so die hl. Evangelisten beschrieben, wirklich gethan, und die Evangelisten oder Jemand anders diesselben nicht erdichtet haben? Was wolltest du ihm hierauf antworten?
  - F. Die heiligen Evangelisten werben ja nicht lügen?
- P. Wie die rechtgläubigen Christen durch Gottes Gnade glauben, daß die Evangelisten wirklich Evangelisten gewesen, also glauben, wissen und bekennen sie auch, daß sie, als des hl. Geistes gewesene Schreiber und Secretäre, nicht haben irren können. Wo aber Einer eben daran zweifelte, ob die Evangelisten Kanzler und Geheimschreiber des Sohnes Gottes gewesen, wird er viel weniger zweifeln, daß sie haben falsch schreiben können.
- &. Mich dünkt, bu gehest darauf aus, wie du uns in Zweifelung, ja wohl gar in Verzweifelung bringen mögest.
- P. Behüte mich Gott vor. Meine Meinung ist, wie ihr balt vernehmen werbet, euch in diesem Artikel auf einen gewissen Grund, und dann weiter dahin zu führen und anzuleiten, damit ihr eures Gewissens und Glaubens halber in einem und dem andern Artikel wohl versichert und auf alle einsfallenden Anfechtungen einen satten Trost haben möget.
- 6. Lieber, sag nur bald, worauf die Sachen bestehen. Denn ich bin mein Lebenlang nie lustiger oder begieriger gewesen, in Glaubenssachen unterrichtet zu werden, als eben in diesem Augenblick.
- B. Ich weiß schon aus langer Erfahrung, wie es mit euch Leuten eine Gostalt habe, daß, wann man auch ein Ding nicht oft wiederholt, und wie einem jungen Lind die Speise einkäuet, ihr nichts fasset oder behaltet.

Daß die heilige Schrift gewiß und unfehlbar die heilige Schrift sen, mussen wir gewiß wissen. Nun wissen wir es nicht von Gott unmittelbar, wir wissen's nicht von Engeln, viel weniger wissen wir's von und aus uns selber, indem wir, wie oben gemeldet, die heiligen Evangelisten und Apostel selbst nicht schreiben gesehen, noch ihre Schriften im Original geslesen, noch ihre Mirakel, womit sie ihre Lehre und ihr Evangelium bestätigt, mit Augen gesehen haben. Darum wird mir Niemand verargen ober übel auslegen können, wann ich mit dem heiligen Augustin sage: "Evangelio non crederem, nisi Ecclesiæ me commoveret authoritas: ich "würde dem Evangelio nicht glauben, wenn mich nicht die Kirche dazu "bewöge."

F. Behüte mich mein Sott, so höre ich wohl, ich sollte meinen Slausben auf Menschen gründen, und den Menschen mehr glauben als Sott selber. Und dieser Regel nach müßte das heilige Evangelium seine Austhorität und Gältigkeit erst von Menschen empfangen.

- B. Du fürchtest bich, wo nicht zu fürchten ist. Sage mir, wenn ich bezüglich des obigen Erempels des Raisers Handschrift und Sigill nicht tennete, aber ansehnliche, glaubwürdige und erfahrene Leute, welche die taiferliche Sand und Infiegel genau ertennen, und mir deghalb genügen= bes Zeugniß geben, konnte ich nicht fagen: Dem Schreiben glaubte ich nicht, wenn mich nicht dieser glaubwürdige Zeuge bazu bewöge? Und hier= mit würde ich bem kaiserlichen Edict nichts benehmen. Denn das kaiserliche Schreiben hat an und für sich seine Authorität, und wird nicht badurch zu einem kaiserlichen Schreiben, weil es Diese ober Jene bafür halten; fondern diefer glaubwürdigen Leute Zeugniß ist blos eine Bewegurfache, daß ich es für das halte, was es auch wirklich ist. Ich gebe dir um größerer Erläuterung willen ein anderes Beispiel. Es verlangt Jemand einen köstlichen Edelstein zu kaufen, versteht sich aber wenig ober nichts darauf. Ein Goldschmied bietet ihm eins feil; der es aber taufen will, weiß nicht, ob es ein guter Ebelstein sen ober ein falscher; beswegen fragte er andere verftändige und redliche Leute um Rath. Bezeugen bann biefe, daß es ein echter Stein ift, ba kauft er ihn erst getrost. Nun merke wohl, ber Ebelstein wird nicht zum Ebelstein, weil ihn diese ober jene dafür halten; sondern weil er durch sich ein Edelstein ist. Allein der ihn gekauft, hatte ihn nicht unbezweifelt dafür gehalten und auf's Ungewiffe so theuer bezahlt. Also gesetzt, ein Heide wolle im wahren Glauben und in der Er= tenntnig Gottes unterrichtet werden, und du fprächeft zu ihm: Willft bu selig werben, so mußt bu biesem Buche, das ift, der heiligen Bibel glauben. Wann er fragte, was das für ein Buch sen und du antwortest: Es ift ein Buch, das vom mahren einigen Gott heiligen Leuten zu schreiben anbefohlen und dictirt worden; er aber weiter fragte: Ja woher weiß ich aber, daß dieß ein solches Buch sey, weiß ich nicht, was du anders antworten könntest, als das oben gesagte; nämlich: die ganze große, weit unb breite Christenheit hat es je und allweg dafür gehalten, heilige und gelehrte Leute haben's dafür angenommen, bei und durch dieselbe ift die Lehre, fo darin enthalten, und von ihnen ift geglaubt und gepredigt, mit vielen Wunderwerken bewiesen und bewährt worden. Item folche Lehre hatte nicht aus der menschlichen Vernunft können gesponnen werden; benn wiewohl fie nicht wider die Bernunft, so ist sie doch weit über die Bernunft. Wenfalicher Beise könnte man einen Ungläubigen anbere nicht überreben. Doch ware dieg Alles zur Bekehrung noch nicht hinreichend, wenn Gott in ihm durch den heiligen Beist innerlich das Licht des Blaubens nicht anzundete und leuchten ließe.
- B. Da hast du mehr als eine schweizerische Meile lang einen Umschweif genommen, möchte schier leiden, daß du endlich wieder zu Haus und zur hauptsache kämest. Ich habe gesagt, mein Glaube sen der uralte Glaube in der h. Schrift begriffen, und du hast mir ein langes Geschwäh, weiß schier nicht, wovon und wozu, gemacht. Andere mögen halten die Bibel

wofür, und so hoch und so nieder als sie wollen; genug ist es, daß wir Beiden sie für Gottes Wort halten, und mein Glaube demselben gemäß sey.

P. Ich bin nun mehr zu alt und verdrossen, daß ich vergebens viele Umschweise machen wolle. Es wird sich noch im Auskehren sinden, daß ich nichts vergeblich geredet habe. Wohlan, jest will ich dir (was gilt's?) das Lebendige bald treffen? Du sprichst, dein Glaube sen ein uralter Glaube, denn er steht in Gottes Wort. Darauf aniworte ich:

Erstlich, menn ihr Lutherischen barum ben rechten uralten Glauben habt, weil ihr den biblischen Buchstaben besitzet, leset und demfelben buch= stäblich glaubet: so ist unser, der katholische Glaube, eben so alt und recht, da wir eben auch in hebräischer, griechischen und lateinischen wie in allen Bauptsprachen die Bücher und den Tert haben, wie ihr ihn habt; und da ihr aus der Bibel viele Bücher und Kapitel eigenen Gefallens ausgemustert, läugnen wir ihn viel weniger als ihr, glauben Alles ohne Verneinung eines einzigen Wörtleins, was buchstäblich in der Bibel steht. Wenn es aber genug mare, einen Glauben aus bem blogen Buchftaben tedlich beweisen zu wollen, würden hiermit alle Reper gewonnen Spiel haben, indem niemals ein Irrthum entstanden, den sie nicht mit der Schrift bekleidet, deffen Fundament sie nicht in der Schrift gesucht hatten, um damit die Rechtgläubigen zu hintergehen und zu ihrer falschen Aus= legung zu verleiten. Aber beswegen können sie ebensowenig als der bose Feind, der die hl. Schrift bem Tert und Buchstaben nach auch anziehen tann, zur apostolischen Rirche gehören. Man lese hierüber St. Augustin, Hilarius und Andere, wie auch Luther selbst. Tom. VII. Jen. A. 1581 fol. 127 über Joh. XV. und in ber Vermahnung zum Gebet fol. 434.

Dieweil benn die h. Schrift nicht allein dem Buchstaben nach gelesen, sondern auch aus rechter, eigentlicher und gesunder Auslegung berselben, ein rechter, gefunder, vollkommener driftlicher Glaube geschöpft werben muß: fo sag' ich zum andern, daß, bieweil die Apostel und Evangelisten teine Gloffen, teine Commentarien und ausführliche Auslegungen ihrer kurzen und summarischen Bücher schriftlich, sondern nur den bloßen Text uns hinterlassen, fie die Schrift bei ihren Lebzeiten ihren Zuhörern mund= lich, gründlich und ausführlich erklärt haben. Solche Auslegungen find aber mit nichten in der Luft verschwunden, ober gleich mit den ersten Jüngern und Zuhörern ber Apostel lebendig begraben worden; sondern Beibes wurde mündlich und schriftlich auf ihre Nachkommen, und also nach und nach auf ihre Kinder und Kindeskinder fleißig und treulich, gleichsam erblich überliefert. Da nun ber Lutherischen, Calvinischen und aller Anbern Auslegung und Verstand ber Schrift mit der Auslegung und bem Berftand, fo bie ersten und ber Apostelzeit nachsten Chriften, und nach ihnen alle geiftlichen und weltlichen Chriften über 1500 Jahre einfältiglich gehabt, gehalten und gehandhabt, durchaus nicht übereinstimmt; fo sage ich gut rund, daß beswegen ihrer Reiner ben rechten apostolischen

und katholischen Glauben haben ober mit Wahrheit sich desselben rühmen könne.

- G. Das wäre mir wohl ein Starkes.
- F. Sib dich noch nicht; wer fürchtet, der ziehe den Panzer an; ich weiß dem Prudentio noch wohl zu begegnen.
- P. Womit denn, lieber Festinanti? Nur her und dran, ich will dir redlich Fuß halten.
- F. Ist denn die Schrift nicht hell und klar genug? Steht nicht gesschrieben, Pf. XVIII: "Das Gebot oder Gesatz des Herrn ist ein Licht und erleuchtet die Augen?" Und II Petr. 1: "Wir haben ein prophetisch Wort, und ihr thuet wohl, daß ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunkeln Orte," u. s. w.
- P. Auf die angezogenen Sprüche will ich hernach an seinem Ort ant= worten; zuvor aber wollte ich gern von dir folgende Stücke verstehen:

Warum hat denn der Kämmerling der Königin Candace's, Act. VIII, dem Philippus, als er ihn, da er im Propheten Jsaias gelesen, gefragt hat: "Bermeinst du, du verstehest auch, was du liesest?" geantwortet: "Wie kann ich verstehen, wenn es mir niemand erklärt?" Warum sagt denn St. Petrus, II. Petr. I: "Das sollt ihr zum ersten verstehen und wissen, daß keine Auslegung der Schrift aus eigener Autorität oder Gutdünken geschieht?"

Warum hat Christus seinen Jüngern nicht befohlen: Gehet hin in alle Welt und leset das Evangelium? sondern hat vielmehr gesagt: Pre= biget das Evangelium? Warum hat St. Paulus gesagt: "Der Glaube ist aus dem Gehör?" also nicht aus dem Lesen?

Zum Andern, hat die erste Kirche zu ben Apostelzeiten Prediger und Lehrer gebraucht, wie daß nun eben jest zu den lesten Zeiten die Leute so klug und gelehrt geworden, daß ein Jeder Gottes Wort selber auslegen, verstehen und einen rechten vollkommenen Glauben daraus machen kann?

Bum Dritten, wenn die Schrift so leicht zu verstehen und auszulegen ist, wie kommt es dann, daß so viele heilige, gelehrte und emsige Väter und Kirchenlehrer, die das Gesetz dern Tag und Nacht betrachteten, die Schrift gelesen und große Vücher darüber geschrieben, die rechte Auslegung und den rechten Verstand nicht haben sehen oder sinden, und keinen rechten gesunden Glauben daraus schöpfen können? Denn, wie du her= nach hören wirst, sie Alle sammt und sonders haben zu allen Zeiten die Schrift viel anders verstanden und ausgelegt, und einen viel andern Glauben in den heutiges Tages streitigen Artikeln daraus gezogen, als Luther, Calvin und bergleichen Leute gethan haben.

Zum Vierten, wenn die Schrift so sonnenklar ist, wie kommt es denn, daß Luther sie anders angesehen, Calvin auch anders, Andere wieder anders? Frag' einen Calvinisten, warum er calvinisch, einen Zwinglianer,

warum er zwinglisch, einen Hussiten, warum er hussitisch zc. sep; ein Jeder wird antworten, weil er seinen Glauben in der Schrift finde.

Wie kann benn die Schrift so hell und klar seyn? Ja, wie kommt es, daß Luther selbst, als er angefangen, die Schrift auf eine neue Weise auszulegen, in vielen Hauptpunkten viele Jahre nacheinander sie viel anders verstanden und ausgelegt, als er sie hernach verstanden und ausgelegt hat? Ist sie ihm aber dunkel gewesen, woher kann ich wissen, daß sie ihm erst etliche Jahre hernach hell geworden? Vielleicht wenn er länger gelebt hätte, würde er die h. Schrift noch auf eine andere Weise verstanz den und ausgelegt haben, inmassen er in seinen Lebzeiten niemals lang auf einer Meinung geblieben ist; sondern als ein unbeständiger Wetterzhahn sich hin und her gewendet.

Weil ich bemnach je einen Ausleger ber Schrift (will ich sie anders recht verstehen) haben soll und muß, warum wollte ich lieber Luther und Calvin ober ihren Discipeln in Auslegung der Bibel beistimmen, als den heiligen Vätern und Concilien, die von Gott dermaßen erleuchtet gewesen, daß sie den Bibelcanon, das ist, die Bücher und Schriften unterscheiden, die canonischen und echtbiblischen Bücher von andern, deren doch viele unter dem Namen der Apostel und Evangelisten unter den Christen umgetragen wurden, haben absondern können? Wenn ich nicht gewiß bin, daß gedachte Väter und Concilien die Vibel recht verstanden und ausgelegt haben, wie kann ich denn glauben und für gewiß halten, daß sie bei der Sammlung der biblischen Schriften nicht auch geirrt haben? Wie kann ich wissen, daß sie nicht etwas in die Bibel gesett, was nicht darein gehört, oder ausgelassen, was dahin gehört? Denn Gottes Geist wird ja nicht weniger zu dem Einen wie zu dem Andern erfordert.

Und damit du es noch besser verstehest, so bemerke ich, daß die Propheten, Apostel und Evangelisten ihre Bücher nicht bei ihren Lebzeiten zusammen getragen und zu einem Lehrbuch verfaßt haben; dieses ist lang nach ihrem Tode von den christlichen Kirchen geschehen. Ich traue der Kirche und setze meine Seligkeit darauf, daß sie bei diesem Werke nicht geirrt und daß Gott sie nicht hat irren lassen; warum vertraue ich also nicht auch derselben Kirche in Auslegung dieser Bücher?

- C. Soll benn der Glaube, den Luther gelehrt hat, zuvor nie gelehrt worden seyn?
- P. Hierüber magst du Luther selbst fragen; der hat schriftlich hinterlassen, er habe seine Lehre höher, denn aus menschlicher Verkündigung, also nicht von Menschen, sondern allein vom himmel empfangen.

Item, daß weder Deutschland noch die ganze Welt seit der Apostel Zeit die Lehre des Evangeliums so rein gehabt, als er sie gemacht. Wisse auch nicht, ob Deutschland je Gottes Wort gehört habe, obschon die Deutschen des Papstes Wort gehört. Und er, Luther, sey der Erste, den Gott auf diesen Plan gesetzt, und dem es Gott geoffenbart habe, das reine Evan=

gelium zu Wittenberg zu predigen. Es sepen auch die Wittenberger die Ersten, welchen von Gott vor Andern gegeben sep, das reine und erste Angesicht des Evangeliums zu sehen.

Daraus ist zu sehen, daß Luther selbst eingesteht, welcher Maßen sein Glaube durch viele Jahrhunderte in der Welt unbekannt und sonderlich bei seiner Ankunft Niemand auf dem Erdboden, so seines Wissens ders gleichen ihn oder Andere gelehrt, oder für sich selbst geglaubt habe.

Wenn aber Luther dieses auch nicht bekennete, ware es dennoch unstreitig wahr, daß nämlich vor Luthern Niemand und nirgends dersgleichen Glauben gehabt habe. Deswegen müßten nothwendig alle luthezrischen, calvinischen, schwenkfeldischen und andere Secten falsch seyn, weil sie vor Luther allein und nach ihm erwachsen sind, und kein anderer Anfang aus einer ältern Kirche oder von einem ältern Menschen, will nicht sagen etliche hundert, sondern nur ein Jahr zuvor ermeldet werden kann. Ist der erwähnten Secten Glaube recht, so muß Christus und das h. Evangelium (welches kein Mensch glauben soll) falsch und unrecht seyn.

- F. Warum bas?
- P. Ich habe dir oben aus Gottes Wort bewiesen, es musse die rechte Kirche und der rechte Glaube nicht allein zu Christi und der Apostel Zeiten, sondern für und für ohne Aufhören gewährt haben und bestanden senn. Weil nun dein lutherischer oder augsburger Glaube vor 80 Jahren, und von dannen bis zum Ableben der Apostel hinauf in aller Welt uns bekannt gewesen, muß er ja doch wohl unrecht seyn.
- F. Ich will meinen Kopf nicht viel darüber zerbrechen, wie alt ober jung unser evangelischer Glaube sen; mir ist genug, daß er zur Apostel= zeit gewesen ist.
- P. Du sidelst abermal auf deiner alten Geige; darum laß dich's auch nicht verdrießen, daß ich dir meine alte Antwort gebe. Wann dein Glaube darum ein apostolischer Glaube und zur Apostelzeit gewesen ist, weil du den Tert des h. Gotteswortes hast, so ist auch unser katholischer Glaube recht, weil auch wir den Tert so wohl als beinesgleichen haben. Trut, daß du mir das Widerspiel probirest.
  - F. Die Papisten haben zwar den Tert, bleiben aber nicht beim Tert.
- P. Was heißt benn beim Tert bleiben? Entweder heißt es, ben Tert blos lesen, so bleibt ihr auch nicht beim Tert: denn wie viele Predigten und Glossen machen eure Predicanten darüber? wie viele Bücher schreiben sie? Ober es heißet nichts wider den Tert lehren und glauben; da wollte ich dir leichtlich probiren, daß ihr viele Stücke dem biblischen Terte

<sup>1.</sup> Bergl. Tom. II. Jen. Deutsch fol. 70. It. in der Schrift an den Churfürsten. It. sol. 130 in der Antwort auf des Königs Heinrich von England Buch. Tom. II sol. 514. An die Rathsherren aller Städte. In der Predigt am Auffahrtstag A. 1522. Am Sonntag Invocavit. Tom. II A. 22. Vom Mißbrauch der Meß am Ende.

zuwider lehret und glaubet. Dagegen wird es dir unmöglich seyn, ein einziges Pünktlein aufzuweisen, welches die Katholischen dem Text zuwider lehren und glauben.

- F. Lieber, mach' die Papisten nicht so glasschön. Sie glauben ja viele Dinge, welche in Gottes Wort nicht geschrieben stehen, als, daß man Messe lesen, die verstorbenen Heiligen anrufen, für die Abgestorbenen beten und Meß lesen, wallfahrten solle und dergleichen viele andere ungereimte Dinge mehr.
- P. Biele Dinge stehen zwar nicht mit ausbrücklichen Buchstaben in ber Bibel geschrieben; nichtsdestoweniger weil die heiligen Lehrer und die ganze dristliche Kirche einhelliglich durch Eingebung des h. Geistes, dergleichen Stücke aus dem rechten Verstande der Schrift und nothwendigen Folgerungen gezogen haben, soll man billig lieber ihnen hierin glauben, als Luther n und seinesgleichen, welche diese Dinge freventlicher Weise aus eigenem Gutbünken verwerfen. Und wenn es die Zeit und die Selegenheit einmal geben wird, will ich dir leichtlich darthun und zeigen, daß auch ihr viele Dinge glaubet, haltet und thuet, welche nicht ausbrücklich in Gottes Wort geschrieben stehen. Und doch fürchtet ihr euch keiner Sünde darum.
- F. Gottes Wort ist die Richtschnur; wer davon abweicht, der muß ja irren.
- P. Ohne Zweifel, wann Einer etwas glaubt, das die heilige Schrift zu glauben verbeut, oder etwas nicht glaubt, welches sie geglaubt haben will, oder anders glaubt, als man thun sollte, der irret weit und gefährelich. Also thut aber die allgemeine christliche Kirche nicht. Ja sie kann nicht in Glaubenssachen irren.
- F. Du hast weit daneben gestochen. Omnis homo mendax; alle Men= schen sind Lügner, sagt die Schrift.
- B. Christus aber kann nicht lügen ober trügen. Der hat verheißen, er wolle davor seyn und verhüten, daß die allgemeine Christenheit nim= mer mehr in Irrthum falle. Petrus (Luc. XXII.) hätte für sich selbst den Glauben wohl verlieren können; aber da ihm Christus gesagt hat: "Rogavi "pro te, ut non desiciat sides tua; ich habe für dich gebetet, daß dein Glaube "nicht verschmachte," ist er versichert worden, daß sein Glaube nimmermehr erlöschen würde. Die allgemeine christliche Kirche ist also an und für sich selbst nicht dermaßen unüberwindlich, daß kein einziger Feind, er heiße und sep so stark wie er wolle, sie überwältigen könne; aber nachdem ihm Christus die Zusage gegeben, daß er sie auf einen Felsen bauen und dergestalt befestigen wolle, daß auch die Pforten der Hölle sie nicht werden überswältigen können, bleibt sie vor allen Feinden wohl sicher, unerstiegen, uneingenommen, unzerstört, oder Christus ist und bleibt nicht wahrhaftig, das uns zu gedenken Gott verhüten wolle. Berstehest du es endlich?
  - F. Nicht zum Begten.
  - P. Ich will bir's noch beffer erklären, mußt aber fleißig aufmerken.

Du wirst mir, ob Gott will, nicht läugnen, daß kein andrer als Christus seine liebe Kirche als seine heilige Stadt und sein Großhaus gebaut habe. Matth. V; II. Tim. III.

- F. Wie anders?
- P. Wann nun ein christlicher Herr eine Stadt baut, und eben auf bas hauptthor mit großen goldenen Buchstaben schreiben ließe: "Diese Stadt soll von keinem Feinde nimmermehr überwältigt, erobert und eingenommen werden;" und es sich bald nach fünfzig oder hundert Jahren oder auch etlichen hundert Jahren begäbe, daß der Türke diese Stadt einnähme und viele hundert Jahren nach einander in ruhigem Besitze hätte, würde nicht Jedermann sagen: der Herr, so die Stadt gebaut, bemeldeten Titel auf das Thor schreiben lassen, hat weit gesehlt, und sich und Andere schändlich betrogen?
  - F. Ohne Zweifel. Was bann mehr?
- P. Was gilt's du bist mit Händen und Küßen im Sack? Denn Chrisstus hat die christliche Rirche, darin er und seine lieben Christen wohnen sollten, gebaut und darauf geschrieben (Matth. XVI.): Portæ inseri non prævaledunt adversus eam; die Pforten der Hölle werden nichts wider sie vermögen. Wenn aber das Lutherthum recht und christlich, das Papstthum aber unrecht und antichristisch ist, ich meine wohl Christus habe mit seiner Neberschrift weit gesehlt, weil, aller lutherischen Raitung nach, das Papstthum nunmehr nahe bei tausend Jahren seine Kirche überswältigt, eingenommen, und darin, zufolge eurer Meinung, des Teufels Statthalter, der Papst, vollmächtig regirt hätte.
  - F. Es ist leider! mehr als wahr, daß es also zugegangen.
- P. So muß auch folgen, daß es leider! nur zu wahr sey, daß die Verheißung und das Wort Christi nicht wahr seyen.
- B. Wiewohl sich der Antichrist mitten in den Tempel Gottes, das ist, in die Rirche Christi hineingesetzt hat, so sind nichts desto weniger die rechtgläubigen Christen und also die rechte christliche Rirche von Gott allzeit wunderbarlich erhalten worden, und sind wie zu Eliä Zeiten viele tausend verblieben, welche die Kniee vor Baal nicht gebeugt haben.
- C. Da hast du, Festinanti, einmal ein recht gutes Pünktlein gesagt. Elias vermeint dort auch, er wäre allein und hat sich doch Gott 7000 vorbehalten, die Niemanden als Gott allein bekannt gewesen. Ohne Zweisel ist es eben also unter dem Papstthum ergangen.
- B. Du kommst mir eben vor wie die blinden Juden. Denn wann man beweisen will, Messias sei schon gekommen, weil der Zepter vorlängst von Juda genommen worden, werfen sie vor, sie hätten noch einen Zepter und ein Reich, weiß nicht wo, in den caspischen Gebirgen. Wenn man aber fragt, woher sie dieses wissen, weil sie selbst bekennen, man könne weder an diesen Ort dringen noch von da zu ihnen kommen, bestehen sie wie Butter an der Sonne, und das ganze Vorgeben erscheint als ein bloßes

Gebicht. Also auch ihr armen Lutheraner, wenn ihr gefragt werdet, ob vor Luther euer Glaube und eure Kirche da gewesen, gebet ihr eine bejahende Antwort; wenn ihr aber beweisen sollet, wann, wo und wer diese gleichgläubigen Christen gewesen, sagt ihr, die Kirche sei unsichtbar gewesen.

- C. Könnten fich boch bie Schwarzfünstler unfichtbar machen.
- P. Es wäre aber sein, wenn du aus der christlichen Kirche, welche Christi, des Gottessohnes, reine und treue Braut ist, in eine alte Wettersmacherin und Zauberin umwandeln wolltest. Ist aber die christliche Kirche tausend und mehr Jahre durch und durch unsichtbar gewesen, daß sie wesder gesehen noch vermuthet werden konnte, wer hat euch eben jest so scharfe Augen gegeben, daß ihr dieselbe, nachdem sie schon verschwunden und dashin ist, sehen und Andern zeigen könnet, so sie doch, da sie im vollen Lesbensalter gewesen seyn sollte, euerm Vorgeben nach unsichtbar gewesen ist? Es sollte einem nicht närrischer träumen. Ist es erlaubt zu dichten, so habt ihrs gewonnen; wann es aber an's Beweisen geht, da weiß ich nicht wie ihr bestehen werbet.

Wenn Einer vorgäbe, seine Voreltern sepen Herzoge in Desterreich ge= wesen, und man von ihm begehrte zu wissen, wie sie geheißen, wann sie gelebt, wo sie gewohnt, welche Ehebündnisse sie eingegangen, was sie gethan haben u. s. w., item welcher Geschichtschreiber von ihnen Meldung thut, und er, im Unvermögen hierauf zu antworten, blos entgegnete: sie wa= ren sicher Perzoge, sind aber unsichtbar gewesen: würde man nicht mit Recht einen solchen Phantasten auslachen?

- F. Das Erempel paßt nicht hierher.
- P. Wie so, mein Festinanti? Wann ich boch frage: Sind vor 80 Jahren auch Leute in der Christenheit gewesen, die also gelehrt und geglaubt haben, wie ihr Augsburgerkonfessionsverwandten glaubt und lehrt, so antwortet ihr: Ja freilich. Fragt man weiter, wo sie gewesen, wie sie geheißen, was für Kirchen sie gebaut, was für ein Glaubensbekenntniß sie hinterlassen, und welche Scribenten von ihnen Bericht gegeben; so ziehet ihr die Hörner ein, und sagt, die christliche Kirche sey unsichtbar gewesen. Mich dünkt, dieses stimme mit dem gegebenen Erempel nicht übel überein.
- F. Des römischen Antichristen Tyrannei ist so groß gewesen, daß die Rechtgläubigen sich nicht blicken, sehen oder merken lassen konnten, weil sie sonst gleich wären aufgerieben worden.
- P. Was Leids hat ihnen der Papst anthun können, wenn sie unsichtbar gewesen? Unsichtbare Leute bleiben wohl vor aller Tyrannei sicher. Da= mit ich aber dir einmal recht deine vorgefaßten Meinungen und Einbild= ungen aus dem Sinne nehme, bitte ich Folgendes zu bedenken. Entwe= der haben dergleichen Leute, welche du dir einbildest, als wann sie ihren rechten evangelischen Glauben unter dem Papstthum gehabt und behalten

hätten, ihren Glauben allein im herzen gehabt, und sich äußerlich gut papistisch gestellt; — ober sie haben ihren Glauben, wie es einem Christen gebührt, öffentlich und rund bekannt, und sich dem Papsithum widerset; haben sie ihn allein heimlich im herzen behalten, so möchte ich zuvörsberst gern wissen, wer dir geoffenbart habe, was die Leute vor etlichen hundert Jahren in ihrem herzen verborgen gehabt, weil sie es keinem einzigen Menschen haben offenbaren wollen oder dürsen. Weißt du das, so mußt du wohl ein großer Prophet seyn. Haben sie aber stillgeschwiesgen und dem Papst mit äußerlichem Gehorsam geheuchelt, wie hat sie dann der Papst verfolgen können? Haben sie jedoch ihren Glauben bekannt, möchte ich wohl leiden, daß du irgend in einem alten glaubwürdigen Buche zeigtest, wer und wo doch solche Leute gewesen seinen, wie ihr Glaubensbekenntniß gelautet, von wem und was für Marter sie ihres Glaubens wegen ausgestanden haben.

F. Sie haben wohl denken können, der Papst lasse seine Tücke nicht, könne die Wahrheit nicht leiden; darum haben sie eben schweigen, und auf Errettung aus solcher großen Dienstbarkeit mit Geduld warten müsen. Die ist gottlob, Trut dir und allen Papisten, durch den theuern Nann Lutherum endlich in's Werk gesetzt worden.

P. Weißt bu nicht, daß St. Paulus sagt (Röm. X.): "Mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit, mit dem Munde aber bekennt man zur Seligkeit?" Item sagt Christus gut rund: "Wer mich verläugnet vor den Menschen, den will ich auch verläugnen vor meinem himmlischen Vater."

Sesett es wären Leute gewesen, die vor der Zeit geglaubt haben, wie die augsburgische Confession ausweiset, welches doch mit keinem Grunde probirt werden kann, wären sie wohl unselige Christen gewesen, weil sie ihren Glauben nicht öffentlich haben bekennen dürfen oder wollen, und die Menschen mehr als Sott gefürchtet haben.

Und, Lieber, wie kommt es, daß die katholischen, dem römischen Papste zugethanen, Christen in so vielen großen und schrecklichen Berfolgungen vor den Juden, Heiden und Regern jederzeit so muthig ihren Glauben bekennt, und darüber so viele Tausente Marter und Tod also gutwillig und unerschrocken ausgestanden haben? Ja so viele und unterschiedliche Reger haben ihren falschen Glauben, ungeachtet was ihnen vom Papst oder Andern deßhalb begegnen möchte, furchtlos bekannt, denselben, so lang sie vermocht vertheidigt, und sogar ihrer viele Leib und Leben dar= über gelassen. Und solche Reger und Falschgläubige kann man mit Namen nennen, die Orte, wo sie gewohnt, die Zeit, wann sie gelebt, den Schaden, den sie angerichtet, und ihre Hartnäckigkeit namhaft machen. Wie kommt es denn, wenn vor Zeiten ein Papsithum rechtgläubige und eures Schlages evangelische Christen gewesen sind, daß eben sie allein kein Oertlein in der ganzen Welt gefunden? daß sie vor Schrecken dermaßen verstummt

waren, daß ihrer Reiner, länger als taufend Jahre, das Maul aufgethan, und seinen Glauben zu bekennen den Muth gehabt? Haben denn alle Christen auf einem Haufen in so langer Zeit nicht so viel Derz und Redlichkeit gehabt, als ein einziger ausgelaufener Mönch zu unsern Zeiten, der weder des Papstes noch des Kaisers geachtet; sondern seinen ver= meinten evangelischen Glauben schriftlich und mündlich ausgebreitet hat? Wenn du nicht gar blind wärest, solltest du mit Händen greisen, wie dich beine Predicanten so erbärmlich am Narrenseil herumführen, wann sie dir weiß machen, es sepen wohl vor Zeiten auch deines Gelichters evange= lische Christen gewesen, sehen aber unsichbar, verborgen und aus Menschen= furcht allzeit stillschweigend geblieben.

- F. Mein Gesell, sie haben nicht allweg geschwiegen; ihrer viele haben lang vor Luther die Laudes den römischen Päpsten rechtschaffen gesungen, ihre Geilheit, Geiß, Strenge und Stolz tapfer gestraft, ja sie sogar Antischristen genannt.
- P. Wann du mir diese Personen nennest, will ich dir von Allen und Jeden sonnenklar beweisen, daß sie in allen, oder doch in den vornehm=
  sten jeziger Zeit obschwebenden Hauptstreitigkeiten so wenig lutherisch oder calvinisch gewesen, als ich, Gottlob! türkisch bin. Es ist eine gar schlechte Volgerung, wenn man sagt: Dieser oder Jener hat den Papst gescholten; also hat er gut lutherisch geglaubt; sonst müßten alle Rezer gut evangelisch gewesen senn, da man keinen derselben ausweisen wird, der nicht gegen den Papst seine Feder gespitzt, und nicht wider ihn sein Maul aufgeworfen hätte.
- C. Ich warte allzeit, wann du auf die sieben tausend, so zu Eliä Zeiten rechtgläubig und doch Niemanden als Gott allein bekannt gewesen sind, kommen werdest.
- P. Wenn du vermeinst, an foldem Erempel einen großen Behelf zu haben, so erbarmst bu mich. Denn ift jemals bie Kirche Gottes im judischen Bolke rein gewesen und wohl gestanden, so ist sie damals im jüdischen Königreiche (von bem Elias gar nicht, sondern allein vom Königreich Israel redet) unter beiben Königen Aza und Josaphat, Bater und Cohn, im reinen öffentlichen Gottesbienst überaus gut beschaffen gewesen, so lang Elias gelebt und Prophet gewesen. Das ist besonders III Kon. XV und XXII, II Paralip. von XIV—XXI. zu ersehen. Bu biesem solltest bu auch wissen, daß, obwohl bazu= mal im israelitischen Königreiche so eine Particular=, und nicht die ganze jüdische Rirche gewesen, große Abgötterei im öffentlichen Gottesdienste untergelaufen und wenig fromme Juden in Israel gewesen: ist doch auch biefelbe Particularfirche nicht gar gefallen, weil noch gute fromme Leute barin gefunden worden. Denn nicht allein Elias, sondern ein hundert von Abdia versteckte lebende Propheten (III Kon. XVIII), und ein andrer Prophet (III Kon. XX), und viele Kinder der Propheten und viele fromme rechtgläubige Leute find bem Propheten Glias alle bekannt gewesen. Deß= wegen als Glias klagte, baß er allein geblieben sei, hat er nicht von

gemeinen Juden, sondern allein von den Propheten, und nicht von allen Propheten, sondern allein von denen geredet, die um das Geset Gottes mit dem Werke öffentlich eiferten (III Kön. XVIII und XIX) und dem gottlosen König widersprachen; darunter und sonst anders nicht, vermeint Elias, daß er, als ein solcher eifriger Prophet, allein verblieben wäre, doch allein in Israel, und nicht in Juda, wo er wohl wußte, daß Gott einen reinen öffentlichen Gottesdienst hatte. Siehst also selber wohl, daß, wenn es schon an einem Orte mit der Kirche übel steht, dennoch an einem andern Orte Gott allweg eine reine Kirche erhalte und nimmermehr zuslasse, daß die ganze Kirche untergehe, in Abgötterei oder in andere versdammliche Mißbräuche falle.

- C. Da es sich also in der Bibel besindet, wie du vorgibst, so hast du mich wohl bezahlt; will ein andermal mit des Eliä Exempel mit bessern Ehren zu haus bleiben.
- P. Schlag in der Bibel selbst nach, so wirst du sinden, ob ich dich recht oder unrecht berichtet habe. Als Zugabe nimm Folgendes mit und benke darüber sleißig nach. Weil der liebe Gott einen weit andern Bund mit der christlichen Kirche, dann mit der jüdischen Synagoge, eingehen wollte, sollte es wohl billig und christlich senn zu gedenken, will geschweigen zu glauben, daß Gott, der seine jüdische Kirche niemals fünfzig Jahre nacheinander ohne rechte Propheten, ohne rechten Gottesdienst gelassen, die Kirche des neuen Testamentes, die gegen die jüdische Synagoge, wie Gold gegen Kupfer zu schähen, über tausend Jahre ohne rechte Lehrer, ohne rechtes Verständniß des Evangelii, ohne rechten Glauben und Gottesdienst ganz und gar verlassen habe.

Bu befferer Nachrichtung und stärkerer Bekräftigung des Gesagten bemerte die Verheißung, welche Gott seiner christlichen Kirche gegeben, daß nämlich sein Bund mit ihr nicht, wie der mit der Synagoge, aufhören, sondern bei seinem Eide ewig dauern werde. (Jerem. XXXI, Ps. LXXXVIII, Ofee II), und nimmer mehr aufhören solle. Amos IX, Act. XV, Isai. 64. Beßhalb (Erod. 19, Levit. 26, Deut. 28, Jerem. 7, II Kön. IX, II Paral. 33, IV Kön. XXI und an vielen Orten) Gott sich gegen und mit der jüdischen Synagoge bedingnisweise, zu der Kirche Christi aber ohne alle Bedingung mit entschiedenen Worten verbunden und deswegen die Kirche des neuen Testamentes mit der des alten Testamentes nicht zu vergleichen ist, will geschweigen, daß der Kirche Christi Loos schlimmer gewesen wäre als jenes der Synagoge, wosern dieselbe über tausend Jahre unterm Papsithum, und (wie ihr gotteslästerlich redet) in seinen Gräueln und Abgöttereien wäre steden geblieben, und auf Luther, der sie reformiren sollte, hätte warten müssen.

Ich schließe mein erstes Argument und sage nochmals: daß vor Luther's Zeiten Christen auf Erden gewesen senen, die nach Inhalt der augsburgischen Confession geglaubt haben, wird mir Niemand aus alten Zeug=

nissen beweisen können. So hat sich auch Luther niemals schriftlich ober mündlich vermerken lassen . . . . . . .

F. Mir ist ein für allemal genug, daß meine Kirche und mein Glaube apostolisch sind und bleiben und in den Büchern der Apostel gegründet.

Ist beine Kirche apostolisch, so muß sie auch Christi Kirche senn. So fie aber Christi senn will und soll, muß sie auch zweifelsohne beschaf= fen senn, wie Christus und die Apostel die Rirche beschrieben haben, bas heißt, sie muß in öffentlicher reiner Uebung und im Bekenntniß der gött= lichen Wahrheit unter ihren Lehrern und geistlichen hirten immerdar beständig, von Jahr zu Jahr, unausgesett fortgepflangt worden senn. Sie muß auch allweg ohne Unterschied bis an ber Welt Enbschaft, gleichwohl nicht jeder Zeit an einem und bemfelben Ort, aber doch so zusam= mengeknüpft und geeint, daß eine aus der andern hervorgeht. Und so wahr Christus Christus und die ewige Wahrheit ist, so wahr ist es, daß die= jenige Kirche, welche, ich will nicht sagen tausend, sondern nur ein Jahr, ja nur ein Tag nicht fichtbar gewesen, und nicht aus anbern Vorhergehenben erwachsen ist, und nicht allezeit bestanden, auch nicht allzeit ihre rechten Prediger und Bekenner gehabt, die apostolische und rechte Rirche nicht seyn könne. Denn dabei bleibt es einmal und allzeit. Ist bie heilige Schrift mahr, wie sie denn unfehlbar mahr ist: so ist sie auch wahr in der Beschreibung und Abconterfeiung der rechten driftlichen Rirche, der die eurige, wie aus diesem ersten Argument erhellet, mit Nichten gleicht; weßhalb sie weder driftlich noch apostolisch ist.

## Das zweite Argument.

P. So es euch gefällig ist, komme ich zum andern Argument, mit welchem ich beweise, daß keine andere als allein die römisch-katholische Kirche recht sehn könne, und deswegen alle Secten, wie sie auch heißen, falsch sehn müssen.

Wenn unser Nachbar Festinantius so geduldig ist, ein Solches anzuhö= ren, als ich, so magst du wohl fortfahren.

- F. Ich habe einmal einen solchen Unwillen gegen ben päpstlichen Glauben geschöpft, daß mir die Haar gen Berg stehen, wann ich von selbem nur reden höre. Doch willst du noch mehr vergebliche Worte vorbringen, magst du es thun. Du wirst eher einen Mohren weiß als mich papistisch machen.
- P. Ich will das Meinige thun. Es haben sich Andere eben so letz gestellt, als du immer thun kannst, und haben sich endlich doch der lieben Wahrheit gefangen gegeben. Weil nach Luther's selbsteigenem Bekenntniß der Glaube, der jest bei euch im Schwang geht, nicht allzeit in der christlichen Kirche gang und gabe, ja vor 80 Jahren bis zu der Apostelzzeit hierauf in aller Welt unbekannt gewesen, daß derowegen derselbe nicht der rechte christliche apostolische Glaube sen, sondern neu und falsch

son muffe: also will ich aus eben biesem Fundamente probiren, daß der römisch=katholische Glaube allein und unfehlbar recht und seligmachend senn muffe. Denn es ist unmöglich, daß der Glaube unrecht senn könne, der von Christo und den Aposteln gepredigt, hernach in der ganzen Welt von allen christlichen Lehrern vorgetragen, und von allen christgläubigen Völkern zu allen Zeiten mit wunderbarer und beständiger Eintracht ans genommen, geglaubt und beibehalten worden.

- B. Wenn man dir gleich recht gabe, hättest du schon ein gewonnen Spiel. Daß der Glaube recht sen, den Christus gepredigt, und die Apostel in die Welt ausgebreitet haben, ist kein Zweifel. Ob aber derselbe Blaube hernach unverfälscht geblieben, das weiß der liebe Gott.
- P. Freilich weiß das der liebe Gott; der hat es dir auch geoffenbart, bamit du es wiffest, und dich darnach richten mögest. Wiewohl aber im ersten Argument hiervon weitläufig gehandelt worden, setze ich dir den= noch zu besonderm Gefallen, noch einen Schrifttert hierher. Isai. 59 spricht Gott also: "Denen zu Sion wird ein Erlöser kommen, und benen, die fich bekehren von den Gunden in Jakob, spricht der Berr, "und ich mache folchen Bund mit ihnen; mein Geist ber bei bir ift, und meine Worte, die ich in beinen Mund gelegt habe, sollen von "beinem Munbe nicht weichen, noch von bem Munbe beines Samens, "noch beines Samenssamens, spricht ber Herr, von nun an bis in "Ewigkeit." Wirf einen Blid in beine lutherische beutsche Bibel, und bu wirft am Rande über biese Worte von Luther geschrieben sinden: "Berheißung, daß die Kirche soll erhalten werden." Der gleichen Berheißung wirst bu auch mit einem Gide betheuert finden, Jerem. 31, Amos 2, Is. 50, 62, 64, 66, Ofee 2, Jerem. 33. Welche Berheißungen durch Christus erneuert und bestätigt worden, Joh. 14 und 16, Matth. 28. Im Fall bir aber die klaren Zeugnisse ber heiligen Schrift nicht genügten, fo nimm dazu Luther's felbsteigenes Bekenntniß. Tom. V. f. 490 Jen. schreibt Luther im Brief an den Berzog von Preußen A. 32, da er also schon vierzehn Jahre erleuchtet und seines Geistes voll gewesen, mit folgenden Worten: "Das Zeugniß der ganzen heiligen christ= lichen Kirche (wann wir schon nichts mehr hätten) soll uns allein genüg= fam, beim felben zu bleiben und barüber kein Secten zu hören, noch zu leiden, bann es fährlich ist und schröcklich etwas zu hören oder zu glau= ben wiber bas einträchtig Zeugniß, Glauben und Lehre ber ganzen heili= gen driftlichen Rirchen, so von Anfang her nun über fünfzehn hundert Jahr in aller Welt einträchtiglich gehalten hat u. f. w."

Weiter spricht er: "Wer nun an dem zweifelt, was von Anfang her und so weit die ganze Christenheit ist, einträchtiglich gehalten ist, der thut eben so viel als glaubte er keine christliche Kirche, und verdammt damit Christum selbst mit allen Aposteln, die gesagt, die Kirche sen eine Säule und Grundveste der Wahrheit. Derhalben wider die Kirche so lang her= gebrachten und allenthalben gehaltenen Glauben und einträchtig Zeugniß, etwas zu lehren gestatten, ist ein unträglicher Last des Gewissens. Ich wollte lieber alle Kaiser, König und Fürsten Weisheit und Rath wider mich lassen zeugen, dann ein Jota oder einen Titel der ganzen christ= lichen Kirche wider mich hören oder sehen."

Eben auf diese Manier schreibt er Anno 28 in dem Briefe vom Widerstauf, T. IV. sol. 330 Jen. 1574: "Es ist nie eine Reperci endlich bestanden, sondern auch in Rurzem, sagt St. Paulus, an Tag kommen und zu Schanden worden. Und wäre nun die Kindertauf nicht recht, fürswahr Gott hätte es so lange nicht lassen hingehen, auch nicht so gemein in aller Christenheit durch und durch lassen halten. Sprichst du, das ist kein Spruch aus der Schrift, Antwort: das ist wahr, es schleußt nicht start genug mit Sprüchen, daß du die Kindertauf darauf möchtest anfansen; aber es schleußt gleichwohl so viel, daß bei unserer Zeit Niemand mit gutem Gewissen darf die Kindertauf, so lange hergebracht, verwerfen oder lassen fallen, weil sie Gott nicht allein mit der That dulbet, sondern auch handhabt, von Ansang, daß sie noch nicht untergegangen. Dann wo man Gottes Werk sieht, muß man eben so wohl weichen und glauben, als wo man sein Wort höret u. s. w."

Item fol. 330 b.: "Dann wo die Kindertauf nicht recht wäre, so würde folgen, daß länger dann in tausend Jahren keine Tauf und keine Christen- heit gewesen wäre. Welches ist unmöglich, dann damit wird der Artikel des Glaubeus falsch senn: Ich glaub' eine heilige christliche "(soll heißen katholische)" Kirche, dann über tausend Jahre fast lauter Kindertauf gewes't. Ist die Tauf nun unrecht, so ist die Christenheit so lange Zeit ohne Tauf gewes't, so ist sie nicht Christenheit gewes't; dann die Christenheit ist Christi Braut, ihm unterthan und ge- horsam, hat seinen Geist, sein Wort, sein Tauf, sein Sakrament, und Alles was Christus hat." Bis hierher Luther. Doch protestirte er vergeblich, er wolle hiermit das Papstthum, als welches, seiner Einbildung nach, wider Gottes Wort seyn soll, nicht bestätigt haben.

Aber Dank habe Luther, daß er diese drei Stück allgemein und überhaupt gut rund bekennt, welche wir für bekannt annehmen; indem es je wahr ist und bleibt, wenn es schon Luther nicht gesagt und gestanden hätte.

Erstlich (gesteht Luther), was vom Anfange der Kirche auf fünfzehn hundert Jahre, oder wie er letlich sagt, auf tausend Jahre von uns rück-wärts zu rechnen, in der ganzen Welt von allen Christen einträchtiglich geglaubt und gehalten worden, daß Solches, wann schon keine Schrift vorhanden, dennoch genügen solle, dabei zu bleiben, und nicht davon zu weichen. Mert's wohl.

Zum Andern, welches auch aus dem Ersten ohne das folgt, daß man nicht allein Gottes Wort, sondern auch Gottes Werken glauben, und was

er so viele hundert Jahre in seiner Kirche geduldet und gehandhabt, so hoch halten solle, als Gottes Wort selbst, und als wann es in der h. Schrift ausdrücklich befohlen wäre. Behalt's sleißig.

Und sonderlich laß ich mir gefallen seine wahrhaft erhebliche Ursache, die er selbst beisett: "Der dieß, so jest gesagt, nicht thue, der verdamme Christum selbst, mit allen Aposteln, die gesagt, die Kirche sen eine Säule und Grundveste der Wahrheit, und verläugne den Artikel des christlichen Blaubens: "Ich glaube eine h. allgemeine christliche (katholische) Kirche."

Zum Dritten sagt Luther, und ist gewiß wahr, daß keine Ketzerei lang bestehe, sondern bald zu Schanden werde; kenne derowegen was tau= send Jahre gewährt, und bis auf uns geblieben ist, keine Ketzerei, sondern musse nothwendig die rechte Kirche und der rechte christliche Glaube, ohne alle Ausrede seyn. Ich bitte dich um Gottes willen, du wollest diese Schluß= reden, die er so stattlich aus Gottes Wort probirt, sleißig überlegen.

- F. Was ist es denn mehr, wann dieß Luther schon gesagt, und wann dem schon also, was hilft es dir, oder was schadet es mir, und meiner Resligion?
- G. Ich bin so einfältig nicht, ich sehe wohl, wo der Prudentius hinaus will. Er wollte gerne also daraus schließen: weil dem also ist, wie die Schrift bezeugt, und Luther bekennt, daß man bei demjenigen, so die christ=liche Rirche tausend und mehr Jahre lang gelehrt, geglaubt und gethan, wann es schon nicht ausdrücklich in der Schrift steht, verbleiben solle und müsse. Und weil was Gott so lange in seiner Christenheit geduldet und geshandhabt, eben so hoch, gut und gewiß achten muß, als wann es Gottes Bort selbst wäre, und ausdrücklich in der Bibel stünde: so müsse der römisch tatholische Glaube hiermit justissiert und unser evangelischer Glaube (wie wir ihn nennen) verdammt seyn. Desgleichen weil alle andern Secten nach und nach bald wieder gefallen, und allein der papistische Glaube so lange aufrecht geblieben, so müsse er dieser Regel nach keine Rezerei seyn.
- B. Du hast es fürwahr errathen. Denn nimm einen Artikel, welchen Du selbst willst, ber im Papstthum im Schwang geht, und von euch und den Eurigen verworfen wird, es sei von der Messe, von Anrufung der heiligen, Fegseuer, Cölibat der Priester, Mönch= und Nonnenorden, vierzigtägigen Fasten und dergleichen, die den Lutherischen ein Dorn im Auge sind, so kann man dir von Allen und Jedem beweisen, daß sie mehr als vor tausend Jahren in der ganzen Christenheit gelehrt, geglaubt und stets gehalten worden, eben auf die Weise, wie noch auf den heutigen Tag geschieht. Derowegen nach der h. Schrift und Luther's vorgemeldeter Resel, solche Dinge, wenn auch in der göttlichen Schrift nichts davon stände, ungezweiselt geglaubt, und unverbrüchlich gehalten werden müssen. Und so Einer derselben ein oder mehr Stücke läugnen und verwersen wollte, der verdammte, laut eben angezogenen Worten Luther's, Christum und die Apostel selbst, und verläugnete den Artikel des christlichen Glaubens: "Ich glaube eine heilige allgemeine christliche Kirche."

- F. So höre ich wohl, die Rirche darf etwas ohne, ja wider Sottes Wort zu glauben und zu halten, ordnen, setzen und befehlen. Das wäre mir eine keine Rirche.
- P. Wider Gottes Wort darf die christliche Kirche ja nichts zu glauben ober zu thun auferlegen; sonst, wenn sie dieses thäte, hörte sie eben da= durch auf, Christi Kirche und Gespons zu senn.

Es muß aber allzeit, laut oben angezogenen Sprüchen, eine rechte reine driftliche Kirche senn, so vom h. Geiste in alle Wahrheit geführt, und bermaßen von Christo ihrem Herrn und Haupte regirt werde, daß sie nicht irren könne. Aber viel ein anders ist es, wann du fragest, ob die dristliche Rirche ohne Gottes geschriebenes Wort etwas lehren burfe, und die Christgläubigen ein Solches zu glauben schuldig schen. hierüber nimm diesen kurzen, aber gründlichen Bericht an. Daß Gott weber im alten noch neuen Testamente jemals befohlen habe, daß man nichts glauben folle ober durfe, es stehe benn bem Buchstaben nach in der Bibel aus= brudlich geschrieben. Ja St. Paulus, II. Teff. II. vermahnt die Theffa= loniker ausdrücklich und fagt: "So sehet nun, liebe Brüber, und haltet "bie Sapungen, die ihr gelernt habt, es sen durch unser Wort (Predigt) "ober durch unsere Epistel." Und Christus spricht, laut: "Wer euch hört, "ber foret mich." Er sagt nicht, wer eure Schriften allein ließt. So ist auch der Kirche Wort Christi Wort selber; denn nicht sie ist, die da redet (in Glaubenssachen), sondern ber h. Geist, welcher in ihr und durch sie redet (Matth. X).

- F. Ich bin dir in dem nicht zuwider, daß Christus seiner rechten reinen Rirche beistehe, sie durch seinen h. Geist regire, durch sie rede, und die Menschen im wahren Glauben unterrichte. Daß aber dieses in der rösmisch=katholischen Kirche geschehen sey, oder noch geschehe, davon wirst du mich nimmer überreden.
- P. Ob ich bich bessen überreben werbe, weiß ich zwar nicht, benn wie jener h. Bater sagt: "hæretici convinci possunt, persuaderi non possunt; bie Reper kann man wohl überweisen, aber überzeugen kann man sie nicht." Einmal hast mir gestanden, und mußt mir, du magst wollen oder nicht wollen, gestehen, daß je und allweg eine solche Kirche bestanden, welche recht christlich gewesen, und vom h. Seist regiert, und in alle Wahrheit geführt worden, welche recht gelehrt, recht geglaubt, und von den h. Sakramenten den rechten Gebrauch gemacht habe. Dieses kannst du aber von deiner lutherischen oder augeburger Confessionskirche, als die vor 80 Jahren keineswegs in rerum natura vorhanden gewesen, nicht sagen; ebenso kannst du mir auch keine andere ausweisen. Darum, wenn die papistische Kirche nicht die rechte Kirche war, so ist über tausend Jahre in der ganzen Welt gar keine rechte Kirche Christi aus Erden gewesen.
- F. Die römische Kirche ist wohl Anfangs die rechte gewesen; hernach aber ist sie mit Menschensatzungen verderbt worden; darum ist es hohe

Roth gewesen, daß sie endlich Gott durch Luther wiederum hat refor= miren und zurecht bringen lassen.

- P. Was willst du mehr, wenn ich, als der Geringsten und Unerfahrenssten Einer, dir nicht (so du es an mich begehren wirst) werde aussindig machen und beweisen können, alle Stücke, die zum Wesen der katholischen Religion gehören, von Anfang der christlichen Kirche, wo sie am allerreinsten war, schon gewesen; und also fort und fort bis auf unsere Zeit gesblieben sen?
- F. Der Apostel Kirche ist je am allerreinsten gewesen, darum will ich meinen Glauben nach derselben reguliren, und mich um das, was weiter geschehen, nicht bekümmern.
- P. Du merkst oder behältst nicht, was ich zuvor gesagt habe, nämlich daß der Apostel Kirche die Kirche Christi, und deswegen also beschaffen senn musse, wie sie der h. Geist durch die Propheten im alten, und durch die Evangelisten und Apostel im neuen Testament beschrieben hat, und unter andern auch diese Eigenschaft haben mußte, daß sie nicht nur eine kurze Zeit, sondern allzeit für und für währen und bleiben mußte. Im Fall nun die Kirche der Apostel nach ihrem Tod und bis auf unsere Zeit nicht rein und apostolisch geblieben wäre, müßte folgen, daß sie nicht die Kirche Christi gewesen sey.
- F. So ist es bennoch sonnenklar, daß die folgende Kirche bei dem Wort Sottes nicht geblieben, sondern viele Dinge, wovon in Gottes Wort nichts steht, geglaubt und gelehrt habe.
  - P. Hat aber hierin die dristliche Kirche unrecht ober recht gethan?
  - F. Freilich hat sie unrecht gethan.
- P. Also ist dieselbe Kirche, welche auf die Apostel gefolgt und deiner Meinung nach nicht bei dem Wort Gottes verharret, entweder Christi Kirche geblieben, oder sie ist nicht Christi Kirche und Braut geblieben, was sagst du dazu?
- F. Wann ich sagte, sie sen zwar die christliche Kirche geblieben, doch nicht so rein, als sie zur Zeit der Apostel gewesen, sondern sei nach und nach mit vielen Menschensatzungen besteckt worden, was sindest du für Wängel an solcher Antwort?
- P. Diesen großen Mangel sinde ich daran, daß daraus folgt, Christi liebe heilige Braut sey nur 30 oder 40 Jahre ehrlich und fromm geblieben, bald darauf aber zur Hure und an ihrem Bräutigam meineidig geworden,— hieße das Christo und seiner Braut eine Ehre erweisen? Denn die Kirche ohne Christus nichts vermag, wie Christus selbst sagt: "Ohne mich vermöget ihr nichts zu thun." Wenn die christliche Kirche so bald gefallen wäre, müßte es daher gekommen seyn, daß Christus seine Braut entweder nicht bei Ehren habe erhalten können, oder nicht habe erhalten wollen. Hat er nicht Hand ob ihr halten können, so ist er nicht allmächtig, und hat sich bei Joh. X. vergeblich vernehmen lassen: "Niemand wird

mir meine Schäflein aus den Händen reißen." Hat er sie aber nicht vor Irrthum und Fall erhalten wollen: so hat er sie nicht geliebt, welches doch dem, was St. Paulus Eph. V schreibt, zuwider wäre: "Christus hat die Kirche geliebt und sich selbst für sie gegeben" 2c.

- F. Christus ist nicht an ein Volk ober an die Stadt Rom gebunden; thut eine Stadt, Land, Volk nicht gut, so sindet er wohl ein Anderes. Christus verwaiset nimmer, wird nimmer verwittwet.
- P. Dießmal hast bu eben gar recht und wohl geredet. So dann die Stadt Rom und die römische Kirche kurz oder lang nach dem Ableben der Apostel zu einer meineidigen Bräckin an Christo geworden, bin ich schon zufrieden, wann du mir eine andere Braut oder Kirche zeigen kannst, welche Christus (wie der König Assuerus anstatt der Vasti die Esther) von neuem angenommen und sich mit einer andern vermählt habe. Weil aber dir und allen Sectischen dieß zu weisen unmöglich und in 1500 Jahren keine andere Spons Christi, als allein die römische Kirche kann aufgezwiesen werden, und alle Kirchen in der ganzen Welt sich zu der römischen Kirche bekannt und von derselben ihre Lehrer, Priester, ihren Glauben und ihre Sakramente gehabt haben.

Muß also nothwendig folgen, daß die römische Kirche eine reine Jungfrau geblieben, oder Christus ein unehrliches Weib so viele hundert Jahre
gehabt, oder diese ganze Zeit über ohne Braut, ohne eine getreue Haushälterin gewesen, und daß der Teufel und seine Mutter (ich muß eben gut
beutsch heraussagen) das Reich Christi so eine lange Zeit inne gehabt,
Christum vertrieben, und im großen Haus Gottes alles unter und über
sich gelehrt und die Rate das beste Vieh habe seyn lassen. Wohl ein
armer Christus müßte das gewesen seyn, der so viele hundert Jahre auf
einen geilen ausgesprungenen Wönch und eine ehr= und gelübdvergessene Nonne hätte warten müssen, um endlich wieder eine züchtige, reine, getreue
Braut zu haben. Pfui der Schande, so etwas nur zu benten!

- F. Semach, mein Gesell, du hast dein Maul ein wenig zu weit aufgethan, indem du vorgegeben, es habens alle Kirchen in der ganzen Welt
  fünfzehnhundert Jahre lang mit der römischen Kirche gehalten, zugleich mit
  ihr geglaubt, und die heiligen Sakramente gleichförmig gebraucht und ausgespendet. Ich meine wohl, die griechische ober morgenländische Kirche seh
  bei der römischen geblieben, wie ein Haase bei der Trommel bleibt. Wie
  viele andere Parteien haben sich hervorgethan, die es so wenig mit dem
  Papst gehalten als heutiges Tages die Lutherischen?
- P. Wohlan, mein Festinanti, belangend die griechische oder morgen= ländische Kirche, ist sie nicht etliche hundert Jahre mit der Römischen ver= einigt gewesen? Weißt du das nicht, so frage deine Centuriatoren von Wagdeburg. Wie wohl sie oft gezuckt und sich sogar von ihr abgerissen, hat sie doch mehrmals sich eines Bessern besonnen, bis sie endlich nicht allein schismatisch geblieben, sondern dazu auch keterisch, und deswegen von Gott

auch augenscheinlich gestraft worden. Im Falle es aber die griechische Kirche niemals mit der Römischen gehalten hätte, was würde dir armen Menschen dieses helsen? Ich bitte dich, mir zu zeigen, was Christus vor Luthern für eine Kirche und Braut gehabt habe: denn die Römische willst du nicht dafür passiren lassen. Ist es aber die römische oder lateinische Kirche nicht gewesen: so muß es die griechische gewesen senn, da sonst keine andere aufzuweisen ist. Ist aber die griechische Kirche die rechte, so ist fürwahr deine lutherische nicht Christi liebe Spons, sondern des Satans Kebsweib; denn diese stimmt in den Glaubensartikeln mit der griechischen Kirche eben so wenig, ja viel weniger überein, als mit der Römischen. Willst es nicht glauben, so lies die Antwort des constantinopolitanischen Patriarchen Jeremias, die er anno 1576 auf das von den Wittenbergern an ihn geschickte Glaubensbekenntniß schrieb.

Wo willst du dann weiter hinaus? So du dich auf andere Nebentirchen berufen willst, sindest du derselben eine große Menge. Du sindest
die Novatianische, Manichäische, Donatistische, Pelagianische, Arianische,
Restorianische, Eutychianische Kirche und dergleichen mehr. Da aber dieselben sammt und sonders von den römischen Päpsten und den in ihrem
Ramen gehaltenen Concilien wie billig verdammt worden sind, so wirst
du sie doch heutiges Tages nicht für die Braut Christi anerkennen.

- C. Ich laß mir beinen bisher fortgesetzten Discurs ziemlicher Maßen gefallen. Allein es liegt mir noch am Weg, daß die römische Kirche ben=
  noch viele Dinge glaubt und beobachtet, davon nichts in der h. Schrift steht.
- P. Darüber höre nicht mich, sondern den h. Augustin: '«Quod universa sancta Ecclesia, nec Conciliis institutum, sed semper retentum est, non nisi authoritate Apostolica traditum rectissime creditur. Was die allgemeine ober ganze Kirche hält, und von den Concilien nicht eingesetzt, sondern allzeit beibehalten worden, davon glaubt man ganz recht, daß es von niemand anders als durch die Apostel gelehrt und besohlen worden." Und abermal spricht er: 2 «Multa non inveniuntur in literis Apostolorum, neque in Conciliis posteriorum; et tamen quia per universam custodiuntur Ecclesiam, non nisi ad ipsis tradita et commendata creduntur.» Viele Dinge sindet man nicht in den Schriften der Apostel, noch in den Concilien ihrer Rachfolger; nichtsdestoweniger weil sie durch die ganze Kirche bewahrt werden, glaubt man, sie sepen von den Aposteln selbst gelehrt und ges boten worden."

## Das dritte Argument.

Daß man mit dem Hinwegziehen nicht eilen, sondern zuvor der Sache fleißig nachdenken solle, ob der lutherische Glaube auch also beschaffen sen, das Einer um desselben willen sein liebes Vaterland verlasse.

<sup>1.</sup> Contra Donat. l. 4 c. 24 et l. 2 c. 7. Item l. 5 c. 23.

<sup>2.</sup> A. a. O. lib. 2 c. 7.

- F. Es geht mir eben, wie es dort dem frommen gläubigen Abraham ergangen, welchen Gott aus seinem Land, Geschlecht und Haus hat hinweg ziehen heißen, und sagt ihm doch nicht, wohin er ziehen solle; sondern spricht allein, er solle ziehen in ein Land, das er ihm zeigen wolle. Also soll und will ich nunmehr alle Tage mein Vaterland, Haus, Hof, Freunde und Bekannte, um des lieben Evangelii wegen, verlassen und will hinziehen, wo mich Gott hinleiten wird. Es kommt dem Fleisch und Blut wohl schwer an; aber die heilige evangelische Religion ist wohl werth, daß einer dieses und noch mehr um derselben willen thue und leide.
- C. Neber beinen starken Glauben verwundere ich mich. Ich meines Theils bin noch etwas zu schwach; ich besorge nur, ich möchte an einem andern Orte nicht sinden, was ich mit meinem Wegziehen von hier verlieren würde. Zudem hat unser Nachbar Prudentius mit seinem guten Gespräche mir das Wegziehen noch mehr verleidet. Lieber Prudenti,
  so du noch etwa dahinten hast, womit du den Festinantius auch zurückhalten möchtest, so bring es herfür. Es wäre wohl gar zu unsauber zwischen zwei Stühlen niedergesessen, wenn der lutherische Glaube nicht recht
  wäre, daß einer desselben wegen hier seine zeitlichen guten Gelegenheiten,
  und dort das ewige Leben dazu verlieren sollte.
- P. Mich bedünkt selber, man solle einer so wichtigen Sache tief und fleißig nachsinnen und nicht so blind hineingehen. Im Falle denn, wider mein Verhoffen, meine zwei bisher entwickelten Argumente euch Beiden noch nicht genügten, um die Ungültigkeit der lutherischen Religion, und die Wahrheit des katholischen Glaubens zu erkennen, will ich zum Dritten euch selbst zu Gemüthe führen lassen, warum die augsburger Confession sammt allen andern sectischen Glauben gar keinen zuverlässigen Grund biete, worauf ein Bekenner derselben sicher fußen könnte. Denn, Lieber, sage mir doch, woher oder wodurch bist du in deinem Gewissen versichert, daß du, indem du der augsburger Confession beifällst, recht glaubest und nicht sehlest?
- B. Wer Gott und seinem Worte vertraut, der hat (dem Sprichworte nach) wohl gebaut. Mein Glaube ist gegründet auf das feste, sichere und seligmachende Wort Gottes. Bei diesem Fundamente bleibe ich. himmel und Erde werden vergehen, sagt Christus, aber mein Wort vergeht nicht.
- P. Eben also sagen alle und jede Secte. Frag' einen Calviner ober Schwenkfeldischen, einen Widertäufer, einen Andern, der weder deiner noch meiner Religion zugethan ist, warum er also glaube, und was für ein Fundament seines Glaubens er vorzuweisen habe, was gilt's, ein Jeder wird sagen, sein Glaube sen gegründet auf Gottes heiliges Wort und wird dir auch, so du es an ihn begehren wirst, alsobald Sprüche aus der Bistel anziehen, seinen Glauben damit zu bestätigen.
- F. Es mag ein Jeder sagen, was er will, er hat darum nicht gleich, was er will. Wann vorgemeldete Schwärmer noch so lange sagen, ihr

Glaube stehe in der h. Schrift, so ist es darum nicht wahr, weil sie es sagen.

- P. Wenn sie aber ihren Glauben aus dem Bibelbuche probiren, wie tonnen sie benn unrecht haben? Die h. Schrift kann ja nicht lügen.
- F. Es ist nicht daran gelegen, ob einer mit Sprüchen der Schrift her= fürrumple, der Teufel selbst hätte sonst wider Christum seine Lügen auch vertheidigt gehabt. Daran liegt es, daß man die Schrift recht citire, recht verstehe, recht führe.
- B. Dab Dant, mein Festinanti, wie fitest du mir so fein auf den Rloben! Du haft recht und wohl geredet, nimm es auch für bekannt an. Im Fall du aber die Schrift anzögest, beinen Glauben wiber die Calvi= nisten oder andere Reger zu vertheidigen, und fie bir eben die Kletten in den Bart würfen, und sprächen: Es liegt nicht daran, daß du viel Schrift anführest; benn sie muß auch recht und nach des h. Geistes Meinung verftanden werden, Lieber, wo wolltest du bann hinaus? Womit wolltest oder könntest du probiren, daß die Schrift recht, deine Widersacher aber fie unrecht verstehen und citiren? Damit du aber den ganzen Handel besser begreifest, gebe ich bir Folgendes zu bedenken. Gefett ich und bu wären noch nicht Christen, sondern Beiden oder Juden, begehrten aber, recht= gläubige Christen und recht im driftlichen Glauben unterwiesen zu werben. Rämen wir zu katholischen Priestern, fie würden uns auf katholisch unterrichten, und so wir sie fragten, warum muffen wir aber also und nicht anders glauben, würden fie antworten: benn also will es Gottes Wort. Im Fall wir aber nicht gleich also trauen, sondern noch weiter umsehen, und die calvinischen Predicanten zuvor auch rathsfragen wollten, würden fie uns ohne Zweifel auf gut calvinisch abrichten, und uns einen Gid auf den andern schwören, also und nicht anders weise es Gottes Wort. So wir unsern Weg noch weiter fortsetzten, und uns auch mit den lutherischen Predicanten besprechen wollten, wurden fie fagen, weder die Papisten noch die Calvinisten haben uns die rechte christliche Lehre vorgetragen, sondern schändlich betrogen; wollten wir anders selig werden, müßten wir durchaus auf ihre Weise glauben, denn der lutherische Glaube allein sen in Gottes Wort gegründet. Beschweige andrer Parteien, berer jebe uns mit gelehrten Worten aus gött= licher Schrift auf ihre Meinung zu ziehen, fich auf das Acuferste bemühen wurde. Was mußten wir bann anfangen? wem mußten wir glauben? Ein Jeber beruft fich auf die h. Schrift, und alle find doch unter fich der Sache fo gar uneins; ber Eine will mich mit einem Spruche papistisch, der aber mit eben demselben Spruche will mich calvinisch, der Dritte mit eben demfelben Spruche, mit denselben Worten und Buchstaben, will mich turzum lutherisch machen. Da möchte ich von bir, als einem Wißigern gern Rath hören, wie wir boch in solchem Falle ber Sache abwarten müßten.
- F. Wir müßten halt bei einem jeden Spruche, der uns angezogen würde, sehen wie er in hebräischer, griechischer Sprache stehe; item, was vorher=

gehe und nachfolge; müßten einen Spruch der Bibel mit dem andern vergleichen, sie gegeneinander halten, und müßten immer einen dunkeln Spruch
mit einem deutlichern erläutern, und Gott um den rechten Verstand bitten:
so würde endlich die Wahrheit herfür blicken.

- P. Eine jede Partei der eben Gemeldeten wird sagen und darauf schwören, sie habe dieß Alles auf das Fleißigste gethan, die Sprachen untersucht, und auf eingenommenen Augenschein, nach Vergleichung der vorhergehenden und nachfolgenden Texte, nach verrichteter Collationirung eines Spruches mit dem andern, und nach gethanem emsigen Gebet zu Gott wird ein Calvinist sagen, er befinde keinen andern Glauben recht als den Seinen, ein Lutheraner wird eben also von dem Seinigen sagen und ein Anderer gleichfalls. Was wäre uns dann noch geholfen?
- F. Bist nicht einfältig, wir müßten Keinem trauen, sondern selbst ben hebräischen, griechischen Tert, die antecedentia und consequentia bei einem Jeden besehen und Sprüche mit Sprüchen collationiren. Wer nicht will betrogen werden, muß selbst auf seine Schanz Achtung geben.
- P. Hilf, lieber Gott, wenn wir nicht Christen waren, und auch keine werden dürften, bis wir Bebräisch und Griechisch lernten, wurden wir viel eher erfahren, wie es in der Hölle zugehe, als welcher Theil in diesen Glaubensstreitigkeiten Recht habe. Item, wenn wir das Vorhergehende Nachfolgende, Text mit Text vergleichen müßten, würde es von Nöthen senn, daß wir eher Meister werden müßten, bis wir Discipel ge= wesen wären. Und ob wir schon Hebräisch, Griechisch und Lateinisch und noch mehr Sprachen befäßen, ob wir schon von Leib und Leben, Text mit Tert zusammenstellten, wann würden wir gewiß senn können, daß wir einen rechten Glauben aus der Schrift bistillirt und gezogen haben? Woher würden wir wissen können, daß wir's besser getroffen haben, als alle Calvinisten, Lutheraner und Papisten? Und wie bann? Wann du mit allen diesen Mitteln einen andern Glauben erspintisirtest, ich auch einen Andern? welcher müßte dem andern weichen? Würde der Pru= bentianer ober ber Festinantianer Glaube besser, und welcher Narr würde endlich gescheidter senn?
- C. Ist die Sache also beschaffen, so sehe ich wohl, die ungleichen Religionen lassen sich nicht so leicht unterscheiden, wie sich der Wein kosten läßt; da ist gut urtheilen, welcher besser ober ärger sep. Es wäre schier am allerbesten, es glaubte einer gar nichts, so könnte er nicht fehlen.
- R. Die Wahrheit zu sagen, wenn wir sonst keine gewissere, sicherere Regel hätten, welcher Glaube recht ober unrecht sen, als daß ein Jeber seinen Glauben selbst aus Gottes Wort, also auf Gerathewohl brechseln müßte, hättest du schier nicht allerdings unrecht geredet; denn der gar nichts glaubt und der unrecht glaubt, kommen doch an einen Ort. Aber, gottlob, wir haben andere und gewissere Merkzeichen, welcher unter so vielen ungleichen und widersprechenden Glauben der Rechte und Seligemachende sen.

- C. Lehrest du mich diese Kunst, so thuest du an mir ein rechtes Freun= desstück.
  - F. Mich bunkt, es werde abermal viel Geschrei und wenig Wolle seyn.
- P. Ich frage wenig nach euerm Loben und Schelten. Ihr Beiden habt nunmehr wohl verstehen mussen, daß es nicht genug sen, mit der Schrift um sich zu werfen, sondern Alles sen daran gelegen, daß man die h. Schrift in ihrem eigentlichen gesunden Verstand vorbringe; sonst wäre eine Religion so gut wie die andere, weil ohne Schrift sich keine sinden läßt.

So werdet ihr auch nicht in Abrede stellen können, daß es nicht eines Jeden Thun sey, die Schrift auszulegen, indem sonst ein Jeder, der sich barüber machte, sie recht auslegen würde. Welches aber, wie die Erfahr= ung lehrt, noch nicht geschehen ift, auch nicht geschehen tann, weil St. Paulus I. Kor. II. gut rund fagt, daß der natürliche Mensch, der allein auf seinen angebornen Verstand geht und nicht geistig ober vom h. Geist er= leuchtet ist und die Gabe der Auslegung (1. Kor. XII.) von ihm bekom= men hat, von den Dingen, die den Geist Gottes betreffen, gar nichts ver= nehmen und verstehen könne. Welches St. Petrus (II. Petr. I.) nicht allein bekräftigt, sondern auch mit einem unwiderleglichen Argument ferner beweiset, da er zu verstehen gibt, daß wir gleichwohl recht daran thun, wann wir auf die Schrift, die wie ein Licht an einem finstern Ort scheinet, gute Achtung geben; aber baneben sollen wir zuvor wissen und betrachten, daß die Auslegung und Prophezeiung der Schrift sich nicht durch eigene Privatdeutung, so von menschlichem Wit und Klugheit mit Textvergleichung u. s. w. herreicht, sondern allein durch innerliche Führung des h. Geistes erfinden laffe. Dann fagt der h. Petrus, aus was Anfang eine jede Sache herkomme, und daraus muffe fie auch verstanden werden. Nun haben bie heiligen Propheten, von welchen hier St. Petrus redet, und die hei= ligen Evangelisten und Apostel ebener Gestalt, Luc. XXII., Joh. XVI., nicht aus menschlichem Willen, Klugheit ober Berstand, sondern aus Antrieb und Gingebung bes h. Geistes die Schrift geschrieben. Darum muß folgen (schließt St. Petrus), daß sie auch allein aus bem h. Geiste, und gar nicht mittelst menschlicher eigenen Gebanken, Wissenschaft, Runft, Speculation, Sprache, Collation u. s. w. verstanden werden möge.

Aus dem Allem, wie aus Gottes Wort, das nicht lügen kann, muffen wir Katholischen und alle Neugläubigen öffentlich glauben und bekennen, daß die menschlichen Hülfsmittel nicht genügen, sondern die Offenbarung des h. Geistes dazu gehöre, der bei diesem Lesen und Hören das Licht erstheilt, daß es verstanden werde. Nicht zahlreich sind aber Solche, die den h. Geist und den rechten Verstand haben, und nicht so gemein als Viele sich dünken lassen. So benkt auch Luther über diesen Gegenstand.

F. So viel Worte hatte es wohl nicht bedurft. Ich gebe gern zu, daß zu rechter Auslegung und Verständniß ber Schrift der h. Geist nothwendig erfordert werde; was willst du aber daraus schließen?

- P. Eben dieses, daß du und die Deinigen kein einziges Fundament habet, worauf euer Glaube fußen könne. Weßhalb, wenn man euch zu Rede stellt, warum ihr eben also und nicht anders glaubet, könnet ihr keine andere Ursache angeben, als diesen faulen Grund: Es dünke euch, euer Glaube sen auf diese Weise gut und recht. Aber mir sagt es nicht zu, daß ich meinen Glauben und meine Seligkeit auf euer bloßes Gutdünken setze.
- F. Mit nichten besteht unser Glaube auf unsrer Einbildung und auf unserm Gutdünken, sondern auf Gottes Wort.
- P. Haft du denn nicht gehört, daß bein Glaube nicht auf dem bloßen geschriebenen Buchstaben ber Bibel könne gegründet fenn; denn die Bibel bem Buchstaben nach wird, wie wir gehört haben, zu einem allgemeinen und gemeinsamen Fundamente aller Secten, so viel beren je gewesen, noch find und künftighin senn werden. Darum muß bein Glaube auf bas rechte und eigentliche Verständniß ber Bibel gegründet seyn. Nun möchte ich aber gern wissen, woher du doch für dich selbst die Gewißheit hast, ober womit du mich ober einen Andern versichern kannft, daß ber Berftand des Wortes Gottes, wie du ihn entweder von Luther oder von lutheri= schen Predicanten empfangen, oder aus bir felbst geschöpft, ber rechte und unfehlbare Verstand bes h. Geistes sen. Sagst du, es gebünke bich, er sen recht, so folgt, was ich gefagt, daß beine Seele, bein Gewiffen, bein Glaube kein anderes Fundament haben, als ein bloßes menschliches Gut= bedünken. Sagst du nein, sondern bein Verständniß und deine Auslegung der h. Schrift sen vom h. Beiste: so möchte ich doch wohl erfahren, woher du bieses wissen könnest, daß du unfehlbar, nicht natürlich, sondern geistig, und mit des h. Geistes besonderer Gabe, die eine Gabe der Schriftaus = legung genannt wird, dieselbe besitest, ober ob dieselbe Gabe Luther und die Seinigen gehabt haben.
- F. Lieber, nimm dich selbst bei der Nase. Ich meine wohl, euer päpste licher Glaube habe ein faules, baufälliges Fundament, und sen auf menschliches Gutdünken gegründet.
- P. Mich dünkt schier, du streckest das Gewehr, weil du nicht weißt, worauf doch endlich deines Glaubens Gewißheit beruhe. Was es mit dem Fundament unsers Glaubens eine Gestalt habe, wirst du bald vernehmen. Doch gebe ich dir zuvor zur bessern Nachrichtung folgende Regel. Zur wahrhaften, glaubwürdigen Bezeugung, daß einer den heiligen Geist habe, und mittelst seiner Erleuchtung die Schrift recht auslege, ist nicht genug, daß einer mit bloßen Worten eines Solchen sich vernehmen lasse; sondern er muß es entweder mit Mirakel beweisen oder kundbar machen, daß der h. Geist in der Bibel von seiner Person speziell Meldung gethan und versprochen habe, dieser oder jener werde die Schrift recht auslegen; oder berjenige, der die Schrift auslegen und recht verstehen will, muß darweisen, daß seine Auslegung nicht neu und erst von ihm erspintisit worden;

sondern daß eben solche Auslegung auch der vor ihm bestandenen allge= meinen driftlichen Kirche gewesen sen. Außer diesen drei Mitteln kann keine Auslegung der Schrift gewiß und beständig seyn.

Daß aber keines dieser drei Mittel bei den Lutherischen oder andern Neugläubigen zu sinden sey, liegt offenbar am Tag, indem, ob Gott will, sie
selbst sich keiner Mirakel berühmen werden. So können sie auch nicht anbeuten, wo in der Schrift von ihnen geschrieben stehe, daß sie kommen und
ben rechten Berstand, der weder vor noch zu ihrer Ankunft in irgend einer
öffentlichen Kirche durch die ganze Welt üblich gewosen sen, an's Licht bringen
sollen. Desgleichen so können sie auch durch die abgelaufenen 1500 Jahre,
wenn sie die ganze Welt und alle Bücher durchsuchen, nicht eine einzige Kirche,
ja nicht einen einzigen Lehrer oder Discipel sinden und uns namhaft
haben, der die Schrift auf den Schlag, wie sie thun, vor ihnen ausgelegt
und verstanden hätte.

Darum bleibt es nothwendig dabei, daß das Schriftverständniß und der Glaube aller neuen Lehrer keinen andern Grund habe als einen vorge= faßten Wahn, wodurch einem Jeden dünket, er verstehe die Schrift, und seine Meinung komme mit der Schrift überein. Auch ist es offenbar eine von sich selbst ungewisse, irrige, unbeständige Lehre, welche selbst wieder in viele Meinungen und verschiedene menschliche Urtheile und Wahnwiße über die Schrift zerfällt.

Ja wir sagen noch mehr und unverholen, daß sie auch ganz und gar falsch sey. Denn was wider ben heiligen Geist und seine Schrifterklärung ist, muß unläugbar und nothwendig falsch seyn. Weil nun die Schrifte auslegung aller Lutherischen und aller andern Ungläubigen der Auslegung der allgemeinen christlichen Kirche, ja aller Kirchen, die jemals im Reich Christi auf Erden gewesen, widersprechen und stracks entgegen ist: so muß sie auch wider den heiligen Seist selber seyn, indem der h. Seist die Kirche Christi regiert, lehrt und ihr durch die von ihm erleuchteten, dazu ordentlich berufenen, Menschen die Schrift treulich auslegt.

- F. Laß mich unverwirrt. Hörst du nicht, daß ich mich einzig und allein auf die h. Schrift berufe, und daraus meine Kirche und meinen Glauben beweise. Was frage ich darnach, was die alten oder neuen Kirchen gelehrt haben.
- P. Du verwirrest und verhaspelst dich selbst; ich aber wollte wo möglich dich auf die rechte Bahn führen. Denn entweder prodirst du beine Rirche und beinen Glauben einzig und allein aus der Schrift;.... oder du prodirst deine Meinung nicht allein aus dem schriftlichen Buchstaben, sondern auch aus der frühern heiligen Bäter und wahrhaften Lehrer, Schriften und Büchern. Diese wollte ich nun gern einmal sehen, und bei ihnen in Augenschein nehmen, ob sie in den heutiges Tages streitigen Artikeln mit eurer Meinung übereinstimmen. Ich erbiete mich noch ein= mal, zeigest du mir nur einen einzigen vor Luther gewesenen Doctor,

der mit euern augsburgischen Confessionsverwandten gehalten, werde ich kein Wort mehr wider dich verlieren, sondern beines Glaubens Genoß seyn und bleiben.

- F. Es hat ja der h. Geist wohl gewußt, wie er die h. Schrift stellen solle, damit sie von männiglich leicht verstanden werden könne. Die heilige Schrift ist heller und klarer, als die liebe Sonne am himmel; wer nicht muthwillig blind seyn will, der sieht ja wohl, was sie ausweiset.
- P. Wer mit euch Leuten handeln will, der bedarf nicht so wohl eines Panzers, als vielmehr der Geduld, weil ihr immer mit einem und demsselben Ding herangezogen kommt. Darum laß ich es mich auch nicht verstrießen, dir mit einer der zuvorgethanen schier gleichförmigen Antwort zu begegnen.

Du sagst, die h. Schrift sen sonnenklar. Wie kommt es denn, daß so viele heilige Leute, Väter und Lehrer, sie so viele hundert Jahre lang gelesen, darüber gepredigt und geschrieben, dennoch sammt und sonders das Licht nicht recht gesehen, und die Schrift nicht recht verstanden haben?

Ift sie so hell, warum bedarf es dann, daß eure Predicanten so viel Pluderment darüber machen?

Woher kommt es denn, daß die sich widerstreitenden Secten sie so un= gleich verstehen? Wann viele tausend Menschen die Sonne mit einander ansehen, werden sie alle in der gemeinen Sprache sagen, die Sonne sen eine runde glänzende himmelsscheibe.

- 8. Ja, wenn fie alle gleich gefunde Augen haben.
- P. So höre ich wohl, es ist nicht genug, daß die Sonne hell und klar sen; sondern will man's recht ansehen, so gehören auch gute Augen dazu. Denn wenn ein Blinder schon seinen ganzen Kopf in die Sonne steckt, wird er doch nichts sehen, und viel eher darin verbrennen, als einen Schein davon haben. Also kann auch, lieber Festinanti, das Licht der Schrift niemand sehen, es habe denn Gott der heilige Geist seine Finster=niß erleuchtet, und die Augen des Perzens eröffnet, Ps. 118, und wie Ps. 35 David abermal sagt: •In lumine tuo videdimus lumen, in deinem Lichte werden wir das Licht sehen." Es bleibt also nochmals wahr und erwiesen, daß es ohne den heiligen Geist unmöglich sen, die Schrift und die darin enthaltenen geistigen Dinge zu verstehen.
- F. Ich und meines Gleichen können den h. Geist sowohl haben, und durch seine Gnade die Schrift eben so gut verstehen, als irgend einer ber gesalbten und geschorenen herren.
- P. Diese Antwort laß ich auf ihrem Werth ober Unwerth beruhen. Eins nur möchte ich von dir vernehmen, woher du wissen und mich versichern kannst, daß ich dir oder deinesgleichen glauben solle, daß ihr des h. Geistes Gnaden und Gaben, so zur rechten Schriftauslegung erfordert werden, im Besit habet. Sv lang ich dessen nicht gewiß bin, kann ich mit gutem Gewissen mich auf eure Schriftauslegung nicht verlassen.

- F. Der h. Geist ist Reinem versagt, wofern er Gott darum anrufet; er ist vielmehr durch Christus, Luk. XI., ausbrücklich verheißen.
- P. Der getreue Gott versagt ja keinem Christen bes h. Geistes Gnabe, so viel ihm zur Seligkeit nothwendig ist, wann er ihn nach Gebühr darum anrufet. Weil aber St. Paulus, I. Kor. XII, viele unterschiedliche Gaben des h. Geiftes fetet, auch baneben fich ausbrudlich verlauten läßt, daß nicht ein Jeder fie alle habe, indem er fagt: "Einem werden geoffen= bart die Gaben des Geistes zum gemeinen Nupen zc. Einem wird gegeben die Gabe, Wunderzeichen zu thun, einem Andern die Weissagung, das ist, die Gabe, die Schrift recht auszulegen 2c." so folgt daraus ganz sonnen= klar, daß fich nicht ein Jeder seines Gefallens derselben anzumaßen habe, daß auch Gott nicht einem Zeden diese unterschiedlichen Gunftbezeigungen, nicht einem Jeben die Gabe des h. Geistes auf eines Jeden Gebet ertheilen werbe. Eph. IV. schreibt er: "Etliche hat Christus gegeben zu Aposteln, Etliche aber zu Propheten, Etliche zu Evangelisten, Etliche zu hirten und Lehrern 2c." Da siehst du, daß Christus nicht alle als Lehrer aufgestellt habe, sondern nur Etliche. Und abermal I. Kor. XII.: "Sind sie Alle Apostel? Sind sie Alle Propheten? Sind sie Alle Lehrer? Sind sie Alle Bunderthäter? Können sie Alle auslegen?" Als wollte er dieß Alles ver= neinen. Gleichwie es nun eine große Vermessenheit wäre, wann ich ober bu kurzweg von Gott die Gnade des h. Geistes, Wunder zu thun, und in allerlei Sprachen zu reden, haben wollten, ebenso wäre es gleichfalls eine Bermeffenheit, wann wir die Gabe, die Schrift auszulegen, und durch uns selbst zu verstehen, ihm durch Gebet abdringen wollten.
- Bunderthätigkeit und Kenntniß vielerlei Sprachen kann einer selig werden, aber ohne rechte Erkenntniß und ohne gesundes Verständniß des göttlichen Wortes kann Niemand zur Seligkeit gelangen. Darum wann ich solche Gnade von Gott erbitte, thue ich baran kein vermessen Stück, und Gott kann mir es auch nicht versagen.
- P. Ja freilich, Gott muß dir gleich aufwischen und ein Besondres machen! Er hat dir und allen Christen reine und treue Lehrer vorgesetz; von denen kannst und solltest du das zur Seligkeit Nöthige lernen; willst du sie nicht hören, sondern du verachtest sie, so verachtest du Gott selbst. Zu dem wird ein Jeder in seiner Secte sagen, er habe Gott um rechten Verstand seines Bortes angerusen, und darauf besinde er es so oder so. Wie kann ich aber wissen, welcher unter ihnen recht gebetet habe, und von Gott erhöret, und nicht vielmehr vom Satan aus Verhängniß Gottes betrogen worden?
- F. Welches sind benn beiner Meinung nach die reinen, rechtschaffenen Lehrer, und Schriftausleger, welchen man trauen barf?
- P. Wann mit dergleichen Christus seine liebe Kirche nicht versähe, würde uns die Bibel wenig nüten. Das will ich dir mit einem einfachen, aber zu dieser Sache nicht untauglichen Gleichniß erklären. Es find zwar von Gott

vielerlei fräftige, heilsame Kräuter, Wurzeln, Säfte, Gewürze u. s. w. bem Menschen zu Nutz erschaffen worden. Wann aber tein einziger Doctor, Apostheter oder Andere, so bergleichen Dinge Kraft und Eigenschaft, die Art und Weise ihrer Zubereitung und ihres Gebrauches verständen, gefunden werden könnte; würden sie uns keinen Vortheil gewähren. Ja, wann ein Jeder nach seinem Gutbünken auf Gerathwohl in vorfallenden Krankheiten diese Sachen gebrauchen wollte, würden sie viel mehr schädlich als heilsam sehn. Eben so ist in der h. Schrift eine heilsame Seelenarznei; wann aber Niemand vorhanden ist, der da sagen kann, wie man sich derselben bedienen solle und müsse, würde man vielleicht leichter und geschwinder Reperei und Irrthum, als den rechten Glauben, viel eher die Seclenkrankheit und den Tod, als Gesundheit und Leben, aus der Bibel schöpfen.

- F. Sind denn nicht reine, gelehrte evangelische Prediger genug vorhanden? Ob sie wohl aus etlichen Ländern vertrieben werden, weiß man sie doch gott= lob noch wohl zu sinden, und ihres getreuen Rathes, wann es die Noth erheischt, zu pflegen.
- P. Wohlan, so berichte mich doch, sind die Calvinischen oder Schwenkfelbischen, oder Huffitischen oder Lutherischen die Besten? Welche ziehst du ben Andern vor?
- F. Ich frage weber dem Einen noch dem Andern etwas nach; wer mir nur Gottes Wort recht und unverfälscht vorträgt, der ist mir ein lieber Lehrer und Prediger, er heiße wie er wolle.
- P. Eben das frag' ich; haben sie denn keine Namen? mache mir sie namhaft.
- F. Weber sie, die rechten Lehrer, noch ich, fragen weber nach Luther, weber nach Calvin, noch nach einem Andern, weil wir auf Keinen von ihnen, sondern allein auf Christus getauft sind. Die evangelischen Prediger sind die Rechten.
- P. Es wird halt große Geduld erfordert, wann man mit euch Leuten Erörterungen anstellen will. Sind das die rechten Prediger, die am Sonntag und sonst noch, das Evangelium aus dem neuen Testament verlesen, so sind die Prediger aller Secten rechte evangelische Prediger. Dazu bedürfen wir aber keines Predigers; denn wir können Gottlob den Text des Evangeliums eben auch lesen. Geht es aber an ein Auslegen, da sinden sich calvinisch= evangelische, lutherisch= evangelische 2c. Prediger; welche sind aber die Besten? Oder muß man vielleicht von ihnen Allen sagen, wie jener Bauer von jungen Wölfen sagte: Ist Einer gut, so sind Alle gut?
- F. Der näher beim Tert bleibt und ihn dem Worte Gottes gemäß, auslegt, der ist der rechte Prediger.
- P. Du gemahnst mich eben, als wann Einer in einer Stadt nach dem besten Maler fragte, und ein Spasvogel antwortete ihm: "Der am besten malt, der ist der beste Maler;" und der Andere erwiderte; "der am Fleisigsten und Genauesten nach der Kunst die Gemälde fertigt;" hätte

der nach dem geschicktesten Maler Fragende nicht eine richtige und seine Antwort? Also gesetzt, ich wäre noch kein Christ, begehrte aber einer zu werden, und ich fragte dich, was ich zu thun hätte, um in dem christlichen Glauben wohl unterrichtet zu werden, und du gäbest mir zur Antwort, ich müßte einen reinen Prediger hören, und ich weiter fragte: wer ist aber dieser reine Prediger? und du mir sagtest: der Gottes Wort gemäß prebiget: — so wüßte ich eben so viel als zuvor.

- F. Ift es benn nicht wahr, daß der ein rechter evangelischer Prediger sen, ber dem Evangelium gemäß prediget?
- P. Ja, freilich, wo des Fuchses Schwanz ist, da ist (er sey ihm dann abgehackt worden) auch der Fuchs. Nichts desto weniger, wann mir keine andere Anzeige gegeben wird, wo sich der Fuchs befinde, werde ich ihn nimmermehr auftreiben können.
  - &. Mit göttlichen Sachen läßt es fich nicht also scherzen.
- B. Ein handgreisliches Erempel heißt nicht scherzen. Aber ernstlich von dieser wichtigen Sache zu reden, damit du es endlich mit Händen greifen mögest, so sage mir die lautere Wahrheit, auf was Fundament dein Blaube stehe. Ich frage dich, warum glaubst du, daß die Prediger, welche der augsburgischen Confession zugethan sind, allein die rechten, wahren evangelischen Prediger sepen?
- F. Bist du denn toll? Und muß ich dir ein Ding hundertmal sagen? denn ich weiß, daß sie laut dem h. Evangelium predigen.
- P. Weißt du es denn so gewiß, so möchte ich wohl von dir ver= nehmen, woher bu es weißt. Denn entweder hat dir's Gott, oder ein Engel, oder fie, die Predicanten selbst, oder andere Leute gesagt, und von ihnen bezeugt, daß fie bem Evangelio gemäß predigen; ober es gedünket dich nur so. Hat dir es Gott ober ein Engel geoffenbart, so gönne ich dir's gern; laß mich aber auch wissen, wann, wie, wo es geschehen sey. Die Schwenkfelber und Wibertäufer geben auch vor, ber Geist Gottes sage ihnen viele Dinge, und fie hatten manche freundliche Gespräche mit den Engeln. Bielleicht sepb ihr Lutherischen hierin ihre Spießgesellen worden; da würde ich euch dazu Blud wünschen. Ober habens vielleicht die Predicanten selbst gesagt, sie machens so gar gut: so heißt es, wer sich selbst lobt, ber hat bose Nachbarn und eigen Lob stinkt gern. — Ober fie haben beffen Zeugniß von andern Leuten. Aber den lutherischen Predicanten geben weder die Calvinischen noch bie Buffitischen, noch die Bapstischen, noch irgend einer andern Secte zuge= thanen Parteien dieses Zeugniß, daß fie es fo gut machen; sondern schreiben und schreien und beschulbigen sich wechselseitig, daß sie von der Regel des göttlichen Wortes abweichen. Geben fich bann bie Lutherischen dieses Zeugniß, so find fie gar zu parteiisch, und fingen eben wie ihnen der Schnabel gewach = sen ift, und können nichts anders ausgießen, als was hineingegoffen worden, und schreien aus dem Wald, wie die Predicanten zuvor hineingeschrieen haben. Budem sollst du auf das Zeugniß solcher Menschen, die fehlen können, beine

Seligkeit nicht bauen. Darum bleibt überall nichts übrig, als daß du zum Nothbehelf und zum Beweise, worauf doch endlich bein Glaube gegründet, und woher du wissest, daß er unfehlbar recht und seligmachend sen, einzig und allein vorwendest, daß dich also bünke, du verstehest Gottes Wort und glaubst recht. Wie aber wenn dich dein Bedünken und dein eigener Wahn dich betrügen würden?

- B. Du wirst, so Gott will, so viele ansehnliche Leute geistlichen und weltlichen Standes, die meines evangelischen Glaubens Genossen sind, nicht sämmtlich zu Narren, und mit Wahrheit vorgeben können, daß ihr Glaube blos auf menschlichem Gutdünken beruhe.
- P. Saben sie benn ein anderes Fundament, so mache es doch um Sottes willen namhaft.
- F. Willst es noch einmal hören? Gottes Wort ist unsers Glaubens Fundament.
- P. Ich muß dir erstlich auf dieses antworten, daß du sagst, der Lutheraner seyen viele, und darunter viele ansehnliche allerlei Standes Leute.....
  Ein Erzkeher brütet viele Reher aus. Arius war zuerst allein, brachte
  aber nach und nach viele hunderttausend auf seine gottlose, verstuchte
  Meinung, darunter Kaiser, Könige, Fürsten und Herren, Geistliche und
  Weltliche, hohe und niedere Standespersonen gewesen. Wann dazumal
  ein Arianer damit seine falsche Lehre hätte beschönigen und sagen wollen: Meinst du denn so viele ansehnliche Leute wissen nicht, was sie glauben sollen? würde er damit seine falsche Lehre gerechtsertigt haben? Ober
  wann es mit der Vielheit derjenigen, so einer Religion zugethan sind,
  ausgerichtet und gewonnen ist: so besorge ich wohl, die Lutheraner werden
  ben Kürzeren ziehen, indem es weit mehr Katholische und Calvinische als
  Lutherische gibt. Wer es nicht glaubt, mag die Länder und Städte zählen, in welchen die verschiedenen Religionsverwandten sich besinden.
- F. Ich gehe nicht auf die Nielheit; das kleine Häustein ist von Christo sonderlich getröstet worden. So weiset das Sprichwort aus, es sen nicht gut dem großen Haufen nachlaufen.
- P. Warum gaffest bu benn so steif auf beine lutherischen Herren, Ritter, Bürger, Bauern, und auf ihre Länder, Städte, Märkte und Dörser, und vergaffest dich baran, und vermeinst, beine Religion könne barum nicht unrecht seyn, weil berselben so viele anhangen?
- F. Meiner Religion bin ich gottlob so gewiß, daß, wenn schon Jeder= mann davon absiele, ich doch beständig dabei verharren würde.
- P. Wenn hartnäckig senn eine Kunst ist, so bist du ohne Zweifel ein Meister darin. Aber daran habe ich nicht genug; dieß möchte ich endlich von dir vernehmen, ob du auch eine andere Ursache deines Verharrens in deiner Religion hast, als diesen faulen Grund: denn es bedünkt dich also, du habest recht, alle andere Religionen aber haben unrecht.
  - C. Ihr macht mir bie Zeit und Weile schier lang. Der Festinantius halt

hinter dem Berg und will nicht heraus mit der Sprache. Wie aber, wenn ihr alle Beiden in einem Spital krank läget? haltet mir's zu gut, mich bunkt, es sen mit euch eben, als wenn ein Esel den Andern Langohr schälte. Du Prubenti sammt beinen Glaubensgenoffen haft bie Bibel, lufest fie und gibst vor, dein Glaube sen darin gegründet. Festinantius hat mit den Seinen eben diese Bibel, lieset sie und berühmt sich, sein Glaube sen darin fundirt. So gibst du, Prudenti, vor, Festinan= tius betrüge fich selbst, sein Glaube stehe nicht in ber Bibel, dem rech= ten Verstande berselben nach, sondern es dünke ihn nur so. Wie aber bem, wann ber Festinantius bich Prubenti mit gleicher Münze be= jahlte, und spräche: du und deine Papisten gebet zwar vor, und dreht den Leuten eine Nase, als wenn euer Glaube in der Bibel gegründet ware; aber bem ist nicht also, sondern es benkt euch Papisten allein also. Lieber, wie wolltest du dich aus diesem Strick herauswickeln, und probiren, daß du ein stärkeres Fundament deines Glaubens haft, als Fest i= nantius und seine Rottgesellen.

- P. Davon berichte ich dich also bald, aber merk fleißig auf. find oben der Sache schon um so viel eins geworden, und bleibt nochmals dabei: Erstlich, daß die Bibel alten und neuen Testamentes ein heilig, wahrhaft, ja göttlich Buch sen. Zweitens, daß es nicht genug und ba= mit ausgerichtet sen, daß man die Bibel dem Buchstaben nach lese, son= bern man muffe auch den rechten, eigentlichen, gesunden Verstand ober Sinn baraus schöpfen. Denn St. Paulus sagt gut rund: "Livera occidit, spiritus autem vivisicat; ber Buchstabe töbtet, ber Geist aber (ober geistliche Verstand) macht selig." Zum Dritten, daß es nicht eines Jeben Thun, Bermögen und Geschicklichkeit sen, bie Schrift recht und heilfam ju verstehen, und Andern zu verstehen zu geben; sondern der sich eines Solchen anmaßen und unterstehen will, muß gewiß und versichert seyn, und andern darthun und beweisen können, daß er nicht ein pur natur= licher, ober wie St. Paulus redet, animalis homo, ein thierischer, sonbern geiftlicher Mensch sey, und neben andern Gaben des heiligen Geiftes insonderheit auch die Gabe der Schriftauslegung besitze. Ober so er dieses von sich selbst nicht gewiß wissen, viel weniger aber ein Solches andern Leuten von fich probiren tann, muß er boch deffen versichert seyn, daß er die Schrift nicht auf seine eigene Privatmeinung und sein bloßes Sutbunken verstehe und auslege, ober nach ber Meinung Anderer, und zwar folder Leute, von welchen er gleichfalls nicht unfehlbar wissen kann, ob fie geistlich oder fleischlich sepen, und ob fie nach ihrem Ropf oder nach bes Beiftes Eingebung, die heilige Schrift auslegen, sondern muß ihretwegen gewiß und verfichert fepen, daß fie geistlich und vom heiligen Geiste zur Schriftauslegung befonders erleuchtet, verordnet und bestellt sepen.
- B. Wenn dem Prubentius nur der Poß abgehen wollte, wie gern machte er aus fleischlichen Priestern, Pfaffen und Ordensleuten, lauter Beiftliche, Engelreine, Schriftverständige und Bibelausleger?

- C. Ich habe schon lang darauf gewartet, damit ich doch einmal sehen möchte, welche Partei zwischen euch in diesem Streit das Feld behalten würde.
- P. Wenn du ober ich, ober irgend ein Andrer die Schrift in Ansehung des christlichen Glaubens auf eine Weise, die zuvor nicht gebräuchlich noch glaubwürdig gewesen, verstehen, auslegen und andere Leute zu glauben bereben wollen, ist es ein verdammlicher Muthwille und Frevel; wir können dann, wie früher gesagt, zur Genüge beweisen, daß wir geistlich und vom heiligen Geist erleuchtet sepen.
- F. Ich dichte der Schrift keinen neuen Sinn an; es sind vor mir Leute gewesen, welche denselben also verstanden und den nämlichen Glauben mit mir daraus gefolgert haben, darum liegt mir nicht ob zu probiren, daß ich vor Andern geistlich und mit der Gnade des heiligen Geistes die Schrift auszulegen begabt sen.
- P. Wer find denn diejenigen gewesen, die dir in diesem Verständnisse, in dieser Auslegung der heiligen Schrift vorausgegangen find?
- F. Die alten heiligen Väter und Lehrer Hieronymus, Ambro= sius, Augustinus, und andere haben in vielen Stücken die Schrift ver= standen wie ich und die Meinigen.
- P. Die jüdischen Rabiner, die mohametanischen Pfassen, die Arianer und andere Reper verstehen und legen die Bibel auch in vielen Stücken aus, wie du und die Deinigen; sind sie darum deines Glaubens? Ich begehre von dir zu wissen, ob gedachte heilige Väter und Kirchenlehrer in allen heutigen Tages streitigen Artikeln die Schrift durchaus verstehen und auslegen, wie du und deine Predicanten.
- F. Die guten Väter und Kirchenlehrer sind auch Menschen gewesen, und haben sich in hinsicht auf alte Gebräuche und Menschensatungen bisweilen zu viel einnehmen lassen. Nach ihnen, je mehr die Sewalt der römischen Päpste zugenommen, desto mehr ist übel ärger und in der Schriftauslegung geschlt worden, die endlich der helle Tag des Evangeliums aufgegangen, und Sott durch Luther, Philipp, Brent und Andere alle Finsterniß des Papstthums zerstreut, und das rechte vollstommne Licht hat herfürschauen lassen: Darum sey Gott Lob und Dankgesagt!
- P. Woher weißt du denn, daß Luther und seine Spießgesellen das Evangelium reiner und besser ausgelegt haben als alle heiligen Lehrer, die vor ihm gelebt?
  - F. Das zeigt der Augenschein handgreiflich an.
- P. Das wird dir nicht allein kein Katholischer, sondern auch kein ein= ziger Calvinist, kein Hussite, kein Pickarder, noch andere Unlutherische zu= geben; sondern alle werden vielmehr sagen, es sen landkundig und hand= greiflich, daß Luther und seine Schüler die Schrift mit ihren Ausleg= ungen und Glossen schändlich verdunkelt und verfälscht haben.
  - 8. Es liegt an ihrem Cagen wenig.

- P. Eben so wenig ist an Luther's und beinem Sagen gelegen, wann ihr vorgebet, er habe es gar gut, lauter und rein gemacht. Es bleibt also noch dabei: Das ganze Fundament eures Glaubens ist euer bloßes Sagen und Gutdünken. Darauf wollte ich nicht gern eine Hütte, viel weniger die cristliche Kirche, mein Gewissen und meinen Glauben setzen und bauen.
- C. Mich dünkt lauter, Festinantius stede im Sact. Lieber, bis er sich ein wenig besser besinnt, zeige mir an, worauf benn dein und aller katholischen Christen Glaube gegründet sep.
- B. Er ist gegründet auf Gottes Wort, nicht wie dasselbe ein jeder Schwindelgeist eigenen Willens versteht und auslegt, sondern wie es erstelich die allerältesten Lehrer, deren etliche Jünger der Apostel gewesen, und nach ihnen alle heiligen Bäter und Kirchenlehrer, die vier Haupt= und andere allgemeine Concilien sammt allen Christgläubigen jederzeit ein= hellig und beständig verstanden, erklärt und geglaubt haben. Diese ihre Aus= legung und ihr Glaube, in allen so vielfältigen und großen Verfolgungen wie Gold im Feuer bestanden, hat wider alle Keper, die fortwährend wie rasende Hunde dawider gebellet, sich unberückt erhalten, und ist von Gott burch glänzende Wunder, so oft es ihm gefallen und es Noth gethan, bekräftigt worden. In welchem Verstand und Glauben auch alle unsere dristlichen Voreltern, die vor 80 Jahren gewesen, christlich, gottselig geslebt, und endlich glückselig gestorben sind. Hast du an diesem Fundament etwas auszusepen?
- B. Du magst es machen wie du willst und kannst, so ist und bleibt boch dein Fundament ein menschlicher und deßhalb ein unsicherer Grund. Wie du sagst, mein Glaube stehe auf solchem Grund, weil ich vermeine, Luther und die Seinigen verstehen und legen die Schrift recht aus, und bilden damit ein gutes und rechtmäßiges Corpus doctrinæ: ebenso kann ich dieses dir selbst in den Busen schieben und sagen, dein Glaube dünke dir und den Papisten darum recht, weil auf solche Weise die Kirchenlehrer, Päpste, Wönche und Pfassen die Schrift verstanden, ausgelegt und zu glauben befohlen haben . . . . Der sind etwa deine Schriftausleger keine Wenschen, sondern lauter seraphische Engel gewesen?
- P. Höre, mein Freund, ich will dir es nur kurz entwerfen, was für ein Unterschied bestehe zwischen meinen und beinen Schriftauslegern. Vor Allem kann man den Ersten, der die Schrift auf die Weise, wie du und beinesgleichen sie verstehest, mit Namen nennen, nämlich Lutherum, vor welchem kein einziger Gelehrter oder Ungelehrter, heiliger oder Unseliger (Trut allen lutherischen Predicanten) genannt werden kann, welcher die Schrift in allen und jeden Hauptpunkten christlicher Lehre so wie er ausgelegt hätte. Zudem hat Luther selbst, da er auf einer kathoelischen Universität Doctor geworden, viele Jahre gut katholisch die Schrift verstanden und ausgelegt. Und da er seine neue Schwärmerei angefangen,

hat er sich niemals auf vorhergehende Lehrer, noch auf einige Universal= ober Particularkirchen berufen, welchen er in der Schriftauslegung gefolgt wäre; sondern er hat sich, wie oben gemeldet, freventlicher Weise berühmt, er sey der Erste, der den rechten Sinn und Verstand des Evangelii an das Tageslicht gebracht habe. Dagegen erbiete ich mich, dir und einem Jeben, der es an mich begehrt, barzuthun, daß in allen und jeden heutigen Tages streitigen Artikeln ber driftlichen Lehre, zu allen und jeben Zeiten, von allen und jeden christlichen Lehrern die Schrift ebenso ausgelegt und verstanden worden, wie es noch heut zu Tage im Papstthum geschieht. Budem lesen wir nicht, daß die allerältesten und ersten Schriftausleger, die entweder zu oder doch bald nach der Apostelzeit den christlichen Kirchen vorgestanden, sich rühmen, daß sie aus ihren eigenen Röpfen und Privat-Butbunken die Schrift auszulegen fich unterfangen haben, ober bag es ihnen der h. Geist geoffenbart habe (wie Luther ohne allen Grund sich hat vernehmen lassen); sondern sie protestiren vielmehr, daß sie es von den Aposteln und den apostolischen Männern also empfangen und diese selbe Lehre auf ihre Nachkommen fortzupflanzen und zu vererben, den Befehl er= halten haben.

- C. Im Fall dem also ist, muß ich gestehen, daß die Ratholischen nicht auf den Sand, sondern auf einen festen Grund ihren Glauben bauen.
- P. Daß bem also und nicht anders ist, kannst du auch leichtlich daraus merken, was der h. Geist oftmals gegen die Reper seiner Zeit gebraucht, daß man jene Christen, die es mit ber römischen Rirche gehalten, und bie man niemals nach einem Lehrer ober Papst, z. B. Gregorianer, Bonifa= zianer, Clementiner, Hieronymianer, Ambrosianer u. f. w. geheißen; son= dern sie einfach Christen, ober Gläubige, oder Orthodore, oder Katholische genannt, dadurch anzuzeigen, daß die Anfänger ihres Glaubens nicht dieser ober jener besondere Mensch sey, sondern daß er allzeit und allgemein gewesen und durch die heiligen Apostel von Christus selbst seinen Anfang genommen habe. Dagegen sind alle und jede Keper und vom fatholischen Glauben Abtrünnigen jeber Zeit nach ihren Anfängern und Stiftern genannt worden. Die Arianer haben ihren Namen von Arius, die Donatisten von Donatus, die Manichaer von Manichaus u. s. w. empfangen. Ebenso werben heutiges Tages die Lutheraner von Luther, die Calvinisten von Calvin und andere Schwärmer von andern Schwin= delköpfen genannt.
- F. Ich bin nicht auf Luther, sondern auf Christus getauft worden; so glaube ich auch nicht an Luther, sondern an Christus: drum will ich nicht lutherisch gescholten seyn. Ich bin ein Christ, ja ein guter kathoz lischer Christ, denn ich glaube, was die Apostel gelehrt haben. Was geht mich Luther an? Hab' ich ihn doch nie gekannt.
- P. Die Arianer und Donatisten sind auch nicht auf Arius und Do= natus getauft worden, wurden aber bennoch Arianer und Donatisten

genannt. Die Calvinisten werben gleichfalls nicht auf Calvin getauft, gestehen auch nicht, daß fie an Calvin, sondern an Christus glauben; nichts besto weniger heißt du sie Calvinisten. Und, Lieber, wie kommt es doch, daß ihr seit wenigen Jahren her eures Großvaters und neuen Evan= gelisten euch schämet? Ihr habt ihn vielleicht nunmehr besser kennen gc= Iernt und beffer als eure Vorfahren eingesehen, was für ein Vogel er gewesen? Ich gebenke ber Zeit, wo sich die vornehmsten Predicanten dieses Ramens nicht geschämt haben. Doctor Hunnius in seinen jüngst ausgegangenen Papstpredigten straft dich felbst hierin, nennt vielmal die Ber= wandten der augsburgischen Confession Lutheraner; der alte Mathe = fius hat oft darüber geklagt, daß man fich des Luther's schäme und nicht mehr Lutherisch heißen wolle. Wann bich Einer fragte, ob du augs= burgconfessionerisch senst, ich glaube, bu wirst es nicht läugnen. Lieber, was ist benn ein Augsburg-Confessionist seyn anders als Lutherisch seyn? Sat nicht Luther mit Hülfe Philipp Melanchthon's die augsburgische Confession aufgeset? Du hast kein Scheuen, nach dem Ort, wo beine Confession übergeben worden ist, genannt zu werden, und schämst bich nach dem Urheber und Verfasser berfelben Lutherisch genannt zu werden. Ist denn der Ort mehr als die Person?

Daß du aber sagest, du senst und heißest ein Christ, laß ich in seinem Werth ober Unwerth bleiben. So wenig es aber genügt, einen seinem Gesichlecht nach Unbekannten zu erkennen, wann er sagte, er heiße Hans, da der Tölpel viele sind, die Pansen heißen; sondern auch sein Zuname gestagt werden muß: ebenso will ein jeder Sectirer ein Christ genannt seyn. Aber so lang er keinen andern Namen dazu setzt, kann ich nicht wissen, ob er ein Calvinist, ein Lutheraner, ein Täufer oder von einer andern Secte sey.

- F. Hast du nicht gehört, daß ich ein katholischer, aber nicht romani=
- B. Du bist (ich will bir's nicht zu Ohren geredet haben) um ein gutes vermessener und unverschämter, als selbst Luther, dein Groß=vater, der mit handen und Füßen gearbeitet hat, damit das Wörtlein Katholisch aus dem Symbolo ausgemustert werde. Die heiligen Apostel haben es mit besonderm Fleiß hineingesett: "Credo sanctam Ecclesiam catholicam, ich glaube eine heilige katholische Kirche." Also lauten alle Glaubensbekenntnisse, das apostolische, das nicänische und athana=sianische; also haben alle Christen sechszehnthalbhundert Jahre das Glausbensbekenntniß gesprochen. Da kommt Luther, vertuscht in seiner deutschen Uebersetung das Wörtlein Katholisch und setzt dafür: "Ich glaube eine heilige christliche Kirche." Wiewohl ich oben schon von diesem Betrug geredet, so habe ich es hier nicht vergebens wiederholen wollen.
  - F. Ist es denn ein so groß Ding, daß Luther für ein griechisches, Die Convertiten. III.

ben Deutschen unbekanntes Wörtlein (katholisch) ein bekanntes beutsches Wort (christlich) gesetzt hat? Zudem ist christlich und katholisch Ein Ding.

- B. Freilich ist es nicht ein geringes, sondern ein großes Bubenstück den Aposteln ihr Wort im Slaubensbekenntniß zu wechseln. Und wir lang, oder in welchem Lerikon oder Calepino ist das Wörtlein christ= lich ein deutsches Wort? Ift es nicht ebensowohl von einem griechischen Wort, Christos, welches Sefalbten bedeutet, als das Wort katho= lisch, das allgemein heißt? Was ist ihm denn Noth geworden, das er ein griechisch Wort für ein anderes ebenfalls griechisches Wort in das Symbolum hineingestick? Ist doch das Wort katholisch den Deutschen eben so bekannt, und jederzeit eben so gemein gewesen als das Wort, christlich. Luther ist nicht so einfältig gewesen, daß er nicht gemerk hätte, seine Kirche und seine Lehre können nicht bestehen, so lang er den Artikel: "Ich glaube eine heilige katholische Kirche," unverfälscht ließe. Hierüber wollest ohne Verdruß einen schönen Spruch aus dem h. Augustinus hören und bemselben steißig nachdenken.
- C. Das ist wohl ein starker Spruch eines so ansehnlichen Rirchenlehrers. Hat sich benn Luther, in seinen Schriften und Predigten, nachdem er von der römischen Kirche ausgetreten, diesen Namen katholisch nicht auch angemaßt?
- P. Meines Theils kann ich mich nicht erinnern, daß er so keck gewesen, seine Kirche und Lehre jemals katholisch zu nennen. So haben auch die andern Predicanten meines Wissens sich um den Namen niemals gerissen, sondern ihn den Papisten gern gelassen. Allein wenig Jahre nachher, da man sie mit dem Wort katholisch so hart in die Enge getrieben, wollten sie sich mit diesem Namen auch gern schmücken. Aber der Poß will ihnen nicht abgehen.
  - C. Ei warum? was heißt und ist benn katholisch?
- P. Ein Knabe in der Schule kann es dir sagen; es heißt katholisch so viel als allgemein.
  - C. Ich weiß eben so viel als zuvor. Was ist allgemein?
- P. Das lerne von einem angesehenen heiligen Lehrer, der vor tausend Jahren gelebt hat, dem h. Vincenz von Lerins. Er schreibt: 'aln ipsa Ecclesia catholica magnopere curandum est, ut id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum: hoc enim est vere proprieque catholicum. Quod ipsa vis nominis ratioque declarat, quæ omnia vere universaliter comprehendit. Sed hoc ita demum sit, si sequamur universalitatem, antiquitatem, consensionem etc. In der katholischen Kirche soll man besonders Sorge tragen, daß wir das halten, welches allenthalben, welches alleit, und welches von Jedermann geglaubt worden ist: denn

<sup>1.</sup> Vincent. Lirin. adv. profanas omnium hæreseon novationes.

dieses ist wahrhaft und eigentlich katholisch, wie es selbst des Wortes Kraft und Bedeutung anzeiget, welches wahrhaft Alles begreift, was allgemein ist. Aber dieses geschieht dadurch, wann wir uns an die Allgemein= heit, Altvergangenheit, Einhelligkeit halten" u. s. w.

So zeige mir nun, lutherischer Predicant, daß dein Glaube also besschaffen sew, daß er allzeit, zu und nach der Apostelzeit dis auf diesen Tag, dazu an allen Orten der Welt gewesen, und mit einhelliger Uebereinstimmung der Völker gehalten worden; alsdann, aber eher nicht, mag er den Ehrentitel Katholisch annehmen. Dieß Alles aber kann von der römischen oder papistischen Kirche sonnenklar bewiesen werden.

- 6. Warum schweigst du, Festinanti, also still zur Sache? Ergibst du dich einmal?
- F. Mich dünkt, Prudentius sucht faule Ausstuckt. Er hat sich ausgethan, er wolle probiren, die Papisten haben einen bessern Grund ihres
  Glaubens als wir, denn sie legen die Schrift nicht aus nach menschlichem Bit oder Gutdünken, sondern nach des h. Geistes Meinung. Da es aber
  an das Treffen gegangen, kann er nichts anders vorbringen, als daß alle
  alten Väter die Schrift auf ihre Weise ausgelegt haben; sind denn die
  Väter nicht auch Menschen gewesen? Und woher weiß ich, daß ihre Meinung und ihr Verständniß der Schrift des h. Geistes Meinung und Verstand gewesen?
- P. Auf einen Einwurf ordentlich Antwort geben heißt nicht Ausslucht suchen: man kann übrigens nicht Alles in einem Athem sagen. Derowegen sage ich zum Andern und beweise, daß die Schriftauslegung der heiligen Bater und Concilien recht gewesen und vom h. Geist geflossen senn musse. Denn ich habe gesagt, und es ist leicht zu probiren, daß die uralten Bäter lehren, ihre Ueberlieferungen, Glaube, Bekenntniffe, Gebräuche sepen ihnen von den heiligen Aposteln selbst mündlich gegeben, anvertraut und zu hand= haben anbefohlen worden Wann aber dieses schon nicht wäre, müßte boch ihre Lehre und ihr Glaube recht gewesen senn. Dann der Verheißung Christi nach (Joh. XIV.), welche nicht fehlschlagen kann, muß der h. Geist bei etlichen Lehrern zu allen und jeden Zeiten gewesen und geblieben senn, und (Joh. XVII) fie in alle Wahrheit geführt haben. Wenn nun die hh. Justin, Frendus, Cyprian, Ambrosius, Augustinus, Hieronymus, Chrysostomus, Gregorius und andere Rirchenlehrer, so in 1500 Jahren nach und nach gelebt und gelehrt, ben h. Beist nicht gehabt haben, und von ihm nicht in alle Wahrheit geleitet worden sind: so muffen zu diesem Ende Andere vorhanden gewesen seyn. Wer find nun diese? Sage mir's boch? weißt bu's nicht? Vielleicht find es die Ebioniten, Nicolaiter, Mon= tanisten, Donatisten ober bergleichen Gesellen gewesen? Aber alle biese waren Reper, und auch von euch felbst verdammt. Weil nun laut vielfältiger Ber= heißung Gottes rechte Lehrer und reine Schriftausleger jederzeit muffen vorhanden gewesen seyn, indem sonst weber Christus noch eine reine Rirche in

fo langer Zeit auf Erden gewesen wäre, und keine Andern gezeigt werden können, als eben jene, welche die katholische Kirche noch heut zu Tag für heilige und wahrhafte Lehrer hält und ihrer Schriftauslegung glaubt und beipflichtet; und auch lehrt und glaubt, was sie gelehrt und geglaubt haben: so muß daraus die augenscheinliche und unläugbare Schlußfolge gezogen werden, daß der Glaube und die Ueberzeugung der Katholischen nicht auf blos menschliches Gutdünken, sondern auf Gottes Wort und Verheißung, und auf des h. Geistes Eingebung gegründet sey.

- C. Ich verstehe bich noch nicht allerdings wohl.
- P. Wohlan, so erkläre ich bir's durch ein Gleichniß. Wenn ein römischer Kaiser bei seiner kaiserlichen Ehre zusagte, daß während seiner Regierung im Reiche an getreuen Münzern und an guter silberreicher Münze nimmermehr Mangel eintreten sollte: so müßte von beiden Dingen nothwendig eins wahr seyn, daß des Kaisers Münzer gute Münze gemünzt haben, oder daß der Kaiser sein Versprechen nicht gehalten; besonders wann sonst von niemand Anderm wäre Geld gemünzt worden, oder die von Andern ausgegangenen Münzen kundbarlich falsch wären.
  - C. Lieber, paßt wohl bieses Gleichniß auf beinen Fall?
- P. Allerdings reimt sich dieses Gleichniß. Den Kaiser vergleiche ich mit Christus, die Münzer mit den Batern und Lehrern, die Münze mit der Lehre. Nun hat Christus laut angeführten Schriftstellen ausbrücklich verheißen, es folle in seinem Reiche auf Erben nimmermehr bis an bas Ente ber Welt weber an getreuen Münzern, noch an guter gangbarer Münze mangeln, bas ist, es soll an rechten Lehrern und an gesunder Lehre kein Mangel eintreten. Wenn nun aber die Münzer, das heißt, die Lehrer, alle miteinander falsche Münze gemacht, bas ift, falsch und unrecht gelehrt hatten: so mußte folgen, daß Christus sein Wort und seine Verheißung nicht gehalten habe. Weil jedoch dieses auch nur zu denken abscheulich ist, so ergibt sich nothwendig, daß die heiligen Rirchenlehrer, die mit der entschiedensten Ginhelligkeit zu allen und jeden Zeiten die Christen unterrichtet und gelehrt, ihre Lehre mit Wunderwerken bestätigt, und ihrer Viele mit Vergießung ihres Blutes diefelben bekannt und wider alle falschen Lehren so tapfer und erfolgreich beschützet und bis auf uns gebracht, - recht und aus dem h. Geist gelehrt haben. Beil also schließlich ihre Lehre und ihr Glaube unsere katholische Lehre und Glaube ist; so habe ich genugsam erwiesen und wahr gemacht, daß unsere tatholische Lehre und Schriftauslegung, unfer Glaube und Bekenntniß nicht auf blos menschlichem Gutdünken, wie ber lutherische, beruhe; sonbern einen festen und göttlichen Grund habe. Das dritte Argument sen also hiermit beschloffen.

## Das vierte Argument.

Daß es des Kostens und Schadens, der Mühe und Arbeit nicht werth sen, daß Einer wegen der lutherischen Predicanten und ihres Evangeliums von Haus und Hof hinweg und zu ihnen ziehe.

- 3. Mich dünkt, ich sen kein Mensch, ober doch kein rechter Christ mehr, daß ich so lange ohne die liebe Predigt des Evangeliums, und ohne das h. Nachtmahl habe senn mussen.
- 6. Mich sicht bieses so hoch nicht an. Wann mich je des Monats einmal eine Lust ankommt, so gehe ich halt in die papistische Predigt und höre, was in solcher Sutes vorgebracht wird. Sefällt mir's, so bleib' ich; ge= fällt's mir nicht, so stehen mir Thür' und Thor offen. Des Nachtmahls halben hat es so große Noth nicht; werde ich einmal krank, will ich etwa schon einen Predicanten sinden, der ein gut Trinkgeld nehmen, eins wagen und zu mir kommen und mich der Einsehung nach speisen und tränken wird.
- F. Behüt' mich Gott und sein heiliges Wort, damit ich nicht wie du ge=
  sinnt werde. Und sollte ich an einem andern Ort das Bettelbrod fressen,
  so bleib' ich länger nicht hier, da man keine deutschen Psalmen mehr singen
  hört, da kein rechter Wortsdiener mehr gesehen wird, da die lieben Predigt=
  häuser so öde stehen, da man kein öffentlich Nachtmahl mehr hält, da man
  die Kinder nicht mehr auf gut Evangelisch und gut Deutsch tauset, ta man
  die She auf Papistisch einsegnet, da den evangelischen Christen, wann man
  sie zu Grab trägt, keine Gloden mehr geläutet werden, da man bei den
  Leichen weder das: "Mit Frid und Freud ich fahr bahin", noch 151 Psalm:
  "Run laßt uns den Leib begraben", singen darf.
- P. Haben unfere lieben driftlichen Voreltern fo viele hundert Jahre ohne solche mehrtheils von Schneibern, Schustern ober Predicanten gedichtete geist= losen Lieber leben können; find sie rechtschaffene Christen burch bas lateinische Taufen und von Gott gesegnete Cheleute durch die katholische Einsegnung geworden, da kein Predicant in der ganzen weiten Welt gewesen: so muß ben Festinantius eine seltsame Sucht angekommen senn, und mussen ihn die Predicantenweiber, beren viele auch mehr als Brod effen können, bezaubert haben, daß er ihnen so weit nachlaufen will. Die Glocen belangend, nimmt mich gar fremd, warum bu so viel nach geweihten papistischen, abergläubischen Bloden fragest, willft bu boch fonst nichts Geweihtes weber feben noch boren, und wie kommt es, daß die Lutherischen, wann fie tobt find, die papistischen Bloden fo gern wollten läuten hören? Saben fie doch im Leben biefelben nicht ohne Berdruß hören mögen. Go hatte man lange und stark läuten muffen, bis man fie in die tatholischen Rirchen, auf welchen fie hangen, bin= eingelautet hatte. Darum ift tein Bunber, bag bie Gloden ihnen, wann man fie zu Grab trägt, auch nicht mehr aufpfeifen wollen. Sie mogen also ihren Tobtentang wohl mit stiller Musik verrichten.
- C. Ey, bu bist gar zu bose. Ich gebenke der lieben Zeit wohl, wann du bergleichen Karten hier ausgeworfen hättest, wärest du mit ganzem Kopf nicht schlafen gangen; kann dir's aber doch nicht verargen, daß du dich deines Bortheils dießfalls auch gebrauchest. So rede dir eben genug; doch ohne sernern Umschweif möchte ich gern hören, was dein viertes Argument sey, davon du allererst groß Geschrei gemacht hast.

- P. Mir ist mein Lebtag nichts Einfältigeres vorkommen, denn daß unser Festinantins sogar in die Predicanten verliebt ist, daß er eher Haus und Hof, das suße Vaterland und gute Freunde, als sie, lassen will, da sie doch, pur lauter Layen, ohne ordentlichen Beruf und Weihe, ohne Befehl und Ge-walt, sich des Predigens und des Sakramentreichens unterfangen.
- F. Es ist ein Predicant besser, als ein ganz Dupend verschnürte Monche und Pfaffen.
- P. Gemach, wir reben jest nicht, welche im Leben, dem äußerlichen Scheine nach, erbaulicher sich verhalten. Es mangelt zwar leider an Aergerniß bei vielen katholischen Geistlichen nicht; doch mußt du beine Predigkäuslein auch nicht so gar glasschön und engelrein machen, dergleichen Käuslein sesen sich oft auch auf einen Kloben, darauf sie nicht gehören. Wer übel lebt, er sen geistlich oder weltlich, dieser oder jener Religion, der wird es vor dem strengen Richterstuhl Christi wohl sinden. Was unrecht ist, soll und kann Niemand loben. Ich rede jest vom Beruf, daß eure Wortsdiener laufen, so sie doch Niemand gesandt hat, predigen und sich der Seelsorge unterfangen, da sie doch Niemand geheißen.
- F. Das wäre mir ein Wunder! Es wird ja kein Landesherr oder keine Stadt Jemanden öffentlich predigen und die Sakramente spenden lassen, sie geben ihm denn die Erlaubniß, stellen ihn auf, und heißen die Kanzel und des Herrn Nachtmahltisch versehen.
- P. Es erfährt Einer alle Tage etwas Neues. So höre ich wohl, gleich= wie die Landesherren und Bürgermeister einen zum Richter, Schultheißen, Bierbrauer, Bader oder zu andern Aemtern annehmen, bestellen und ein= schen können, ebenso bestellen sie auch die Predicanten.
- F. Die weltliche Obrigkeit macht sie nicht zu Kirchendienern und Predizanten, sondern wann diese auf den Universitäten zuvor eraminirt, approbirt und ordinirt worden sind und dieser Ordination einen genügenden Schein auflegen können, alsdann erst werden sie von der weltlichen Obrigsteit auf diese oder jene Predicatur oder Pfarrei eingesetzt, und wird ihnen vergönnt, daß sie ihr Predigtamt ererciren mögen. Siehst du einen Mangel an dieser Procedur?
- P. Du bist mir gar zu heitel mit beiner Predicantenvocation. Es bedarf nicht so viel Eraminirens, Approbierens und Händaustegens; willst du es besser wissen oder machen als Luther selbst? Dieser schreibt Tom. II. Jen. über das andere Kapitel der ersten Epistel Petri, daß Keiner für sich selbst auftreten und predigen solle in der Gemeinde: sondern es müsse einer aus dem Hausen heraus von der Gemein, wie sonst ein Amtmann, gezogen und zum Predigtamt deputirt, auch wiederum, wann man will, abgesetzt werden. Hörest du da nicht, daß die Gemein selbst einen aus ihrer Mitte zum Prediger bestellen möge?
- C. Das wäre mir eine feine Orbination, wann die Gemeinde wie einen Ruh= ober Schweinhirten, also auch einen Seelenhirten ihres Gefallens

bestellen und absetzen wollte! Es gehört mehr dazu; die Superintendenten auf den Hochschulen mussen diejenigen, so Kirchendiener werden wollen zuvor ordiniren und ihnen die Hände auslegen, sonst ist es weit gefehlt.

P. Das Ei soll nicht gescheidter senn wollen als die Henne. Höre, was Luther hievon sagt, Tom. II. Witt. sol. 545 an den christlichen Adel deutscher Nation: "Dann was aus der Tauff trochen ist, das mag sich rühmen, daß es schon Priester, Bischof und Pabst gewenhet sen, obwohl nicht einem Jeden gezimet, solch Ambt zu üben. Dann weil wir alle gleiche Priester senn, muß sich niemand selbst herfür thun..... Dann was gemein ist, wag niemand ohne der Gemeine Willen und Befelch an sich nemmen." So viel Luther.

Siehst du nicht klar, daß es keiner Ordination, Handauslegung und Weih=
ung bedarf, weil wir alle Priester und Prediger gleich in der h. Taufe
geworden senen? Und eben an demselben Orte zuvor sagt Luther: "Wann in
der Wüsten ein Hausen Lapen bei einander wären, die keinen geweihten
Priester bei sich hätten, und würden allda der Sachen eins, erwählten einen
unter ihnen, er wäre ehelich oder nicht, und befehligen ihm das Amt zu
tausen, absolviren, predigen und Meß oder das Abendmahl halten, der wäre
wahrhaftig geweiht."

G. Wenn dem also wäre, dürfte den vertriebenen Predicanten niemand mit so großer persönlichen Angelegenheit nachziehen. Es könnte in einer jeden Gasse, ja wohl in einem jeden Hause, Einer der nur schreiben und lesen könnte, zu einem Prediger, Taufer und Nachtmahlgeber bestellt werden. Das will mir aber nicht in Kopf, daß es recht sep. Wer nicht gebührender Weise von denen, welchen es zukommt, ordinirt worden, der kann dergleichen Sachen nicht verrichten.

P. Dein Gewissen ist dir hierin, nach Luther's Meinung, gar zu eng gespannt. Lies Luther im Tom. VII. Witt. von der Winkel Meg und Pfaffen Weih, sol. 495; seine Worte lauten: "Und ich will nicht sagen, wie die Papisten, daß kein Engel noch Maria können wandeln u. f. w. Sondern so fag ich, wann felbst der Teufel tame (wann er so fromm ware daß er thun wollte und könnte). Aber ich set daß ich's hernach erführe, daß ber Teufel fo herein in bas Amt geschlichen wäre, ober hätte fich gleich laffen als in Mannes Gestalt berufen zum Pfarramt, und öffentlich in der Rirche bas Evangelium gepredigt, getauft, Meß gehalten, absolvirt und folche Amt und Sacrament als ein Pfarrherr geubt und gerichtet, nach dem Befehl und Ordnung Christi: so muffen wir doch bekennen, daß die Sacramente recht wären, wir rechte Taufe empfangen, recht Evangelium gehört, recht Absolution triegt, recht Sacrament des Leibs und Blute Christi empfangen haben. Denn es muß unser Glaube und Sacrament nicht auf ber Person stehen, sie sen so fromb oder boß, gewenht oder ungewenht, beruffen oder eingeschlichen, ber Teufel ober seine Mutter u. s. w." Bisher Luther. Rönnen benn auch ber Teufel und seine Mutter predigen, und Sacrament reichen, wie vielmehr wird es ein christlicher Laye, er sen ein Schneider ober Schuster, berufen ober unberufen, thun können?

- C. Hättest du mir dieses in Luthers Büchern nicht gezeigt, würde ich nimmer geglaubt haben, daß dieses seine Meinung sen gewesen. Aber was das Auge sieht, muß das herz wohl glauben. Es mag aber Luther geschrieben haben, was er wolle, so will ich doch die Tage meines Lebens wissentlich weder Predigt hören, und noch viel weniger absolvirt und gespeis't werden von Einem, der nicht zuvor von denen, die im Predigtamt vorgesetzt sind, ordinirt worden und mit Handaussegung einen ordentslichen Beruf zu diesem hochwichtigen Amt empfangen hat.
- P. Bom Festinantio wollte ich gern hören, ob er dafür halte, daß er also in seinem Layenstande das Predigtamt führen könnte, und im Fall er sich eines Solchen als ein Laye unterfangen wollte, und die Leute absolvirte und speisete, ob sie wirklich und wahrhaftig absolvirt, und mit dem Leib und Blut Christi gespeiset wären.
- F. Wann ich in ein fremdes Amt griffe, that ich unrecht; dergleichen Kirchendienst ist mir nicht befohlen.
- P. Freilich thätest du unrecht. Das wollte ich aber gern von dir wissen, im Fall du es thätest, ob du wahrhaftig und gültig solches Amt verrichtetest, und die Leute von dir recht absolvirt und gespeiset würden.
- F. Ich halte es hierin mit der Schrift, und glaube mein Absolviren und Speisen würde vergebens seyn und leer abgehen. Denn St. Paulus sagt Röm. X ausdrücklich: "Wie wollen sie aber predigen, wann sie nicht gesandt worden?" Desgleichen heißt es, Matth. XXI und XXIII, Luk. XIV. Joh. X, Matth. XXIV, Mark. XVI: "Die Arbeiter müssen von dem Haus-vater in den Weinberg des Herrn gesandt werden, in maßen Christus selbst vom Bater geschickt worden, und ebener Gestalt wiederum seine Jünger gesendet, und die Jünger ferner Andere verordnen (Act. XIV, II. Tim. I.), und diese Ordnung von einem Geistlichen zum Andern nach-her beibehalten werden solle. Und, sagt Luther, Tom. IV. sat. sol. 8, dieser Beruf muß bis an das Ende der Welt bleiben.
- P. Eben beiner Meinung bin ich auch, indem du sie aus der Schrift trefslich erwiesen hast. Schließ aber alsbald daraus, daß du beiner Predicanten wegen und zum Gebrauche ihres Ministeriums keinen Fuß vor die Thüre setzen, geschweige, so weit hinweg ziehen solltest.
- F. Wie also? Sind denn vielleicht die evangelischen Predicanten nie ordentlicher Weise zu ihrem Kirchenamt berufen worden? Das wirst du nimmermehr wahr machen können.
- P. Ich will es nicht erst wahr machen, indem es zuvor und durch sich selbst wahr ist. Doch verhoffe ich dir handgreislich darzuthun, daß sie pur lauter Lapen sind und bleiben, sowohl als du und beinesgleichen. Und will dieß= mal nicht sagen, daß man weder zu Tübingen noch auf andern Universi= täten die Ordination und Handaustegung für ein wesentlich Stück des

Ministerii ober Kirchendienstes, sondern nur eine adiaphoristische Sache halte, das ist ein Ding, das gebraucht ober auch wohl unterlassen werden kann. Daher ich dir als eine gewisse Sache, die ich gesehen und erfahren habe, sagen kann, daß unter denen, die im Lande bleiben, unter zehn kaum Einer dergestalt ordinirt wird. Die man von Tübingen und andern Ländern geschickt, die ordinirt man fast Alle, und stellt's öffentlich der Gemeinde vor, und legt ihnen mit gewissen Gebeten die Hände auf. Und dieß geschieht darum, daß sie in andern Ländern desto mehr Ansehen haben.

- F. Du sagst mir von seltsamen Schnaken; das Beste ist, daß ich dir es glauben mag oder nicht.
- P: Willst es nicht glauben, so magst es lassen. Was gilt es aber, wann ich einen Studenten von Tübingen, der von Niemand eraminirt und ordinirt worden wäre, in dieses Land zu einem Herrn käme, der ihn zu seinem Presbiger annähme und aufstellte, und man nach Tübingen schriebe, ob dieser also für einen Predicanten passiren sollte, wann sie anders ihren und Luther's, ihres Rädlinführers, oben angezeigten Grundsähen und Gewissen gemäß antworten wollten, so würden sie einen Solchen in dem Musterregister der Predicanten passiren lassen und für gut erkennen.
- F. Ein solcher hätte sich bennoch nicht selbst eindrungen oder ungesandt gepredigt, denn der Landherr hätte ihn berufen. So erinnerte ich mich auch, daß Dr. Luther in der Predigt am Sonntag Invocavit sagt, "man müsse zum Predigtamt berufen seyn, und könne niemand vorm Teusel bestehen, sondern werde Jedermann in die Hölle gestoßen, der da nicht berufen sey und predige. Deswegen er dem Teusel eine Spripe vor die Nase halten wolle, daß ihm auch die Welt zu eng werden solle, dann er wisse ja, daß ihn, wiewohl er sich gewehret, Der Rath zu Wittenberg zu predigen berufen habe." An welchem Ort der theure Mann sich selbst auf den Beruf der weltlichen Obrigkeit steuert.
- B. Gelt du tommst mir, und gestehest mir mehr als halber, daß die weltliche Obrigkeit einen zum Predigtamt ordnen und berufen könne, der Sestalt, daß er weiterer Ordination und Weihe von den geistlichen Conssistorien und Superintendenten weder vor noch nach bedürse. Ich bitte dich aber gar schön, sage mir doch, wie einer mehr Gewalt einem Andern geben und austaden könne, als er selbst hat. Sollten aber weltliche herren und Gemeinden befugt sen, Priester in die Rirche Gottes zu senden, müßten sie ihnen Gewalt geben können, in der Rirche die Predigt und die Sacramente zu verwalten. Denn Solches heißt Prediger senden, wie St. Paulus sagt: "Wie sollen sie predigen, wann sie nicht gesandt werden?" Weil aber die weltlichen herren und Gemeinden gedachte Gewalt nicht für sich haben, mögen sie dazu Niemanden bevollmächtigen. Und ist ihnen derhalb Prediger und Seelsorger zu senden, und ihnen geistliche Gewalt einzuräumen unmöglich, sondern bleiben alle die von weltlichen herren und Gemeinden ohne bischössiche Ordination und Weihe gesandt

worden, eben sowohl als tie selbst laufen, allerdings unberufen, daß also weltliche Herren oder Gemeinden weder Lutherum noch Andere berufen haben können.

- F. Deßhalb will ich nicht viel mit dir triegen; meine Meinung ist selbst, es gehöre mehr dazu, denn daß ein weltlicher herr oder eine Semeinde einen Prediger aufstelle. Doch wirst du mich nicht bereden, daß eben der papistischen Bischöfe Plattenscheren und Salben dazu gehören.
- P. Ich will dir jest weder vom Salben noch vom Scheren, sondern allein davon sagen, daß ein Jedweder, der sich des Predigtamtes untersangen will, von dergleichen Personen ordinirt, und dem Kirchendienste gewidmet werden musse, welche von Christo als dem Prinzipal und Erzebischofe unsrer Seelen bevollmächtigt worden sind, den Andern solche geistliche Gewalt, die Seelsorge zu versehen, kräftiglich geben und ertheilen könnten, es geschehe dieses, gleichwohl mit was Ceremonieen es wolle.
  - F. Wer wollte baran zweifeln?
- P. So ungezweifelt wahr nun dieses ist, so unfehlbar ist es auch, daß alle und jede lutherischen Predicanten ohne einigen rechtmäßigen Beruf und ohne Ordination pur lautere Lapen sind.
- F. Haben sie boch gut Brief und Siegel barum, daß sie auf den Universitäten, oder sonst von ordentlichen Superintendenten ordinirt sepen. Sonst man sie in diesen Ländern nicht annehmen würde.
- P. Wohlan wir wollen sehen, ob wir doch in dieser so hochwichtigen Sache auf einen Grund kommen könnten. Wann ich von euerm Berren Hansen als lutherischen Predicanten fragte: Send ihr, Berr Bans, auch ordentlicher Weise zum Predigtamte berufen und ordinirt worden, und er mir seinen Ordinationsbrief aufwiese, daß er in Tübingen (will also sepen) von Dr. Heerbrand ordinirt worden, wollte ich ihm ein Solches zu Lieb glauben; im Fall ich aber zu Dr. Heerbrand kame, und auch ihn zu Rede stellte, weil er herrn Banfen N. zu einem Prediger ordinirt, ob er, Herr Dr. Heerbrand, auch aufzuweisen und zu probiren habe, daß er selbst auch ordentlicher Weise ordinirt und Gewalt empfangen habe, das Predigtamt nicht nur für fich felbst zu führen, son= bern auch Andere zu ordiniren. Da will ich nun seten, Dr. heerbrand habe aufzulegen, daß er von Dr. Martin Luther gedachte Gewalt durch gebürliche Orbination empfangen habe. Damit mußte ich mich seiner hal= ben wohl abfertigen und begnügen laffen. Doch ftunde mir noch bevor, nachzuforschen, ob benn auch Dr. Luther eine rechtmäßige Orbination und folche Macht und Gewalt empfangen habe, bag er auf bie Weise, wie er gethan, predigen, Sacramente reichen und bie Seelforge verfeben, auch Andere, bergleichen zu thun, habe ordiniren und bevollmächtigen können. Denn im Falle es an feiner, Dr. Martin Luther's Bocation, Orbination und Gewalt, gefehlt haben sollte, mußte er nothwenbig an allen benen, die von ihm mittelbar ober unmittelbar zum Rirchenamt unb

zur Seelforge ordinirt und bestellt worden, die Ungültigkeit und Nichtig= keit sich ergeben. Das kannst du, ob Gott will, wohl verstehen.

- C. Ich muß auch ein Wort bazu reben. Im nächsten Bauernaufsstande haben ihre Obristen, die ihres handwerts Schneider und Faßbinder waren, Etliche aus den Bauern zu Rittern geschlagen; aber der armen Ritzter! Wie kann ein Bauer einen Ritter machen? Selbst ein rechter Ritter kann keinen Andern zum Ritter schlagen, sondern nur ein Raiser, König oder andrer Potentat. Wie viel weniger kann denn ein von seinen vierzehn Ansherren hergeborner Bauer einen zu einem Ritter schlagen? Und wenn schon solche zu Rittern geschlagene Tölpel andere zu Rittern hätten machen wollen, wären doch alle miteinander grobe Bauern geblieben. Also im Fall (das doch nimmermehr von Prudentius oder einem Andern bewiesen werden kann), daß Dr. Martin Luther selbst zu seinem Predigtamt nicht rechtsmäßig berufen sey, und andere Predicanten zu machen, Sewalt gehabt haben sollte, würden unsere Kirchendiener eben solche Predicanten seyn, wie jene Bauern Ritter geworden sind. Aber das wolle Gott nimmermehr.
- P. Du hättest fürwahr diesen Handel mit keinem bessern Argument erklaren können. Darum hab großen Dank. Merk aber weiter sleißig auf, damit du gründlich verstehest, was es mit des Dr. Luther's und folglich mit aller von ihm herrührenden Predicanten Beruf für eine Beschaffenheit habe.
  - C. Fahre nur geschwind fort; boch thue beileib Niemanden Unrecht.

Wann ich dir Luther's eigene Meinung treulich anzeigen und dir das Urtheil selbst heimsetzen werde, verhoffe ich, du werdest dich nicht zu beschwe= ren haben.

Erstens ist gewiß und bezeugt uns Christus selbst (Matth. IX und Luc. X), daß er die Apostel beten heißet, daß Gott Arbeiter in seinen Schnitt senden und die Arbeiter zwar selbst in seinen Weinberg und die Schnitter in seine Aernte schieden möchte. Und St. Paulus sagt, Eph. IV, dieß sey eine der Nupbarkeiten der Himmelsahrt Christi, "daß er Etliche zu Aposteln, Etliche zu Propheten, Etliche zu Evangelisten, Etliche zu hirten und Lehrern gebe und sende, zu Erfüllung der Beiligen, und zu dem Werke des Kirchenamtes, zu Erbauung des Leibes Christi." Und damit man nicht möchte vermeinen, daß Christus blos eine Zeitlang und nicht allweg dergleichen hirten und Lehrer gebe oder sende, setzet er hinzu: "Bis daß wir alle einander begegnen in Einigkeit des Glaubens u. s. w.," das ist, bis zum jüngsten Tag.

Zum Andern ist gewiß und außer allem Streit, inmassen Luther an vielen Orten bekennt, daß der Beruf zweierlei sen: Einer, wann Gott selbst unmittelbar oder durch Vermittelung des Menschen berufet, wie die Propheten im alten und die Apostel im neuen Testamente sind beru= fen worden. Der andere Beruf geschieht zwar auch von Gott, aber mitztelbar durch die Menschen, wie St. Paulus den Timotheus und

Titus, und diese wieder Andere berufen und ordinirt haben. Wer daher nicht probiren kann, daß er von Sott unmittetbar, ober von Menschen, benen es zukomme, ordentlicher Weise berufen worden, der ist ein Dieb und ein Mörder (Joh. X); und gebührt ihm nicht zu predigen oder Sacramente zu administriren, wann er schon das reine Evangelium lehren wollte, und ein Engel vom himmel wäre (wie Luther sagt, Tom. V Jen. über Ps. 82 und der Augsb. Confession), und wann er schon viele tausend Seelen bekehren könnte, (wie abermal Luther sagt Tom. 1V Lat. über Galater).

Zum Dritten, daß Luther weder unmittelbar von Gott, noch mittelbar von Menschen berufen worden, wird aus Folgendem zur Gewißheit. Tom. II, fol. 73, und im Brief an den Churfürsten und wider den falsch genann= ten geistl. Stand, S. 75 und anderwärts, will Luther darauf beharren, daß er von Gott selbst gesandt worben und von keinem Menschen, und daß ihn Christus zu einem Evangelisten gemacht und vom himmel beru= fen habe. An welchem Orte er auch dem Papste und seiner Weihe keinen Beruf zuerkennen will. So gilt es Probirens. Denn er sagt selbst, Tom. IV fol. 8, daß niemand von Gott unmittelbar berufen werde als die Apo= stel, und Anno 36 im Brief an Lorenz Castner sett er für eine ge= wisse Regel, wie sie denn auch in Wahrheit ist, daß alle diejenigen lügen und Teufel schen, so vom himmel herab in die Rirche fliegen und von Gott unmittelbar berufen senn wollen; sen ihnen auch nicht zu glauben, sie thuen bann Wunderzeichen. Darum er am Auffahrtstage Anno 1522 freventlicher Weise fagt: Wenn man das Evangelium ängsten wollte, muffe er wahrlich daran, und auch Zeichen thun; aber er verhoffe, es werde nicht von nöthen senn. Von Luther's Zeichen und Wundern habe ich meines Theils nie ein Wort gelesen noch gehört.

- F. Weil Luther nichts als Gottes Wort und das reine Evangelium gepredigt, welches von Christo und den Aposteln genug mit Wunderzeichen bestätigt worden, ist es ohne Noth gewesen, neue Wunderwerke zu wirken.
- P. Hast nicht oben von Luther selbst gehört, daß Keinem auch das reine Evangelium zu predigen, ohne rechtmäßigen Beruf erlaubt und auch nicht erhört sep. Die Frage ist hier, ob Luther unmittelbar von Gott berufen worden. Dazu sage ich nein, und probier's mit seiner eigenen Regel, indem er seinen unmittelbaren Beruf mit Wunderwerken niemals bestätigt hat.
- F. Lieset man doch von Johannes bem Täufer, daß er kein Zeichen noch Wunder gethan, und dennoch ist er nicht von Menschen, sondern von Gott selbst unmittelbar, Buße zu predigen und zu taufen, berufen worden.
- P. Ist wahr; aber von ihm haben die Propheten lang zuvor geweis= sagt, daß er kommen, eine rufende Stimme in der Wüste, Christi Vor= läufer und Wegbereiter seyn sollte. Wenn also Luther anzeigen kann, welcher Prophet von ihm geweissagt, daß er im J. 1517 kommen, und

ein nagelneues, zuvor in 1500 Jahren ungewöhnliches Predigtamt anfan= gen werde: so wollen wir ihm nicht weniger als Johannes dem Täufer Glauben beimessen, und seinen Beruf ohne Wunderwerk passiren lassen; sonst aber keineswegs.

Und wann sich schon Luther tausendmal rühmte, er sen von Gott gesandt worden, soll und kann ich es ihm nicht glauben. Denn ein Jester Schwärmer möchte also sagen.

- F. Wäre Luther nicht von Gott gesandt und berufen worden, so wäre es unmöglich, daß seine Lehre einen so schleunigen und glücklichen Fortz gang gehabt hätte und von so vielen Ländern und Städten wäre angen nommen worden.
- P. Ich meine wohl, es sen dem Mohamet sein fleischlicher Alkoran, dem Arius seine gotteslästerliche Ketzerei viel baß abgangen, sich weiter ausgebreitet, und länger gewährt als dem Luther sein Glaube.

Bu dem hat nicht der calvinische Glaube bereits weiter um sich gefressen und wurde von weit mehr ansehnlichen Personen angenommen, als das arme nunmehr in den letten Zügen liegende Lutherthum? So müßten nach deinem Argument Mohamet, Arius und Calvinus von Gott berufen und gesandt worden seyn. Das wäre mir wohl was Feines.

- F. hat doch der h. Märtyrer Johannes huß von Luthero geweissagt, als er zu Costnitz unschuldiger Weise verbrannt worden, indem er auf dem Scheiterhausen gesagt: Jest verbrennet ihr eine Gans (denn huß auf Böhmisch eine Gans heißt); aber über hundert Jahre wird ein Schwan kommen, den werdet ihr nicht verbrennen können. Ist denn diese Prophezeizung an Luther nicht erfüllt worden?
- P. Mich dünkt, es habe mich mit diesem Ginwurf eine Sans angepfiffen. Denn erstens ist dieses eine pur lautere von Predicanten erdichtete Fabel. Daß huß bergleichen Worte geredet haben solle, hat aus keinem bewährten Scribenten oder glaubwürdigen Chroniken auf vielfältiges Begehren jemals dargewiesen werden können. Zum Andern, wo je huß ein wahrhafter Prophet gewesen wäre, so müßte Luther ein falscher Prophet und Lehrer senn. Denn hußens und Luther's Lehren und Glaube (mit Ausnahme gar weniger Artikel) sind so weit als himmel und Erte von einander untersschieden.
- C. Mich bedünkt schier, wir kamen am Leichtesten bavon, wann wir die unmittelbare Berufung Luther's von Gott beiseite setzten und darnach forschten, ob er nicht zwar von Gott, aber doch mittelbar durch die Menschen berufen worden.
- P. Mein Cunctanti, überlege als Verständiger selbst die Sache. Wie ist es doch möglich, daß Luther von andern Menschen zu einem solchen Predigt= und Kirchenamt berufen und ordinirt worden sey. Ist doch, ehe Luther auf diese Weise zu predigen angefangen, kein Mensch auf Erden weder geistlichen noch weltlichen Standes gewesen, der um ein solches Predigt=

amt und Kirchenregiment gewußt hätte, oder jemals dergleichen in Sinn ge= nommen, oder sich hätte träumen lassen, — wie ist er denn von Andern be= rufen und bestellt worden?

- F. Hat doch Luther nichts anders und auf keine andere Weise gepredigt und administrirt, als die lieben Apostel selbst gepredigt und administrirt haben? Wie darfst du denn sagen, daß vor ihm Niemand seiner Meinung gewesen?
- P. Lieber, sage mir, welchen Apostel und an welchem Orte hast bu ihn hören predigen, daß du so trutig sagest, sie haben's eben gemacht wie Luther und Luther wie sie?
  - F. Lies das neue Testament, so wirst du es finden.
- P. Wenn predigen nichts anders heißt als das neue Testament von Wort zu Wort lesen, werden so viele Prediger senn, als Leute schreiben und lesen können. Ich habe das öffentliche Predigen für etwas mehr gehalten. Gesett aber (was jedoch in Ewigkeit nicht wahr senn kann), daß Luther sein Presdigtamt eben so geführt und verrichtet hätte, wie die heiligen Apostel gethan: so wäre doch noch lang nicht bewiesen, daß Luther durch Menschen ordentslicher Weise wäre berusen worden; es sen benn, daß Luther nach so viel hundert Jahren ein Apostel von den Todten auferstanden sen und den theuern Mann Luther ordinirt habe. So du probiren willst, daß Luther einen ordentlichen Beruf zu seinem Kirchendienst gehabt habe, mußt du beweisen, daß zu selbiger Zeit Leute gewesen, die ihn berusen und geweiht haben; wer sind aber diese Leute gewesen?
- F. Ist Luther nicht zu einem Doctor creirt und zu einem Priester geweiht, dazu als ein Mönch in die Kutte eingeschleift worden? Heißt das keine Vocation?
- P. Ja, die ganze Welt weiß es wohl, daß er Doctor, Priester und ein Mönch gewesen; daß er aber zu einem solchen Predigtamt, dergleichen er hernach angefangen, von irgend einem Bischof oder Doctor ordinirt worsten sen, das kann ich weder in seinen Schriften noch in andern Büchern sinden.

Belangend sein auf einer katholischen Universität von katholischen Doctoren empfangenes Doctorat schreibt er zwar, Tom. V. sol. 492 Anno 1532, im Brief von Schleichern, daß er für dasselbige nicht die ganze Welt nehmen wollte, ja wann er nicht in seinem Doctorat die neue Lehre angefangen hätte (spricht er), müßte er verzagen und verzweiseln. Doch hat er sich, Tom. IV. Cat. sol. 8 Anno 38, baß besonnen und bekannt, das Doctorat sen nicht ein genugsamer Beruf, sondern allein eine Gewalt, dadurch er im Papsithum an jedem Ort, wohin er zuvor ordentlich berufen, und andrer Dienste erledigt sen, zu predigen bemächtigt werde; sen auch am Doctorat nicht genug, sondern müsse ein besonderer Beruf dabei senn. Für eins.

Bum Andern, wie kann dem Luther sein Doctorat zu seinem geist=

lichen Berufe bienlich seyn und genügen? Denn ber Beruf, ber durch Menschen geschieht, muß auch von Sott herkommen und Sott gefällig seyn; weil aber Luther nach papistischen Promotionibus an einem papistischen Ort, auf papistische Weise promovirt worden, und ihm keine andere Sewalt zu lehren oder die Schrift auszulegen als auf gut papistisch geseben worden; er auch, daß er also und nicht anders wolle, einen leibelichen Eid geschworen: wie kann dann diese seine Promotion, auf die eben gedachte Weise geschehen, ein göttlicher, rechtmäßiger Beruf seyn, weil er der Papisten Lehre, als des Teufels selbst, nachher verworfen hat? Zudem gilt auch bei den Lutherischen die Promotion zum Magisterium oder Doctorat nicht für die Ordination, daß einer darum gleich predigen dürse: sondern wird durch einen abgesonderten, jedoch vergeblichen, Act zu diesem Zwed ertheilt.

Zum Dritten, was bedarf es viel Geredes um des Doctorats willen? Pat doch Luther selbst, Tom. II. im Brief an Churfürsten, ganz und gar darauf verzichtet, und ist herzlich wohl zufrieden, daß ihm der Doctor= titel und alle andern papstlichen Larven genommen worden.

- C. Wir muffen etwas Anders hervorsuchen, damit D. Luther's Vocation und Ordination gehandhabt werde, da das Doctorat nicht Stich halten will.
- F. Ist er doch sowohl als ein Anderer vom Bischof zum Priester geweiht worden, in welcher Weise er zweifelsohne öffentlich zu predigen und die Sakramente zu verwalten Sewalt überkommen hat.
- P. Da Christus dem Judas Iscarioth den Beutel übergeben, hat er ihn ja zum Säckelmeister gemacht und ihm die Gewalt gegeben, das Geld einzunehmen und auszugeben; da er aber zu einem Dieb worden, ist er aus seinem Beruf geschritten. Denn ein Anderes ist zum Säckelmeister ordinirt und ein Anderes ist zum Dieb werden. Merkst du's?
- C. Ich merk dich wohl; weil aber die Anwendung gehässig ist, und dem Festinatius gar zu hart für den Kopf stoßen möchte, lassen wir es also bleiben, wie es ist.
- P. So nimm ein anderes Erempel unter andern Diaconen. Weißt du, daß auch Einer, Nicolaus genannt, von den Aposteln ordinirt worden? Derselbe hat hernach eine neue Ketzerei angefangen. Wenn ihn alsdann einer zu Rede gestellt und gefragt hätte: Wer hat dir Gewalt gegeben, diese deine neue Lehre zu predigen? und er geantwortet hätte: Bin ich doch so wohl als andere Diacone von den Aposteln ordinirt worben, hätte er nicht eine richtige Antwort gegeben? Denn er ist mit nichten von den Aposteln ordinirt und gesandt worden, diese seine neue Ketzerei zu predigen, sondern ist selbst unberusen herbeigelaufen.
- C. Ich habe dir zuvor gewehrt und eingeredet, damit du aus Luther keinen Jecarioth und Dieb machest; jest willst du ihn zu einem Keper und dem Nicolaus gleich machen. Es ist schier gurris Gaul.

- P. Ich mach' ihn zu keinem Reper; ber arme Mann hat fich felbst zu einem Solchen gemacht; benn ein Reper fenn heißt nichts anders als seine eigene Privatmeinung in göttlichen Sachen wählen und sie der ganzen allgemeinen dristlichen Kirche Meinung vorziehen. Also hat Luther, ber unglückliche Mensch, gethan. Er hatte bem Bischof, der ihn zum Priester ordinirt, versprocen und geschworen, er wolle in der Gemeinschaft ber tatholischen Rirche und in bem Gehorsam gegen ben apostolischen Stuhl zu Rom verbleiben. Nichtsbestoweniger hat er sich eigenen Muthwillens von solcher Gemeinschaft und Gehorsam hernach abgezogen. Er ist vom Bischof bazu geweiht worden, daß er für die lebendigen und verstorbenen Christgläubigen das unblutige Opfer der h. Meffe dem Allmächtigen dar= bringen würde; daß er katholisch Beicht hören und absolviren, und in Summa nach Ordnung, Gewohnheit und Gebrauch der allgemeinen drift= lichen Kirche burchaus predigen und die Sacramente verwalten solle. Dazu und zu nichts Anderm ist er mit ausbrücklichen klaren Worten des Bischofs auf sein höchstes Bersprechen, diesem Allen gehorsamlich nachzukommen, ordinirt worden. Nachdem er aber den Papst unverschämter Beise ben Antichrift und die Bischöfe seine verfluchten Diener, die h. Meffe einen Gräuel und eine Abgötterei zu schelten, die Ohrenbeicht fammt fünf andern h. Sakramenten zu verwerfen, und die h. Schrift in vielen Artikeln auf eine zuvor unerhörte, oder von der katholischen Kirche längst verworfene Weise auszulegen sich erfrecht hatte; kann ich mir nicht einbilden, wer so unverständig senn werde oder könne und sagen dürfe, Luther sen bazu= mal, als er zu einem Priester geweiht wurde, zu einem Predicanten, ja zu einem Erzvater aller Predicanten ordinirt und berufen worden. Hat er doch mehrmals seiner papistischen Weihe sich gänzlich entäußert und öffentlich protestirt, daß er damit nichts wolle zu schaffen haben. Zubem wann er schon in seiner ersten Ordination und Vocation geblieben wäre, hätte er boch andere Priester oder Prediger, weil er ein einfacher Priester und kein Bischof gewesen, weder berufen noch ordiniren konnte, indem von der Apostelzeit an Niemand anderm als den Bischöfen erlaubt war, Priester und Prediger zu ordiniren.
- F. Weil Luther die vielfältigen Mißbräuche, Irrthümer und Gräuel im Papsithum gesehen, hat er dieselben nicht länger dulden, viel weniger mit gutem Gewissen als Priester und Mönch nachthun können. Und weil er durch besondere Erleuchtung Gottes erkannt und mit händen gegriffen, daß es mit dem Predigtamt und dem ganzen Kirchendienst übel zugehe, ist er nicht darum zu schelten, sondern vielmehr zu loben, daß er aus seiner papstlichen Ordination geschritten, oder vielmehr, um das Evange-lium rein zu lehren und die Sakramente recht zu administriren, dieselbe verwendet hat.

P. Entweder ist Luther's Vocation und Ordination, die er im Papst= thum empfangen, recht, göttlich und giltig, oder unrecht, ungöttlich, un= giltig gewesen. Luther's Meinung nach kann sie weber recht, noch göttlich und giltig gewesen senn, und das probire ich also. Wie viele tausendmal nennt Luther den Papst Antichrist und alle Bischöfe antichristische Diener, die katholische Kirche aber des Antichrists Reich? Desgleichen hat er sehr oft aus seinem unbescheidenen Mund und aus seiner giftigen Feder fließen lassen, daß in der päpstlichen Weihe nichts anders geschehe, als daß die Bestia, der Antichrist, seinen antichristischen Charakter aufdrücke.

Zudem, wie kann die papstliche Weihe recht senn, wann es wahr ist, was Luther unzählige Male sagt, daß es lauter Gräuel senen, dazu die Pfassen im Papstthum geweiht werden, und daß die Art und Weise und die Ceremonicen, mit welchen die Ordination geschieht, lauter Narrenwerk und Menschensahungen senen?

Wann dann der Minister oder Bischof, der den Luther im Papstthum geweiht hat, antichristisch, die Art und Weise der Weihe abergläubisch, das Ziel und die Endursache abgöttisch und ein lauter Gräuel, dazu der= jenige, der geweiht worden, ein antichristischer Mönch, und mehr ein Wolf (denn also psiegen die Lutherischen die Mönche zu nennen) als ein Mensch gewesen, wie hat dann Luther's Weihe im Papstthum etwas taugen können?

- F. Du darfst dich so sehr nicht bemühen, kannst mich wohl mit weniger Arbeit bereden, daß die papistische Ordination keinen Heller werth sen.
- P. Mehr könnte sie freilich nicht werth seyn, wenn es wahr ware, mas Luther vom Papsithum und seiner Weihe schreibt. Ich nehme auch dieß von dir als bekannt an und beschließe dieses vierte Argument, daß weil, wie eingestanden, Luther weder mit Wunderzeichen, noch mit Prophe= zeiungen, noch auf eine andere Weise hat probiren können, daß er unmittel= bar von Gott zum Predigt= und Kirchenamt berufen und ordinirt wor= den; sein Beruf und seine Ordination im Papstthum aber nach seiner gottlosen Meinung ungiltig, unchriftlich und ungöttlich gewesen, noth= wendig baraus folgen muffe, - weil er sonst keinen Menschen auf dem ganzen Erbboben, der ihn habe berufen und ordiniren können, zu nennen vermag; daß er also auch nicht mittelbar und beswegen gar nicht berufen und ordinirt worden, sondern fich selbst in bas Predigtamt eingedrungen habe und gelaufen fen, ba ihn doch weber Gott noch Menschen an Gottes Statt gesandt haben. Es muß auch weiter folgen, weil Luther selbst bewiesener Magen nicht ordentlicher Weise berufen worden, daß er viel weniger einige Andere zum Predigtamt rechtmäßig und giltig habe berufen Wann demnach alle und jede lutherische Predi= und ordiniren können. canten von Luther, ihrem Großvater, ursprünglich ihre Beihe empfangen haben, so ist augenscheinlich und sonnenklar, baß fie nichts anders als pure Lanen gewesen und weder zu predigen noch Sacramente zu reichen Bewalt haben, daß auch ihre Verwaltung der Sacramente (mit Ausnahme

der Taufe, die im Fall der Noth auch ein Weib ertheilen kann) eitel, ver= gebens und kraftlos ist.

- C. So höre ich wohl, dieser Meinung nach hätte ich als von Kindheit an ein Lutheraner mein Leben lang weder rechte Absolution gehabt, noch des wahren Leibes und Blutes Christi genossen.
- P. Darauf will ich beine selbsteigene Meinung vernehmen. Sage mir eins. Wenn du dich als ein Lape unterfangen wolltest, den Fest inan = tius zu absolviren, und nähmest alsdann Brod und Wein, läsest auch aus einem Evangelienbuch die Worte der Einsetzung Christi darüber, und reichtest ihm also das Nachtmahl, würde er wohl von seinen Sünden absolvirt und mit dem Leibe und Blute Christi gespeiset seyn?
- C. Behüte mich Gott, daß ich mich der Predicanterei und eines Dings, so mir nicht anbefohlen ist, annehmen sollte.
- P. Ich bitte bich, gib mir eine bestimmte Antwort. Ich frage nicht, ob du recht oder unrecht daran thun würdest, sondern ich frage allein, im Fall der Festinantius sonst Niemanden haben könnte und dich um Gottes willen anspräche, ihn in Todes= oder andern großen Nöthen zu seinem Troste zu absolviren und zu speisen, ob du ihn eigentlich und that-träftig absolviren und speisen könntest.
- C. Ich meines Theils hielte wenig auf diese Absolution und dieses Abendmahl wenig oder gar nichts, indem ich ja zu solchen Sachen weder geweiht noch eingesetzt bin. Muß doch einer nicht nothwendig absolvirt und gespeiset werden, wenn er keinen ordentlichen Diener der Kirche haben kann. In solchem Falle heißt es crede et manducasti, glaube, so hast du gespeiset, auch ohne die sacramentliche Nießung.
- F. So du oder ein Andrer in solchem Nothfall mir die Sacramente mittheiltest, wann du allein der Einschung Christi und dem Worte Gottes gemäß handeltest, wollte ich festiglich glauben, daß ich ebensowohl absolvirt und gespeist wäre, als wenn mir ein Predicant solche Sacramente gereicht hätte.
- P. Ihr möget euch selbst auf bas Beste bieses Punctes haltbar mit einander vergleichen. Es möge aber der Eine oder der Andere recht haben, so schließe ich, daß Keiner wegen der vertriebenen Predicanten und des eingestellten lutherischen Exercitii einen Stuhl verrücken und noch weniger aus dem Land ziehen solle. Denn hat der Cunctantius recht, daß nämlich ein Lane die Sacramente nicht recht und giltig administriren könne, weil er dazu nicht ordentlicher Weise von Gott ordinirt ist, folgt nothewendig, daß dieses die Predicanten ebenso wenig können, indem weiter oben handgreislich dargethan worden, daß die evangelisch genannten Predicanten kein Tröpstein mehr von den geistlichen Weisen haben, und also eben so ungeweiht und pur lauter Lanen seven, als der gröhste Bauer im Dorf, oder der schlechteste Handwerker in der Stadt. Im Fall du aber vermeinest, ich thue den guten Leuten euern Predicanten unrecht: so begehre

ich nochmal, sie sollen beweisen, von wem sie die Ordination empfangen haben. Legen sie mir aber schon ihre verneuerten Ordinationsbriefe auf, to fahr' ich mit ihnen, wie du oben gesehen, zurück und zeig' ihnen, wie baufällig, ja gar nichtig das Fundament ihrer Ordination sey.

Wenn aber hierin des Fest in antius Meinung besser und wahrer ist als die des Cunctantii, daß nämlich im Fall der Noth ein Jeder, er sey Priester oder Lape, die Sacramente machen oder reichen könne, so thun jene gar unrecht und thöricht, welche den Predicanten so weit nachziehen, und wider das vielfältige und ernstliche Verbieten der Obrigsteit mit so großer Gefahr, harter Leibs= und Gelbstrase auslausen, oder die Predicanten heimlich in die Städte und Märkte um der Predigt, Tause, Absolution und des Abendmahls willen einführen, da doch ein Jeder dem Andern hierin ein Gefallendienst erweisen, und Alles, was zur Sache gehört, verrichten, und einen Predicanten völlig und vollmächtig vertreten kann, besonders weil es ein ausdrücklicher Nothfall ist, und es zu keiner Verachtung des Ministerii oder Kirchendienst gereicht.

- F. Es ist nichts Neues, daß ihr Papisten wegen der Priesterweihe viel Maulbeerens machet. Wenn man eure Priesterordination recht in die Schule führen wollte, ich glaube sie sollte bestehen wie die Butter an der Sonne.
- B. Es ist um ein Probirens zu thun. Nimm für dich den ersten besten tatholischen Briester, frag' ihn, ob, von wem, wo, wie und wozu er geweiht sen, was gilts er wird dir den Bischof und alle Umstände richtig anzeigen können. Und derselbige Bischof wird dir genugsam aufzulegen haben, daß er von einem andern Bischof geweiht worden, derselbe aber wird den Dritten, der Dritte den Vierten und also fort und fort, dis man zu einem Apostel hinauf gekommen, namhaft machen könne; das gibt eine richtige, ununterbrochene Succession, und wie an einer Kette eine Sleiche der Andern, eben so schließt sich eine Ordination an die Andere an. Dieß fehlt bei euch Lutherischen: denn sobald man bei euch auf Luth er tommt, da hat die Kette ein Ende und ist Luth er die erste Sleiche daran, und reicht also die Leiter nicht bis in den himmel, deswegen auch weder Christus noch die Apostel dieselbe halten, und Niemand darauf gen himmel steigen kann.
- C. Was der Ratholischen Predigen, Taufen, Absolviren und alle andern Dinge anlangt, wollte ich kein Bedenken haben, es mit ihnen zu halten; sobald mir aber in den Sinn kommt, daß die Katholischen wider Christiso ausdrücklichen Beschl und Einsehung das Sacrament unter Einer Bestalt den Lapen geben, da erkaltet mir das Herz, und verleiden mir die Ratholiken sammt ihrer Religion. Man gebe mir das Sacrament unter beiden Gestalten, so bin ich schon zufrieden, bleibe auch allhier und werde gut katholisch.
  - P. Wann dir, wie ich verhoffe, ernst ist, mag ich dir wohl wie Christus

Jenem gesagt hat, ebenfalls sagen: Du bist nicht fern vom Reiche Gottes. Dießmal von einer oder zwei Gestalten, ausführlich zu reden, würde gar zu lang seyn; ich gebe dir aber den Rath, du wollest bei den Ratholischen nachfragen, die werden dir große und ausführliche Bücher oder auch kleine und schöne Tractätlein zeigen und zu lesen geben, in welchen du folgende Stücke der Länge nach und auf das Beste und Gründlichste aus Gottes Wort, aus den heiligen Vätern und Concilien, und aus dem allgemeinen und uralten Gebrauch der h. christlichen Rirche auseinandergesetzt und unwiderleglich erwiesen sinden wirst:

- 1. Daß aus keinem Evangelisten ober Apostel, noch aus einem neuen ober alten griechischen ober lateinischen Kirchenlehrer mit einem Worte könnte dewiesen werden, daß Christus das hochwürdige Sacrament seines Leibes und Blutes bei Verlust der Seligkeit unter beiden Gestalten allen männiglich zu geben und zu genießen befohlen habe. In diesen großen und kleinen Büchern sind die Scheinargumente und vermeinten Einwürfe aus den Worten der Einsehung Christi und anderswo wider die Eine Gestalt hergenommen, ganz deutlich widerlegt und in ihrer ganzen Nich= tigkeit dargestellt. Sollte im unverhofften Falle dir in denselben keine Genüge geschehen, so erbiete ich mich jederzeit, dich bis zu deinem guten Vermögen weiter zu berichten.
- 2. Wirst du in ben besagten katholischen Büchern finden, daß die römisch= katholische Kirche niemals geläugnet noch in Zweifel gezogen habe, daß die Korinther und etliche andere Particulare, ja auch die allgemeine christliche Kirche bisweilen, zu gewisser Zeit, aus gewissen und namhaften Ursachen, bas h. Sacrament unter beiben Gestalten gereicht und empfangen haben. Inmagen auch die katholische Rirche niemals gelehrt, daß zwei Bestalten zu nehmen von Christo verboten oder an und für sich unrecht sen; sie hat vielmehr gelehrt und lehrt noch, daß, weil Christus ber herr zwei Gestalten zu nehmen nicht geboten, und man leichtlich beweisen kann, daß die allgemeine dristliche Kirche von Christi himmelfahrt an bei zwölf hundert Jahre sowohl in einer als zwei Gestalten das h. Sacrament zu reichen im Brauch gehabt, auch in ber ganzen Welt über bie brei hundert Jahre an allen Orten und Enden, ohne Ausnahme der Zeit, des Orts und der Person, gedachtes Sacrament nur unter einer Gestalt gereicht und empfangen, auch wichtiger Ursachen wegen endlich folden Gebrauch, unter Giner Gestalt zu communiziren, allen Christgläubigen geboten und auferlegt hat, daß es teinem Christen erlaubt fen, eigenen Befallens, ohne rechtmäßige Grlaubniß ber driftlichen Rirche zwei Gestalten zu begehren, zu geben ober zu empfangen. Sie lehrt ebenfalls, tag berjenige, ber, ungeachtet bes Befehls und bes Gebrauches ber allgemeinen driftlichen Rirche, eigenen Frevels, aus Ungehorfam und Gigensinn zwei Gestalten zu haben und empfangen will, nicht darin fündige, daß er zwei Gestalten begehrt; sondern barum, weil er sich bem Befehl, ber Ordnung und dem

Gebrauch der allgemeinen Christenheit ungehorsam widersetzet, dieselbe als wenn sie in Darreichung Einer Gestalt unrecht und wider Christi Einssetzung und Befehl handelte, freventlich urtheilt und verdammt, und sich also von ihrer Semeinschaft und Einheit losreißet.

3. Wirst du in diesen katholischen Büchern sinden, was für heilige, gewichtige und rechtmäßige Ursachen die christliche Kirche gehabt, nur Eine Sestalt zu erlauben. Davon will ich dir dießmal nur Einige, die mir in ber Eile einfallen, kürzlich andeuten; ein andres Mal aber, wo du es an mich begehren wirst, dieselben der Gebühr und Länge nach darlegen.

Erftlich weil in dem ganzen neuen Testamente die allgemeine driftliche Rirche nach vielfältiger und fleißiger Erwägung aller Worte und Sylben ber h. Evangelisten und Apostel keinen einzigen göttlichen ober apostolischen Befehl bezüglich ber beiben Gestalten hat finden können, und ihn als eine getreue fleißige Baushälterin Gottes und Ausspenderin der Gnaden und Sacramente Christi durch lange und sichere Erfahrung wahrgenommen, baß ben Leuten, die da fälschlich meinen, es werde unter der Gestalt bes Brobes ein blutloser, also ein tobter Leib Christi, und unter ber Gestalt des Weines ein leibloses, also ein todtes vom Leib Christi abgesondertes Blut gegeben, ihr Jrrthum und ihre ganz antichristliche Trennung Christi nicht träftiger und beffer ausgerebet, und von ihnen, daß fie in diefer irrigen Meinung nicht befangen sepen, bewiesen werden könnte, als wenn von der dristlichen Kirche nur eine Gestalt gegeben und von dem Recht= gläubigen nur Gine empfangen wurde. Denn hiermit protestiren Beibe, - bie es unter einer Gestalt geben und es empfangen, - bag fie festiglich glauben, Christus gebe uns im h. Sacrament seinen lebendigen Leib, der nur einmal tobt gewesen, und nun in alle Ewigkeit lebet, und nicht mehr fterben, und weber von seinem Blute, noch von seiner h. Seele und Gott= heit abgesondert werden kann; und daß unter Giner Gestalt nicht weniger als unter Beiben, und unter Beiben nicht mehr als unter Giner allein gegeben und empfangen werde. Denn fonft mußte nothwendig folgen, daß, wenn etwas unter beiben Gestalten ware, welches nicht unter Giner allein ift, Christus in der Gestalt des Brodes getrennt sen, und daß er uns einen andern Leib ertheile, als ben, ber von den Todten auferstanden, gen himmel gefahren und zur Rechten bes Allmächtigen figet, welches ungereimt zu fagen, geschweige zu glauben wäre.

Es betrügen und verwirren demnach die Predicanten die armen Leute ganz fälschlich und vergeblich, indem sie ihnen vorlügen, die Papisten berau= ben die armen Lapen im h. Abendmahl des Blutes Christi, welches doch so wohl für sie als für die Priester vergossen sep.... So solltest du auch wissen, daß man nicht darum den Lapen den Kelch versage, als wenn die Priester sich in diesem Valle für besser und würdiger hielten; denn alle Priester, Bischöfe und Cardinäle, ja der Papst selbst, so oft sie in Krankheiten oder sonst communiziren wollen, und nicht selbst Messe halten, das h. Sacrament

nicht anders als unter Einer Gestalt, wie die geringsten Layen, empfangen. Daß sie aber, wann sie selbst Messe lesen, zwei Gestalten genießen, geschieht darum, damit der Tod Christi, dessen die h. Messe ein Gedächtniß und wahre aber unblutige Vorstellung ist, desto besser und ausdrücklicher nachgebildet würde, und da wird allein die Ordnung und Einsehung Christi pünktlich gehalten.....

Zum Andern, weil erwiesener Maßen dem Communizirenden unter Einer Bestalt, lediglich nichts abgeht, und bei dem großen Zulaufe es unmöglich ist, daß die Darreichung des Relches durch allerlei Zufälle ihn nicht der Verzunehrung aussetz, weßhalb die christliche Kirche nur eine Gestalt vorgesschrieben hat.

Jum Dritten, wenn Christus beibe Gestalten männiglich befohlen hätte, und es sonst kein vollständiges Sacrament wäre, wie müßten da die Abstemit thun, das heißt, die von Natur keinen Wein trinken können? Wie viele Inseln und Provinzen gibt es, wo nicht allein kein Tropfen Wein wächst, sondern wegen Entfernung der Wein sehr selten und auch ungemein schwer aufzube= wahren ist, wie es an vielen Orten in Indien, Japan u. s. w. geschieht. Da nun daselbst viele tausend eifrige Christen wohnen, müßten dieselben allzeit ohne ein vollkommen Sacrament seyn.

- C. Du sagst wohl etwas; ich muß aber der Sache weiter nachsinnen und kann mich nicht sobald resolviren.
- P. Das magst du thun; dann eben aber geb' ich dir zu guter Lett auf dießmal zwei Stude zu bedenken:

Erstlich, daß wenn die Communion unter Einer Gestalt unrecht und wider Christi Einsetzung wäre, so müßte folgen, daß in so viel hundert Jahren, in denen dieser Abendmahlsgebrauch durchaus beobachtet wurde, teine rechte Kirche Christi auf Erden gewesen wäre, welches unmöglich, weil wider Gottes Wort und wider das apostolische Glaubensbekenntniß.

Zum Andern, wann Einer sagt (und wessen du dich jest hast verlauten lassen und ich von vielen Andern gleichfalls oft gehört habe), er wolle gerne katholisch werden und bleiben, wenn man ihm nur das Sacrament unter beiden Gestalten gebe: so ist es eben so viel, als wenn er spräche, ich halte gänzlich dafür, daß die Katholischen in allen andern Stücken recht, die Lutherischen und die andern Secten dagegen unrecht haben und glauben; allein in dem Punkt von einer und beiden Gestalten haben nach meinem Dafürhalten die Lutherischen recht, die Katholischen aber glauben, lehren und thun unrecht.

Ist nun Einer, der also redet, ein redlicher und vernünftiger Mann, der wie er's im Herzen hält, also mit dem Munde spricht: so gebe ich ihm diese Antwort: Wohlan so will ich setzen, ohne es zuzugeben, daß die Katholiken im Artikel der einen Gestalt unrecht haben. Weil aber gar leicht sechszig Artikel zu zählen sind, in welchen diese beiden Religionen, die katholische und lutherische, einander wie Wasser und Feuer ent=

gegen find: so muß nothwendig folgen, daß wenn du der katholischen Religion in allen andern Artikeln, mit Ausnahme der einen Gestalt, beisstimmen willst, du zugibst, die katholische Religion habe in den 59 andern Dauptpunkten recht, die keterische aber in diesen allen unrecht. Was ist benn das für ein Gewissen, welches (gesett daß die Sacramentweihung unter Einer Gestalt unrecht wäre) lieber bei einer Religion bleiben, und um derselben willen, wiewohl er die Ueberzeugung hat, daß sie mit 59 Irrthümern behaftet sen, ihn aus seinem Vaterland in die Fremde zu ziehen, als zu einer Religion überzutreten, welche in den nämlichen bessagten 59 Stücken und allen andern recht glaube und lehre, und nur in Einem irre. Es wäre ja besser nur einen, als 59 Irrthümer auf sich zu haben.

- C. Ich habe diesem Handel noch nie so weit nachgebacht, will mir aber die Sache besser angelegen senn lassen, und dich künftig eine gute Aniwort wissen lassen, was ich thun ober lassen wolle.
- Bohlfahrt. Besinn dich allein etwas gutes, und mach es mit deiner Ueberzeugung nicht zu lang, damit dein Leben nicht etwa eher zu Ende gehe als dein Bedenken, zu einer guten und richtigen Entschließung zu kommen. Ich beforge gar sehr, es möchten ihrer gar Viele in der Hölle senn, welche wohl Willens gehabt, entweder Buße zu thun oder in zweisfelhaften Glaubenssachen einen Entschluß zu fassen, aber ehe sie sich dessen versehen, von dem Tod übereilt worden.
  - C. Du solltest Einem zu guter Lett wohl bang machen.
- P. Ift dir schon dießmal bang, so kann dir, wenn du nur willst, mit Gottes Gnade bald Gewissen und Herz zu Gottes Ehre und deiner Bohlfahrt, erweitert und befriedigt werden.
- C. Es sey boch Gott geklagt, daß die Katholischen mit ihrer einen Bestalt so viele Leute vom kath. Glauben abhalten! Wie wäre doch der Sache so leicht zu helsen, wenn sie in dem Falle nicht so stättig wären.
- P. Steden benn bir die Gestalten noch im Kopf! Willst du nicht nach= lassen, so will ich auch das Lette nicht haben. Wer nicht unter einer Gestalt, der Ordnung und so viel hundertjährigem Gebrauch der allgemeinen christlichen Kirche nach, von einem katholischen ordentlich geweih= ten Priester unter einer Gestalt seinen ganzen herrn Christus mit Leib, Blut, Seele und Gottheit, dazu auch mit seinem ganzen unendlichen Ber= dienst zu seinem Heil empfangen will, der mag zu seinem ungeweihten Predicanten gehen, und sich die bloßen leeren Gestalten, darin weder Leib noch Blut Christi ist, zu seinem Unheil geben lassen, so lang und so oft er will.
  - C. Lieber, erzürne bich zur Letten nicht.
- P. Ich zürne nicht, verwundere mich aber, daß ihr guten Leute die Katholischen für so einfältig ansehet, und vermeinet, sie merken nicht,

was dahinter stede, wann einer fo hartnädig auf beibe Gestalten drin= get, und vorgibt, er wolle sonst in andern Studen gern gut tatholisch fenn. 3ch will Reinen befonders gemeint und geurtheilt, sondern dieß allein überhaupt gesagt haben. Bei bem größern Theil derjenigen, die da vorgeben, sie wollen gern katholisch senn, wenn sie zwei Gestalten haben könnten, heißt dieß auf gut deutsch so viel gesagt als: 3ch wollte gerne um zeitlichen Nutens und mehr Glimpfes wegen für katholisch ge= achtet senn, wenn man mich nur in und außer der haut lutherisch senn ließe. Denn die nunmehr vieljährige Erfahrung hat zu verstehen gegeben, daß die Zweigestalter durchaus lutherisch sind und bleiben, sowohl in einem als in den andern Artikeln, und sie glauben, thun und berichten wie und was fie wollen; und wann die Predicanten einmal wieder herzu= fliegen follten, haben fie biefes Stichblatt behalten, daß fie fagen konnten : ich bin doch allzeit lutherisch geblieben und unter beiden Gestalten gespei= set worden. Weil also der Empfang Einer Gestalt ein so gewisses und unfehlbares Rennzeichen eines rechten und ganzen katholischen Chriften, sowohl von den Lutherischen selbst als von den Ratholiken gehalten wird: kann und foll man diesen nicht so übel auslegen, daß fie so hart darauf Wenn einer auf beibe Seiten hinkt und weder talt noch warm ift, der kann weder Gott noch den Menschen angenehm senn. Doch ge= nug für dießmal. Nur wünsch ich dir und dem Festinantius von Gott die Gnade, daß was zwischen uns bisher freundlich und gutherzig gerebet worden, ihr in der Furcht bes herrn steißig zu Berzen führen, die altherkömmliche Beständigkeit, Ginhelligkeit, Allgemeinheit, Gewißheit der katholischen Kirche, dagegen die Neuheit, Unbeständigkeit, Uneinigkeit, Zerriffenheit und Ungewißheit eurer Religion mit unparteiischen und vom beiligen Beist erleuchteten Augen ansehen, erkennen und euch darnach zu eurer Seele Seligkeit wählen möget. Gelüstet es euch, so kommen wir bald wieder mit einander zusammen, und was in diesem Gespräche nur im Allgemeinen und summarisch verhandelt worden, führen wir dann in besondern Artikeln Stud für Stud weitläufiger aus. Gehabt euch wohl und verstehet, was ich vorgebracht, anders nicht als wie ich's gemeint habe.

C. Hab Dank mein Prubenti; ich habe nunmehr so viel verstanden, daß mich künftig das hinwegziehen nicht viel ansechten soll. Ich bleibe; es ziehe immer hin, wer sich nicht halten lassen will. Ich wollte, ich hätte nur so viel Kreuzer, als oft es sie gereuen wird. Wem aber nicht zu rathen, dem ist auch nicht zu helsen. Ihr eigener Schaden wird, aber leis der zu spät, sie wizig machen.

P. Mir gefällt wohl und hat dir genützet, daß du bisher ein Cunctantius gewesen, daß ist, daß du nicht so eilig davon gezogen bist. Es taugt aber nicht, wenn du allzeit ein Dubitantius, das ist, zweiselhaftig im Glauben, bleiben wolltest. Lieber, resolvire dich und bedenke dich bald etwas guts; du hast nunmehr ziemlich gesehen, wo nicht mit Händen gegriffen, wie es mit der einen und der andern Religion beschaffen sep.

- G. Mein Prudenti, wollte Gott, daß du müßtest, wie es mir zu Gemüth ist. So ich mich katholisch erklärte, meine Nachbarn, Freunde und Feinde, Weib, Kind und Gesind würden mich auf das Aeußerste versfolgen, verspeien und verstuchen; ich dürfte mich nicht mehr auf der Gasse sehen lassen; Jedermann würde mit Fingern auf mich keuten; Niemand würde weiters mit mir weder zu schicken noch zu schaffen haben, weder essen noch trinken wollen.
- P. Weißt du aber nicht, was St. Petrus Jenem geantwortet, daß man Gott mehr als den Menschen gehorsamen muffe? (Act. V.) Weißt du nicht, was Christus gesagt (Luc. XII.): "Fürchtet nicht die, welche den Leib tödten; sondern fürchtet den, der Leib und Seele in das höllische Feuer werfen kann." Item, Matth. X.: "Wer mich verläugnet vor den Menschen, den will ich auch verläugnen vor meinem himmlischen Vater." Und St. Paulus Röm. X.: "Mit dem Herzen glaubt man zur Gerech= tigkeit, mit dem Munde aber geschieht das Bekenntniß zur Seligkeit."

Beil du, wie ich ganglich verhoffe, in beinem Gewissen überzeugt bist von der Wahrheit des katholischen Glaubens: so gib Gott und der Wahr= heit die Ehre, beschwere nicht länger dein Gewissen, versuche Gott nicht weiter, kehre zurud in den Schoos der uralten, aber immer noch schönen, wohlgestalten und liebreichen Mutter der katholischen Kirche. In derselben wirst du Ruhe, Schut und Schirm sinden; du wirst Gott, alle lieben Beiligen im himmel, die über 1500 Jahre allesammt ohne Ausnahme in bem römisch=katholischen Glauben gestorben und selig geworden sind, die hohe christliche Obrigkeit, und so vielmal hunderttausend fromme katho= lische Christen auf deiner Seite haben. Und trup, daß dir ein Unkatho= lischer ein Haar darum krümme, kannst du den Leuten nicht allen die Mäuler stopfen; laß sie sagen, was sie wollen, sie werden darum noch lang nicht haben, was sie wollen; viele derselben werden vielmehr künftig bald nachfolgen. Bei benselben und allen Rechtverständigen, zuvörderst aber bei dem allmächtigen Gott wirst du ein desto größeres Lob haben, wenn du in dieser Stadt der Erste bist, der katholisch geworden, und könnten die Leute desto weniger sagen, du habest es mehr andern Leuten zu lieb, als aus Trieb des Gewissens gethan. Sib mir im Namen Gottes bie Hand barauf, daß du auf den nächsten Sonntag beichten und com= municiren wollest; es ist besser, eine gute Sache, die doch einmal senn foll und muß, geschehe bald als überlang.

- 6. Ei, so walte es der liebe Gott! der mich zur Erkenntniß der Wahr= heit erleuchtet hat, der wird mich auch zu stärken wissen, daß ich Alles, was mir über kurz oder lang von der Welt begegnen wird, erdulden möge. Wenn mir doch unser Freund Fest in ant ius auch nachfolgen wollte, da= mit ich einen Gefährten hätte!
- F. So geschwind wird wohl nichts baraus; ich laß dich thun, was du zu verantworten weißt. Der Prudentius müßte mir zuvor in Bezug

auf die eine Gestalt, auf die Anrufung der Beiligen, das Fegfeuer und andere Artikel bessern Bericht geben, wofern ich dir nachfolgen sollte.

- C. Weil Christus die ewige Wahrheit und seine Verheißungen gewiß und Amen find, und er seiner Rirche ben h. Geist nicht auf eine Zeit, fondern in Ewigkeit versprochen (Joh. XIV. XVI.), und daß der h. Beift die Rirche nicht in Eine, ober in wenige, sondern in alle Wahrheit führen foll und laut der Zusage Jesu Christi führen muß; und Christus nicht eine halbe, sondern eine ganz fromme Braut haben will und er barum fich für dieselbe gegeben hat, wie St. Paulus (Eph. V.) bezeugt, auf daß er ihm darstelle eine heilige, unbeflecte Rirche, die nicht ein Matel, Runzel ober bergleichen Mangel (vorzüglich im Glauben); sonbern baß fie ganz heilig und unsträflich sen. Da aber ber Prubentius handgreif= lich bewiesen hat, daß keine Rirche der Art in beinahe 1600 Jahren er= träumt und noch weniger gezeigt werden kann, als die römisch=katholische Rirche: so mache ich mit dir folgende Rechnung. Ift gedachte Rirche die rechte Rirche, so muß Alles, was sie allzeit und in der ganzen Welt ge= glaubt und gelehrt hat, recht senn. Was ich noch nicht weiß und nicht verstehe, kann ich nach und nach lernen. Inzwischen will ich ein wiewohl unwürdiger Mitbürger und Mitglied berselben Rirche senn und mit Gottes Gnabe bleiben und für bich bitten, daß du sammt vielen Andern auch balb erleuchtet werbest. Sich zu, daß dich der Tod nicht zuvor ergreife, ehe du Alles erforscht und ergründet hast.
- F. Ich wünsche dir viel Glück zu deinem Vornehmen; sinde ich auf weiteres Nachforschen, daß der katholische Glaube recht sen, so folge ich dir nach. Wo ich ihn aber unrecht besinden werde, zieh' ich, wohin mich Gott geleiten wird.

## Markgraf Jakob (III.) von Baden.

## 1590.

## Vorbericht.

Beim Ausbruche ber reformatorischen Bewegungen zu Anfang bes 16. Jahrhunderts, waren die badischen Lande im getheilten Besitze der brei Brüder und Markgrafen Philipp, Ernst und Bernhard. Rach dem Tode des Erstern (1533) siel sein Landestheil an seine zwei Brüder, welche die Stammväter der protestantischen Ernestinischen und Bernhardinischen Linien wurden. Jene hieß auch die Baden=Durch=lachische, diese die Baden=Badische. Markgraf Ernst's Sohn, Karl II, hatte drei Söhne, Namens Ernst Friedrich, Jakob und Georg Friedrich. Der Erste war reformirt, der Zweite war lutherisch und wurde katholisch, der Dritte, welcher später seine zwei Brüder beerbte, blieb bei der augsburger Confession.

Markgraf Jakob, bessen Bekehrungsgeschichte wir skizziren, war eine der ausgezeichnetsten fürstlichen Perfonlichkeiten seines Zeitalters. Im Jahre 1562 zu Pforzheim geboren und in dem lutherischen Glaubens= bekenntnisse erzogen, wurde er schon in seinem fünfzehnten Jahre vaterlos. Der talentvolle junge Prinz brachte ein Jahr auf der Universität Tübin= gen zu, wo er fich mit großem Erfolge ben wissenschaftlichen Studien widmete; hierauf begab er sich nach Straßburg und beschäftigte sich mit ber lateinischen Sprache, mit Literatur und Philosophic. Gine Reise burch Frankreich und Italien gab ihm die erwünschte Gelegenheit, die Sprachen biefer zwei Länder sich anzueignen. Nach seiner Rückfehr in Deutschland 1582 erschien Jakob auf bem Reichstage zu Augsburg, wo er burch seine Körper= und Geistesgaben unter ben tagenben Fürsten ein großes Aufsehen machte. Seine bamaligen Bestrebungen waren hauptsächlich auf Kriegswiffenschaft und ritterliche Uebungen gerichtet, was ihn veran= laßte, bem Erzbischof von Roln, bem berüchtigten Gebhard Truch se f von Walbburg, ber ungeachtet seines Abfalles vom katholischen Glauben fein Churfürstenthum beibehalten wollte, und beghalb mit Stabt, Dom=

kapitel und den spanisch-bayerischen Truppen im Rampfe begriffen war, seine Dienste anzubieten. Da jedoch Gebhard schon 1584 bas Land räumen mußte, kam auch Markgraf Jakobzurück, brachte aber statt ber Lorbeeren nur Erinnerungen mit, die ihn später bei veränderter Gefin= nung, so oft bavon die Rebe war, immer noch etwas unangenehm be= Balb hernach nahm Markgraf Jakob ben ihm zugefallenen Baben=Durchlachischen Landestheil und die Markgrafschaft Hochberg im Breisgau in Besitz, und eheligte 1584 die verwittwete protestantische Gräfin Cuilenburg = Mauberscheib. Im folgenden Jahre sahen wir Jakob abermals auf dem kölnischen Kriegsschauplate, aber bieß= mal auf der spanisch=baperischen Seite gegen den protestantischen Heer= zug bes Erzbischofs Gebhard. Zu diesem Umschwunge mochte ben jungen kriegerischen Fürsten ber neuerwählte Erzbischof von Röln, ber bayerische Prinz Ernst, sein Verwandter, ober ber Kriegeruhm bes Statthalters der spanischen Niederlande, Herzog von Parma, Alexander Farnese, ober bie bamals schon vorhandene Hinneigung zum Ratholi= zismus, ober bas Zusammenwirken dieser Ginfluffe bewogen haben. Als aus diesem Kriege, in dem er dem Herzog von Parma tausend Reiter und zwanzig Fähnlein Fußvolk zugeführt hatte, i. J. 1586 dießmal befriedig= ter als das erstemal zurückgekommen, entfaltete er bald barauf seine mili= tärische Thätigkeit durch Befehligung eines Beobachtungskorps, welches bie Reichsstände in Schwaben und Elsaß zur Aufrechthaltung ber Sicher= heit des Landes aufgestellt hatten, als viele protestantische Kriegshaufen aus Deutschland bem König Heinrich (IV.) von Navarra zu Hülfe zogen. An diesem Beistande selber hat sich der Markgraf nicht betheiligt, indem er in der nächstfolgender Zeit dem Herzog Rarl von Lothringen Hilfs= truppen zu den Liguisten gegen bie Hugenotten, resp. gegen ben Bearner, ber bamals noch nicht übergetreten war, zukommen ließ. Gerabe um biese Zeit hat fich in Deutschland bas allgemeine Gerücht verbreitet, daß ber Markgraf mit theologischen Verhandlungen beschäftigt und bem ka= tholischen Glauben fich nahete.

Daburch kam der Markgraf in ein neues ober vielmehr zwischen zwei Kriegsfeuer. Seine Verwandten und die protestantischen Höfe aus der Pfalz, Heffen und Würtemberg, bestürmten ihn mit Abmahnungsbrie= fen; Aufmunterungen bagegen erhielt er von Desterreich, Bayern und von den Bischöfen von Konstanz und Straßburg. Die mächtigste mora= lische Stüte aber fand er in dem berühmten und hochgelehrten Doktor

Johannes Pistorius, welcher früher vom Lutherthum zum Galvinis=
mus übergegangen, und als er auch in diesem keine Befriedigung, weil
keinen festen Grund, fand, die katholische Theologie studirte und in der
katholischen Kirche allein die Wahrheit erkennend zu ihrem Glauben sich
bekannte. Auf die Veranlassung dieses talentvollen, scharffinnigen und
gelehrten Mannes, veranstaltete Markgraf Jakob 1589 ein Resi=
gionsgespräch zu Baden=Baden zwischen einigen berühmten katholischen
und protestantischen Theologen, und im folgenden Jahre ein zweites zu
Emmendingen in der Markgrafschaft Hochberg. Die Folge davon war,
daß er am Schlusse besselben im nahen Kloster Thennenbach öffentlich
zur katholischen Kirche übertrat. Wir beschränken uns in diesem Betreff
auf diese wenigen Worte, da in dem nachfolgenden Aktenstücke (summ a=
rische Erzählung meiner Bekehrung) der Markgraf selbst die
Geschichte seines Uebertrittes darlegt und wir in den Bemerkungen die
nöthigen Ergänzungen beifügen.

Die Katholiken haben an diese merkwürdige und trostreiche Bekehrung glänzende Hoffnungen geknüpft; in Folge des frühen Todes des Mark= grafen sind sie leider unerfüllt geblieben. Gleich nach seiner Conversion besuchte der Fürst einen Sauerbrunnen bei Sigmaringen, von wo er vier= zehn Tage nachher (ben 8. August 1590) krank zurückkehrte, und schon neun Tage darauf zu Emmendingen das Zeitliche segnete.

Vierzehn Tage nach Jakob's Tob gebar die hinterlassene Wittwe einen Sohn, ber aber einige Monate später starb, woburch bieser Zweig der Bernhardinischen Linie ausging; die zwei früher geborenen Kinder waren Töchter. Wiewohl die verwittwete Markgräfin gleich nach bem Ableben ihres Gemahl's ebenfalls zur katholischen Religion übergetreten ift, und ber Markgraf testamentarisch verordnet hatte, seine Rinder katho= lisch erziehen zu lassen und seine Leiche im katholischen Baden=Baden bei= zuseten, kam bennoch sein letter Wille in keiner Hinsicht zur Vollziehung. Sein Bruder Ern st Friedrich, Markgraf von Baden=Durlach, bemach= tigte sich allein der Vormundschaft, mit Ausschließung der testamentarisch bestellten Vormünder, Herzog von Bayern und Graf Karl von Hohen= zollern, ließ seinen Bruber im protestantischen Pforzheim beiseten, beffen nachgeborenen Sohn protestantisch taufen und die zwei Prinzessen protestantisch erziehen. Die Wittwe heirathete später ben eben genannten Gra= fen Rarl von Hohenzollern und in dritter Che einen Freiherrn von Ho= hensachsen.

Wir kommen nun auf die Umstände, welche den Tod des Markgrafen Jakob begleiteten und herbeigeführt haben sollen, zurück. Wir erzählen diese wichtigen Umstände, wie sie Pistorius in einer eigens dazu versfaßten Schriftt und ein wahrscheinlich badener Schriftsteller, — wir glauben keinen Fehlgriff zu thun, wenn wir darin die gewandte, gelehrte und milde Hand des Hrn. geh. Hofrathes Zell erkennen, — in den "Münscher historisch=politischen Blättern", im dritten seiner drei vortrefslichen Aufsähe niedergelegt hat. Wir geben hier die Erzählung, die der letzsgenannte Berichterstatter zusammen gefaßt hat, nebst seiner Beurtheilsung der referirten Thatsachen.

"Die Krankheit, schreibt er S. 1148 2c., und die letten Lebenstage des Markgrafen werden in der Relation im Sanzen so erzählt, wie wir deren Berlauf aus den lateinischen Reden und aus dem deutschen Berichte des Doctor Pistorius schon bisher kannten. Die im Auszug gegebene lette Anrede des sterbenden Markgrafen an seine katholischen und lutherischen Diener und die übrigen Anwesenden theilt Pistorius vollskändig mit, und so viele Zeugen bei diesem Orte waren, auf deren aller Zeugniß Pistorius sich ausdrücklich beruft, so wird man wohl an der Treue dieses kurz nach dem Tode des Markgrafen erschienenen Berichtes nicht

<sup>1.</sup> Der nach bamaligem Brauche sehr breite Titel lautet: "Wahrhaffte kurte Beschreib: ung, was sich bei weilandt des Durchlauchtigen Hochgebornen Fürsten und herrn Jasto ben Marggrasen zu Baden Hochbergt.... Hochseligen Andenkens letster Krantheit, bis in ihrer F. G. christliches heiliges Ableiben und letstem Albem verlaussen. Zu Berschopfung etlicher verlogener Mäuler, so ihr F. Gn. an dem christlichen und eisserigen Geswissen schabelicher und vermeßlichermaßen wider allen Grund und Wahrheit antasten börssen, dem Leser zum besten beschriben. Durch D. Joannem Pistorium Nidanum etc. Alles auss Catholischer und Lutherischer wahrhafter Menschen Bezeugniß, so dabei gewesen, bezogen. Anno 1590." In 4. SS. 42 ohne Pagination. Bgl. auch De Vita et morte illustrissimi sanctissimique Principis et DD. Jacobi etc. Coloniæ M. D. XCI in 4°, zwei von Bistorius geschriebene und die Erste von Joh. Bernh. Klump, aus Zell, die Zweite von Ric. Helser, aus Udenheim, in Freiburg vorgelesene Reden.

<sup>2.</sup> Bb. 38 S. 1137 u. ff. Die zwei vorhergehenden Artikel stehen in demselben Bande S. 953 zc. und S. 1041 zc. unter der Ausschrift: Markgraf Jakob III. von Baden. Dem geistreichen Versasser standen nebst den von und benützten Quellen ein sehr merkwürdiges Aktenstüd zu Gebote, das unseres Wissens dieher noch nicht im Drucke erschienen und das mit großer Wahrscheinlichkeit dem damaligen papstlichen Runtius in der Schweiz, Ottavio, Bischof von Alexandrien i. p. i., oder wenigstens einem seiner Geistlichen zugeschrieben werden kann. Das von Speier 10. Sept. 1590 datirte Document trägt die Ausschrift: Relazione satta sopra la conversione del Serenissimo Signore Marchese Jacomo di Bada, all' illustrissimo e Reverendissimo Signore il Cardinale Paleotto. " und ist S. 962 der hist. pol. Bl. in deutscher Uebersehung zu lesen.

wohl zweifeln dürfen. Wir glauben beswegen diese rührende Ansprache hier mittheilen zu sollen:

"Ihr liebe Diener, liebe Christen, ihr habt gesehen, welcher magen ich mich jetund mit Empfahung des hochwürdigen Sacramentes, wie es in den katholischen Kirchen jehmals bräuchlich, auf vorgehende Beicht, mit Gott versöhnet und mit dem driftlichen Viatico zu der himmlischen Reis versehen lassen und gefaßt gemacht hab. Nun wisset ihr, daß ich mich aus besonderer Gottes Erleuchtung und aus befundenem Grund der Wahrheit neulicher Zeit öffentlich von der lutherischen zu der allgemeinen und allein seligmachenden katholischen römischen Rirchen begeben, dafür ich dem all= mächtigen Gott Dank sag und nit weiß, wie ich gegen seine väterliche Barmherzigkeit mich genug für solche große Gnad bedanken soll. Ich bezeug auch und beruf mich vor sein Gericht, daß ich in diesem Werke nichts Doctori Pistorio allhie zugegen ober einem andern Menschen, groß ober tlein, wie er heißen mög, zu Gefallen, auch nit um weltliche Ehr, Reich= thum ober andrer Ursache wegen, sondern allein aus Trieb meines Gewissens und fleißiger Nachforschung diese Religion recht und die andre neu und falsch gefunden, dem Allmächtigen zu Ehren und zu meiner eigenen Selig= teit Alles gethan. Und wollte Gott, daß ich nit so lang damit hinter= halten, und mich eher zu diesem Glauben bekannt hatte. Dann ich hab wohl ein Jahr von vielen Puncten gewußt, daß die lutherische Lehre unrecht und der katholische Glaub recht wär, und doch, damit ich nit vor leichtfertig gehalten wurd, und um so viel mehr mein Gewiffen zu stärken und ruhig zu machen, hab ich bis zu mehr gewissen und endlichen Bericht hinterhalten und mein Bekenntniß aufgeschoben. Ich trag auch Sorg, daß der Allmächtige allein deswegen mich jepund mit dieser Krankheit heim= suchet. Aber Gott sei mein Zeug, daß ich es allein gethan zu mehrer Befriedigung meines Gewiffens und zu Verhütung bofer Nachred. Darum nehmet ein Grempel von mir und bleibet nit so lang aus. Es ist ja kein ander Kirch, Glaub und Religion unter ber Sonnen, barin man bes Berdienstes Christi genießen und zur ewigen Seligkeit kommen kann; und ist in Wahrheit die lutherische Lehr eine unbeständige, falsche und neu erdichtete Lehr, die Jedermann billig fliehen soll. Dieß bitt ich nun wohl zu bedenken, und, da ich sterb, mir öffentlich bei Jedermann, wo es von Röthen ift, Zeugniß zu geben, daß ich gut katholisch, römisch und dabei mit aufrechtem, fröhlichen und allerdings unangefochtenen Gewissen gestorben und diesen Glauben bis in letten Athem behalten und vor den Gerichts= stuhl meines Beilandes Christi bringen, auch nit zweifeln will, daß Er mir durch sein Leiden und Sterben aus Gnad und Barmherzigkeit, vermittelst dieses Glaubens die ewige Seligkeit geben wird, Amen Das ist mein Bekanntnuß, barauf sterb ich mit gang fröhlichem Gewissen und bezeug abermal mit Gott, daß mein Gewiffen nie ruhiger gewesen, bann sobald ich mich zu Tennenbach zu dem katholischen Glauben bekannt habe,

von derselben Stund die auf diesen Augenblick. Und befind mich sonder= lich jegund auf bas empfangene hochwürdige Sacrament gar leicht unb fröhlich um mein Berg, Gott sen Lob! Bin auch zufrieden, wann es Gott haben will, alsobald jepund abzuscheiden. Ratholisch bin ich, katholisch bleib ich, katholisch will ich sterben. Da helf mir Gott zu! — Sonsten was die driftliche Reformation anlangt, die ich mit Gottes Bulf angefangen, da trauet mir darum, trauet mir, wann ich schon sterb, wird boch Sott dasselbig nit vergessen oder steden lassen, sondern wird andere Mittel schiden, bamit baburch, was ich angefangen, glücklich zu seiner Ehr fort= gepflanzet und die katholische Religion in diesem Land erhalten werben. Das weiß ich gewiß und send ihr über all dieses mein Zeug, so oft es von Nöthen seyn wird. Da auch Jemand anders nach meinem Tob von mir rebet, ober meine driftliche Bekehrung anderst bann aus einziger Begierd ber ewigen Seligkeit geschehen, verbeuten und in mein Gewiffen greifen sollt, den will ich hiemit der Unwahrheit öffentlich gestraft und vor Gottes Angesicht mir Antwort zu geben verklagt haben."

Diese Anrede hielt der Markgraf zwei Tage vor seinem Tode, den 15. August. Sein Tod erfolgte den 17. August (1590) um eilf Uhr vor Mittag. Die Anwesenheit seiner Gemahlin an dem Sterbebette, die Beschickung zur letten heiligen Delung, der geistliche Beistand des Herrn von Metternich in den letten Augenblicken — Alles dieses wird ganz ebenso in dem gedruckten Berichte des Doctor Pistorius erzählt. Der hier genannte herr von Metternich (mit seinem vollständigen Ramen: Abolph Wolf genannt Metternich) war, wie wir durch Pistorius erfahren, "Domherr zu Speyer, fürstlicher Bayerischer junger geistlicher herrschaft hosmeister", ein Zögling des Collegium Germanicum zu Rom.

Außer demjenigen, was die Relation hat, werden aber noch einige andere Vorgange von Pistorius angeführt, welche in die zwei letten Lebenstage bes Markgrafen gehören, und welche wir zur Vervollständig= ung ber italienischen Relation hier glauben gleichfalls beifügen zu muffen. Unter den Anwesenden am Sterbebette mar außer den obenge= nannten, ber Graf Rarl von hohenzollern, ein vertrauter Freund bes Markgrafen und ein fehr eifriger Ratholik, berfelbe, in deffen Nähe ber Markgraf die lette unglückliche Brunnenkur bei Sigmaringen gebraucht hatte. Als ihn der Markgraf weinen sah, tröstete er ihn mit freundlichem driftlichem Bufpruch, fo bag biefer zu bem Sterbenben fagte: "Gnäbiger Berr, wir follten Em. Gnaben tröften, fo tröften fie uns alfo machtig, daß wir billig schweigen muffen." Ferner wird unter den Anwesenden noch namentlich genannt ein lutherischer herr von Abel, Lorenz von Rirleben, in Diensten bes Markgrafen und von ihm fehr geliebt. Derfelbe hatte früher eine ber tatholischen Rirche nicht abgeneigte Befinnung gezeigt. Der Markgraf sagte zu ihm: "Lieber Rirleben, nehm ein Eremvel

von mir, bedenke dich nicht zu lang, komm balb; sieh wie mich Gott mit biefer zeitlichen Krankheit strafet, daß ich so lang ausblieben bin und mein Christum nicht alsobald von Anfang bekannt habe." Die behan= belnden Aerzte waren zwei Professoren ber Medicin von Freiburg, Doctor Mod, beffen Name auch ein von ihm gegründetes, noch bestehendes Stipendium für Studirende der Universität Freiburg im Andenken erbalten hat, und Doctor Georg Maner ebenbaher; "ferner außer diesen beiben noch ein Jube, so sich für einen Medicum ausgibt", wie sich Pistorius ausbrückt. Als ein von diesen Aerzten angewendetes Mittel wird Bezoar genannt, nach beffen Gebrauch ber bem Tobe nahe Patient fich, jedoch nur eine kurze Zeit lang, auffallend besser befunden haben soll, indem die Leibschmerzen dadurch gemilbert wurden; jedoch ohne dauernden Erfolg. In diese zwei letten Lebenstage des Markgrafen fällt die Abfassung seines Testamentes und ein Auftrag an Doctor Pistorius zur Bekanntmachung einer Druckschrift über seine Conversion. Gine Punctation des Testamentes dictirte der Markgraf dem Doctor Pistorius. Diese Puncte wurden dann am folgenden Tag (ben 16. August) von einem von Friburg herbeigerufenen Notar in die gehörige Form gebracht, als verschlossenes Testa= ment vor fieben Zeugen ausgefertigt und ber Stadt Freiburg zur Berwahrung zugeschickt. hinfichtlich jenes bem Doctor Bistorius gegebenen Auftrages bemerken wir Folgenbes. Der Markgraf hatte im Sinne, wie Biftorius berichtet, noch in diesem Jahre burch den Druck folgende Schriften publiziren zu laffen, nämlich: 1. die Prototolle des Religions= gespräches zu Baden, da ihm die von den Tübinger Theologen verange= staltete Ausgabe nicht genügte; 2. Motive, warum er die katholische Religion annehmen zu muffen glaubte, und zwar, wie Pistorius sagt, nin zweien unterschiedenen Büchern, so mehren Theils und sonderlich bas erfte ganz ausgefertigt;" auch wollte er 3. auf das Buch von Schmidlin (Andrea), von der Rirche, das berselbe kurz vor seinem Tod bekannt gemacht hatte, antworten, und biefes lette war von des Fürsten eigener Band schon geschrieben. Da nun ber Markgraf selbst dieses Vorhaben nicht ausführen konnte, so befahl er dem Doctor Pistorius, diese Schriften unter feinem, bes Markgrafen, Namen burch ben Drud bekannt zu machen; obgleich Pistorius ihm bemerkte, wenn er dieses thun wurde, so wurde man biese Schriften bennoch für seine eigene Arbeit, und nicht als eine Arbeit des Markgrafen gelten lassen. Allein der Markgraf bestand auf seinem früher gegebenen Befehl. Pistorius beruft fich hinfictlich alles beffen in seinem Bericht auf das Zeugniß bes Grafen Rarl von Hohenzollern und besherrn von Metternich. Die wieber= holte Berausgabe des Babener Religionsgespräches unterblieb. Dagegen die unter Nr. 2 und 3 angeführten Schriften wurden mit Benützung der eigenhandigen Aufzeichnungen und Briefe bes Markgrafen, so wie bie Erinnerung seiner mündlichen Aegerungen von Pistorius zum Druck

befördert, in dem oben schon angeführten und benütten Werke unter dem Titel: "Unser von Gottes Gnaden Jacob's Markgrafen von Baden christliche Motifen u. s. w." Die Gegenschrift des Markgrafen von Baden Schmid lin bildet den Inhalt des fünften Motives, wie in der Vorrede zu dieser Schrift ausdrücklich angeführt wird. Außer der Abfassung des Testamentes und diesem zuletzt erwähnten Auftrag an Pistorius, beschäftigten in den letzten Stunden den sterbenden Fürsten der wiederholte Empfang der Sacramente, fromme Gedanken, standhafte und liebevolle Aeußerungen an die sein Schmerzenslager umgebenden Freunde und Diener, welche man in dem Berichte von Pistorius nicht ohne Rührung liest, und welche zugleich ganz das Gepräge einer wahrhaftigen, natürlichen Darsstellung tragen.

Nun haben wir zum Schluffe noch von ber Ursache bes Tobes bes Mart= grafen zu handeln. Die Relation erklärt mit aller Bestimmtheit, ber Tob des Markgrafen sei die Folge einer Vergiftung. Daffelbe mit derselben Bestimmtheit behauptet auch Pistorius sowohl in seinen lateinischen Reben wie in seinem beutschen Berichte. Biftorius beruft fich zur Unterftügung seiner Behauptung auf die von den zwei Freiburger Aerzten vorgenommene Section der Leiche, vermahrt fich aber auf bas nachdrudlichste bagegen, als wolle er gegen irgend eine bestimmte Person, namentlich irgend einer fürst= lichen Person, mit dieser Behauptung über den objectiven Thatbestand einen Berdacht erheben. Nach dem Berichte über die Section, welchen Pift orius gibt, fanden die Aerzte alle übrigen innern Theile in dem gefundesten Bustande mit Ausnahme bes Magens, welcher an brei Stellen die zwei diden Magenhäute durchlöchert zeigte, die Löcher in der Größe, an einer Stelle, einer Bohne, an zwei anderen Stellen in der Größe einer Erbse; die dritte dunne äußere haut war an diesen brei Stellen wie ein aufgeblasenes Wasserbläschen. Außerdem fanden die Aerzte, wie Pistorius in der zweiten lateinischen Rede nachdrücklich hinzufügt (p. 137): In intestino recto sulcos incisos ab acrimonid veneni tanquam si acu plicatum laceratumque fuisset intestinum; deinde intestina reliqua inflata distentaque spiritu . . . Foris tribus locis in ventriculo tres vesiculae comparebant, quales in scabie spargi per corpora solent; earum unam cum chirurgus Principis forcipe aperuisset aquæ aliquid effluxit, et visum fuit perforatum esse ventriculum. Diese Beschaffen= heit des Magens und der Eingeweide ift es nun allein, welche die Behauptung einer Bergiftung begründen foll. Es bedarf keiner Fachkenntniffe, noch einer Erinnerung an die damalige Unvollkommenheit ber toricologischen Rennt= nisse und Untersuchungen, um einzusehen, wie schwach bieser Beweis einer Bergiftung ift. Auch führt Pift orius felbst an, bag zwei Aerzte aus jener Begend, welche er aber bafür fehr hart angreift, in diesen Anzeichen keine sichern Beweise von Vergiftung fanden, sondern die Krankheit als durch ben Bebrauch des Sauerwassers veranlagt erklärten, jedenfalls sei es eine Rrank= heit ohne Vergiftung. In demselben Sinne erklärt fich nach bem bamaligen

Stande ber medicinischen Wissenschaft ein Rostoder Arzt, Dr. Schaper, ein College des an der dortigen Universität angestellten babischen Theologen Joh. Fect, in einem auf bes Lettern Veranlassung ausgestellten Gutachten auf den Grund des von Pistorius gegebenen Sections=Befundes. In der italienischen Relation kommen nun aber noch einige neue Data zu den von Piftorius gegebenen hinzu. Was nämlich ben Befund ber Section betrifft, so berichtet auch die Relation die Durchlöcherung des Magens an brei Stellen, sest aber hinzu: "man habe barin bie Reste bes ätenden Stoffes mit bem offenbarften Zeichen von Gift gefunden." Bon solchen materiellen Resten eines frembartigen Stoffes sagt aber ber Bericht bei Pistorius Richts; ber lettere schließt überall nur von der Durchlöcherung des Magens auf die corrosive Wirkung eines Giftes. Bielleicht veranlaßte den italieni= schen Berichterstatter zu dieser Aeußerung ber in dem Berichte von Bist orius (Orat. II) angeführte Umstand, bag eines ber außen an ben burchlöcherten Stellen befindlichen Bläschen geöffnet murde und Wasser herausfloß. Jeden= falls kann jener Zusat ber italienischen Relation, ber mahrscheinlich nur auf einer mündlichen allgemeinen Mittheilung beruht, nicht das Gewicht einer entscheibenden Beobachtung oder Bemerkung haben. Ferner ist die Notiz der Relation allein eigenthumlich, daß der Markgraf felbst gesagt haben soll: "er sei vergiftet worden durch Rirschen, woran auch noch ein anderer Ebel= mann, der gleichfalls von diesen Rirschen aß, viel gelitten habe." Daß der Markgraf selbst so etwas geäußert habe, wird nirgends ausbrucklich bei Pi= ftorius gefagt. Nur tommt in bem beutschen Berichte beffelben eine Stelle vor, woraus man schließen könnte, der Markgraf habe selbst eine Vergiftung geargwohnt. Es wird bort nämlich bei dem Anfange der Krankheit gesagt: daß "boch ihr Fürstl. Gnaben bamals noch beständiglich und wir andern auch ziemlich gehofft, es foll ber allmächtige Gott sein Gnab ertheilen, daß ihr F. Sn. diefer Rrantheit und berfelben Urfach, nämlich bes einge= nommenen Giftes ohne Schaben, von wegen blühender Jugend entledigt würden." (S. 409.) Pistorius und der andere Arzt, Dr. Mod, schlossen schon an dem zweiten Tag der Krankheit "aus den veränderten schwarzen und bosen abgehenden Farben, daß ihr F. G. Gift eingenommen." (S. 408.) Das in der Relation angeführte Effen von Kirschen konnte wohl auch ohne Ver= giftung die Dyssenterie des Markgrafen und die darauffolgende Krankheit mit veranlaßt haben, da bei bem curmäßigen Trinken eines mineralischen Baffers bas Genießen von frischem Obst allgemein als nachtheilig gilt. Zu ber Mangelhaftigkeit ber Anzeichen einer Vergiftung kommt nun noch, daß ber Markgraf vor bem Gebrauch jener Brunnencur an Herzklopfen leidenb war und früher schon mehrmal ähnliche Krankheiten gehabt hatte, wie die lette, die ihm den Tod brachte. ' Aus Allem diesen geht so viel hervor, daß die so eifrig ausgesprochene Behauptung des Doctor Pistorius, als sen

<sup>1.</sup> Pifiorius wahrhafte Beschreibung, S. 407.

ber Markgraf an beigebrachtem Sifte gestorben, sowie die von dem Verfasser der Relation geäußerte Beschuldigung, als seien häretiker Urheber des Verbrechens, eines zureichenden, sichern Grundes entbehren. Andererseits ist dabei jedoch auch in Rechnung zu bringen die Ansicht der Kunstverstänzigen, welche eine Vergistung hier zu sehen glaubten, und welche zu diesem Urtheile jener beiden genannten Stimmen die nächste Veranlassung gaben; serner die damals noch in weitern Kreisen gereizte, leidenschaftliche und seindsselige Stimmung zwischen Katholiken und Lutheranern. Denn wenn man katholischer Seits so leicht diesem Verdacht eines Verbrechens von Seiten der Lutheraner Gehör gab, so verbreitete man andererseits unter den Lutheranern das Serücht, der Markgraf sei auf seinem Todtbette vom bösen Feind so ans gesochten und erschrecht worden, daß er die Umstehenden laut zu hilse gerusen habe; und man verglich seine Todesart mit dem Tode des Repers Arius."

Nachdem wir biese historischen Notizen vorausgeschickt, geben wir bie Actenstücke selber, welche bie Beweggründe ber Rückkehr bes Markgrafen zum Glauben ber katholischen Rirche barlegen. Die Summarische Erzählung bicfes historischen und psychologischen Prozesses, von dem Markgrafen selbst geschrieben, geht ben in fünf Hauptstücke zusammen= Das Buch, die summarische Erzählung gefaßten Motiven voran. mit einbegriffen, füllt nicht weniger als 582 Quartseiten, und erschien unter dem Titel: "Unser, von Gottes Genaden, Jakobs, Marggrafen zu Baben vnd Hachbergk, Landgrafen zu Sausenberg, Herrn zu Röteln vnd Babenweiler u. s. w. dristliche erhebliche vnd wolfundirte Motifen, warumb wir auß einigem eifferigen trib vnsers Gewissens, vnb zuvorderst allein zu der Ehr des Allmechtigen, Alsbenn zu erlangung vnserer Selig= keit, vnd entfliehung der ewigen Verdamnuß, nicht allein für vnser Per= son die Lutherische Lehr Verlaffen, vnd zu dem Catholischen Immer= wehrenben vnb alleinseligmachenben Christlichen Glauben Bne notwenbig begeben, sonbern auch Bnser von Gott anberohlene Land zu ebenmeßiger warhaffter Religion anweisen vnb resormiren lassen müssen . . . Alles ben hochbebachten Fürsten und Herrn, hochseligen andenkens, leben angefan= gen, vnd rff Ihrer F. G. ernsten und im Tobbeth widerholten Befelch, zumassen in ber Præfacion außfürlich erwisen wirdt, zu end gebracht, vnd in berselben Namen in Druck ausgefertiget burch D. Johannem Pistorium ber F. D. und Gnaben zu Desterreich, Bayern, vnb Baben Gebruckt zu Cöllen. Im Jar M.D.XCI." Rath.

# Summarische Erzählung

### der Befehrung

des Markgrafen Jakob von Baben.

Demnach ber allmächtige Gott neulicher Tage nach vielfältigen Irrthumern, in die wir von unfrer ersten Jugend an verwickelt gewesen, durch seine milbe Barmherzigkeit, wofür wir ihm ewig Dank sagen, in seinem eigenen Sohn Jesu Christo gnädiglich geledigt, und jene Erkenntniß ber rechten Gespons Christi, der h. katholischen Rirche väterlich geführt, wir uns auch öffentlich bazu bekannt, und ebenmäßig bas uns anbefohlene Land und Leut bahin reformiren und mit dem wahren reinen Gottesbienst verschen lassen: segen wir außer Zweifel, ber bose Geift, der Anfeinder der Wahrheit und des driftlichen Glaubens, werde nicht feiern ; sondern etliche aufgeblasene, unruhige und bose Menschen erweden, die fich verfangen burften, mit ihren gottlosen Schelt= worten uns in unser Gewissen zu greifen und allerhand Ursachen, warum wir uns hierzu bewegen ließen, muthwillig zu erdichten. Ueberdieß mußten wir ebenfalls benken daß viele fromme und gutherzige Leute, die noch in unsern vorigen Jrrthumern steden und bas Licht ber Wahrheit nicht ertragen können, würden mancherlei Gedanken sich beigehen lassen, warum wir von der Lehre, die fie aus einfältig irriger Meinung für driftlich und evangelisch halten, zu ber von ihnen aus Unwissenheit verdammten katholischen Rirche gewichen, und im Widerspruch mit unserm frühern Bekenntniß uns zur römisch=katho= lischen Lehre gewendet haben.

Damit nun Jedermann den rechten Grund, woraus der Anfang und das Ende dieses Wertes gestossen, und welcher Maßen wir durch die Einsprechung des h. Seistes dazu angetrieben worden, in genaue Kenntniß gesett werde, und sich viel unchristlichen und unnöthigen Vermuthens begeben möge; und da auch ohnehin ein jeder Christ von seinem Glauben Rechenschaft geben soll, und durch seine Bekehrung seinen Nebenmenschen zurückzuführen schuldig ist: so haben wir im Namen des Allmächtigen alsbald zu Anfang unsrer Reformation den Bösen das Maul zu stopfen, den Gutwilligen aber zu unsrer Nach=ahmung einzuladen, für rathsamlich und ganz nothwendig gefunden, die wahr=hafte und unläugdare Bewendung der Sache in offenem Druck männiglich vor die Augen zu stellen und hierin auch nicht das Mindeste vorzuenthalten.

Zuvörderst betheuern wir vor dem gerechten Gott, daß wir nichts anders als die liebe Wahrheit gründlich und unverschlagen hier vortragen, und weder etwas zur Sache Dienliches hinterhalten, noch irgend einen Ungrund vorsschüßen wollen. Wir bitten daher Alle und Jeden, denen diese Druckschrift zu handen kommt, dieselbe mit aufrichtigem, unparteiischen und christlichen Berstand in der Furcht Gottes zu lesen, und sofort die zum großen Gerichtstage Christi uns an unsrer fürstlichen wahrhaften Aussage nicht zu beschweren, auch besonders des unmenschlichen und gotteslästerlichen Eingriffes, womit Biele jeziger Zeit dem lieben Gott in sein Amt zu fallen und der Menschen

Herzen und Gewissen gotteslästerlich zu erkundigen, keine Scheu tragen, sich gegen uns zu enthalten, und das Urtheil dem Richterstuhl Christi anheimzu= stellen, der allein die Herzen erforscht, und alsdann uns vor der ganzen Welt das Zeugniß ertheilen wird, daß wir von Anfang bis zu Ende nichts anders als seiner Majestät Ehre und unsrer armen Scele Seligkeit im Auge gehabt, da wir ohnehin durch weltliche Gedanken, Ehre, Reichthum oder sonstige zeitzliche Rücksichten, uns wenig oder gar nicht haben blenden oder bewegen lassen; dabei uns und Andere Jedermann, welcher Gott noch fürchtet und Sewissen hat, billig bleiben lassen soll.

Also um die Sache in Angriff zu nehmen, halten wir für unnöthig, weit= läufig anzuzeigen, daß wir von Anfang unsrer Jugend bis zu unsrer Bekehrung gleichwohl Lutherisch gewesen, und in dieser Meinung leiber unsere Seligkeit zu sinden, aus Unwissenheit gehofft, aber sonst mit andern Irrthümern, wie sie auch heißen mögen, uns niemals beladen haben, wie dieses hoffentlich landkundig und männiglich wißlich ist.

Es hat fich aber vor einigen Jahren zugetragen, daß auf unfrer Rudfehr aus Italien bei etlichen katholischen Churfürsten und Fürsten unsrer Berwandtschaft in vertraulicher Rundschaft und in gewöhnlicher Unterhaltung bas Ge= spräch zuweilen auf die Religion gekommen. Da wir nun aus vielen An= beutungen und Erklärungen andern Bericht, bann wir vorhin von ber kath. Re= ligion aus Unterweisung unfrer Praceptoren und gelesenen Büchern gehabt, vernommen haben, find wir nicht ohne Ursache in Zweifel gerathen, bag ben Ratholischen in den Beschuldigungen, womit sie von den Lutherischen belastet werden, Recht geschehe. Denn wir find unterrichtet worden, daß die Papisten, wie man sie nennet, gar nicht ihr Vertrauen auf etwas anderes als auf Christum sepen, auch nicht ohne die Gnade und die Verdienste Jesu Chrifti, und durch ihr eigen Werk des Gesetzes selig zu werden ober mit ihren eigenen Rräften den himmel zu erwerben begehren; also auch die heiligen nicht als Bott anrufen, sondern allein als Fürbitter, wie bei uns Menschen unter ben Lebenbigen geschieht, damit fie ihre Fürsprache für une bei Gott einlegen, und dergl. mehr.

Obschon wir unser Jugend wegen der Sache damals mit fernerm Ernste nicht nachgesetzt und es dahin gehen ließen, so hat doch die Einbildungstraft und das damals Sehörte durch Sottes Fügung sich mehrmal in uns rege gemacht und uns veranlaßt, den Allmächtigen sichentlich um rechten Verstand in diesem vorgefallenen Zweisel zu bitten, und zwar um so mehr, weil wir unterdessen in Alter und Einsicht vorangeschritten, und hauptsächlich gesehen, wie die Lutherischen unter sich getrennt, und ohne die zweierlei Flacianer und andere noch nicht sonderlich ausgebreitete Secten zu erwähnen, zu unsern Zeiten vornehmlich unter Luthers Anhängern gezankt wird, welche unter den Ubiquisten und andern Secten die rechten Nachfolger Luthers und Jünger der vermeinten evangelischen Wahrheit seven; wie wir auch wenig lutherischer Fürsten uns erinnern, die von Ansang ihrer Regierung bis in den Tod bei einer Religion oder bei einer

Auffassung derselben geblieben, indem sie mehrtheils der calvinischen Secte, einestheils auch den neuen Disputationen über Ubiquität, 'Erbsünde, freien Willen, wesentliche Gerechtigkeit und andern Lehren zugefallen sind, und der geringste Theil bis in ihr Absterben ungewankt und beständig bei Einer und der lutherischen Religion geblieben.

Desgleichen haben wir durch öftere und längere Selbstlesung ber Bücher Lutheri und Anhörung rechtschaffener Leute in Erfahrung gebracht, welcher= maßen Luther von einem zweifelhaften, unreinen, muthwilligen, groben und lästerlichen Geist beherrscht; daß er seine eigene Lehre, die er doch aus bem himmel gesogen zu haben vorgab und in seinen ersten Schriften auch für gewiß gehalten, nach seinem eigenen Geständniß ohne Ursache oft verändert, und ben= noch, was ihm jederzeit nachher gefallen, ebenso wie das Borige für göttlich und himmlisch ausgegeben; die Blätter und Abhandlungen göttlicher Sachen mit groben, unreinen Worten, derer sich ein ehrlicher Mann auch in weltlichen Befprächen schämt, hin= und wieder besudelt, und sonderlich in Chesachen viel= fältig und undriftlich geschrieben, muthwillig von ben Büchern ber h. Schrift, ben h. Wätern der ganzen Rirche, und insgemein von Lebendigen und Tobten geurtheilt, und mit seiner scharfen Zunge niemand geschont: sondern Raiser, Chur= und Fürsten, an Geistlichen und Weltlichen sich ehrenrührig und schänd= lich vergriffen, und was dergleichen mehr an ihm zu tadeln war, und wir uns gebrungen fühlten, baraus den nothwendigen Schluß zu ziehen, baß der Allmächtige unmöglich einen solchen unreinen Mann zur Ginführung eines neuen, und fünfzehnhundert Jahre verfinsterten Lichtes, und zur Wiederherstellung seiner lieben Rirche habe gebrauchen können.

So haben wir auch die augsburgische Confession, so boch ber lutherischen Religion Grund und Richtschnur seyn soll, bermaßen beschaffen gefunden, daß die Lutherischen selbst sie nicht nur nicht als durchaus sicheres Fundament anssehen, sondern dieselbe so sehr verändert haben, daß erstens das Original weder lateinisch noch deutsch jemals ungefälscht die achtzigste Auflage erslebt, sondern auch der erste falsche Oruck von Jahr zu Jahr, und, wie wir beweisen können, zehnmal während des Oruckes erweitert, verrückt und versseht worden, und doch Jedermann in Schule und Kirche auf das erste, von ihnen nie gesehene Original schwören müssen, — welches uns billig in das Derz geschnitten und an solcher Religion zu zweiseln starken Anlaß gegeben.

Alle diese Kenntnisnahmen haben uns, auf Antrieb des h. Geistes, je länger je ernstlicher bewogen, die Sache in der Furcht Gottes zu erwägen,

<sup>&#</sup>x27;Allgegenwart des Leibes Christi, ein lutherisches Dogma. Ueber den Ubiquitätsstreit verweisen wir unter den Aeltern auf: "Berzeichniß Gregorii de Valentia der Societät Jesu, Bon dem Streit der Ubiquisten oder Allenthalbenheit Christi wider Jacob Schmidt (Andrea) Lutheranen." Der 2. Theil, eine Antwort auf Schmidt's sogenannte Wisderlegung des 1. Th. erschien zu Ingolstadt M.D.LXXXIIII. in 4°. D. H.

und nach eifrigem Gebete unsere Gedanken auf die Bibel und auf die Schrifzten der gottesfürchtigen alten Lehrer zu richten. Dadurch sind wir ebensfalls zur Einsicht gekommen, daß die lutherische Lehre in Vielem der Schrift widerspreche, und nichts vor Alters in der Kirche Christi dergleichen gehalten, geübt und geglaubt, sondern vielmehr ein Theil als verdammte Reperei verworfen und abgeschafft worden.

Auch kam unser Gewissen, der lutherischen Kirche halber, um so mehr in Zweisel, wegen der geringen Andacht, so bei den Lutherischen in ihren Versammlungen, und in der Behandlung der höchsten Seheimnisse gefun= den wird; wir haben daher (ohne Ruhm zu melden) stark zum Sebet, zur Lesung der h. Schrift und guter Bücher gegriffen, und gemeint, dadurch allein zum Grund der Sache zu gelangen.

Weil wir aber nachher, wenn katholische und lutherische Theologen und Belehrte in unferm Beisein grundlich bisputirten, ben rechten Weg zur Erlangung der Wahrheit zu gehen hofften, und wir ohnehin wußten, daß andere lutherische Churfürsten und Fürsten allenthalben ihrer eigenen Re= ligion wegen Religionsgespräche anordneten, und badurch der Bahrheit naber zu kommen vermeinten; weil dann unser hochgelehrter Rath und lieber getreuer Dr. Johann Pistorius von Nidda, der vor kurzer Zeit tatholisch geworten, unser Theologus in der Ubiquität und andern stritti= gen Punkten, wie auch bes hochgeborenen Fürsten unseres lieben Bruders und Gevatters Ernst Friedrich, Markgrafen zu Baben und Dochberg, Pfarrherrn in der Ubiquitätfrage mehrere Male überwunden und zum Schweigen gebracht, und also die Zweifel in uns gemehrt worben; haben wir zum Theil für uns felbst und driftlicher Begierde und Reigung zur Vernehmung der Wahrheit und Beruhigung unseres Gewiffens, zum Theil auch aus täglicher Anreitung unseres hofpredigers M. Johannes Beben= der, ber uns stetig bazu vermahnt und anders Dr. Pistorium nicht zu stillen gewußt, gleich andern Fürsten und in gleicher Absicht, uns entschloffen, eine Disputation zwischen Dr. Piftorius, ber fich auf unser vielfaltiges Begehren gutwillig dazu erboten, und dem Tübinger Theologen Dr. Jakob Schmidelin und Dr. Jatob Berbrand, bie es ebenfalls gleich an= fangs begehrt, bei erster Belegenheit anzustellen, ob der liebe Bott baburch uns von den eingefallenen Zweifeln befreien, und entweber in der lutheri= fchen Religion uns festzuhalten, ober zu einer anbern mahren Rirche Chrifti führen und uns dadurch viele Mühen und Nachforschungen erledigen wolle.

Und zwar ist unsere Meinung nie gewesen, von der Ubiquität allein zu handeln, sondern weil damals viel davon geredet und disputirt worden, blos davon zur Erörterung anderer streitigen Punkte Veranlassung zu nehmen. Doch da wir je länger je mehr bemerkt haben, daß der Haupt=knoten des ganzen Spans drin liege, welcher Theil unter allen Sekten ver= möge göttlichen Wortes und der darin besindlichen Kennzeichen die rechte

Rirche Christi wäre, und auch Dr. Pistorius und die Tübinger berselben Meinung waren, so sind wir sämmtlich mit einander übereingekommen, vor Allem von der Kirche zu traktiren, weßhalb beide Theile ihre Thesen bereiteten und die Disputation in Baden zur Wirklichkeit gebracht werden sollte.

Warum aber damals nichts Fruchtbarliches verrichtet, und die Würtem= berger auf die Weise, wie Dr. Pistorius auf unsern Besehl jederzeit be= gehrt und sie zuvor dessen sich niemals geweigert, nicht zur Disputation ge= bracht werden konnten; lassen wir das Protokoll, das wir jest unter unserm Ramen wegen der schändlich glossirten und an vielen Orten verfälschten kübingischen Akten von Neuem ohne eine Glosse, und ohne Beisetzung noch Beglassung, nothwendig aussertigen müssen, zur Bezeugung der Wahrheit selbst reden.

1. Das erste Gespräch wurde am 28. November 1589 Morgens eröffnet, zwischen Jakob Andrea (gewöhnlich Schmidelin genannt), und Johannes Pistorius. Da in dieser Situng Schmidelin auf die von Pistorius gestellten Fragen entschieden zu antsworten sich weigerte, und allerlei Ausstüchte suchte, um der Firirung der Wortbegriffe zu entgehen, ist die Zeit in leerem Gerede vergangen. Die Tübinger hatten 30 Theses mitzgedracht, Pistorius nur 12 in sateinischer Sprache. Nur darin ist man überein gestommen, daß in der auf Nachmittag angesetzen Situng nach Schmidelin's Verlangen diese Theses auf deutsch vorgelegt würden. In diesem zweiten Gespräche über die Dessinition der Kirche ist Schmidelin durch die splogistische Form von Pistorius so in die Enge getrieden worden, daß er sich Abends betlagte, dieser hätte ihn in die Dialektik gesührt, und er hätte schier Luft, sich nicht mehr mit ihm weiter einzulassen.

Im britten Gespräche, 29. Nov. Morgens, hat Schmibelin, um zu beweisen, daß bie Reper auch zur Kirche gehören, sich so tief in seinen Syllogismus verwickelt, daß ihm Piftorius fünf termini handgreislich darin zeigte, und die Zuhörerschaft zum risum teneatis amici berechtigte.

Rachmittage tam ber Tübinger eben so übel weg, was ihn veranlaßte, bem Religiones gespräche zu entsagen und ungeachtet aller Gegenvorstellungen sich sehr verdutt zu ents fernen. Um fich über biese Rieberlage zu rächen, schrieb Schmibelin einen offenen Brief an Piftorius, worin er seinen Gegner mit Schmähungen überhäufte und bie Vorgänge im babischen Colloquium auf eine gewissenlose Weise entstellte. Es war bieses Schreiben ungefahr ber Schwanengesang bes Tubinger Theologen; benn er ftarb im baranf folgenden Jahre 1590. Feller meint, er habe sich vor seinem Tobe zur katholischen Lehre bekannt; vielleicht irre geleitet durch eine im Jahre 1598 erschienene Schrift, beren Titel wörtlich lautet: "Der unschuldige, demuthige, wahrhafftige, driftliche, ans "bachtige, glaubige Luther Das ift: helle Prob und Beweisung, wie D. M. Luther an "bem großen erbarmlichen Jammer vnnb Berwuftung vnfere lieben Batterlande Teutscher "Ration, vnnb fo vieler Seelen ewigen Berberben unschuldig, unnd solche sein Unschulb "sowol am Jungsten Tage vor bem Richter Christo als hie auff Erben burch seine öffent-"lichen Schrifften werbe beybringen vnnb barthun konnen. Allen Liebhabern gottlicher "Bahrheit vend Seligfeit jum besten gestellt, Durch DR. Conrabum Anbrea, Jas "cobi Anbrea feliges Gebachtniß leiblichen Bruber. Gebruct zu Munfter

Obwohl die anberaumte Disputation wegen eingetretener Weigerung der Tübinger nicht stattgefunden, so haben wir dennoch die Sache um so tiefer und ernster zu herzen genommen, und was wir von den Tübingischen nicht zu erlangen vermocht, zulett den Entschluß gefaßt, durch Andere uns berichten zu lassen. Deswegen haben wir von unserem hofprediger begehrt, mit andern Theologen sich zu vereindaren, und wider D. Piestorius in unsere Gegenwart von der Kirche Christi zu disputiren, oder, wenn sie sich zu gering fänden, mehrere gelehrte lutherische Theologen zu sichen.

Da indeß unser Pfarrherr den Artikel von der Kirche Christi gegen D. Pistorius zu vertheidigen sich nicht getraute, und lieber von andern Punkten disputiren wollte, haben wir gleichwohl dem D. Pistorius den Befchl ertheilt, zum Anfang den Streit von der Rechtfertigung in deutschen Thesen und Artikeln verständlich und ausführlich zusammen zu fassen, welche wir dann unsern Theologen zur Widerlegung würden übersmachen lassen; was auch geschehen ist.

Wir aber haben uns um so mehr bewogen gefunden, den Artikel von

Um auf Melchior Abam zurückzukommen, fällt es uns um so mehr auf, daß er Better's angebliche Schrift, man möge sie vom Standpunkte der Pseudonymität oder der Anonymität betrachten, mit Stillschweigen übergangen habe, weil er in seiner Vita Jac. Andreæ, den Umstand rügt, daß die Katholiken nach Andrea's Tod das Gerücht verbreitet haben sollen, sogar von den Kanzeln, er habe seine Irrthümer verdammt und sey in der Berzweistung gestorben. Abam's Worte S. 659 lauten: «Post obitum à sacrisculis in vicinia de suggestu publice suit sparsum: D. Andreæante sinem vitæ suæ universam

<sup>&</sup>quot;in Westphalen bei Lambert Raßfeld, anno 1598." Der gelehrte R. Abolph Dengel ichreibt, wir wissen nicht auf welchen Grund bin, Dieses Wert bem Jesuiten Better in Köln zu, und fagt (Neue Besch. ber Deutschen V. S. 316) ber Name Conrab Andrea sei erdichtet. Wiewohl Menzel an und für sich eine sehr gewichtige Authoritat ift, so hatten wir bennoch gerne bie Belege biefer Behauptung gelesen, um Better's Angabe, im Falle ber Pseudonymitat, hier als einen literarischen Unfug zu erklaren. Im Interesse ber geschichtlichen Wahrheit ware zu wünschen, daß biese Frage bestimmt aufges hellt wurde. Ist diese Schrift wirklich von Conrab Better unter bem Namen von Conrab Anbrea versaßt und gebruckt worden, so begreifen wir nicht, daß Delchior Abam in seiner sehr aussührlichen Biographie Jacob Anbrea's, Vitæ german. theologorum, p. 636-660, Edit. 1620, burchaus keine Milberung von biefem Umftanbe thut, ber ihm boch als sehr willtommene Waffe wider ben ihm verhaßten Vetter hatte bienen muffen, besonders da er ihn häufig auf einem ihm höchst ungunstigen Felde zu betämpfen hatte. Ober hat sich Better wirklich biese unrühmliche Kriegelist erlaubt und sich unter bem pseudonymen Conrab Anbre a verkappt, so begreifen wir abermal nicht, warum in der Bibliothèque des Ecriv. de la Cio de Jésus des PP. Augustin et Aloise de Backer, T. V. Art. Vetter (Conrad, S. 742 ff., wo ein vollständiges Berzeichniß ber Berte bieses gelehrten Jesuiten aufgeführt wirb, von bieser Schrift teine Melbung geschieht.

ber Kirche, dem sich die Pfarrherren entzogen, desto sleißiger zu studiren und den Grund besselben unserm Berstand und herzen einzuprägen. Dabei haben wir auch die lutherischen Bücher und die augsburger Consfesson, besonders auf Anrathen einiger Verwandten, mit allem Ernst von Reuem zu lesen angefangen, und gleichfalls auch von allen spannigen (streitigen) Punkten aus Gottes Wort und der Kirche beständigem uns unterbrochenen Zeugnisse, die nöthigen Berichte und Belehrungen eingeholt.

Rachdem wir unter eifrigem Gebet zu Gott etliche Monate zugebracht, bemerkten wir allmälig, daß wir Anbeginns mit Recht im Zweifel waren, ob die lutherische ober eine andere neue Kirche jene wahre allgemeine Kirche Christi sey, welche in der h. Schrift des Alten und Neuen Testaments klär-lich und ausführlich beschrieben wird. Auch fanden sich unsere Zweisel gerechtsertigt, ob die augsburgische Confession und ihre Apologie als eine oft veränderte und sich selbst widersprechende Lehre uns oder Andern als Grundlage, worauf wir unsere Seligkeit bauen können, angewiesen werden könne. Auch haben wir nach und nach die Glaubenssähe der römisch=katho=

suam doctrinam, quam voce scriptisve esset professu, revocasse et erroris damnasse. Fuit et epistola disseminata: qua omni asseveratione confirmare non dubitaverunt nescio cujus spiritus homines: eum ante obitum anxie à suis petiisse, Jesuitam actutum advocarent, qui sacra sibi administret. Quod cum detrectarent illi: in desperationem incidisse inque ea vitam finiisse.

Piftorius beantwortete sogleich die Zuschrift seines Colloquenten mit einem Buch unter dem Titel: "Badische Disputation, das ist kurze, wahrhaffte mit beständigem Grund "außgezogene historien und Erzählung des theologischen, im nechsten (letten) November "1589 zu Marggraven Baden zwischen dem ehrwürdigen, ehrnvesten, hochgelehrten herrn, "Patre Theodoro Buswo Societatis Jesu und Rectorn zu Molsheym und D. Joanne "Pistorio, Eines, auch D. Jakob Schmiblin, D. Jakob Heerbrand zerschlagenen "Bespräch's..... Mit eben messiger kurzer und driftlicher Widerlegung eines lesterlichen "nuwahrhafften und schendlichen Brieffs, So D. Schmiblin kurz vor seinem Tod auff "das Pappr ohn einigen Grund zusammen getragen.... Gestellt durch Johannem "Pistorium Ridanum Coln 1590 in 4. SS. 154. Die beiderseitigen Thesen sind darin "beutsch und lateinisch abgedruckt. Ugl. von prot. Seite: Acta des Colloquit zwis "schen den würten der gischen Theologen und D. Joanne Pistorio zu Baben "sehalten. Tübingen 1590.

D. Deerbrand ließ sich ebenfalls hören, um die in Baben erhaltene Scharte auszumeten. Er gab 142 Theses in Drud, welche Pistorius widerlegte in seiner Schrift: Thesium D J. Heerbrandi de visibili Christi in terris Ecclesia brevis Analysis in quinque principia ex quidus natæ sunt, in malitias, falsitates, errores, antilogias et blasphemias. Autore J Pistorio Ingolstadii M.D.LXXXIX. Pagg 343 in 4° Beigebrudt sind ebenfalls lateinisch 50 Theses aus St. August in über die Verehrung der Reliquien, und einige Briese über die Kirche, an Freunde; drei besonders merkwürdige an Joh. Jakob Grynäus in Basel.

D. D.

lischen Rirche von der Rechtsertigung (welche zwei unstrer Predicanten, D. Pappus, die Würtemberger und lettlich D. Hunnius zu Marburg Solche anzusechten sich vergeblich verfangen), desgleichen in andern Artikeln von der Messe, Anrufung der Heiligen, Fegfeuer, einerlei Gestalt des Hochswürdigsten Sacraments u. s. w. dermassen in der h. Schrift begründet gestunden, daß wir, als ein christlichender und unstrer eigenen Seligkeit besgieriger Mensch, unsere vorige Lehre zu verlassen und die rechte Grundveste und Säule der christlichen Religion ferner zu suchen billig verursacht und angeleitet worden.

Obgleich wir den Glaubensgrund im Allgemeinen und Besondern durch Erleuchtung des Allmächtigen unschwerlich bemerkt und zum Verständniß gebracht: so wollten wir dennoch, zur Bestärkung unsers Sewissens, zur Abwendung des Verdachtes der Leichtfertigkeit und zur Vermeidung des etwaigen eigenen Wahnes, mit unsern Pfarrherren die Disputation über die Rechtfertigung verfolgen und von einem Punkte zum andern fortschreiten.

Es hat aber unterdessen der Allmächtige unserm Hofprediger und lieben getreuen M. Johann Zehender die Augen ebenmäßig geöffnet, daß er, so start und ernstlich er zuvor den lutherischen Glauben beschützt, durch Ermahnung des Pistorius und Lesung andrer katholischen Schriften, das Wesen der lutherischen Religion durchschaut, auf Antried seines Ge-wissens sich gegen sie erklärt und zur katholischen Kirche bekannt hat.

Da nun die andern Pfarrherren ohne seine Hülfe die mündliche Disputation mit D. Pistorius nicht unterfangen wollten, sondern sich schrift-lich dawider erklärt, so haben die Würtemberger, Straßburger und Marburger Theologen sich ebenfalls an die Bestreitung der von Pistorius ausgeschriebenen Theses gewagt. Davon wollen wir aber hierorts nur

<sup>1.</sup> Piftorius faßte die Lehre De Justificatione in 300 Thesen zusammen und gab sie in Druck unter bem Titel: "Dreihundert Theses von der Justification ober Gerechtmachung vor Gott, so zwischen D. Joanne Pistorio Nidano eine, und ben Lutherischen ber Marggrafschaft Dachberg? Prabicanten andere Theile zum erstenmal und für ein Anfang künftiger mehrer Disputation zu Emetingen bisputirt werben sollen, aber hernach ber Praticanten Verwirrung halber unterlassen worben. Auf Befelch bes Berrn Jacob's Marggrafen zu Baben 2c. Durch D. Joannem Pistorium. Anno Domini M.D.XCI." 62 S. in 4° Diese Thefen, mit erschöpfender Grundlichkeit abgefaßt, wurden von D. Megibius Bunnius, bamale Professor zu Marburg, spater zu Wittenberg, mit großer Beftigfeit und geringer Bahrheiteliebe widerlegt, von Biftorius bagegen mit Reblichfeit, scharfer Logit und geringer Mäßigung beantwortet in seiner Schrift: "Gin hunbert Unwahrhent, beneben achtzehn und mehrern Berfälschungen ber Schrift, und vierzig ungeschickten Consequenzen, so in ben ersten fleben kleinen Blettern, von ber halben Prafation anzurechnen, in D. Aegidii Hunnii Professoris zu Wittenbergt untatholischen, und guten Theyls auch unlutherischen Buchlen, bas er wider D. Pistorii Theses von der Juftification vor seche Jahren geschrieben und erft neulich an Tag geben, nacheinanber zu finden.

so viel melden, daß wir aus den sämmtlichen Confutationen nicht das Geringste heraussinden konnten, wodurch der lutherischen Lehre in gedachtem Artikel aus der Schrift wäre geholfen oder die katholische Behauptung im Mindesten widerlegt worden.

Beil bann bie Lutherischen mit der Person Pistorii zum mündlichen Gespräche zusammen zu treten sich scheucten, und wir gegen unser Be= wiffen uns von dem Bekenntnig der Wahrheit nicht länger wollten ab= halten laffen: so haben wir ohne beffen Beisenn zwischen unserm hofpre= biger einer Seits und D. Pappus mit den ihm beliebigen andern Theo= logen andrer Seits ein freundliches Gespräch bewilligt, und zwar erstlich über ben Artikel von der Christlichen Rirche. Die Disputation wurde auf den 13. Juli alten Styls festgesett. Derowegen haben wir unsern Rath, Amtmann und lieben getreuen Jakob Barenbüler beauftragt, in unserm Ramen ben Pfarrherrn D. Pappus einzuladen und auch unfern lieben Meister und Rath der Stadt Straßburg freund= und nachbarlich zu er= suchen, ihm zu Verrichtung dieses Gesprächs gunftig zu erlauben. Als D. Pappus gutwillig erschienen, haben wir im Namen Gottes ber Sache einen Anfang gemacht, und in Gegenwart bes würdigen hochgelehrten D. Georg Banlein, Rektors ber Bochschule Freiburg, ben wir allein auf Bewilligung D. Pappi als katholischen Lehrer und Zeugen bazu gezogen, bis zum vierten Tag ihn, D. Pappum, und unsern hofprediger M. Johann Zehenber in Beiseyn unfrer Pfarrherren und Rathe über bie Rirche disputiren lassen, und zuweilen auch, als die Parteien ausschweifen wollten, bas Unfrige bazu gerebet.

Da nun Dr. Pappus zu vielen abscheulichen Absurditäten sich treiben lassen und rund ausgesagt, daß die christliche Kirche gar sinken, und zusgleich von wegen etlicher bösen irrigen Glieder auch in etlichen Stücken ben heiligen Geist haben und nicht haben, irren und nicht irren, bleiben und nicht bleiben, rein und unrein, sichtbarlich und unsichtbarlich seyn könne und sey, und sich dergleichen Reden häuften, aber nicht zum Ziel sührten, oder eine einige Kirche, die vor uns nach den Aposteln lutherisch gewesen wäre, nicht angezeigt werden wollte: ist endlich an ihn das Begehren gesetzt worden, daß er doch zum wenigsten in 1500 Jahren einen einzigen Renschen, der die lutherische Religion gleichmäßig in Allem bekennt und geglaubt hätte, namhaft machen, oder aber gestehen möchte, daß seine Religion neu, und in der Welt nach den Aposteln bis auf Luthern unerhört und ungepredigt blieben, — worauf man mit der Disputation weiter schreiten würde.

Beneben erweisung auß D. Hunnii eignen Worten, daß er und andere Lutherische und Calvinische von dem Stritt der justification und was zwischen uns und ihnen disputirt wirdt, die wenigest Wissenschaft nicht haben. Bon Herrn J. Pistorio 2c. Constanz A. M.D.XCV. SS. 155 in 4°. D. H.

Nachdem er uns lang hingehalten, hat er zulett, um sich aus ber Klemme zu retten, diesen Beschluß gefaßt: "Die weil er (Pappus) eine Person, die der augsburger Confession in 1500 Jahren durchaus gleich geglaubt, zu nennen gedrungen werde: so wolle er im Namen Sottes hiermit den h. August in us dafür benennt und angegeben haben. Damit er aber Solches gebührlich aussühren könnte, begehre er drei oder vier Monate Bedacht und Zeit, unterdeß er nach Haus ziehen und Solches zu Werk richten wolle."

Wiewohl aber Dr. Sanlein und unfer Hofprediger ihm dieses auszureden suchten, und sich erboten, von dem h. Augustin alsbald und unmittelbar bas Gegenspiel gründlich zu erweisen, ohnehin für untheologisch hielten, zu bieser Beweisführung einen fo langen Zeitraum zu begehren, hat es boch bei ihm nichts verfangen. Er ist unbeweglich barauf geblieben, und da er nicht weiter gebracht werden konnte, mußten wir es noth= wendiglich dabei belassen. Doch ist zuvor und ehe die Disputation sich zerschlagen, von ihm Dr. Pappus selbst bewilligt worden, daß, sofern er nicht Beweise, ber h. Augustin stimme in allen Artikeln mit ber augsburger Confession überein, er, Dr. Pappus, alsdann katholisch werbe und zur römischen Rirche treten wolle. Und weil Dr. Sanlein hinwieder, so Dr. Pappus Solches wahr machen, sich lutherisch zu erklären anerboten, und sich Beibe zur Befräftigung ihres Bersprechens, die Band' einander gegeben, und ohne alle Ausrede Solchem Folge zu thun betheuerlich zugesagt, haben wir zu noch größerer Befestigung besfelben mit unfrer Hand ihre Bande ausgeschlagen, und es dabei, gleichwohl wider unsern Willen (indem wir die Disputation lieber zu Ende geführt hätten) bewenden laffen; jedoch befohlen, daß bevor die beiden Parteien von einander scheiben, jeder Theil seine Conclusion oder kurzen Begriff, was in der Disputation abgehandelt worden, öffentlich einbringen, vor allen Zuhörern ablesen wolle, inmaßen wir auch für uns basselbe gleich= mäßig zu thun gewillet sepen.

Darauf wurde diese Conclusion den 17. Juni in offener Zusammenkunft verlesen, wie sie hernach zu Ende dieses unsers Ausschreibens beigedruckt worden. Dr. Pappus hatte weder damals noch nachher nicht das geringste Wort dawider geredet, und sich nicht im Geringsten beschwerend vernehmen lassen, obschon er noch über Nacht und beim Abendessen geblieben.

Da Dr. Pistorius zu Ende des Gespräches bei uns angelangt und wegen der schriftlichen Confutation, die Dr. Pappus wider seine theses de justificatione uns verfügt, mündlich vor uns und unsern Räthen mit Pappus und andern Theologen davon freundlich zu reden, was sonst in Schriften weitläusig geschehen müßte, gegenwärtig in Kürze zu verrichten begehrte, was wir zu unserm eigenen Unterrichte gerne gesehen hätten: haben wir Dr. Pappum durch unsern Rath und Amtmann Varenbüler hierzu bitten lassen, aber bei ihm nichts zu erhalten vermocht. Er ist also undisputirt

abgezogen und hat uns nicht bas Geringste von unsern Zweifeln benommen; sondern vielmehr durch seine Reden und Veranlassung uns zu dem katholischen Glauben noch weiter genöthigt, so daß wir damals in unserm Gewissen durch Gottes Segen früher erleuchtet, und jest durch diese Disputation noch mehr bestärkt, wohl Ursache nehmen mögen, unserm langen Schweigen damals ein Ende zu machen, und rundweg die Kirche, — die von den Aposteln bis auf uns ohne Untergang oder Verrückung, auch ohne alle Veränderung der Lehre in den Hauptartikeln, durch Gottes besondern Schutz geführt, und unter so vielfachen Rezereien unverletzt erhalten worden, und dawider auch nichts Haltbares vorgebracht werden, und aus der h. Schrift keine andere erwiesen werden kann, — ohne weiters als die wahre Kirche öffentlich zu bekennen und uns derselben einverleiben zu lassen.....

Jedoch weil wir uns zuvor bewilligt, sofern Dr. Pappus unsere Meinung nicht genugsam aus göttlichem Wort entnehmen und die lutherische Lehre zur Genüge unsers Gewissens behaupten könnte, daß wir noch ferner des Dr. Hunntus von Marburg gewärtig seyen, und mit ihm weitern Versuch anstellen wollten: haben wir für gut befunden, damit unser arm Gewissen bei der Sterblichkeit unsers Leibes nicht zu lang aufgehalten und gehindert werde, alsbald nach Abzug Dr. Pappi einen Einspännigen zu unserm freundlichen lieben Oheim und Schwager, herrn Ludwig Landgrafen zu heffen, reitend abzufertigen, mit Erzählung aller abgelaufenen Sachen, und freundlich zu begehren, Se. Liebben mögen bei uns ihren Theologen Dr. Hunnius zur Disputation und Defension der lutherischen Religion vor dem 1. Juli eintressen lassen, um zu sehen, ob wir vielleicht von ihm etwas Besseres hören und mit ruhigem guten Gewissen die lutherische Lehre und Kirche für christlich und in Gottes Wort gegründet erkennen mögen.

Es haben aber Se. Liebben gemeint, daß die Zeit zu kurz angestellt sey, und dafür gehalten, daß es besser wäre, wenn wir in eigener Person zu berselben gen Marburg, um Erholung guten Berichtes, uns begäben. Auch hat er damals weiter nichts als was Dr. Hunnius mit andern Theologen wider die Theses Pistorii weitläusig auf das Papier gesett, uns zugeschickt und fernere Aussertigung von der Kirche Christi Verströstung gethan.

Uns wäre zwar nichts lieber gewesen, als bei Sr. 2b. zu erscheinen, und den versprochenen Bericht entgegen zu nehmen. Da aber und Solches unmöglich war und wir aus Dr. hunnius Confutation unser Gewissen nicht im Geringsten ändern konnten, haben wir es nothgedrungen dabei beruhen lassen. Da wir indeß darauf bedacht sehn mußten, wie wir dem Berzug ein Ende machen könnten, um die Gütigkeit Gottes gegen uns nicht länger zu behindern oder etwa gar seine Ungnade auf uns zu wenden, haben wir sogleich unsern Superintendenten, die ebenfalls wider Dr. Pist orius Theses geschrieben, durch mehr genannten Amtmann befohlen,

seine Meinung wider Pistorius in unserm Beiwesen aus göttlichem Wort zu erweisen, dazu wir ihm alsbald nicht mehr als drei Theses, worin ungefähr der ganze Segenstand von der Rechtfertigung von Dr. Pistorius begriffen seyn mochte, durch mehr gesagten Amtmann zugeschickt.

Wir hatten gemeint, er wurde sich keiner Weigerung verlauten lassen. Jedoch weil er zu schriftlichem Rampf sich erboten und mündlich sich nicht wollte einlassen, hofften wir der Sache Genüge gethan zu haben, und wollten daher, um der Störrigkeit der Leute willen, und nicht länger außer der wahren Kirche Christi halten, und um und ferner nicht der Gnade und Barmherzigkeit Gottes zu berauben, haben wir und (ohne Ruhm zu melden) auf unsere Kniee zu Gott niedergelassen, und seine Erbarmung eifrig wie allzeit angerusen, und seine väterliche Gnade zu ertheilen, damit wir die Seligkeit, die wir indrünstig und allein suchen, gewiß und zuverssichtlich ergreisen und endlich unser angsthaft Gewissen zu Frieden bringen.

Weil wir benn bermagen merklichen Troft in unserm Bergen empfunden daß wir die Tage unsers Lebens in unsrer Seele keine größere Ruhe vermerkt, und ohnebieß zuvor und aus Gottes Wort ben Grund der katholischen driftlichen Religion in Gottesfurcht genugsam erwogen, und wider alle Anfechtungen des bofen Feindes vermahret gefunden und zur ungezweifelten Ginficht gekommen, daß tein Glaube, teine Rirche unter ber Sonne zu benten sen, worin ber Menschen Seligkeit gesucht und erlangt werden möge, benn allein und einzig die Kirche Christi, die von den Aposteln in die ganze Welt gepflanzt, und von den heiligen Batern und Martyrern mit ihrem Blut, ihren Federn und ihren Mund gebaut, auch also öffentlich und unverborgen wider allen Ingrimm und Wuth der Tyrannen und Reger und aller Höllenpforten mit offener lauter Predigt und reinem Gottesbienst, unverholen, unverlöscht, unaufhörlich erhalten, und in beständiger, ununterbrochener Ueberlieferung auf uns gebracht worben. Solches fann aber von den lutherischen und andern neuen Kirchen keineswegs gefagt werden, und es ist unverneinlich, daß keine lutherische ober irgend eine andere neue Kirche weber Lehrer noch Buborer, noch viel weniger gange Gemeinben ihrer jegigen Rirchen, an

<sup>1.</sup> Bgl. "Des zu Ementingen von dem Durchlauchtigen zc. herrn Jakoben Marksgrafen zu Baden zc. zwischen ihrem Hofprediger M. Joanne Zehendero, eins, und Dr. Joanne Pappo andern Theils, den XIII Junii 1590 angestelten, und den XVII ejusch. daraussgeendeten Colloquii und Gesprächs. Lette von beiden Theilen und sowol auch zum dritten von Ihrer F. G selbst abschiliche begriffene Conclusion schrifft und des Colloquii summarischer Inhalt." S. 63—94 in den oben angesührten 300 Thesen. Bgl-Damit die vom protestantischen Standpunkte versaßte Schrift: Jo. Fechtii Historia Colloquii Emmendingenus. Rostochin 1694.

D. H.

lehre und Rirchenübungen gleich, in den fünfzehn hundert Jahren nach ben Aposteln nennen können. Diese Rirchen und Secten find alle neulich aus freier Luft, ohne frühern Anfang, ohne herkunft und Abstammung von andern Rirchen, urplöglich erwachsen; nur die römisch=katholische Rirche ist die Rirche, welche öffentlich, beharrlich, unverändert geblichen; es ist sonst keine andere zu finden, und mit Namen zu nennen. Also haben wir nach langem Zweifeln und Nachbenken, nach beharrlichem driftlichen Rachforschen und emfigen Gebete, nachdem wir Gott eifrig angerufen, uns in seiner Schrift eine gute Zeit beflissentlich geubt, beiberseitige Fundamente bedachtsam untersucht, alle göttlichen und menschlichen Mittel zu Hand genommen, und unfer Gemuth anders nicht zu befriedigen vermocht, im Ramen des Allmächtigen ben 15. Juli neuen Calenders uns nach gethaner Beicht und sowohl von unsern Sünden als von der Regerei durch den hoch= gelehrten P. Theodor Bufäus, Rector ber Gesellschaft Jesu zu Molsheim, empfangener Lossprechung öffentlich zu Tennenbach im Beisein etlicher vornehmen geistlichen Pralaten und Berren, namentlich ber würdigen andachtigen herren Martin, Abten baselbst, herrn Marr, Bischof von Endba und Weihbischof zu Basel, Dr. Georg Banlin, Friedrich von Beißenau, unfere Obrist-Leutnante, Laureng von Rirleben unfere hauptmannes, M. Johann Zehender, unsers hofpredigers, und andrer tatholischen und lutherischen Diener und Frember, uns zu der katholischen driftlichen alleinseligmachenden Rirche bekannt und auch derohalben mit der Communion bes Hochwürdigen Sacramentes einverleiben lassen.

Darum wir dem Allmächtigen ewigen Dank sagen, daß er sich also mitleidig unser erbarmet, und in den Irrthümern, die uns an unsrer Seligkeit
gehindert, länger nicht steden lassen; sondern uns väterlich herausgerissen,
und durch seine Gnade auf den Weg gesetz, worauf wir nun in unserm
einigen Heiland und Mittler Jesu Christo, dem großen Hirten seiner Schafe,
und dem treuen Bräutigam der lieben Kirche, unsere Seligkeit mit seiner Hülse haben erlangen können, indem wir uns auch alsbald und seither dermaßen in unserm Gewissen gesichert und bekräftigt sinden, daß die Tage
unsers Lebens wir mehr geistlicher Freude und Ruhe bei uns nicht vermerkt
baben.

Seine Allmacht wolle auch Andern, die außer dem Schafstall find, mit Eröffnung ihrer versinsterten Augen und Entdeckung der Unwissenheit, wodurch die Meisten durch falsche Vorurtheile und grundlose Calumnien der Theologen abgehalten werden, die Gnade verleihen, zu diesem seligen Frieden zu gelangen. Auch uns möge seine väterliche Milbe in Jesu Christo
in diesem Frieden ewiglich erhalten, und durch das einzige Verdienst desselben
einzigen Seligmachers und herrn endlich einführen uns Alle in die himmlische Freude, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, und in keines Menschen Herz gekommen ist, welche Gott, der gerechte Richter, allen denen geben
wird, die da erwarten die Zukunft unsers herrn Jesu Christi, und an seinen unverfälschten Reben, und an der Lehre, die zur Gottesfurcht leitet, ihnen ohne Stolz und Neuerung genügen lassen, dazu uns Allen seine Barmherzig- teit helfen wolle. Amen.

Dieses ist also ungefähr die summarische Erzählung ber Motive und Dandlungen, wodurch wir zur Abweichung von unsern vorigen Irrthümern, und zur Annahme der katholischen echt evangelischen und von Christo, ihrem Bräutigam, unabgeschiedenen und jederzeit unverlassenen Kirche geführt und angewiesen worden. Darin wolle uns, auf unser fürstlich wahres Wort, Jedermann Glauben beimessen, indem wir dieses, wie es kürzlich hier geschrieben, mit mehrem Inhalt vor dem Richterstuhle Christi zu bekennen und erfreulich zu verantworten gedenken.

Obwohl wir außer Zweifel seten, bag Jedermann ben beständigen Grund unsers Vornehmens und alle Spezialmotive ohne weitere Ausführung verstehen werde, so hat une doch rathsam geschienen, nebst dieser turzen historischen Beschreibung auch die besondern Beweggrunde unsers Uebertrittes ausführ= licher barzulegen, mit ber Bitte an alle Stände, bieselben mit unparteiischen Augen und Bergen in ber Furcht Gottes zu lesen, und wofern unsere Grunde von driftlicher Wichtigkeit befunden und der Ungrund der Gegenlehre einge= sehen wird, unserm Beispiel im Namen bes Allmächtigen, zu seiner Allmacht ewigen Glorie, zu eines Jeben eigener Seligkeit, freudig und trop aller weltlichen hinderung nachzufolgen, mit dem fichern Troft, deffen wir auch für unsere Person im Berzen gewiß sind, daß der ewige Gott uns allen, was wir allhier zu Verbreitung seiner Ehre mit Beobachtung der driftlichen Lehre und Beiligung bes Lebens thun, aus gnädiger Barmherzigkeit in bem einigen Berdienste seines Sohnes unsers überschwenglich genugthuenden Beilandes ewig= lich mit reichem Lohne vergelten, und was wir hier in Thränen gefäet, bort mit höchstem Triumph und Freude ärnten lassen werbe.

### Erstes Motiv

### unfrer driftlichen Befehrung.

Die Unwahrheiten, welche bie Irrlehren ber fatholischen Rirche aufbichten.

1. Erstens sagen und schreiben die lutherischen Theologen, die Ratholiken lassen die h. Schrift nicht wahr und gültig sein, und scheuen sich nicht, es wider die landkundige Wahrheit sogar in ihren deutschen Rirchengesangen ("dein Wort man last nicht haben wahr") ausschreien, da doch die Ratholiken die ganze göttliche Schrift ohne Verläugnung des geringsten Tertes oder Buchstaben mit größter Ehrerbietigkeit annehmen und als des heiligen Geistes unbezweiselte Eingebung von Grund ihres Herzens glauben. Und was noch zu bemerken ist, glauben die Katholiken an mehr heilige Bücher als die Lutherischen, welche Lettere mehrere Bibelschriften aus dem Canon ausgeschlossen und andere Bücher an einigen Orten verstümmelt haben, mithin das Wort Gottes weder ganz, noch wahrhaft, noch gültig bleiben lassen.

Hören wir die eigenen Worte Luther's über die hl. Bücher. "Summa, "St. Johanns Evangeli und sein erste Epistel, St. Paulus Epistel und "St. Petrus erste Epistel, das schnd Bücher, die dir Christum zeigen und "alles lehren, das dir zu wissen noth und selig ist, ob du schon kein ander "Buch noch Lehre nimmer sehest, noch hörest . . . Darumb ist St. Jakob's "Epistel ein recht ströerne Epistel gegen sie, dann sie doch kein evangelisch "Art an ihr hat . . . Die Epistel St. Judä ist ein unnöthige Epistel, und "führt Sprüch, die in der ganzen Schrift nirgend stehen."

Die Offenbarung Johannis kann Luther weder apostolisch noch pro= phetisch halten; sondern achtet sie wie das vierte Buch Esdras, das er ge= ringer hält als die Fabeln Aesops.

Die Bücher Jubith, Tobiä, das Buch der Weisheit, Jesus Syrach, Baruch, zwei lette Bücher Esdrä und das zweite der Machabäer hat er
schimpstich ausgemustert. Die Bücher Judith und Tobiä sind ihm Comöbienbücher, also gedichtet wie man bei uns die Passion spielet. Mit dem
Buch der Weisheit weiß er nicht wohinaus, sagt gleichwohl die römische
Rirche habe es hochgehalten, aber viel Stück darin nicht verstanden. Dem
Buch Jesus Syrach will er zugestehen, daß es ein sein Buch sen eines
weisen Mannes. Baruch ist ihm ein gering Buch, dessen Meister gar
teinen hohen Geist gehabt, läßt es aber unter dem Haufen mitlaufen, doch
daß es nicht in die Zahl der Bibelbücher komme. Die zwei letten Bücher
Esdra's gelten ihm, wie gesagt, weniger als Aesop's Fabeln, so daß er
sie aus seiner Bibel geschafft und nicht verdolmetschen wollte. So frevelhaft und unverschämt urtheilt der Mann von Gottes Wort und wirft hinweg und behält nach seiner Laune, was ihm beliebt.

Es ist also eine große Lüge, wenn die Lutherischen ausgeben, daß die Rastholiken Gottes Wort nicht für wahrhaft und unveränderlich halten. Es ist bagegen erwiesen, daß die Ratholiken mehr und besser als die Lutherischen alle Worte der göttlichen Schrift als des hl. Geistes ungezweiselte Wahrheit halsten, und dawider nicht verfahren, oder den hl. Geist in seinen Schriften nicht meistern, wie Luther es thut. Auch steht dem Papst oder den Concilien nicht zu, die Schrift zu verrücken oder zu cassiren; vielmehr halten Alles für verdammt, was der Schrift zuwider ist; legen dieselbe aus nach dem Sinne, der durch alle 15 Jahrhunderte der Christenheit sestgehalten wurde, und geben sie nicht jedem Schuster und Schneider zur gefälligen Auslegung preis.

— Was demnach den Ratholiken aufgebürdet werden will, das ist gerade der Borwurf, den Luther und seine Anhänger im vollsten Maaße verdienen.

II. Die andere Unwahrheit, womit die Katholischen beschwert werden, ist daß ihnen Gottes Wort nicht genüge zur Erhärtung aller Kirchen= und Glaubenssachen. Daß dieses aber eine baare Lüge ist, geht schon allein daraus hervor, weil die Katholiken keinen andern Glaubensgrund außer dem Worte Gottes annehmen und anerkennen. Aber gleichwie der Apostel seine Lehre in eine geschriebene und ungeschriebene Lehre abtheilt, so unterscheiden

•

auch die Katholiken das Wort Gottes; erkennen jedoch beide für das gleich= wahre göttliche Wort, bauen also ganz allein auf den Grund der Propheten und Apostel ihren Glauben.

Ist daher im Allgemeinen vom Wort Gottes die Rebe, so geschieht den Katholiten offenbar Unrecht, wenn man sie beschuldigt, daß sie dasselbe für ungenügsam halten. Dagegen wird gern eingestanden, daß sie nicht glauben
was nirgend als Gottes Wort befohlen wird. Daß aber alle Worte und
Bredigten der Propheten und Apostel niedergeschrieben worden, das läugnen
sie; glauben also, daß Vieles, außer dem geschriebenen Buchstaben und den
biblischen Büchern, in der Kirche ungeschrieben aufbewahrt und erst in spätern
Zeiten und an verschiedenen Orten in Buchstaben niedergelegt worden. Darum
bat Christus seinen Aposteln und ihren Nachfolgern den hl. Geist versprochen,
damit sie unter seinem Beistand das Wort Gottes unversehrt bewahren
und in streitigen Fällen unsehlbar entscheiden. Und dieses Recht hat die
lehrende Kirche jederzeit behauptet und ausgeübt.

Daß aber Luther ober Zwingli oder Andere, wer sie immer seyn mögen, die sich von der Kirche absondern und neue Versammlungen stiften, den Geist Gottes haben, wird nimmermehr aus dem Worte Gottes erwiesen werden. Die Sendung des hl. Geistes kann sich ohnehin nur auf Personen beziehen, die in der Einheit und Lehre der allgemeinen Kirche sind und bleisben, weil sonst außer der Kirche ein Jeder mit dem nämlichen Recht sich des hl. Geistes rühmen kann, wie es denn auch vielfältig geschehen ist zum Nachetheil des göttlichen Wortes und zum Untergang der Seelen. Wer wollte sonst den einreißenden Achereien wehren, wer könnte sonst seines Glaubens und seiner Seligkeit gewiß seyn, wenn man Jedem, der sich der hl. Schrift verfängt, glauben müßte, daß er den hl. Geist habe und die Schrift nach dem Willen Christi verstehe?

Es ist demnach offenbar, daß nicht die Katholischen, sondern die Lutherischen das Wort Gottes ihres Gefallens wahr und falsch machen, nicht Alles, sondern nur stückweise und wie viel ihnen beliebt, in Glaubenssachen gelten lassen, und sich sonst über Gottes Wort und des hl. Geistes Weisheit in der Kirche als Meister aufwerfen und weiser seyn wollen, denn alle Kirchen und Kirchenlehrer seit fünfzehnhundert Jahren gewesen sind.

III. Die dritte, den Papisten, wie sie sagen, aufgedichtete Unwahrheit ist, daß sie sich an dem Leiden, Tod und Berdienste Christi nicht genügen lassen, sondern dasselbe zu unfrer Seligkeit unvollständig halten, und wollen durch ihr eigen Werk, Geld und Menschensahung den himmel erwerben und erzwingen. Und zwar ist diese Lästerung so allgemein verstreitet, daß die meisten gemeinen Leute durch diese Lüge in Irrthum gesführt worden, obschon dieselbe die Katholiken durchaus nicht treffen kann. Denn hat die katholische Kirche je dergleichen verlauten lassen, so zeige die Gegenpartei, wo und wie es geschehen und nenne den Author, der es geschrieben; vor Allem aber sollen sie sich hüten, ihre alte Verleumdung

aufzuwärmen, als hatte der h. Thom as gelehrt, das Leiden Christi er= ftrede fich nicht weiter als auf die Erbfunde, und es mußten die andern Sunden von uns gebüßt ober in der Messe gesühnt werden. Das hat niemals ein Ratholik gefagt, am Allerwenigsten ber h. Thomas, ber in allen seinen Schriften lehrt, daß Christi Leiden für alle Sünden der ganzen Welt einzig und allein genug und über genug gethan, ja baß ein einziger Blutstropfen, ber aus Christi Seite geflossen, weit mehr benn ge= nügend sep zur Tilgung ber Sünben ber ganzen Welt. "D frommer Belifan," schreibt er unter taufend andern einschlägigen Stellen, "Jesu, mein Berr, reinige mich Unreinen durch bein Blut, wovon ein einziger Tropfen die ganze Welt selig und rein machen könnte." Daher schließt er an einem andern Orte' mit ben Worten: "Aus bem Gesagten geht offenbar hervor, daß Christus uns von unsern Sünden erlöset hat, vor= züglich (præcipue) durch seine Leiben; und zwar nicht allein wirksam und verdienstlich (esscienter et meritorie), sondern auch genugthuend (satissactorie)." hier muffen wir die Ginfalt ober Böswilligkeit der Tübinger bewundern, die gegen diese Stelle nichts anders einzuwenden haben, als bas Wort præcipue, vornehmlich, vorzüglich beziehe fich nicht auf das Leiden Christi, sondern auf die Person Christi, welche allein genug gethan habe, als wenn bas Gine bas Anbere ausschlöße. Die scharf= finnigen Männer haben nicht eingesehen, daß der h. Thomas an dieser Stelle das Wort vorzüglich nicht anders gebrauchte als zu sagen: Db= wohl Christus mit andern Geheimnissen seiner Berwaltung im Fleische, als, durch Tod, Auferstehung, Gehorsam u. f. w. uns mit Gott versöhnet: so habe er doch vornehmlich und speziell, wie er dort öfters wiederholt, uns von allen Sünden erledigt durch bas Werk seines Leidens. Deß= ungeachtet wollen sie ihrer Lügen und ihres Unrechtes wider die Ratho= lischen nicht geständig seyn, und bringen lieber alte Lappalien vor, die nicht zur Sache gehören, wodurch sie verrathen, welche Lust sie zur Wahr= heit tragen.

Wenn wir nicht befahren müßten, daß dieses Buch zu groß aufwüchse und dem Leser verdrießlich senn möchte, könnten wir ausführlich von Jahr zu Jahr ersindig machen, daß in der katholischen Kirche dis auf den heutigen Tag nie ein Augenblick anders gesungen oder gelehrt worden, denn daß allein Christus, unser herr, Er einzig und allein, mit seinem heiligen Leiden, Sterben und seiner ganzen heilsordnung die wirkliche Urssache unser ganzen Seligkeit sen. Weßhalb in der augsburger Confession und in andern lutherischen Schriften und Reden auf die Katholischen schändslich gelogen wird, daß ihnen an Christi Leiden nicht genüget, oder daß sie vom Glauben an Christus in den Kirchen lange Zeit nichts gelehrt haben. Wir müssen daher unendlich bedauern, daß die augsburger Confession

<sup>1.</sup> Quast. 62. Art. 5.

öffentlich und an vielen Stellen sagen barf, die Ratholischen wollen die ewige und zeitliche Strafe der Sünde mit ihren Werken büßen, suchen allein die Gerechtigkeit des Gesetzes, wollen die Verzeihung der Sünde und die Rechtsertigung und die Inade mit ihren Werken verdienen, und die guten Werke sehren der Werth und die Sühnung, wegen welcher Gott verssöhnt worden, und bedürfen nicht der Barmherzigkeit und des Versöhners Christi und des Glaubens. In einigen Ausgaben der Confession, z. B. der Wittenberger von 1531, hat man sich freilich eines Bessern besonnen und ausdrücklich gesagt, die katholische Lehre sen, daß man nicht allein aus den Werken, sondern aus Glauben und Werken zusammen gerecht werde. Deßungeachtet ist diese Verleumdung im ganzen Lutherthum geblieben und fortgepflanzt worden.

Wenn aber Etliche sagen, daß dennoch die Katholischen den Werken auch ein Verdienst beilegen, und nicht allein durch den Glauben selig zu werden begehren, geben wir ihnen ganz kurz folgende Antworten.

Es ist erstens unläugbar, daß die Katholischen je und allweg bekannt haben und bekennen, daß unser Heiland Jesus Christus einzig und allein Anfang, Mittel und Ende unsrer Seligkeit ist.

Zum Andern, daß zur Vorbereitung zur Seligkeit der Glaube die Wurzel, das Fundament, das Erste ist, und daß ohne Glauben kein Mensch jemals gerecht vor Gott geworden, oder in Ewigkeit vermöge göttlichen Worts werden könne.

Drittens, daß wir die erste Gnade und Gerechtfertigung bei Gott, da wir anfänglich aus Sündern und Keinden Gottes fromm, gerecht, Gott angenehm worden, mit keinem Gesetz oder Werke verdienen können; sondern solches Alles aus lauter Barmherzigkeit Gottes und aus dem Verdienst Christi allein herrühre und allein von Christo verdient worden; jedoch daß wir zur Empfangung jener Gnade uns mit Glauben, Liebe und Ansberm, auch mit Reu' und Leid über die begangenen Sünden und Empfang der Taufe dazu bereiten, und doch auch dieses nicht aus unserer Natur, unsern Kräften oder aus dem Gesetz, sondern ebenfalls aus Gottes Barmsherzigkeit, damit er uns vorausgehe, und nicht allein das Vollbringen, sondern auch das Wollen in uns wirkt.

Wann aber, viertens, durch völlige Eingießung des Glaubens, der Liebe und hoffnung ein Mensch aus Gottes alleiniger Gnade gerecht worden, bleibt gleichwohl die Gnade und das Verdienst Christi dis in den Tod, und regiert uns in Allem, kommt uns auch, da wir aus Schwachheit wanken, zu hülfe und erhält uns dis in den Tod vor dem Zorne, da wir schon gerechtsertigt sind, wie St. Paulus, Röm. V., sagt. Aber damit ist es unserthalb nicht genug, indem zuvor wir uns durch Gottes hülfe und vorausgehende Gnade mit der Stimmung und Taufe darein schicken müssen: so erfordert die Schrift, wann wir Gottes Frieden und Breundschaft erreicht haben, daß wir in einem neuen Leben wandeln und

den Sünden absterben, auch dazu fügen, daß wir vergessen, was hinter uns ist, und mit Laufen und Kämpfen den vorgesetzten Lohn erstreben. "Denn," sagt Paulus, Galat. V., "in Christo Jesu gilt keine Vorhaut oder Beschneidung, sondern der Glaube, der da wirket in Liebe . . . . In Christo gilt allein eine neue Creatur." Alsbann geht das christliche Leben an, wovon die ganze h. Schrift melbet.

Daß aber, fünftens, die Schrift unser neues Leben, Kämpfen, Laufen, Haltung ber Gebote Gottes, Verrichtung guter Werke, ein Verdienst der Krone der Gerechtigkeit (II. Tim. IV. 8), und die Erwerbung des ewigen Lebens (Röm. II.) nennet, und uns darnach urtheilen und belohnen, auch uns ohne unsere, in der Gnade Gottes geleistete, Mitwirkung, und ohne die äußerlichen Sacramente und andere Heilsmittel nicht selig machen oder uns mit Gewalt und ohne Mühe in den himmel ziehen will, — Solches tönnen und werden die Katholischen gegen den Sonnenglanz des göttlichen Bortes nicht läugnen, nehmen es auch mit Dank an, bestreben sich auch, bamit sie würdig werden bis an das Ende zu beharren (1. Tim. III.), und große Freudigkeit zu erwerben im Glauben an Jesus Christus, wann sie thun, was Gott gefällig ist, und sie ihr Gewissen nicht strafe (1. Joh. III.). Denn sie wissen, daß ihre Werke ihnen nachfolgen (Apoc. XIV.), daß Gott Jedermann nach seinen Werken, die er im Leben gewirkt hat, vergelte (Matth. XVI.; Il. Kor. V.); und benen, die Gutes wirken, das ewige Leben, den Andern den ewigen Born geben (Röm. II.), und unsern Lohn groß im himmel machen wird (Matth. V., Luc. VI.). Und ob sie schon auf ihre Werke den wenigsten Trut ihrethalb setzen und mit dem Propheten David bitten, der herr moge nicht mit seinem Knecht in's Gericht gehen, danken sie dennoch Gott für die reiche Wirkung der Gnade in ihnen und schämen sich nicht, mit ihrem Del und ihren vollen Lampen vor dem Brautigam zu erscheinen.

Sechstens also thut Alles die Milbthätigkeit und Gnade Gottes, boch in uns und mit uns, und da wir etwas Gutes gewirkt und auch in der Buße uns selbst in dieser Weise geurtheilt und unser Fleisch gedämpft haben, sagen wir dem Allmächtigen Dank, daß wir uns durch seine Gnade nicht nackt, sondern etlicher Maßen bekleidet sehen, und befehlen das Uedrige dem barmherzigen Urtheile Gottes. Auch die, so bei Leben wenig Gutes gewirkt, und kurz vor ihrem Abschied erleuchtet werden, und in Glauben, hoffnung und Liebe von Hinnen scheiden, dürsen auf Gottes Barmherzigkeit hoffen. Daß dieses allzeit die beständige Meinung der katholischen Kirche gewesen, ist nicht allein aus all ihren Büchern kundlich, sondern auch aus den Kirchengesängen. Bei der Todtenseier für die abgestorbenen Christen wird vom jüngsten Tag gesungen:

Ach, was werb' ich Armer sagen ? Wer vertritt mich vor den Klagen, Da Gerechte selber zagen ? Richter ber gerechten Rache, Nachsicht ub' in meiner Sache, Eh' zum Letten ich erwache.

Milber Jesus, woll' erwägen, Daß du kamest meinetwegen, Um mein Heil alsbann zu hegen.

Ich war Ziel ja beines Strebens, Areuzestod ber Preis des Lebens: So viel Müh' sep nicht vergebens.

Wir verweisen ebenfalls auf folgendes Gebet der Kirche: "Herr! richte mich nicht nach meinem Thun, denn ich habe nichts vor dir gethan, das deiner würdig wäre; darum bitte ich beine Majestät, daß du, o Sott, meine Missethat auslöschen wollest.

IV. Die vierte Unwahrheit, womit die Lutherischen wider die Ratholisschen verfahren, betrifft das h. Meßopfer, worin, wie sie vorgeben, Christus noch einmal von den katholischen Priestern gekreuziget werde, mithin dem Leiden Christi eine Unehre geschehe.

Obschon die Katholiken von Anfang der Christenheit und alle Bäter und Rirchenlehrer bekennen, daß dieses christliche Opfer ein unblutig Opfer sen, das zur Erinnerung des einmal geschlachteten und gekreuzigten Leis bes und vergossenen Blutes Christi, doch im wahrhaftigen und gegenwärztigen Leib und Blut Christi geschehe, und ferner Christus nicht mehr stersben könne: so haben sich dennoch die Lutheraner nicht zufrieden gestellt, und muß ihnen der Herr Christus täglich noch von den kath. Priestern gekreuzigt werden. Dagegen genügen einige Bemerkungen.

So wenig der Herr Christus in seinem ersten Abendmahl und bei Einssehung des neuen Osterlammes sich selbst zu vor gekreuzigt, da er sich Sott seinem himmlischen Vater als ein neu Osterlamm unter den Sestalzten des Brodes und des Weines gleichsam als geschlachtet aufgeopfert, und sein künftig Leiden wahrhaftig vorstellt; — eben so wenig wird der Herr Christus heutigen Tags durch gleichmäßige Aufopferung, die auf Erden durch den Priester und im himmel durch Christum den Herrn selbst gesichet, von Neuem gekreuzigt.

Es ist alles wahr, was sie aus der Epistel an die Bebräer anführen, daß "Christus nur einmal gekreuziget worden und mit Einem Opfer auf ewig die Geheiligten zur Vollendung gebracht," und nicht mehr des Kreuzigens oder Opferns bedarf: denn darüber ist kein Streit, da es von beiden Seiten zugestanden wird; das hindert aber die Katholischen so wenig, als die Opferung am Kreuz die Opferung Christi im Abendmahl

<sup>1.</sup> Wir geben, obschon unchronologisch, die neue Uebersetzung von Friedrich Schlosser.

gehindert, weil Beide beisammen bestehen und bis an's Ende der Welt bestehen mussen. Daß aber unser Beiland in dem ersten Nachtmahl uns blutiger Weise von sich selbst geschlachtet und geopfert worden, ist leicht zu erweisen; oder es bedarf vielmehr keines Beweises, da man blos die deßfallsigen deutlichen und einfachen Schriftworte zu lesen braucht.

Wenn Jemand, der beim Kreuze gestanden, an dem der Herr Christus hing um unsrer Sünden willen, ihn seinem himmlischen Vater aufgesopfert und dadurch Verzeihung seiner Sünden erbeten, Christum deßhalb nicht noch einmal gekreuzigt hätte: eben so wenig muß oder kann er jest von seinen Priestern gekreuzigt werden, wenn sie schon das Leiden, und damit den wahrhaften Leib und das Blut Christi dem ewigen Vater vorskellen und aufopfern.

Ist es nicht zu verwundern, mit welcher Unbedachtsamkeit die Lutherischen bas heilige Meßopfer anfeinden, da sie doch gern gestehen, daß einem Jeden Christen frei stehe, wann und wo er wolle, in seinem Gebet das Leiden und den Leib und das Blut Christi dem Allmächtigen im Seiste zu opfern, und dadurch Verzeihung seiner Sünden zu begehren. — Wenn aber dieses wahr ist, aus welcher Ursache soll dann verboten seyn, den wahren Leid und Blut Christi aus des Priesters Hand wahrhaftig und wesentlich dem Allmächtigen vor Augen zu stellen, aufzuopfern, und das durch Vergebung der Sünden zu verlangen?

Ift es einem jeden Christen erlaubt, wann er den Leib und das Blut Christi nicht anders hat, ihn so, wie er ihn eben hat, zu opfern: warum soll der Priester nicht auch Macht haben, so wie er ihn hat, das ist, wahrhaft gegenwärtig, zur Erinnerung und zum Zeichen des Leidens Christi, oder des am Kreuze gestorbenen Leibes und darum vergossenen Blutes, aufzuopfern?

Dürfen wir blos mit Worten ober auch nur mit innerm Gefühle ober äußerlicher Gebärde, den Wunsch, den Gedanken, die Empfindung an ein Crucifix richten und gleichsam fagen: herr, ich zeige bir bas Leiden beines Sohnes, und seinen für uns dem Tod überantworteten Leib und sein vergoffenes Blut; wie ich es in meinem Herzen ansehe und fühle, oder mir vorstelle, so opfere ich es dir auf und stelle dir es vor Augen, wie es wahrhaftig am Kreuze gewesen zur Vergebung meiner und anbrer Leute Sünden. Wird diese fromme Handlung für ein geistliches Opfer gehalten, warum foll es nicht auch ein äußerliches Opfer fenn, wann ber Priester den wahren Leib und das Blut, welchen er auf dem Altar gleich wie am Rreuze vor sich und in Händen, und also wie es Christus selbst verordnet, unter beiden Gestalten das Leiden Christi vorstellt, dem AU= machtigen zur Versöhnung unsrer Miffethaten und Erlangung manchfal= tiger Wohlthaten darbringt? Ist es wahrhaft der Leib und das Blut Christi, warum follte es bes Befehls in ber Schrift bedürfen, ce Gott zu opfern? Ober bedarf es hier eines besondern Befehles, warum nicht

auch beim geistlichen Opfer? Warum barf man im Gebet, ohne irgend eines biblischen Befehls, täglich ben Leib und das Blut Christi Gott darbringen? Ist und bleibt benn ber Leib und das Blut Christi einmal geopfert nicht bis an das Ende der Welt unser Opfer? Ist es nicht noch unser Opfer, das unser Aller Sünden am Stamme des heiligen Arcuzes getilgt hat, und durch Zueignung die Wirkung derselben noch täglich tilgt und auslöscht? Ist es aber ein Opfer, warum sollen wir es nicht als ein Opfer gebrauchen, und dahin wenden, wohin es gehört; nämlich vor das Angesicht des Baters zur Vergebung unster Sünden? Und soll der Erlöser darum wieder gekreuzigt werden, weil ich eben denselben, der am Areuze gehangen, dem Allmächtigen noch heutigen Tages, wie es Christus selbst vorgestellt und geheißen hat, jedoch wahrhaftig leiblich und gegen= wärtig aufopfern und vor des Vaters Angesicht bringe?

Es wird aber eingewendet, Luther habe öffentlich bekannt, daß er in nächtlicher Disputation mit dem Teufel von ihm überwunden, und ver= mocht worden, die Messe für unchristlich zu halten und abzuschaffen?

Wir wollten mit Luther und seinen Theologen diese nächtliche Geschichte schon annehmen, wenn wir uns bereden könnten, daß, wenn nach ihrem Borgeben die Messe unheilig, abgöttisch, also teuslisch senn soll, der Teussel sein eigen Werk zu zerstören und zu vernichten verlangte. hat aber der Teusel den Reformator wirklich bewogen, die Messe für unchristlich zu halten und sie abzustellen, so muß sie etwas Gutes, heiliges, Nühliches und Beilsames senn; sonst hätte er den gedachten Sieg über Luthern nicht davon tragen wollen und können. Ist dagegen die Messe wirklich etwas Unchristliches, Abgöttisches und Teuslisches, so hätte der Teusel sich selbst bessiegt, sich selbst geschadet, und dem Reformator den Sieg und den Bortheil eingeräumt und einen recht dummen Streich gespielt. Es muß also hier entweder auf der einen oder auf der andern Seite ein Gimpel seyn. Einer ist jedenfalls überlistet worden, der Teusel, wenn die Messe etwas Abgöttisches ist; Luther, wenn sie etwas Heiliges ist. Das Dilemma fordert nothswendig und schlußgerecht einen Betrogenen.

Aber das gehört eigentlich nicht hierher, und es bleibt dabei, daß die Ratholiken den Herrn im heiligen Opfer der Messe nicht kreuzigen, wie wir ausführlich bewiesen. Auch geschieht damit dem einmal am Kreuze dargebrachten Opfer kein Abbruch und keine Unehre, weil wir das einzige Kreuzopfer für die Genugthuung und Tilgung der Sünden bestimmt und laut genug anerkennen, und das tägliche Opfer nur einer Zueignung und Borstellung desselben Opfers ist, das wir, wie im Gebete geistlich, so in der Messe leiblich und gegenwärtig, auch mit Darbringung des am Kreuz geopserten Leibes und Blutes, aber nicht mit neuer Tödtung des erweckten und ewig lebenden Leibes Christi, dem Allmächtigen täglich opfern.

<sup>1.</sup> Tom. VI. Jen. beutsche Ausg. im Buch von ber Winkelmes und Pfaffenweih.

V. Die fünfte Unwahrheit, welche die Lutherischen gegen die Katholisschen gebrauchen, ist die Anrufung der Heiligen, indem sie ohne Scheu vorgeben, daß die Katholiken die Heiligen zu Abgöttern machen, und ihnen göttliche Ehren erzeugen, und daß weder in Gottes Wort noch von den alten Kirchenlehrern gebilligt oder geboten sep, die todten Heiligen anzurufen.

Daß aber bieses lauter Unwahrheiten sind, muß einem Unparteiischen unschwer einleuchten. Denn erstlich ist es grundfalsch, daß die Katholiken den Beiligen und Engeln göttliche Ehre und göttlichen Dienst erzeigen. Diese Lehre ist übrigens nicht aus dieser Ursache in den ersten Jahren von Luthern angesochten worden, sondern weil sie in der Bibel nicht befohlen sey.

Man tann aus allen tath. Bekenntniffen und Schriftstellern sich über= zeugen, daß die Beiligen und Engel Gottes nicht anders als sonst lebendige Beilige und fromme Leute um Fürbitte bei Gott ersucht werden; die Bulfe wird nicht von ihnen, sondern burch fie von bem Berrn verlangt. In allen Rirchengebeten, worin von ber Fürbitte ber Beiligen Melbung ge= schieht, ift ber Eingang jederzeit auf Gott ben Bater gerichtet und ber Schluß durch Christus unsern Beiland, wodurch angezeigt wird, daß wir nichts weiter von ihnen begehren als ihre Fürsprache, und wenn dieses auch nicht immer buchstäblich ausgebrückt ist, so hat es boch allweg diesen Sinn. Uebrigens ist biese Sache im Concilium von Trient so bundig und deutlich dargestellt und entschieden worden, daß es nur einer ganz geringen Billigkeit bedarf, um biesen unfinnigen Vorwurf ein für allemal nieber zu schlagen. In bem Rirchenrath wurde mit klaren Worten geschlossen, in der kath. Rirche fen immer gelehrt worden und folle allzeit gelehrt werden, daß die Beiligen, tie mit Christus in ewiger Freude regiren, für uns im himmel bitten, und es sen beshalb gut und nühlich, fie mit lauter Stimme ober innerlichem Bleben anzurufen und zu ihrem Gebete zu fliehen, um von Gott burch seinen Sohn und unsern Derrn Jesus Christus, ber allein unser Erlöser und Seligmacher ift, Wohlthaten zu erlangen.

Ist das nicht deutlich? Und kann der als Gott angesehen werden, durch dessen Gebet und Flehen man bei Gott Gülfe begehrt? In welcher Sprache, bei welchem Beiden, in welcher Vernunft, aus welcher Schlußfolge soll der ein Gott seyn, der erst Gott nachlaufen muß, um Hülfe zn erlangen?

Die Lutheraner sind wirklich zu beklagen, daß sie diese demüthige Anrufung so leidenschaftlich anseinden, indem sie doch die nämlichen Worte, die nämlichen Ehren, welche sie den lieben Heiligen im himmel nicht gestatten mögen, weit geringern weltlichen herren und Menschen gönnen, als müßten deßhalb darum alle Weltlichen von Adel, alle herren, Grafen, Fürsten, Könige, Kaiser, Götter seyn.

Eben so unwahr ist es, daß die Anrufung der Beiligen wider die Schrift sey. Es kann zwar nicht geläugnet werden, daß es nur einen Mittler gibt im strengen Sinne des Wortes. In weiterer Bedeutung aber gibt es so viele Mittler als Menschen, die für einander beten. So war Moyses ein Mittler des Volkes Israel und sogar Pharao's, Job ein Mittler seiner Freunde (Job 42), Jeremias der Juden (Jer. 42, Baruch 1), Abraham des Abimelech (Gen. 28), und Paulus Mittler der Korinther (II. Kor. V.) und die Christen St. Pauli und St. Petri Mittler (Act. 15) und in vielen Episteln des h. Paulus. In diesem Verstande wäre es falsch, daß es nur Einen Mittler gebe; dieser Mittlerstand bricht dem Andern nichts ab.

Die Apologie der augsburger Confession schreibt durchaus der Bahr= heit zuwider, daß die heiligen Bäter vor Gregor dem Großen nichts von Anrufung ber Beiligen gewußt haben. Der h. Ambrosius hat zwei hundert Jahre vor Gregor gelebt und doch schreibt er in seinem Buche von den Wittwen: "Petrus und Andreas haben für eine Wittwe gebetet.... Das Fleisch ist schwach, bas Gemuth ist frank, und in bie Bande ber Gunde verwickelt, die matten Fuge konnen nicht bas haus bes Arztes erreichen. Man muß für uns die Engel bitten, die uns als Beistand gegeben find. Man muß die Märtyrer bitten, zu derer Bulfe wir durch unsere gemeinsame Natur berechtigt scheinen. Da fie ihre Sunden, wenn sie solche gehabt haben, mit ihrem eigenen Blute abgewaschen, so können fie auch für unsere Gunden Fürbitte einlegen. Denn fie find Gottes Martyrer, unsere Buter, Aufseher unsers Lebens und unfrer Banblungen. Wir sollen uns also nicht schämen, sie als Fürbitter unfrer Schwachheit anzurufen, weil sie bie Schwachheit ihres Leibes selbst in ihrem Siege erkannt haben." Um bieselbe Zeit schrieb der h. Augustinus: ' "Es ift eine Unbild gegen die Märtyrer, für sie zu beten, da wir ihrem Gebete uns empfehlen follen."

Wir haben zur Rechtfertigung unsers Austrittes aus bem Lutherthum nur die fünf hauptverleumdungen anführen wollen, um zu beweisen, daß der katholische Glaube die abscheulichen Lehren, welche uns die Lutherischen aufbürden, und dadurch die ganze Welt verblenden und wider die Papisten aushehen, durchaus verwerfen. Dabei lassen wir es beruhen und stellen außer Zweisel, daß viele eifrige und fromme Herzen, durch die Gnade des h. Geistes und die Erinnerung an unsere Gründe gerührt, gleich uns in sich gehen und der Wahrheit und Ehre Gottes Raum gestatten, welches wir Jedermann aus innigster Scele wünschen.

### Zweites Motiv

## unfrer driftlichen Befehrung.

Neben vorigem Motiv hat es uns besonders in das herz geschnitten, als wir bemerkten, wie die lutherische Religion von Tag zu Tag sich in neue Secten theilt und bereits so versplissen und versplittert ist, daß man nicht mehr weiß, wer eigentlich lutherisch oder nicht lutherisch ist. Auch

<sup>1.</sup> Hom. 117 de Verbis Apostoli.

tann man leicht voraussehen, daß diese neue Lehre, weil auf Sand und Menfchenwahn gebaut, noch viele andere Secten in's Leben führen werbe. Wor Allem rühmen sich die Flacianer, daß sie allein Luther's beständige und echte Nachfolger senen, und beffen Fußstapfen treu verfolgen, und verbammen baher in die Hölle hinab alle andern Lutheraner jeder Farbe, als Abiaphoristen, Interimisten, Philippisten, Synergisten, Majoristen, Ubiquisten, besonders die Halbcalvinisten und ihre alten Gesellen, die letten Flacianer und Substanzialisten, von denen allen die Einen so gut wie die Andern Lutheraner senn wollen, obschon Jeder von Allen und Alle von Jedem als unlutherisch gescholten werden. Wir schweigen von Widertäufern und Schwenkfeldianern, die boch Luther's erste Erzeugniffe waren, besgleichen von ben Zwinglianern und Calvinisten, Dfiandriften und bergleichen, die nicht auf Luther's Wort, boch theils auf bie augsburger Confession, alle aber auf das lautere Wort Gottes fußen und sich berufen. Die Uneinigkeit gibt sich aber nicht allein durch die zahllosen Parteiungen tund, sondern findet sogar in jedem Einzelnen, indem taum ein Gelehrter ober Laye angetroffen wird, der in seinem Leben seine Meinung nicht geändert hätte, und nicht mehrmal von einer Secte zur Andern hinübergesprungen mare.

Und bieses ist ebenmäßig von ganzen Ländern, Städten und Dörfern zu verstehen, wo seit siedzig Jahren häusige Umschwünge stattgefunden haben. Sind die Wäter in Luther's Lehre einiger Maßen sest geblieben, so singen ihre Kinder zu wanken an, und ließen sich durch die uneinigen Theologen zu andern Abtheilungen oder Unterabtheilungen hinüber oder hinunter ziehen. Beispiele könnten wir in Menge aus allen Ländern und Gegenden namhaft machen. Und in diesen religiösen Wirren, gegenseitigen Widersprüchen, Berwünschungen u. s. w. weiß man nicht, und kann man nicht wissen, wer Recht hat, da kein anerkannter Schiebsrichter vorhanden ist. Alle berufen sich zwar auf das klare Wort Gottes, auf die h. Schrift, die sie als einzige Richtschnur anerkennen, und auf die Eingebung des h. Seistes. Allein die endlosen Secten, derer jede die Bibel anders deutet, beweisen zur Genüge, daß die Bibel nicht so hell ist, und daß jeden Falls in diesen vielen Meinungsverschiedenheiten, Streitigkeiten und Widersprüchen der h. Geist sich keineswegs an der Sache betheiligt.

Es kann auch nicht anders senn, da ihnen schlechterdings abgeht, was die erste Kirche zu Gunsten ihres Dasenns und ihrer Fortdauer sagte und allein sagen konnte: "Also haben wir es empfangen. So wurde es stets auf dem ganzen Erdenrunde gehalten. So ist es durch ununterbrochene Ueberlieferung auf uns gekommen. So glaubt überall die sichtbare Kirche Christi." Ebenso entgegnete der h. Basilius den Sebellianern: '"So hat es der Herr gelehrt, so haben's die Apostel gepredigt, die Väter

<sup>1.</sup> Hom. contra Sabell.

gehalten, die Märtyrer bestätigt. Gegen sämmtliche Argumente der Keper begnüge dich mit der Antwort: wie es dir überliefert worden, habest du es empfangen." Der h. Augustin: '"Bas die Väter glauben, das glaub' ich; was sie halten, das halt' ich; was sie lehren, lehr' ich; was sie predigen, predig' ich; glaube ihnen, so glaubst du mir; stimmst du ihnen zu, so stimmst du mir bei." Und damit nicht jede Secte sich der apostolischen Lehre berühmen könne, haben die Väter ausdrücklich das Stammregister verlangt und die Reihefolge der Bischöse bis hinauf zu den Aposteln, was Iren äus und Tertullian sehr schon und bündig auseinander gelegt und nachgewiesen haben.

Dieses mangelt aber ben Lutheranern burchaus. Und wann sie in die Enge getrieben werden, kommen sie mit ihren siebenzig Jahren nicht aus, bleiben im 1520ten Jahr stecken, und vermögen weiter hin keine Rirche, keine Versammlung, keinen Menschen anzuzeigen, der es in Allem mit ihnen gehalten, und geglaubt hätte, was sie glauben. Freilich ist das meiste ihrer Lehre von verdammten Rehern, die sie selbst verwersen, geglaubt worden, doch nur stückweise, von Sinem dieses, von einem Andern anderes. Daß aber in den fünfzehnhundert Jahren ein einziger Mensch, geschweige ganze Kirchen, sämmtlich geglaubt habe, was Luther erfunden und geglaubt, ist in Swigkeit unmöglich, wie auch Luther keine Kirche, kein Haus, keinen Menschen in der ganzen Welt ausweisen kann, in dessen Gemeinschaft er geblieben, oder woraus er erwachsen wäre, oder der sich hernach zu ihm geschlagen hätte, mit Ausnahme berjenigen, die er erzeugt und zu ihrer Verdammung erzogen hat.

Also stammen alle Lutherischen, ober die unter einem andern Namen Luther's Glauben haben, einzig von ihm ab, und ist zuvor in der weiten Welt kein einziger Mensch zu nennen, der Alles geglaubt hätte, was er geglaubt oder gelehrt. Auf huß kann er sich nicht berufen, da dieser weit mehr katholisch als lutherisch war. Mit Ausnahme der beiden Gestalten beim Empfange des Abendmahls, und verkächtiger Aeußerungen gegen die Ablässe und den Primat, hat huß alle katholischen Glaubenseartikel, die Luther bestreitet, angenommen, z. B. das Meßopfer, die Transsubstantiation, das Fegseuer, die Anrufung der heiligen, die Fürbitte und Opfer für die Todten, den Priestercölibat, die Weihe. Und einen Solchen, der alle diese Wahrheiten bis in den Tod geglaubt und versochten hat, sollte Luther als Vorsechter in Anspruch nehmen können!

Da nun Luther auf sich allein angewiesen ist, niemanden nachfolgt, was er übrigens selbst bekannte, indem er sich nicht scheute zu behaupten, daß er seine Lehre aus dem himmel empfangen habe, und gern gesteht, daß er der Erste sen, dem Gott sein Evangelium geoffenbart: so sollte er doch wenigstens seine Sendung mit einem Wunder bekräftigen; allein in diesem Artikel hat er nichts von sich merken lassen.

<sup>1.</sup> L. 1. contr. Julian. c. 2

Beil wir also bei ben Lutherischen nichts Orbentliches, nichts von außerordentlicher Sendung fanden, sondern nur Streitigkeiten, Unbestand, Trennungen und Spaltungen in's Unendliche, mußten wir uns um die alte, von den Aposteln abstammende, allzeit sichtbare und einige Rirche umthun, und zwar um so mehr, da die Lutheraner keine sichere Richtschnur, kein zuverlässiges Mittel gewährten, uns aus den vielen widersprechenden Secten heraus zu sinden, und darunter irgend eine leibliche Kirche mit wenigstens einigen Wahrzeichen zu entdecken.

Daß sie allein auf die Schrift hinweisen, kann uns nicht genügen; benn es geschieht gegen Christi und der Apostel Seheiß und gegen das Beispiel aller Christen, die vor uns gelebt haben. Zudem können wir von ihnen selbst lernen, daß dieser Weg nichts weniger als der Rechte ist. Christus der Herr zeigt den Juden vier Wege an zur Erkennung seiner Lehre. Erstens die alten Borbilder und Prophezeihungen. Zweitens die Erscheinung Johannes des Täufers, der als sein Vorläuser, von ihm Zeugniß gibt und auf ihn hin= weiset. Drittens seine eigene Lehre und sein Leben, indem ihn Niemand einer Lüge bezüchtigen könnte. Viertens sein Werk. "Wenn ihr mir nicht glaubt, sagt Christus, so glaubet meinen Werken."

Die Apostel geben fünf Mittel an. 1. Die Lehre von Christus, ben sie mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren gehört, daß ihn Gott vom himmel seinen geliebten Sohn genannt, an dem er sein Wohlgefallen habe (II Petr. I), und konnten in Wahrheit bezeugen, daß sie alle Thaten und Werke Christi in Fleisch augenscheinlich erfahren, oder, wie St. Paulus, aus besonderer Offenbarung gelernt. Daß dieses geschehen mußte und geschehen ist, bekräftigen sie zum Andern aus der Lehre des alten Testamentes und bezeugen es drittens mit Wunderzeichen, oder wie die Schrift sagt (Mark. XVI.), daß Gott mit ihnen gewirkt, und ihre Predigt mit den darauffolgenden Wunderswerken bestätigt habe. Zum Vierten hatten sie sich des h. Seistes, den sie im Angesicht der ganzen Gemeine zu Jerusalem empfangen, zu berühmen. Zum Fünsten wußten sie durch Christi Verheißungen, daß ihr Glaube nicht aufstern und sie nicht irren könnten.

Die Kirche nach ben Aposteln hatte bis auf uns sechserlei hülse: Erstlich die Schrift beiber Testamente. Zum andern alle frühern und spätern Miratel, die übermenschliche Standhaftigkeit der Mätyrer. Zum Dritten die stetige Succession der Bischöse in den Kirchen, namentlich zu Rom, wie der heilige Frenäus kaum siedenzig Jahre nach dem Tode der Apostel wunderschön darstellt. Zum Vierten hatten die alten Kirchen, in ungewissen Fällen, den Zutritt zu andern alten Kirchen, um sich Raths zu erholen, wie Frenäus ebenfalls (L. 5. c. 4.) richtig bemerkt. Zum Fünsten hatten sie die alten Glaubenssymbole und später die rechtmäßig versammelten Concilien. Endelich zum Sechsten hatten sie die Bücher und Bekenntnisse der verlebten heiligen Blutzeugen und Bekenner, worauf sie sich berufen und worin sie die nöthigen Ausstlärungen sinden konnten. So ist auf dem Concil von Ephesus

die Lehre des Nestorius, nachdem man die Meinung einiger alten Lehrer aus ihren eigenen Büchern verlesen hatte, öffentlich verdammt worden. Bei dieser Gelegenheit mussen wir ganz besonders eines Beispieles erwähnen, das in frommen herzen Anklang sinden muß und nicht ohne Frucht bleiben wird.

Bur Zeit bes Raisers Theodosius im Jahre 386 waren zu Conftan= tinopel die Secten ber Arianer, Gunomianer, Macedonianer u. f. w. ein= geriffen, welche ber Raiser oft zu vereinbaren versucht hatte. Weil fie aber durch allerlei Ausslüchte, Spipfindigkeiten und Schriftterte, die Jeder nach seinem Sinne und Bedarf auslegte, jedem Bergleiche auswichen, haben sich seine Versuche jedesmal verschlagen. Deßhalb hat ber Raifer auf den Rath des Bischofs Nectarius zu einem andern Mittel ge= griffen, alle Reger zu fich beschieden, und mit Umgehung aller obschweben= den Fragen und Disputationen, von ihnen zu erfahren begehrt, ob fie auf die Lehrer der alten Rirche, die vor ihrer Trennung in gutem Rufe gestanden, Gewicht setten. Sie antworteten Alle bejahend und fagten, biese Männer wären glaubwürdige Zeugen der Wahrheit. Als aber ber Raiser weiter in sie drang und sie fragte, ob sie bei der Lehre derfelben ju bleiben gedachten, gericthen sie in Berlegenheit und konnten es zu teiner entschiedenen Erwiederung bringen. Sagten sie Ja, so waren fie geschlagen; sagten sie Nein, so wußten sie wohl, bag ihre Cache verloren ware. Denn ba bieselbigen Reger und alle Christen bamals bie alten Bater und ihre Schriften in größern Ehren hielten als Luther, batten fie fich wohl gehütet, so freventlich und maßlos von ihnen zu sprechen.

Nun lud der Raiser einen Jeden ein, seine Meinung zu Papier zu bringen, und nach genommener Einsicht derselben und verrichtetem Gebete hat er den von den Ketern überreichten Brief, der die Wesensgleichheit des Sohnes mit dem Vater läugnete, öffentlich zerrissen, und ist
dem rechtgläubigen Bekenntnisse der alten Kirche entschieden beigetreten.
Dieses Exempel hat uns sehr gerührt, und verdiente von allen Fürsten
und Regenten befolgt zu werden; dann würde die Sache gewißlich balb
eine gute Endschaft nehmen, und Friede, Ruhe und Einigkeit in der
Kirche Gottes hergestellt.

Obgemeldete sechs Hülfsmittel haben die Christen vor uns gehabt; Luther hat uns derselben beraubt, und uns nichts dafür hinterlassen als eines Jeden Wahn und Dünkel, wodurch die Gläubigen in Glaubens= sachen in endlosen Parteiungen sich verlieren, und dennoch über alle Beiligen und über die Kirche als Meister sich erheben, besondere Tempel bauen und sich als Schiedsrichter über Gott und Gottesbienst setzen.

Erstens hat er, wie oben erwiesen, durch seine Fälschungen und Ver= werfung einiger Bücher uns der h. Schrift beraubt. — Zweitens hat er teine Wunder gethan und die alten bewährtesten Wunder sogar verdächtig gemacht oder stracks geläugnet, bem Teufel eingeräumt, daß er eben so zut als die Märtyrer Wunder wirken könne, und so viel an ihm lag, vem Christenthum eine namhafte Stüte entzogen. Er sagte überdies, vir konnten ber Bunderwerke Christi entbehren. Die Reliquien Christi ind der Beiligen behandelt er nicht besser. Von dem Grabe Christi sagt r, baß "Gott gleich so viel nachfrage, als nach allen Ruwen in Schweiß." fn der Predigt über bas h. Kreuz A. 1522 wollte er, "daß kein Dorn= ron, kein heilig Kreuz von Christo und aller Reliquien insgemein nie verfür kommen wären." "Ja, wann es in seinen Handen stündt, wölt r fie balb dahin thun, da sie kein Sonn bescheinen solt." Auch hält er vie Meinung des Repers Bigilantius höher und christlicher, denn die res h. hieronymus. — Bum Dritten verwirft er die Succession der Bapfte, worauf alle Bater von dem Aposteljunger bis in die jestigen Zeiten ben unverwerflichsten und unerschütterlichsten Grund bauten. — Bum Vieren entzieht er uns das Zeugniß und den Rath aller Particularkirchen, weil er vor ober neben ihm seit 1500 Jahren keine Rirche entbeden konnte, Die es mit ihm gehalten, ober auf die er sich hätte berufen konnen. — Bum Fünften und Sechsten tritt er alle Concilien und Bater mit Füßen, fragt nichts barnach, was tausend Rirchenräthe, tausend Augustine, tausend Ambrofii geschrieben und hängt jedem eine Klette an, wie wir fpater feben werden.

Luther macht uns also zu armen Leuten und läßt uns nichts als seine verstummelte Bibel zu unfrer selbsteigenen Auslegung, gleichwie er felbst fie nach feinem Dünkel, nach seiner Leibenschaft und seinem augenblicklichen Bedarf übersett und gedeutet hat. Man könnte dieses noch ertragen, wenn er die Schrift nicht mit seinen rohen und widersprechenden Glossen besudelt hatte. Aber niemals ist er auf seiner einmal ausgesprochenen Meinung geblieben. hier foll man fest glauben, daß ein Fegfeuer sen; anderwärts foll man fest glauben, daß kein Fegfeuer sen. Einmal sagt er und hält mit ber ganzen Chriftenheit fest, daß man die Beiligen ehren und anrufen solle und Niemand könne es wiberfechten; bald barauf weiß er gewiß, daß es abgöttisch sen. Wieder einmal ift er überzeugt, daß er seine Lehre allein vom himmel burch unfern herrn Christus und nicht von Menschen habe; daß auch kein Engel im himmel und kein Mensch auf Erden über ihn ober feine Lehre urtheilen solle. 'Bald darauf ändert er selbst an seiner Lehre in Bezug auf die beiben Gestalten, Transsubstantiation 2c. und bekennt selbst, "baß ihm seine Lehre sauer und gemachsamlich angekommen, und gebeut, daß alle Menschen ihn und seine Schrift urtheilen sollen;" 2 gesteht fogar, er fen nicht flugs zum höchsten und gelehrtesten Doctorn worden. Einmal fagt er: Wenn wir schon keine Schrift hatten, soll uns boch zur

<sup>1.</sup> Tom. - Ienens. germ. fol. 70 u. 106. - Brief an ben Churfürsten.

<sup>2.</sup> Præfat. Tom. I.

Wahrheit genug senn das beharrlich erhaltene Zeugniß der ganzen Kirche Christi durch 1500 Jahre, und sen schrecklich, dawider den geringsten Buchstaden zu glauben. ' Vorber hatte er gesagt und nachher sagte er, wo keine Schrift sen, solle man nichts glauben, wenn tausend Augustini u. s. w. bei Handen wären, und die ganze Welt es geglaubt hätte. Wer wollte aber einem Manne glauben, der zu verschiedenen Zeiten sagen darf, er weiß gewiß, daß dieß wahr sen, und weiß wieder gewiß, daß es nicht wahr sen? Woher kann ich denn wissen, ob er in der ersten oder in der zweiten Aussage gesehlt habe? Woher wissen die Lutherischen, in welchem Jahr Luth er seine Lehre vom himmel, und in welchem er gewiß worden, daß ihn kein Engel oder Mensch urtheilen solle?

Es liegt baher außer allem Zweifel, wo kein sicherer satter Grund in einem Glauben ist, dieser Glaube sich täglich zu allerhand Spaltungen, Repereien, Rotten u. s. w. senken musse und nach langer Trennung gar abgängig werden; kann auch durch keine Kunst, durch kein Mittel bei der geringsten Einigkeit erhalten werden. Die individuelle Schriftauslegung kann aber so wenig als die Schrift selbst ein solches Fundament senn.

Eine Schriftauslegung fann tein Vertrauen einflößen und teine Gewiß= heit bieten, sie sen benn von bem h. Geist bestätigt. Diese Bestätigung tann nur auf breierlei Weise geschehen: vermittelst Beträftigung burch Wunder; oder durch Bestätigung ber ganzen Kirche und ihrer Baupter; oder durch gehörigen Ausweis des Auslegers, daß er bazu ben h. Beist empfangen habe. Wie also bie Bibel aus Gingebung bes h. Beiftes ge= schrieben worben, so muß auch ber h. Geist bei Auslegung berselben die hauptrolle spielen, sonst ist Gottes Wort für uns ohne alle Zuverläßig= feit und kann keinen übernatürlichen Glauben begründen. Luther felbst hat dieses gefühlt, und folgendes merkwürdige Geständniß abgegeben: 2 "hiemit ist niedergelegt und geschlagen aller Bater eigene Auslegung der Schrift, und ist verboten, auf solche Auslegung zu bauen. hat es hieronymus ober Augustinus ober irgend Giner ber Bater ausgelegt, so wöllen wir fie nicht." "Petrus hat verboten, bu folt nicht felbft auslegen, ber h. Beist soll es auslegen ober foll unaus= legt bleiben." hier sind Luge und Wahrheit neben einander. Um ben Beugnissen ber h. Bater, womit man ihm zusepte, zu entgehen, beruft fich Luther auf den h. Beist; vergißt aber babei, daß der herr sciner Rirche und den Nachfolgern der Apostel ben h. Geist versprochen, daß die von den Aposteln überlieferte Wahrheit und ber h. Geist mit den Batern waren; daß er also vom h. Beist zum h. Beist appellirt und fich in einen neuen Wiberspruch verwickelt, und so feine Anhänger ber Ungewißbeit, bem Gigenbuntel, ber unfteten Meinung eines jeden unberufenen

<sup>1.</sup> Tom. VI. germ. in ber Epift. an Bergog Albrecht von Preußen.

<sup>2.</sup> Tom. II. fol. 378.

Lehrers preisgibt und bas geistliche Schifflein ohne zuverlässigen Steuer= mann ben stets bewegten und unsicheren Meereswellen überläßt.

#### Das britte Motiv

### unfrer driftlichen Befehrung.

Wir haben uns zum Dritten veranlaßt gefunden, eine recht christliche und seligmachende Religion zu suchen, und von des Luther's Lehre uns loszumachen, weil wir uns nicht einbilden konnten, gesetzt die katho-Lische Religion sen irrig worden und abgestorben, daß Luther, den wir bei Lesung seiner Schriften über alle Maßen unrein, lästerlich, frevelhaft, unwahrhaftig, aufgeblasen, zweifelhaftig, unslätig gefunden, sollte das Mittel gewesen senn, bessen sich der Allmächtige zur Vollbringung eines so großen Wunderwerkes bedient hätte.

Um von den bemelbeten sieben Eigenschaften Luther's hierorts den Lefer kurzlich zu berichten, damit männiglich wie uns das Nöthige hierüber zur Kenntniß komme und einleuchte, haben wir uns vorgenommen,
von jedem Stück nur ein Paar Erempel beizuseten, der hoffnung, daß Jedermann aus diesen unerbaulichen Sachen bald die Wichtigkeit unsers Bedenkens vernehmen und einsehen, und sich ebenmäßig zu dem von uns gethanen Schritt bewegen lasse.

1. Luther's fleischlicher Geist. Was erstens seine Unreinigkeit und fleischliche Lust belangt, ist wohl männiglich bekannt; wir halten es dem nach für unnöthig mit vielen Umschweisen zu Werke zu gehen, welcher Raßen alle seine Sedanken zu Weibern gerichtet, und er nicht allein für seine Person dazu geneigt gewesen; sondern auch zugleich den jungfräuzlichen Stand und die Keuschheit als unmöglich, oder sonst unnüt und schädlich erachtet, und zur Brechung der Gott abgelegten Gelübben auffordert.

Bei Kapitel III der Sprüche Salomons schrieb Luther in seiner Bibel folgende Randglosse:

Nichts liebers ist auf Erben

Denn Frauenlieb, wems fann werben.

Ueber I. Kor. VII behauptet er, "daß eine Jungfrau im wenigsten Gott nicht mehr gefällig benn eine Ehperson, und was das geistliche Wesen anlange, beide durchaus gleich seyen." Er verdammt ben h. hieronymus bis in den Abgrund der Hölle, weil er den jungfräulichen Stand zu hoch erhoben, und gesagt, "daß die Jungfrauschaft den himmel und der Ehestand die Erde fülle." Darum ist ihm St. hieronymus weder heilig noch selig. 1. Dagegen nennt 2 er den Ehestand nach dem Evangelium den allerheiligsten Stand, was kein andrer geistlich oder weltlicher Stand

<sup>1.</sup> Tom. III. fol. 175.

<sup>2.</sup> Tom. II. fol. 197.

ehrenthalber zu vergleichen sen; was ihn nicht hindert, ihn anderwärts ', für ein weltlich eußerlich Ding zu halten, dessen sich auch Christus und die Apostel nie angenommen."

Dabei blieb er nicht. Er will jedermann zwingen zu heirathen, theils aus scheinbaren, mehrentheils aber aus rein fleischlichen Ursachen. "Es ist schredlich, schreibt er, 2 wenn einer ohne ein Weib gefunden werde im Tod." Deßgleichen, 3 "daß in keines freien Willtühr stehe, sich zu verbeirathen oder nicht; sondern mehr dann ein Gebot und also nötig und nötiger sen, denn essen und trinken, segen und auswersen, schläsen und wachen. Und sen unmöglich, daß ein Mann ohn ein Weib, und ein Weib ohn ein Mann sen." Ferner: 4 "Gleichwie hohe Noth und hart Gebot ist, daß Gott spricht: Du solt nit tödten, eben so hoch und hart, ja noch höher und härter sen es: Du solt ein Mann haben, und bu solt ein Weib haben. Derhalb man Jedermann mit Predigen und Büchern nötizgen und plagen soll, bis sie Männer und Weiber nehmen."

Was er Tom. III. sol. 99, Tom. II. sol. 126, und sonst an vielen Orten, besonders in seinen Tischreben sagt, ist bergestalt unstätig und säuisch, daß unsere Feder es niederzuschreiben sich weigert.

Seine Heirathsgeschichte ist bekannt. Wir wollen damit nicht das Papier besudeln. Damit aber diese seine grobe Carnalität seiner Beiligkeit, bemerkt er, keinen Abbruch thue, habe er ohne Fühlung fleischlicher Liebe allein um der Ehre Gottes willen ein Weib genommen, um den Leuten die Mäuler zu stopfen, alsbald..... heißt aber dieß nicht Gott und der Welt spotten? Anstatt hier, möge der christliche Leser dieses Alles in seinen eigenen Werken lesen, namentlich Tom. III. sol. 140. 450 u. s. w. wo seine Fleischlichkeit sich überschwenglich kund gibt.

Auf daß er so viel als möglich andere von der Reuschheit zur Ghe verlock, und ohne sich zu erinnern, daß er anderwärts alle Werke der Heiligen schädlich, unrein, unverdienstlich erklärt, lobt er, "das Windelweschen, wiegen, Kindersgestank riechen dermaßen hoch, daß er dieselben, besonders wenn sie von einem Mann geschehen, eitel güldin Werk nennt, darüber Gott und alle Engel im Himmel lachen!" D Evangelist!

Bei ihm bleibt es aber nicht bei der Ehe. Der fleischliche Mann vergist sich so weit, daß er, wo Christus Solches nicht verboten, die mosaischen Scheidebriefe gern in Anwendung bringt, und ein Weib nach dem Andern fahren zu lassen bewilligt und viele Weiber auf einmal zu nehmen nicht un-

<sup>1.</sup> Tom. II fol. 237.

<sup>2.</sup> Tom. III len. in ber driftl. Bermahnung an ben Churf. zu Ment.

<sup>3.</sup> Tom. II. im Buch von Ehstand.

<sup>4.</sup> Tom. IV. fol. 462.

<sup>5.</sup> In ber Verrebe über Occonomiam Menii, T. IV.

<sup>6.</sup> Tom. II. vom ehel. Leben.

recht heißen wollte. Denn er schreibt (T. IV. sol. 95) Folgendes: "So sag' ich nun und schließ, wo nicht Christen, sondern Beiben wären, wollte ich noch daß man dem Gesetz nach thet vom scheiben, daß einer ein Weib möcht von sich thun und ein ander nehmen, Christus hat es aufgehoben u. s. w. Aber die Christum nicht hören, wäre noch wol so gut, daß dieses Gesetz ging, ehe daß man leiden müßt, daß zwei Eheleut kein gut Stund bei einander hetten u. s. w. Aber nicht verbotten, daß ein Mann nicht mehr dann ein Weib haben dörfft, ich könndt es noch heut nicht wehren. Aber rathen wolt ich's nicht."

Wie er sonst aller Geilheit die Zügel schießen läßt, ist zu lesen Tom. II, ed. 1522, im Buch vom ehlichen Leben, wo er schreibt: "Ich hab gesagt, wenn ein tüchtig Weib, zur Ch ein untüchtigen Mann bekeme, und kündt doch keinen andern öffentlich nemen, und wolt auch nicht gern wider Ehre thun, fintemal der Papst hie vil Zeugen und Wesens ohne Ursach fordert, solle fie zu ihrem Mann also sagen: Siehe, lieber Mann, du kannst mein nicht schuldig werden, und hast mich umb meinen jungen leib betrogen, dazu in Fahr der Chre und Seligkeit bracht, und ift vor Gott keine Che zwischen uns Beiben, vergünne mir, bag ich mit beinem Bruber ober nechsten Freund ein heimliche Che habe, und du den Namen habst, auff daß dein Gut nicht auff frembde Erben komme, und lag dich wiederumb williglich betriegen, durch mich, wie du mich ohn meinen Willen betrogen hast. Ich hab weiter gesagt, daß der Mann schuldig ist, Solches zu verwilligen, und ihr die eheliche Pflicht und Rinder zu verschaffen. Will er das nicht thun, so soll sie heimlich von ihm laufen in ein ander Land und daselbst freien. Solchen Rath hab ich zu der Zeit geben, da ich noch scheu war, aber jet wolt ich wohl das drein rathen und eim solchen Wann, der ein Weib also aufs Narrenseil füret, wol baß in in die Wolle greifen." D Reformator!

Richt weniger rath er ben Männern die störrige Weiber haben, 2 mit folzgenden Worten: "Wann sich ein's dem Andern selbst beraubt, und entzeucht, daß es die eheliche Pflicht nicht zahlen noch bei ihm seyn wil, als man wol sindet so ein halsstarrig Weib, das sein Kopf aufsetet, und solt der Mann zehnmal in Unkeuschheit fallen, so fraget sie nicht darnach. Hie ist's Zeit, daß der Mann sag, Wilt du nicht, so wil ein Andere, Wil Frau nicht, so komm die Magd." D Glaubens= und Sittenverbesserer!

Dabei lassen wir es in diesem unsaubern Punkt genug seyn, wiewohl wir aus dieser Cloace bei weitem nicht das Aergste angeführt haben, und getrösten uns, daß aus diesem Wenigen andere Christen den unreinen, sleischlichen, unapostolischen Seist Luther's überstüssig beurtheilen und den Vogel an den Federn erkennen werden.

l'. Luther's Lästergeist. Was seine Schandfeber und sein Lästermaul

<sup>1.</sup> S. Tom. I. lat. len. f. 498.

<sup>2. &</sup>amp;b. T. II. fol. 152.

hervorgebracht, ware hievon ein eigen Buch ober viele Bücher zu schreiben. In fast allen seinen Schriften gießt er Legionen von Scheltwörtern aus und zeigt sich nicht anders als wenn er vom bosen Seist befessen ware.

"Die Kaiser und Fürsten gehen ihm mit öffentlichen Lügen um, sind deutsche Bestien wie Wölfe, oder Saue, Mörder, Glende, verblendete Fürsten, unverschämte, tolle, torrechte, unfinnige, rasende, wahnsinnige Narren und Lästerer, daß auch der Türk zehnmal klüger und frommer, denn die deutschen Kaiser und Fürsten senen" (Tom. II. sol. 399, 405, 421). Diese Schmähungen hatten keinen andern Grund, als weil der Kaiser den Reformator verurtheilt hatte. Denn sonst bekennt Luther selbst, daß Kaiser, Könige und Fürsten Schupherren der Gläubigen sind.

"Der Churfürst von Mainz und Cardinal Marggraf Albrecht von Brandenburg ist ihm "Ein verzweifelter Böswicht, ein unverschämter Pfaff, der seine Lügen unverschämt schmeißt und schneit in sein heinhen, der Schand Meint, der weibisch Mann, Meuchler, der heiltos Pfaff," (in Dansworst Tom. VII) "ein ungerathen Kind, ein verlorner Sohn, Wütrich, Mörder, Bluthund, dem besser wäre, daß er am höchsten Galgen hinge, der Dellisch Cardinal, an des Lumpentheiding Teufel und Menschen sollen ihren D..... wischen, verzweiselter Bub, Hauptschalf, Mordbrenner, Meuchels mörder, Böswicht, Erzlügner, ein Pfaff, darin viel Teufel gefahren, ein cardinalischer Teufel, Spithub." Im Buch wider den Bischof den Cardinal A. 1539: "Ein Bruder der erzverzweiselten Erzbuben, der leydig Stadtsscheider zu Halle, Sch. sbischof, der schändlich Sch. spfaff, Kömischer Teufel, der Teuffel zu Ment, der selbst gern Teuffel wolt seyn" u. s. w., davon noch etliche Blätter zu schreiben wären.

"Berzog von Sachsen ist dem Teuffel in der Hellen befohlen, ein verdampter Mensch, der den Teuffel missentlich schützt, geistlich und leiblich vom Teuffel besessen, für den nicht zu bitten, ein Landplag, toller und rasend, wüthender Tyrann, weit über Pharaon, Meuchler zu Dresden, Junker=Berzog Georg, des Teuffels Apostel, Narr, unverschämpter Lugner, Mörder, Bluthund, ungerathener Sohn, verböste Seel, der alles leugt, was er vom Churfürsten schreibt, Perpog Georg unseliger Gedächtnuß," und dergleichen viel mehr.

Derzog Peinrich von Braunschweig ist "Ein viel tausend Lügner, ein Teuffel ber leugt, muß tausend Jahr suchen, bis er ein kleines Harlein von seiner Ehr findet, der sogar kein Ehr bat, daß ihn niemand schelten kann; auch wann ein Buch, so wider ihn geschrieben wurd, bis an der Welt End reicht, köndt es doch nichts von seinen Ehren rübren, ein verlogener Hanß-wurst, Teuffelsbeins, desessener Deins, grober Tölpel, Anebel, Rülz, Esel, ehrloser Bößwicht, der Teuffel zu Wolfenbuttel, Beins klos und stein, der kein Vernunft bat, Mordbrenner, voll Teuffel, Worstteufel, Deinsischer Teuffel, Teuffel Deins, verzagter Schelm, weibisch Mann, voller toller Filz und Trunkendels, der sich voll Teuffel gefressen und gesoffen hat, der

itel Teuffel aus seinem ganzen Leib und hellischer Rachen speiet, Gbenild des hellischen Baters, Teuffelssohn, Teuffelsdreck, so der Teuffel in Leutschland geschmissen, ber auch Gott ermordet, wenn er es thun köndt, em ber henker sein Recht thun solt, bagegen Judas, Herobes, Nero und Uer Welt Bößwichten schier heilig senn, Feldflüchtige Memme, Frauen= ut, der in einer Narrenkappe stehn und den Frauen vor der N. mit einem liegenwedel wehren soll, Erzmeuchelmörder, schandlicher Beint, verzwei= Iter Popenhut, Angstbößwicht, gegen ben Jebermann, ber ihn sieht, veien, und wann er ihn hört, die Ohren zuhalten soll, gleichwie gegen em Teuffel selbst, ber vor ber Welt mit keinen Ehren kann Fürst heißen, nb das Feuer verdient, ein verzagter Schelmenheint, Meuchelheint, lrgerheint, Teuffelsheint," (dieß Alles im Hansworft, Tom. VII.), "ein nerhörter Bögwicht, Rasender Berräther 2c.," wie benn die Scheltwörter, ie Luther wider diesen Fürsten in Druck gefertigt, ein eigen Buch aus= rachten, und die Teufel in der Hölle keinen Menschen gräulicher schmähen önnten.

Der König von England ist: "König Lugener, und Lästerer, ein Un=
iebermann, ein Mörder, Henker, hochgeborner Larff und Narr, Luther s
5tocknarr und Saukler, Verräther, Tyrann, Lästermaul, dem alles Rühmen
u Dreck wird, der lauter Dreck wider den Luther schreibt, der kein Lauß
vorden, sondern noch ein schlechte Niß ist, ein tölpischer Alfenzer, Junker
beint, toll Hirn, der grob Thomistisch Kopf, Heinzen laßt Luther sah=
en in seinen Heinzen mit seinen Heinzen, dahin sie gehören, König
nit Urlaub, König von Gottes Ungnaden, unverschempte Hurnstirn, giftig
kügenmaul der öffentlich leugt wie ein Bub, und schilt wie ein H..., hat
ein königlich Aber an ihm 2c." (Tom. II und VII).

Alle Fürsten sind ihm "Gottes Henker, Büttel, Stockmeister und muß Bott solche edle hochgeborne reiche Henker, und Büttel haben, und will, as wir seine Henker genedige Herrn heißen," (Tom. II. sol. 482) und seyn ie Fürsten gemeinlich die größten Narren und ärgsten Buben auf Erden Ebend. 181), und Wildprett im himmel, daß Luther. auch nicht hofft, ie weltlichen Fürsten werden sein Lehr annemen, sondern zweiselt, ob rgend ein Fürst ein Christ wolt seyn (Ebend. sol. 184). Ueberhaupt nennt r sie durchweg Narren.

Vom Papst wollen wir nicht viel sagen; benn Luther's Wuthaus= ille gegen ihn find sattsam bekannt.

Die Papisten und Papstthum sind ihm insgemein "Grobe Esel, Sau, veinzenwürst, Caldaunen, Teuffelsschuppen, Teuffelsgesind, unverschämpte ügner, das ärgste Stankgemach des Teuffels, Fledermeuß, Erzteuffelsh..., erlaufen abtrinnige Hellische Kirch, abtrinnige Eheh..., Haush..., Beth..., agegen die gemeinen freien H..., Busch..., Feldh..., Landh..., Heerh..., hier heilig sepen. Aller Teufel Kirch, Mörder, Maulwerff, Uhuen, Nacht=aben, Nachteulen, die den Teuffel wissentlich anbeten, von Gott nichts ver=ehn u. s. w."

Seinen eigenen Schüler Jelebius nennt er "Ein eigenen tollen, turstigen Narrentopf, Stolzennarrichten, Tollennarrigen, zornig Teuffelin, Narr, Judas, verlogen Maul, ohnmechtigen elenden Meußtopf, Lederlin, barin tein guter Tropf ist zc." In Summa schonet er keines Menschen, sondern wer es nicht stracks mit ihm halten wollte, den schilt er, wie ihm das Maul aufgeht, und müssen ihm die Widersprecher sammt und sonders "Schelmen, Böswichter, Esel, Tölpel seyn, und sonderlich Erasmus weiß gar nichts in göttlichen Sachen, ist ein Feind aller Religion, ein recht Copey Luciani und Epicurs, und ein vornehmer Feind Christi;" (T. II. sol. 247) Erasmus, den er zuvor A. 1519, den aller höch sten Theologus und Theologissimus genannt hatte. Bon den vielen Andern, die Luther mit Schimpsworten überhäuft hat, wollen wir schweigen, indem wir zur Beweisung unsers Sabes der Sache genug gethan zu haben vermeinen.

III. Frevelgeist Luther's. Betrachten wir jest seinen Frevelgeist, ber uns billig genügen sollte, biesen unreinen Mann als Einen zu erkennen, ber nicht von Gott, sondern von einem Andern gesandt sep.

Wir haben bereits gesehen, wie er seine Zunge in den himmel sett, über Gott, und über seine h. Bücher freventlich urtheilt. Wie frech er von den h. Vätern spricht, liegt am Tag, und davon haben wir schon einige Beispiele gegeben. Seine gewöhnliche Sprache ist: "Gottes Wort (natür= lich wie er's auslegt) ist mir über alles, göttliche Majestät steht bei mir, darumb gib ich nicht ein Haar darauf, wann tausend Augustini, tausend Heinzen Kirchen dazu, wider mich wären.

Auf den Sonntag nach Epiphania (T. IV. Wit. f. 490) sagt er: "Es gilt nicht, wann man spricht: Man muß glauben, was die Concilien beschließen, oder was Augustinus, hieronymus und andere heilige Bäter geschrieben. Es haben die Concilia beschlossen, und der Pabst oder heilige Bäter gelehrt was sie wöllen, das laß ich gehn. Gefelt mir's, so halt ich's."

Von allen Vätern insgesammt schreibt er (T. VII. sol. 225): "Wann Augustinus soll ausgeschlossen werden, so sepen die andern Väter alle nichts werth."

Die Concilien verwirft er ganz und gar in seinen fünshundert Artikeln. Tom. VII. sol. 260 sagt er: "Im Kinderglauben ist mehr als in allen Concilien." Ebend.: "Der arme Pfarrherr Augustinus hat mehr gelehrt weber alle Concilien." (Was er oben von diesem Kirchenvater sagt, haben wir gehört.) Ebend. sol. 254: "Gott gebe, daß ich lüg, ich sorg daß etlich Keper am jüngsten Tag Richter, und die Richter Bischöff verdambt seyn werden." Tom. II. lat. sol. 407: "Die Arianer haben daran wider das ganz Concilium zu Nicäa recht gethan, daß sie ihnen kein neu Wort, das nicht in der Bisel steh, haben aufdringen lassen wollen."

Tom. It. fol, 194 und 195 schreibt Luther: "Weiter fag' ich, ob's

geschehe, daß eins, zwei, hundert, tausend und noch mehr Concilia beschlossen, daß Geistliche möchten ehelich werden, oder was mehr Gottes
Wort zuvor hatt zu thun und zu lassen beschlossen, so wolt ich eher
durch die Finger sehen, und Gottes Genade vertrauen, dem der sein Leben
lang zwo oder drei huren hette, denn dem, der ein ehlich Weib nehme,
nach solcher Concilia Beschluß, und sunst aus solchem Beschluß keins
turft nemen, und wolt auch Allen an Gottes statt gebieten, und rathen,
daß niemand aus Macht solches Schluß ein Cheweib neme bei Verlust
seiner Seele Seligseit, sondern solt nun allererst keusch leben."

St. Augustin muß ihm oft geirrt haben und "ist ihm nicht zu trauen (T. II. s. 102); hett kein Wort verstanden von der Sund, wann er sich nicht hett mussen mit den Pelagianern zanken (ib. s. 322); ist auch mit dem Narrenwerke der Wöncherei umbgangen." T. IV. s. 173. Auf St. hieronymus ist er durchgehends schlecht zu sprechen.

Der h. Chrysostomus ist ihm (T. VII. s. 247) "ein stolzer, ehrnfüchtiger, koppischer Mensch." St. Chrillus ist "heißer Stirn, weibisch, kindisch, stolz."

Gregor der Große (T. 11. s. 30 und 434) "ist zu viel abergläubisch gewesen, und hat der Teufel ihn mit einem kindischen Irrthum verführt. Seine Predigten senn nicht eines Hellers werth; daß es wol scheine, daß der Stul zu Rom sonderlich von Gott verflucht sen."

St. Thomas ist ihm "gewisser verdampt bann selig, weil er sogar kein Geist hat!!" (T. 11. lat. s. 377. 410.)

St. Bernhard sest er über alle Bäter, alt und neu (T. 11. 469). Anderswo (I. 111. s. 368) räumt er dem h. Augustin tiese Stelle ein; und T. IV. s. 173 ist ihm "der h. Bernhard auf dem Narrenseil gestanden."

Wann wir einen Blick in Luther's zierliche Tischreben werfen und daraus freventliche Urtheile schöpfen wollten, fänden wir kein Ende. Da gilt der h. Chrysostomus nichts bei ihm; ist ihm "ein Wäscher, lauft weit aus und schweift umbher, sagt nichts oder wenig was zum Handel gehört, hat ohn Frucht und nut gelehrt, schreibt schier nichts reineres als vom Kindertauf, ist gewäschig, und hat nichts als ein großen, wüsten, unordentlichen Haufen und Meng, und ein Sack voll Wort, da nichts hinder ist."

Razianzenus lehrt nichts von der Trinität und Justification. — Basilius taugt gar nichts, ist gar ein Mönch. "Luther wölt nicht ein Haar umb ihn geben." — Cyprian ist ein schwacher Theologus, und schreibt "läppisch und kindisch Ding." — Tertullian ist unter den Kirchenlehrern ein "rechter Carlstadt; ist hart und abergläubisch."

Ambrosius "schreibt sehr bunn Ding über das erste Buch Mosis. Seine Hymni sind Worte und bienen wenig zu Sach."

"Alle Patres sein auch Menschen gewesen, haben besser gelebt, dann geschriben. In ihren Büchern ist groß Finsternuß vom Glauben, und

nichts reines ober rechtschaffenes über tie Spistel zu Römern und Galatern außgelegt. Man müß den Vätern auf den Mund sehen u. s. w." Welch alles der Frevelmann in seinen Tischreden Tit. 57 und 58 neben vielem Andern eingestickt.

Bon sämmtlichen Mönchen und heiligen urtheilt er (T. VII. s. 157) also: "Ich wil gleich die allerbesten under ihnen nennen: S. Hilarionem, S. Hieronymum und wer sie mehr senn, die großen Namen von ihrem heiligen einstlichem Leben haben. Wann es wechselns und wünschens solt gelten, so wölt ich lieber hie ein frommer Schreiber senn, dann dort ein zwifaltiger hilarion oder hieronymus under den Engeln, ob auch mein Federlein und Zahlpfennig nicht so schön gleißen würd für der Welt als jener grauer Bart oder runplechte haut."

Von der h. Mutter Gottes schreibt er: "Durch das Blut Christi seyn wir allzumal gereiniget von Sünden, und gesett in die himmlische Güter. Ift bem also, so seind wir ja gleich heilig als die heilig Jungfrau Maria;" und vom h. Petrus: "Man soll die geringsten Christen nicht weniger achten, bann St. Peter und alle Beiligen im himmel. Es hat keiner mehr Genab. Sie seind eben so tief gewesen als wir, so sein wir eben so hoch als sie." T. IV. s. 153. "Und wir sollen uns auch vor ihnen hierin nicht bemüthigen (über bas 27. Cap. Mof.). Ja, wir konnen hierin, daß wir uns ben Beiligen gleich achten, nicht hoffartig genug senn. Dann ich so heilig bin als St. Paulus, Ursach, Es ist ein Beilig= keit Christi, damit wir allebeid bekleidet" (S. T. V. f. 219 und 320). Zu= lett schüttet er die ganze Galle heraus und spottet aller Beiligen im himmel und auf Erben, ba er, T. V. f. 324, gotteslästerlich fagt: "Die Papisten plumpen hinein und machen eitel Werkheilige im himmel, und unter so vil Legenden der Heiligen ist nicht eine, die doch einmal ein Beiligen beschrib, der nach ber driftlichen Beiligkeit ober nach des Glaubens Beiligkeit gewest were. All ihr Beiligkeit ist, daß sie vil gebetet, gefastet, gearbeitet, casteiet, hart gelegen und gekleidet gewesen sein, welche Beilig= keit auch schier allzumal auch ein hund und Sau täglich üben kan." Bis= her Luther. Welches und anders wir allen lieben Christen zu beherzigen anheimstellen und hoffen, sie werden abermal mit uns hieraus den Frevelmann erkennen, und klärlich einsehen, daß Luther weder von Gott ge= fandt, noch vom h. Geift regiert worden, und Jebermann überflüssige Urfache habe, vor ihm zu flichen.

IV. Unwahrheitsgeist Luther's. Was den Geist der Falschheit und des Betruges angeht, können wir in diesem Buch nur etwas weniges vor Augen stellen; sonst müßten wir einen langen Tractat schreiben. hier ein kleines Erempel.

Der bekannte Tert, Röm. III. 28. lautet: «Arbitramur justificari hominem per sidem sine operibus legis. Wir halten dafür, daß ber Mensch durch den Glauben gerechtfertigt werde, ohne die Berte des Gesekes." Im Griechischen und Sprischen lautet die Stelle wörtlich eben so und bedeutet: Wir sind überzeugt, daß der Mensch durch jenen Glauben gerechtsertigt werde, der hoffnung und Liebe einschließt (Salat. V. 6, 1. Kor. XIII. 2), nicht aber durch die Gesekeswerke, sie mögen beißen wie sie wollen, welche ohne diesen Glauben verrichtet werden. Nun aber hat Luther, um durch den Glauben allein, ohne gute Werke, was freilich leichter wäre, selig zu machen, das Wörtlein allein fälschlich hin= eingeschoben und gesagt: "Durch den Glauben allein;" d. h daß der Mensch ohne die vorgeschriebenen Werke, allein durch den Glauben selig werde. Und jest steht und bleibt dieses eingeschwärzte Wort "allein" in der lutherischen Bibel, und wird badurch so viel erlangt, daß viele Lapen, die nicht mehr als Deutsch verstehen, dadurch schändlich verführt, und weil sie dieses in Luther's Bibelübersehung lesen, ohne weiters versmeinen, daß es in Gottes Wort stehe und das lautere Wort Gottes sey.

Ob er schon sein eingeschmuggelt Wort aus dem Tert (aber nicht aus dem Contert) erzwingen will, ungeachtet ihm folches in Ewigkeit unmög- lich bleibt, gesett jedoch, daß es aus dem Tert erfolgen könnte, hat ihm dieß einweg so wenig als den Andern geziemt, von dem h. Tert abzuweichen, und statt eines Dolmetschers ein Disputator zu werden, und den gemeinen Mann, der das Wörtlein für keine Glosse, sondern für den lautern Buchstaden göttlichen Wortes hält, hinter das Licht geführt, und da alle Folgerungen aus dem göttlichen Wort, wie eben ein Jeder sie aus seinem Kopf schließt, im Dolmetschen oder Ueberseten in den Tert ein= laufen müßten, würden herrliche Mißgeburten daraus entstehen.

Die übrigen Frethümer Luther's wollen wir hier nicht in Anwendung bringen; was er aber heimlich in seinen Büchern versteckt, so wider die augsburger Confession und deren Apologie streitet, und zum unausbleib= lichen Untergang der christlichen Religion führen muß, davon wollen wir in gedrängter Kürze handeln, und das Nebrige anderswohin verweisen.

- 1. Erstens schreibt Luther bei Eccle. Cap. IX., über das Evangelium vom Lazarus und dem reichen Mann, und bei Genes. XXV. XXVI. XLIX., daß die Seelen der Heiligen und Verdammten bis zum jüngsten Tage schlafen, und durchaus nichts wissen, sondern wie in einem unleiblichen Grab, und damit doch außerhalb der Dertlichkeit, weder im Himmel noch in der Hölle, ohne alle Gedanken, Runst, Verstand und Weisheit.
- 2. Daß die Hölle heutiges Tages und bis zum letten Gericht kein gewiffer und bestimmter Ort sen, auch die verdammten Seelen bis dahin nicht in der Hölle, auch die Teufel selbst noch nicht in der Hölle oder in der Pein sepen, und erst am jüngsten Tag ein besonderer Ort dazu beschaffen werden solle (Tom. III. 1. 212 über Kap. II. Jonä). Und über

<sup>1.</sup> In der Originalausgabe der Motive heißt es: "Würd ein herrlich dixit ober Pludermuß geberen."

- Petr. I. Br. T. II. s. 382 und T. V. s. 521 sagt er: "Die Bauchprediger machen ein gewiß Orth der Hell, und setzen die Teuffel und abgestorbene verdambte Leut daselbst hinein, wider die Schrift. Dann die Teuffel haben noch nicht endlich ihr Pein, sondern gehn so hin in einem verstorbenen Wesen und warten alle Augenblick auf ihr Gericht.
- 3. Daß ein Mensch, da er schon gern wollte, bennoch seine Seligkeit mit allerhand Sünden, sie sepen so groß als sie immerhin können, nicht verliere, und keine Sünde den Menschen, mit Ausnahme des alleinigen Unglaubens, verdamme, schreibt Luther, T. II. lat. s. 271. In seinen Briefen (sol. 345) spricht er sogar die gräuliche Sotteslästerung aus, daß keine Sünde uns von Christo abziehen könne, "wenn wir schon uff einen Tag tausent und aber tausent mal ehebrechen und todtschlagen."
- 4. Daß die Seele unsterblich sen, nennt Luther gotteslästerlich mit runden Worten "ein scheußlich Mißgeburt, so in den Römisch Decreten Misthaufen gewachsen" (T. 11. lat. s. 307). Ist das nicht der Anfang zur Abschaffung aller Religion? Wohin solche Reden endlich führen müssen, lassen wir treuherzige Christen erwägen.
- 5. In der alten Borrede zum Neuen Testament und T. II. deutsch, in der Borrede zu I. Petrus schreibt Luther, "man könne der Evangelien Matth., Mark. und Luk. wohl entrathen, seyen auch so wohl als die Wunderzeichen Christi zu wissen zur Seligkeit unnöthig." Wie sehr aber dieses zur Vernichtung des christlichen Slaubens beitragen müsse, ist leicht zu ermessen; denn der h. Johannes bekennt (Kap. XX.), daß die Wunsderzeichen Christi zu dem Ende verzeichnet seyen, damit wir an Jesus Christus glauben, und so das ewige Leben erlangen. Christus selbst sagt: "Wenn ihr mir nicht glaubet, so glaubet meinen Werken." St. Marcus nennt die Wunderthaten eine Bekräftigung der christlichen Lehre, wodurch viele Tausende bekehrt worden.
- 6. Daß wir kein Wort glauben sollen, welches nicht ausdrücklich in der Bibel stehe, wiewohl der Sinn davon in der Schrift angedeutet werde, schreibt Luther T. II. lat. f. 407. Das hinderte ihn aber nicht, anders warts anders zu sprechen und zu handeln.
- 7. Daß Gott alle Sünde nicht nur zuläßlich, sondern auch mit Gewalt in den Menschen wirket, und die Verrätherei des Judas sowohl eine Wirkung Gottes sen als die Bekehrung Pauli; daß alles Gute und Böse nothwendig nach Gottes Vorsehung geschehe, und unser Essen und Trinken, auch unsre Sünde und David's Shebruch, Gottes eigene Werke seven, und daß Gott diejenigen, die nicht bekehrt werden, nicht wolle selig machen, dieß Alles lehrt Melanchthon in Comment. in Ep. ad Rom. und in Loc. commun.; und Luther sagt, daß diese Arbeit alle Väter übertresse, und Philippus dem Apostel Paulo am allernächsten, und seine Bücher der h. Schrift gleich seven. Art. 36 contr. Leon. sehrt Luther, daß Alles durch eine absolute Nothwendigkeit erfolge.

und Gott in den bösen Menschen auch ihre bösen Werke wirke. Diese wernen Wahrheiten haben die Lutheraner in den nachfolgenden Ausgaben ausgelaffen; es wäre aber besser und ehrenvoller gewesen, wenn der Restwator selbst und ausdrücklich die Sache widerrufen hätte.

- 8. Daß unter ber Gestalt des Brodes allein der Leib Christi, und unter Ser Gestalt des Weines allein das Blut Christi sen, hat Luther in Teinem saubern Brief über sein Buch von der Winkelmesse angedeutet. (S. T. VI. s. 118.)
- 9. Daß es nicht verboten senn solle, mehr als ein Weib zu nehmen, wand Luther Solches noch heutigen Tages weder wehren dürfe, noch wathen wolle, und noch Aergeres, steht in Luther's Auslegungen über das l. Buch Mos. (T. IV. s. 95), und mehr, "wo es," sagt er, "Christus wicht verboten hätte, wäre noch jehund gut, den Weibern Scheibebrief zu weben, und die Vorigen fahren zu lassen." Gine wahrhaft türkische Unstaberteit! Dergleichen werden noch hübsche Stücklein von Luther anderwärts in Druck kommen, deren Erzählung hier zu lang aufhalten wurde.
  - V. Luther's hoffahrtsgeist. Wie aufgeblasen Luther gewesen, ift leicht mit zahlreichen Stellen zu belegen. "Seine Lehr," rühmt er fich, "hat er allein vom himmel bekommen, und höher benn aus menschlicher Grkundigung;' — er will kein Engel oder Menschen barüber urtheilen laffen; 2 - er, Luther, ift ein Evangelift von Gottes Gnaben, weiß, baß Christus selbst ihn so nennt und bafür halt; 3 - tann Berzog Georgen schnell mit einem Wort erwürgen, wenn es damit ware ausgerichtet, und will ben Churfürsten mehr schützen als er ihn ichutet; ' — wer Luthern nicht gehorcht, ber veracht Gott; 5 — was Luther bitt, das erhört Gott; - bei den Wittenbergern ist die lebendige Wahr= heit des Evangelii herfürkommen, und ist Luther der Engel oder die Magbalena beim Grab Christi; 7 — Luther ist ein steifer Geift, den ber Teuffel nicht kann matt machen; 8 — wann Luther geschlafen hat, oder wittembergisch Bier mit feinem Philippo und Amgborf ge= trunten, ift bas Papstthum vom Wort Bottes, bas er geschrieben, gepredigt und getrieben, also schwach worden, daß ihn nie kein Fürst, kein Raiser so viel abbrochen; - hat ein stuck Salzes ober zweie mit dem Teuffel gessen, tennt ihn wohl, und der Teuffel ihn auch wohl; '0 - das Evangelium ift vor Luther's Leben niemals offenbart in Teutschland kommen; " tein heiliger Bater ober Scribent seit ben Aposteln her hat fo wol von ber Obrigkeit geschriben als ber Luther; 12 - also ist bie Schrift feit ber Apostel Zeit her finster gebliben und nirgend gewiffe bestendige Aus-

<sup>1.</sup> T. II. f. 30. — 2. T. II. f. 406. — 3. Ebend. — 4. Ebend. — 5. T. II. f. 455. — 6. A. a. D. f. 259. — 7. A. a. D. f. 44. — 8. A. a. D. f. 79. — 9. T. II. f. 61. — 10. Am Sonntág Reminiscere. — 11. T. III. lat. f. 75. — 12. T. VI. f. 9.

legung gehabt; — Luther hat die Schrift also an Tag gebracht als sie tausend Jahre nicht gewesen; '— hat tein Mirakel than, kann sie aber wohl thun, wann es vonnöten; 2 — wil wol ein Doctor, ja ein aus-bündiger Doctor bleiben bis an jüngsten Tag; und wann die Papisten, die Subler, die Esel, die Pabstesel fragen, warumb er in die Bibel das Wort (allein) wider den Tert Römer 3 eingeschriben hab, soll man ant-worten, Luther wil es so haben, und spricht, Pabst und Esel sen ein Ding. Sie volo etc. Dann wir wollen nicht der Papisten Schüler, son= dern ihr Meister und Richter senn, wöllen auch einmal stolziren, und pochen mit den Eselsköpfen u. s. w. Denn Luther ist ein Doctor über alle Doctor im ganzen Pabstumb; 3 — prophezeiet 1522, daß in zwei Jahren das Pabstum soll verschwinden wie der Rauch."

In seiner sogenannten Bulla und Reformation gerath Dr. Luther vollends in Wuth. Zu guter Lest nur noch einige Sate. T. l. lat f. 68: "Wann man die Dieb mit dem Galgen, die Mörder mit dem Schwert, die Reter mit dem Feuer strafet, warum wollten wir nicht noch mehr diese Meister des Verderbens, diese Cärdinäle, diese Päpste und dieß ganze Geschmeiß der römischen Sodoma mit allen Waffen angreisen und in ihrem Blut unsere hände waschen." T. VII f. 285: "Der Papst ist der Teufel, könnte' ich den Teufel umbringen, warum sollt' ich es nicht thun, auch mit Gesahr meines Lebens?... Es soll Jedermann zulausen und todtschlagen den Papst und wer bei ihm ist, Könige, Kaiser, Fürsten und herrn, und ihrer nicht achten." T. III f. 125: "Die Fürsten sollen in die aufrürische Bauern stechen, schlagen, würgen, wer da könne, ist dahin tommen, daß jest ein Fürst den himmel mit Blutvergießen verdienen könne, besser denn Andere mit Beten."

IV. Luther's wetterhahnischer Geist. Ueber biesen Gegenstand sind bereits mehrere Bücher geschrieben worden, und wird demnächst noch eins die Presse verlassen. Hier fäut uns eben ein, daß die Lutherischen ihren Borsechter damit entschuldigen wollen, daß er Einiges früher geschrieben, was er in reisern Jahren verbessert habe. Luther weist aber diese Bertheidigung ab, indem er öffentlich sagt, daß er weder in den drei ersten Jahren noch später jemals gewankt habe; sondern beständig bei Einer Lehre geblieben; will also nicht gestehen, daß er in Sachen unsrer Seligkeit, und die auf die Schrift gegründet, jemals geirrt, oder etwas widerrusen habe. (Bgl. dessen Buch wider König Heinrich von England T. II. f. 131 der deutschen, und A. II. f. 247 der lat. Ausg.). Wir werden baher Luthern aus seinen eigenen Worten und Werken das Gegentheil beweisen.

<sup>1.</sup> T. II. f. 459.

<sup>2.</sup> A. a. D. f. 82.

<sup>3.</sup> T. V. im Senbbrief vom Dolmetichen.

<sup>4.</sup> T. II. f. 62.

- 1. Es ist offentundig, daß Luther bald die Nothwendigkeit beiber Gestalten im Abendmahl lehrt, bald wieder die Sache einem Jeden freistellt.
- 2. Wir haben oben eine Stelle angeführt, worin Luther den freien Willen läugnet; in der augsburger Confession und Apologie hat er diese Colvinische Lehre aufgegeben.
- 3. Luther hat (T. IV. lat. f. 31 und 36) ausbrücklich geschrieben, daß ber Glaube ben Menschen gerecht mache ohne Liebe, ja zuvor und ehe Die Liebe bazu komme. Er ist aber weder an andern Stellen noch in der augsburger Confession bei dieser Lehre geblieben.
  - 4. Ift das Wort Gottes nicht eine Glaubenssache? Hat er aber allzeit eine und dieselbe Meinung gehabt von den Büchern des A. und N. T.? Im Jahre 1526 hielt er die Offenb. Johannis für ein unheilig, unseistlich Buch, St. Jakob's Brief für eine stroherne Epistel; ist er bis in den Tod auf dieser Meinung geblieben?
  - 5. Im Jahr 1522 (T. II. lat. f. 407) hat er verboten, ein Wort zu gebrauchen, das nicht in der heiligen Schrift stehe; die deßfallsige Stelle Haben wir oben des Breitern angezogen. Im Jahr 1539 (T. VII. f. 243) sagt er gerade das Gegentheil mit den Worten: "Aber daß man nicht solt brauchen ein oder ander Wort, das weder in der Schrift stehe, das kann man nicht halten, sonderlich im Zank; da war von nöthen, daß man die Meinung der Schrift ist, so mit vielen Sprüchen gesetzt, in ein kurz summarisch Wort fasset, und fraget, ob sie Christum homousium hielten." Ausdrücklicher kann man nicht sich selbst widersprechen.
    - 6. Luther hat seine Meinung von der Transsubstantiation (wie anders= wo bewiesen worden) zwölfmal, von seinen eigenen und andrer Kirchen= diener Beruf mehrfältig, von der Zahl der Sakramente einigemal, von der Rechtfertigung 36 mal verändert. Im Jahr 1523 will er den Papisten zu Trup die Transsubstantiation nicht glauben, wiewohl nichts da= ran gelegen sen." Aber A. 1528 will er den Zwinglianern zu Trup eher mit dem Papst die Transsubstantiation annehmen. Davon anderswo.
  - 7. Wir haben oben gesehen, wie er sich rühmt, seine Lehre vom himmel herab empfangen zu haben. Bleibt er aber babei? T. II. f. 87, T. III. lat. f. 173, T. II. f. 487 gesteht er, "daß er drei Jahre allgemach aus des Pabzies Gesahen gewürgt hab, und erstlich der Sach nicht so gewiß gewesen, auch allgemach die Gegenwürf kaum und schwerlich überwunden, und sen im schreizben je lenger und gelehrter worden." Auch läßt er jest über seine Schrift Jedermann urtheilen, was er doch früher selbst den Engeln im himmel nicht hätte gestatten wollen.
  - 8. Die Person Christi und die Ubiquität betreffend, wie oft ist er da mit sich selbst im Widerspruch? T. III. f. 457, 458 und 460 sagt er, "Christus sen mit Leib auch repletive allenthalb, und sen Alles durch und durch voll Christus, auch nach der Menschheit; daß diese Weise allein Sott gebüre; daß dieß jedoch von ihm nicht geredt, als must es also sen, sondern nur ein

Weiß anzuzeigen, baburch ber Leib "Christi vermöcht allenthalben zu senn." Sinwiederum sagt er, daß er selbst oft geirrt hab in diesen und dergleichen Sprüchen, daß er der Natur hab zugeeignet, was der Person gebüret, und herwiederum u. s. w. Endlich T. VIII f. 340 verwirft er die Ubiquität gänzelich. Sind aber das nicht Schrift= und Glaubenssachen?

- 9. Im Jahr 1522 ist seine Meinung, man solle keinen Menschen zum Evangelio reigen, sondern vielmehr das Bolk vom Sacrament abtreiben, bis es selbst kommen u. s. w. T. IV. lat. f. 777 ruft er die weltliche Obrigkeit zum Herbeitreiben des Bolkes zur Kirche an.
- 10. Einer Seits verlangte Luther, daß man die Reper nicht tödten, ihnen sogar gestatten solle, in Winkeln zu predigen, nämlich frei glauben lasse, ja nicht einmal die Abgötterei mit der Hand abzuschaffen. Ist er bei dieser Lehre geblieben? An vielen Stellen sagt er das Gegentheil. Im Buch des Menius, wozu Luther die Vorrede geschrieben, lesen wir, "wie man mit den Widertäusern mit Wehren und lettlich mit dem Schwert umgehen solle." Was schreibt Luther im Brief von 1532 an den Herzog von Preuspen? was in seinem Bedenken an Herzog Heinrich?
- 11. Wir lesen T. I. lat. f. 127: "Man soll zu der Beiligen Fürbitte in alle Beg laufen. Denn die Schrift sagt beim Job: Rehr dich zu irgend einem Beiligen, und wie Salomon sagt: Gebenke, Herr! Davids und all seiner Sanftmuth." Wir haben oben Stellen angezogen, die im Gegentheil wider die Beiligen äußerst ehrenrührig sind und von der größten Robbeit.
- 12. T. VI. f. 459 schreibt Luther, daß wir nichts, hauptsächlich ben himmel nicht verdienen. T. II. f. 152 heißt es, "daß ein Mann, der seinem tranken Weib fleißig abwartet, ein Heilthumb im Haus hab, damit er den himmel soll erwerben." Und wie wir oben wörtlich gesehen, "können die Kürsten mit Bauern Todtschlagen und Würgen den himmel besser verdienen als mit Beten."

Doch was bedarf es viel Allegirens? Ist doch dem Luther nichts gewöhnlicher als eine Sache an verschiedenen Orten, zuweilen auch in einem und demfelben Buche zugleich zu setzen und zu läugnen. Jest will er lieber ein Mörder senn, als ein Mönch oder Pfaff (T. II. f. 15) und lieber vom Henker geradbrecht werden, denn einen Mönch loben (T. VI. f. 20), und sind die Mönch allein des Teufels Pfaffen (T. V. f. 449), von ihm selbst gemacht und zusammen getragen, und daß man auch den Teufel nicht besser malen könne, denn in einer Mönchskappen T. II. f. 17). Allein T. III. f. 55 ist er andrer Meinung, und ehe er dem Carl stadt ein Haarbreit weichen wollte, seine Freiheit zu lassen, "eh wollt er noch morgen so ein gestrenger Mönch werden und alle Klosterei so festhalten, als er je gethan hatte."

Jest sagt er (T. I. f. 373): "Die Schrift sen ohne alle Glosse die Sonn und ganzes Licht, und bedarf keiner Bäter Auslegung, sen kein klares Buch auf Erden, daß sie Jedermann könne verstehen, seinen Glauben zu lehren und zu beweisen." Aber hinwiederum klagt er selbst T. VI. f. 24), daß er

Ber zwanzig Jahre die heilige Schrift gelernt, mit allem Fleiß, mit Beten werd Bachen, auch sie über 12 Jahre gelehrt mit großer schwerer Arbeit, mit Schreiben, Lesen u. s. w. und kann doch leider wenig daran; weil T. II. F. 458) die Schrift ohne Kenntniß der Sprachen sinster bleibe, und keine Schrie Auslegung habe, auch kein Mensch, ohne die Sprachen, der Schrift wiß und sicher sen.

VII. Luther's unflätiger Geift. Bum Schlusse dieses Motivs werben wir sehr turz von seiner unstätigen Feber um Zunge reben, womit bie göttlichen Geheimnisse schamlos begeisert, und baburch eben beweis't, die er tein Prophet oder ein vom himmel gesandter heiliger sen; son= bern ein ausgelassener Possenreißer und loser Schandvogel. Nur mussen wir zuvörberst günstige und fromme Christen bitten, daß sie die aus uther's Büchern verzeichneten Auszüge und nicht verdenken, oder unsertwegen sich nicht daran ärgern, indem wir selbst gar gern dieses undankbare Geschäft unterlassen möchten. Wir deden also nothgedrungen diesen stinkenden Pfuhl auf, zur Steuer der Wahrheit, zur Warnung der Gläubigen, und zu Belehrung des armen verführten Bolkes. Es gehörten gleichwohl diese lutherischen Possen in einen Eulenspiegel oder sonst in ein Zottenbuch viel besser als in eine Abhandlung göttlicher Dinge; weil es aber dem groben Geist also gefallen, mussen wir schon etwas davon auftischen, aber damit der Besudelung des Papiers ein Ende machen.

Im Buch wider den Berzog von Braunschweig, Fol. 407 sagt Luther: "Meinet was ihr wollet, so thut in die Bruch und hangt sie an Half, und machet, davon euch Galrebten und fresset, Ihr Efel und Sew." Zum Andern Fol. 418: "Papisten sollen kein Beffern haben als Beingen. Es ift Bih und Stall, sagt ber Teuffel und treibt seiner Mutter ein Flieg in ben hindern." — Bum Dritten, Fol. 426: "Being von Wolffen Buttel, der Schelm, folt ein Frauenhut senn und stehn in einer kappen mit einem Fliegenwedel, und bie Frauen huten und bes davon fie Frauen heißen, wie es die groben Teutschen nennen." — Zum Vierten Fol. 428: "Beint fol nicht eher ein Buch schreiben, er hört dann einen F... von einer alten Sau; ba folt er sein Maul gegen aufsperren und fagen: Dank hab, bu schne Rachtigal." Wie oft rebet er in bemelbtem Buch von "Schmeißen, Dred, Popenhut zc.! Den Fürsten selbst nennt er einen stinkenben Teufelsdreck in Teutschland geschmissen, die katholische Kirche voll Dreck geschmiffen; da er boch in diesem Buch die erhabensten Glaubensartitel unter biese schändlichen Worte mengt. Dabei ift noch zu bemerken, daß er in demfelben kleinen Buch bas Wort Teuffel hundert und sechs und vierzig Mal mit Namen anzieht, und sonst noch zweihundert Mal bessen gebenkt. — Auch mit ber h. Dreifaltigkeit spottet er, und nennt ben Carbinal von Mainz, Berzog Beinrich, Beiligen Geist, andrer Lumpen= poffen und Scurrilitäten nicht zu gebenken.

Im Buchlein wiber ben Markgrafen von Brandenburg (T. VII. f. 366)

erlaubt er sich folgende Gotteslästerung: "Ludwig Rab und Antonius Schenit sollten sich fein an den Galgen neben hanß Scheniten gemapnet haben, das weren drei Personen in einem Wesen dem römischen Priester zu halten gewesen."

Fol. 359 sagt er: "Daß der Fürst solche faul beschissene zerrissene stinkende Lumpen führ, daran beid Teufel und Menschen billig ihren H.... wischen." Diesen Cardinal nennt er nicht anders als Teufel, Sch...teufel, Sch...pfaff u. s. ...

Doch wir brechen ab, und verweisen auf die Schriften, welche diesen Gegenstand ex prosesso abhandeln. Man müßte ein herkules seyn, um länger in diesem verruchten Augiasstall zu verweilen. Wir fügen blos noch die Bemerkung bei, daß es keine Zotte, kein rohes, grobes, abscheusliches, unnennbares Wort gibt, das Luther sich nicht häusig erlaubt hätte. '

1. Da Yuther's Werke, besonders die saftigern Editionen, von Jahr zu Jahr seltener werden, mithin dieselben nur wenigen zu Gebote stehen: so machen wir für Jene, die bes Reformators eigene Worte zu kennen und zu lesen Lust haben, auf nachstehende Bucher ausmerksam, die beinahe sammtlich im 16ten Jahrhundert geschrieben worden, und authentische Auszüge aus dessen Driginalausgaben liesern, ohne jedoch mit dem damals gangbaren Styl, in den dieselben eingehüllt wurden, einverstanden zu seyn. Auch dursen wir nicht übersehen, daß hinwiederum diese Schriften bermalen ebenfalls zu den Raritäten gehören.

"Dank und Abbank, welchen Jakob Heerebrantt burch breierlei Schreiben, ale:
"Fernern Bericht ze. Andere Rettung Dr. M. Luther's Lehr, und Propffung des Evan"gelischen Wetterhahns, von Sigmund Ehrenhoffer erhalten und erlanget hat.
"Darinnen allerlei verschlagene Rend, listige Handgriff, alte und neue Weisterstückel, die
"Leuth zu betriegen: hundert und etliche Lugen an das Licht gestellt ze. Menigklich nut und
"lustig zu lesen Grät in Stepr. M.D LXXXIX. in 4."

"Pædagogia ober Schulführung ber Würtembergischen Theologen zc. Gestellt burch "Petern Duchttsch, ber h. Schrifft Doctorn, und Probsten zu Böllan in ber Stepers, "mark. Ingolstatt. M.D.XC. in 4°." Besonders ber 2te Theil.

"Absurda Lutheranorum, bas ist ein kurte Verzaichnuß etlicher unfüglicher, zwers"trächtiger Artikeln und Lehr so bisher aus bem Predigen und Schreiben ber Sectischen
"erwachssen. Dem gemeinen einfältigen Leser zu Rut und Warnung zusammen getragen
"durch Laurentium Albertum. Ingolstatt. M.D.LXX."

"Ein schöner Alcoranischer Nesselfranz auß ben köstlichen und übertrefflichen, nicht "Tischreben, sondern fürnemen Operibus... Martini Lutheri. Für ein Meßtram zusamen "in unterschiedenen Azoaras gebunden und auf des gottlosen Lukas Ost and er's unfinnig "alcoranische Haupt... auffgesest. Meniglichem zu einem Spiegel der Lutherischen Gottess "lästerungen und abscheulichen Unflats in Tag gegeben. Von F. Georg Edert, Bars "süßer ze. Freiburg Uechtlandt 1591. in 40."

"Anatomia Lutheri ober sieben bose Geister von Pistorius 2c.," ein ungemein seltenes Buch.

Im Jahr 1585 erschien ohne Drudortsangabe. "Papistischer Wetterhan in acht unter-

## Das vierte Motiv unster driftlichen Bekehrung.

Bie uns die vorige Ursache bon dem Lutherthum abgewendet und uns 322 h. katholischen immerwährenden Religion unsers Beilandes Chrifti Beführt hat: so hat uns nicht weniger der augsburgische Lehrbegriff durch Teine unsägliche Wankelmuthigkeit, durch mehrmals vorgenommene merk= liche und unverantwortliche Veränderungen und beigefügte Unwahrheiten tht weniger veranlagt, zur unüberwindlichen Ginficht zu gelangen, daß Cin Glaubensbekenntniß, welches täglich ben widersprechendsten Meinungen Land Umwandlungen preisgegeben ist, kein sicheres, zuverläßiges und beständiges Fundament der Religion zu legen im Stande ist. Denn weil tese Confession sogar jämmerlich acht und mehrere Male vor und nach Em Druck, versett, verbeffert, beschnitten, erweitert, anders dargelegt, auf Chrauben gestellt, frühere Meinungen verwickelt ober abgeschafft, neue ein= Seführt, die Wahrheit geschwiegen, unhaltbare Gape eingeflict, und von Bhilipp Melanchthon, bei und nach Luther's Lebzeiten, wic die Sat mit der Maus pflegt, kindisch damit gespielt worden, und die guten Leute nicht wissen mögen, worauf sie endlich beruhen, und mit welchen Borten fie ihre Meinung behaupten und erklären könnten: mußten wir und Andere nothwendig ben Schluß ziehen, daß die darin begriffene und reugefaßte Lehre unbeständig und falsch, und die Urheber derselben ohne entschiedene und unerschütterliche Grundfage, ohne feste und wahrhafte Ueberzeugung waren. Dieses Urtheil war um so gegründeter, weil selbst die Redlichkeit der Verfasser der augsburger Confession und ihrer Apologie in Zweifel gezogen werben mußte, indem fie unzählige, selbst auf dem Reichstag zu Augsburg verläugnete und bekannte Unwahrheiten und Calumnieen mit unbegreiflicher Leichtfertigkeit barin aufgenommen haben.

Die Erwiederung, daß bie Beränderungen nur die Worte, nicht aber ben Sinn betreffen, ist von keinem Belange. Denn gesetzt, daß es mit

"Der zu Eim Ding sagt Ja und Rein, Bei bem ist Glaub und Trauen klein. Ein solcher Mann der Luther war, Wie dieß Büchlein beweiset klar. So er denn nur ein Wetterhan Vor ihm sich hüte Jedermann." D. H.

<sup>&</sup>quot;som undericht zu sammen getragen, was das Bapsthum sey u. s. w... Anno M.D. LXXXV." Dagegen kam zwei Jahre nachher aus Ingolstadt die Schrift: "Der evangelische Wetters "han; das ist: Ungleiche Rede Martini Lutheri, von den fürnehmsten Artikeln christs "licher Religion. M.D. LXXXVII." Mit einem Titelkupser, auf welchem zwei am Steißs bein aueinander gewachsene Hähne dargestellt werden, und in entgegenstehender Richtung der Eine Ja und der Andere Rein sagt, nebst dem Motto auf der Kehrseite:

Borrebe dieser Umstand bemerkt werden, und dürfte in Wahrheit nich wei jeder veränderten, wenn auch nur in Worten veränderten, Ausgabesesgesagt werden, daß die Confession und die Apologie, so wie sieser. Raiserl. Majestät überreicht wurde, "richtig und treu aus dem unwerfälschten Eremplar abgeschrieben worden!" Run aber ist in aller lateinischen Ausgaben ersten, mittlern und letztern Druckes, ungeachtet insbenselben mehrere Artikel weder die vorige Form, noch Wort, noch Ord-nung, noch Sinn beibehalten, sondern Alles durch einen neuen Mobel gegoffen wurde, die alte unveränderte Vorrede vorgebruckt worden, da est doch redlichen Leuten nicht geziemt, die Fürsten, Stände, Städte und Volssoch in siehehalten, und der ganzen Welt mit offenbarer Unwahreheit zu spotten, und die Confession, so zu Wittenberg geschrieben und Augsburg niemals gesehen hat, für Augsburgisch zu verkaufen.

Um ihre oft wiederholten Beränderungen zu beschönigen, sagen sie freilich, sie hätten es nur deswegen gethan, um über den Text mehr Licht zu
verbreiten und ihn deutlicher zu erklären. Wir werden ihnen aber beweisen,
daß sie die Urschrift, welche die Fürsten und Stände unterzeichnet hatten,
und an der sie ohne Frevel kein Jota mehr ändern durften, dieselbe wirklich verfälscht und dem Text mit andern Worten auch eine andere, oft
entgegengesette Bedeutung unterschoben haben. Was ein wirklicher, himmelschreiender Betrug war, und dem denkenden Christen allein schon genügen
sollte, eine Religion, auf solche Weise und von solchen Männern gelehrt,
ohne Verzug zu verlassen. Wir werden also zeigen

- 1. Daß die zwei ersten Ausgaben ber augsburger Confession und der Apologie, welche beide in demselben Jahr und aus derselben Druckerei in Wittenberg erschienen, weder mit bem Original, das dem Kaiser überreicht worden, noch beide unter sich übereinstimmen; wohl aber, daß alle drei besondere, verschiedene, unidentische Confessionen und Apologieen sind.
- 11. Daß alle nachfolgenden lateinischen Ausgaben der Confession und Apologie bis auf das Jahr 1560 abermals schamlos verändert worden, und weder dem Driginal, noch dem ersten Doppeldruck zustimmen.
- III. Daß auch die von Anno 1560, in der Concordienformel und sonst bis auf diese Zeit ausgegebene, lateinische Confession und Apologie dem Original merklich ungleich, und die rechte und authentische Apologie ohne die Confession erst 1587 durch Chyträus an's Tageslicht getreten.
- IV. Daß die lateinische Confession niemals bis auf diese Stunde von den Lutherischen echt und unverändert, dem Original gemäß, in Druck gesiertigt worden, und also die Lutherischen bis auf den heutigen Tag ihre rechte lateinische Confession weder gesehen noch gelesen haben.

<sup>1.</sup> Probe et fideliter ex exemplari bonæ fidei descripta Confessio et Apologia Cæsareæ Majestuti oblata.

V. Daß bie erste beutsche Confession und Apologie dem lateinischen Detginal ganz und gar nicht gleicht; aber auch kein deutsches Driginal der augsburger Apologie, das dem Kaiser überreicht worden wäre, jemals Druck erschienen.

VI. Daß auch der erste deutsche Druck der Confession, der zu Witten= Derg und anderswo nach dem augsburger Reichstag ausgegangen, von Dem deutschen Original, das, von Fürsten und Ständen unterschrieben, Dem Kaiser übergeben worden, in sehr vielen Punkten abgewichen; und Duch der erste deutsche Druck der Apologie dem ersten lateinischen Druck Durchaus unähnlich ist in Wort, Wendung und Sinn.

VII. Da alle nachfolgenden bis 1580 und nachherigen beutschen Ausgaben der Confession und Apologie (mit Ausnahme eines Jenaer Druckes,
der zwar die erste deutsche Ausgabe, aber nicht das Original wiedergibt)
weber dem ersten deutschen Druck, noch dem deutschen Original gleichförmig,
fondern gegen diese alle dermaßen absticht, daß in ganzen Artiteln keine
Zeite an ihrer vorigen Stelle und in ihrer ursprünglichen Bedeutung geblieben.

VIII. Daß bis Anno 1580 die deutsche Original=Confession nie echt und unverfälscht gedruckt, und also die rechte original=deutsche augsburger Confession von 1530 bis 1580, die original=deutsche augsburgische Apo= logie aber noch diese Stunde den Lutherischen unbekannt ist.

iX. Daß von 1530 acht verschiebene Confessionen vorhanden sind, welche weder dem Wort noch dem Sinn nach einander gleichen.

A. Daß bie Lutherischen theils bis 1580, theils bis 1587 in Kirchen und Schulen eine unechte Confession und Apologie beschworen, und die Authentischen nicht gekannt haben.

Diermit wollen wir nur das theologische Werk als Solches, nicht aber bie Berhandlungen oder Personen der Fürsten und Stände anfechten, da wir wohl wissen, daß all diese Veränderungen und Fälschungen ohne ihre Kenntniß vorgegangen.

1.

Daß die zwei ersten Ausgaben ber augsburger Consession und ber Apologie, welche Beibe in bemselben Jahr und aus berselben Druckerei 1531 zu Wittenberg erschienen, wever mit bem Original, das dem Kaiser überreicht worden, noch unter sich übereinstimmen; sondern alle drei verschiedene und unidentische Confessionen und Apologieen sind.

Bir machen von vornherein die Bemerkung, daß der erste lateinische Druck der kugsburger Confession und Apologie 1531 zu Wittenberg bei Rauch in einem Quartband erschienen; der zweite von demselben Jahre und aus derselben Offizin in einem Octavband, und daß früher Luther und Philipp nirgend eine andere Ausgabe veranstaltet hatten. Diese zwei Ausgaben, die schnell auf einander gefolgt, vergleichen wir also mit einander:

1. Im 12. Artikel ber Original-Ausgabe in 4" lesen wir: "Rejiciuntumet et isti qui non docent remissionem peccatorum per sidem contingere sed jubent nos mereri gratiam per satissactiones nostras." Das heißt "Verworfen werben auch Die, welche nicht lehren, daß Vergebung bemme Sünden durch den Glauben geschehe, sondern wollen, daß wir die Gnaden durch unsere Genugthuungen verdienen."

Im Octaveruck heißt es aber viel anders, nämlich: "Rejiciuntur et ist qui canonicas satisfactiones docent necessarias esse ad redimendas pænameternas vel pænas purgatorii. Verworfen werden auch die, welche lehmen, daß die kanonischen Genugthuungen nothwendig sepen, zur Erledigung der emigen Strafen, ober ber Strafen des Fegseuers."

Deißt das probe et sideliter ex exemplari bonæ sidei, richtig und treumaus dem echten Exemplar nachschreiben und eine und dieselbe Confessionessenn? In den kurzen Worten, die wir angeführt haben, wird nicht wenigerals vierfach gelogen. Rein Ratholik sagt, daß der Glaube keine Veregebung der Sünde bringe. Rein Ratholik sagt, daß wir blos und allein durch Genugthuung die Gnade Gottes erlangen. Rein Ratholik sagt, daß durch unfre Genugthuung die ewige Strafe erkauft und ausgelöscht werde. Rein Ratholik sagt, daß die Strafen des Fegseuers ewig, oder daß ewige Strafe und Strafe des Fegseuers eine Strafe sewig, oder daß ewige strafe und strafe des Fegseuers eine Strafe sewig, oder daß ewige strafe und strafe des Fegseuers eine Strafe sewig, des dies vier Lügen sind so offenbar und hervorspringend, daß es unnöthig ist, dieselben durch weitere Erklärungen noch mehr hervorzuheben und in helleres Licht zu stellen.

- 2. Im 18. Artifel haben sie im Octavbruck ein Anathema wider die Belagianer und Andere angebracht, wovon im Original keine Meldung geschieht. Also eine Fälschung. Ueberdieß darf man wohl fragen, warum sie eine Lehre, die von Niemand geglaubt und ohnehin von den Lutheranern unrecht verstanden wird, hier erst und in Abwesenheit der Gegenpartei, auf's Tapet bringen und verdammen. Ist dieses nicht eine arglistige und gewissenlose Insinuation, als wäre es die Lehre der katholischen Kirche?
- 3. Der 20. Artikel ist auf eine ganz besonders unverschämte Weise verstepert. Im offiziell zu Augsburg überreichten Original und auch in ihrer eigenen Quartausgabe steht: «Docent nos non tantum operibus justisicari, sed conjungunt sidem et opera, et dicunt, nos side et operibus justisicari. Quæ doctrina tolerabilior est priore, et plus osserre potest consolationis quam vetus eorum doctrina. » Auf Deutsch: "Sie (die Ratholischen) lehren, daß wir nicht allein durch die Werke gerechtsertigt werzben, sondern verbinden mit einander den Glauben und die Werke, und sagen, daß wir durch den Glauben und die Werke gerechtsertigt werden. Welche Lehre erträglicher ist als die Erste, und mehr Trost bringen kann als ihre vorige Lehre."

Dhne uns an der Lüge, als hätte die katholische Rirche je gelehrt, daß man durch die Worte allein und ohne den Glauben selig werde, uns

ufzuhalten, schreiten wir gleich zu bem Text ber Octavausgabe, ber Iso lautet: "Esti non desinunt obscurare doctrinam sidei, cum relinqunt whias conscientias, et iubent remissionem peccatorum mereri operibus. Sec docent sola side propter Christum certo accipiamus remissionem peccatorum." Das heißt: "Wiewohl sie nicht aufhören, die Lehre vom Glauben du verdunkeln, indem sie die Gewissen zweifelhaft lassen, und wollen, daß die Bergebung der Sünden durch die Werke verdient werden. Auch lehren sie nicht, daß wir durch den Glauben allein um Christi willen Vergebung der Sünden empfangen."

Heißt das redlich zu Werk gehen? ist das eine und dieselbe Confession? sind es nicht zwei verschiedene Terte? und zwar so verschieden, daß sie sich nicht einmal in der Lüge gleich bleiben? Denn, um hier nur diese eine Lüge hervorzuheben, da die andern unterrichteten Ratholiken beim ersten Anblick auffallen, — im ersten Tert heißt es, daß die Ratholiken früher geglaubt, — man könne durch die Werke allein selig werden, und im zweiten Tert, daß sie es noch jest glauben. Beides ist aber gelogen.

- 4. In dem nämlichen vorigen Artikel steht im Original und im Quart = bruck: "Fide apprehenditur remissio peccatorum et gratia," und im Octav: "... remissio peccatorum et pax conscientiæ." Hier geht also die Gnade in Frieden des Gewissens über. Das ist erstens eine Beränderung oder Fälschung, und zweitens eine wahrheitswidrige Versänderung, da Gnade und der Gewissensfriede nicht gleichbedeutend sind. Ueberhaupt sind Luther und Philipp der Gnade nicht hold, denn sie haben derselben achtzehnmal den Abschied gegeben, und sie mit einem andern Wort von andrer Bedeutung ersett.
- 5. Zu Anfang des 21. Punktes ist im Original zu lesen: "Tota dissensio est de quidusdam abusidus (der ganze Streit dreht sich um einige Wißbräuche)." Dafür wird in beiden Ausgaben das tota, ganze, auszemerzt, und anstatt sed oder aber gesetht, so daß der Tert nicht mehr den nämlichen Sinn hat, daß nämlich der Streit zwischen uns und den Lutherischen nur allein etwelche Mißbräuche betresse. Durch die Berzdrängung des Wörtchen, ganz und die Unterschiedung des aber oder son allen Punkten, ob allein oder nicht allein von etlichen Mißbräuchen zwischen Barteien disputirt werde. Solchen großen Betrug verbirgt die kaum scheindare Wortänderung. Die Einschaltung des Wortes diligenter ist ebenfalls ein Betrug.
- 6. Auch in Bezug auf die Messe kommt eine sonderbare Verwechselung vor, da weder das Original mit dem Text der zwei ersten Ausgaben, noch die zwei Ausgaben mit sich selbst übereinstimmen. Das Original lautet: "Nam ad hoc præcipus opus est ceremoniis, ut doceat imperitos. Et Paulus præcipit in Ecclesia uti lingua intellecta populo." Deutsch: "Denn dazu sind hauptsächlich Ceremonieen vonnöthen, zur Belehrung

ber Unerfahrenen. Und Paulus besiehlt, in der Kirche eine bem Volke verständliche Sprache zu gebrauchen."

Im Quartbruck ist es also gemeistert: "Nam ad hoc unum opus est ceremonis ut doceant imperitos, Et non modo Paulus præcipit uti lingua intellecta populo in Ecclesia, sed etiam ita constitutum est humano iurc.
— Denn dazu sind einzig und allein Ceremonieen vonnöthen zur Belehrung der Unerfahrenen, und Paulus besiehlt nicht nur, eine dem Bolke verständliche Sprache in der Kirche zu gebrauchen; es ist dieses auch im menschlichen Rechte verordnet." — Was nun in diesem Druck mehr als im Original steht, ist leicht zu erkennen. Das Original sagt, daß die Ceremonieen hauptsächlich, der Druck, daß sie allein nöthig seven; ob aber allein und hauptsächlich für Ein Wort zu halten, lassen wir die Kinder von sieben Jahren urtheilen. Wo aber ist das menschliche Geset, daß in der Kirche nur die Landessprache gebraucht werden dürse?

Dabei bleibt es aber nicht. Man ist so ans Berändern gewohnt, daß die Octavausgabe einen britten Tert liefert, der also verkünstelt ward: "Nam ad hoc opus est ceremoniis, ut doceant imperitos et quosdam excitet vere ad timorem aut sidem ac orationem tractatio verbi." Zu Deutsch: "Denn dazu sind Ceremonicen vonnöthen zur Belehrung der Unerfahrenen, und damit Einige durch die Verwaltung des Wortes wahrhaft angeregt werden zur Furcht oder zum Glauben und Gebete."

Da haben wir jest die drei Abstufungen der Nothwendigkeit der Ceremonieen. Die Ceremonieen sind nothwendig, sie sind hauptsächlich nothwendig! Gestügiger kann man doch wohl nicht senn; da kann sich Jeder nach Belieben seinen Bedarf mählen. — Das in 4- und in 8-Beigefügte, von dem das ungelehrte Original noch nichts wußte, liefert neun verbesserte und vermehrte Glaubensausgaben.

7. Im Art. von dem Unterschied der Speisen ist im Original und im Quartband gleichförmig zu lesen, daß die alten katholischen Lehrer und Lanen gemeint, "die Menschensahungen senen nühliche Werke zur Verdienung der Gnade, und genugthuend für die Sünden; humanas traditiones esse opera utilia ad promerendam gratiam, et satissactoria pro peccatis." Das ist aber dem Octavdruck nicht unwahr genug; es muß da noch unwahrer heißen, "daß diese Werke nöthig senen zur Verzeihung der Schuld und der Strase, ad promerendam remissionem culpæ et pænæ."

In diesen einigen Worten ist gar Vieles unwahr. Unwahr, daß die Katholischen die erste Gnade und Rechtfertigung mit ihren Werken zu verdienen begehren, oder Solches in ihren Kirchen jemals gelehrt haben. Unwahr, daß sie die Sünde, die vor der ersten Gnade und Rechtfertigung geschehen, mit Werken oder Genugthuung büßen. Unwahr, daß sie die Sünde mit ihren Werken oder ihrer Genugthuung anders büßen und abtragen

- Dien benn allein durch die Genugthuung Christi, und allein was die eitlichen Strafen betrifft. Dann ist benn Gnade (im besondern Sinne) eben so viel als Verzeihung der Schuld und Strafe verdienen? Bo hat es je ein Katholik gesagt?
- 8. Muß daselbst das Wort Justitia, Gerechtigkeit, das im Original und Quartband steht, im Octavbruck erstlich nicht justitia heißen, sondern westiscatio, Rechtsertigung, was im Art. de Votis Monachorum und de Potestate eccl. gleichfalls geschicht. Bald darauf dagegen wird das Wort Fustiscari zweimal verändert. Denn im Original heißt es, "daß wir nicht verdienen gerechtsertigt zu werden, nos non mereri justiscari; aber im Quart lautet es: "daß wir nicht verdienen Gnade und Gerechtigsetit, gratiam et justitiam." Doch hat es bei dieser Verwechselung noch micht sein Bewenden. Im Octavbruck muß noch weiter gemustert und geseilt werden; denn da heißt es weder Gnade, weder Gerechtigkeit, moch gerechtsertigt werden: sondern Nachlassung der Sünden, remissio peccatorum, als wenn es gleichgültig wäre, diese Wörter mit einander zu vermengen, besonders in einem symbolischen Buche.
- 9. Wird im Original und Quart gemelbet, die Leute im Papstthum hatten gemeint, daß das Mönchsleben Gott angenehmer sey als der gemeine Stand. Das verbessern die Wittenberger Herren in 8° mit der Tilgung jener Worte und setzen dafür, "die Leute haben geglaubt, der Mönche Ordnung verdiene mehr Nachlassung der Sünden und Rechtfertigung, als andere Stände, magis mereri remissionem peccatorum et justisicationem." Wollen etwa die zwei Reformatoren damit andeuten, daß die Mönche mehr Sünden begehen als andere Leute, weil sie dieselben mehr Sündenerlaß verdienen lassen? Sie wären dieser kleinen wittenberger Bosheit wohl fähig. Einige andere Unrichtigkeiten der Art lassen wir dahin gehen.
- 10. Wird baselbst die Stelle Roloss. II., im Widerspruch mit dem Orizginal, um drei Zeilen gebehnt, wie dergleichen im Art. De Votis Monach., wider das Original und Quart ganz verzogen, und weitläusiger, mit Beimischung einiger Fabeln, ausgelegt; und in Bezug auf die merita supererogatoria viele neue Calumnicen hineingestickt, die wir unberührt lassen wollen.
- 11. In dem nämlichen Artikel wird das Wort justificari, recht fer tigen, in beiden Ausgaben in einem verschiedenen, und allemal unwahren Sinne genommen. Auch im letten Artikel werden besfalls mehrere Verstöße gelesen.
- 12. In diesem letten Artikel machen wir unter vielen Fälschungen nur noch auf eine ober die andere aufmerksam. Im Original heißt es: "Talibus ordinationibus convenit Ecclesias obtemperare et ea servare "In den beiden gedruckten Ausgaben haben sie das Wort obtemperare, gehorsamen, ausgelassen, weil dieses ihrer evangelischen Freiheit zu nahe treten würde.

Auch am Ende läuft eine handgreisliche Fälschung ein, wo sie die Worte = istæ constitutiones, jene Verordnungen, mit "quædam constitutiones einige Verordnungen" ersetzen.

Was die Apologie betrifft, wäre darüber nicht viel zu reben, weil sie weder von den Ständen unterschrieben, noch vom Raiser angenommenworden, und Philipp Melanchthon, der Verfasser derselben, nicht in Aberede stellt, daß er darin seines Gefallens gehauset habe. Da aber die Lutherischen nachher nicht weniger auf die Apologie als auf die Confessionessich gestützt, und Beide zur Norm ihrer Lehre angenommen und Alle dazus verbunden, auch Luther selbst die Apologie über alle Väter gesetzt, und Philipp in seiner Vorrede für diesenige, welche dem Raiser eingehändigt worden, gehalten haben will: so müssen wir schon einige Worte darüber sprechen.

Ist nichts darin verrückt und verändert, so ist es billig, dieselbe als ein Normalbuch der Lutherischen anzuerkennen. Ist aber dasselbe nicht weniger als die Confession im Abschreiben oder Drucken merklich und in jeder Beziehung verfälscht worden: so muß Jedermann in Ernst darausschließen, daß die Lutherischen ihre Norm, ihre Richtschnur und ihr Fundament selbst oftmals geändert; zum Andern, daß sie in den vornehmsten Stücken nicht gleichförmig geblieben, und zum Dritten, durch Vorgeben einer und derselben Lehre die Welt betrogen haben.

Dr. Chyträus, ein vornehmer lutherischer Scribent, sagt in seinem lateinischen Buche von der augsburger Confession, daß die erste gedruckte Apologie dem Driginalbegriff, so zu Augsburg A. 1530 Sr. Kans. Maje= stät übergeben werden sollte, durchaus nicht gleiche, sondern in Wittenberg zu dem großen rhetorischen Geschwäß erweitert worden. Philipp bekennt in der Borrede selbst, daß er während des Druckes vieles dazu gesest und die churfürstlich lutherischen Theologen in ihrem Colloquium zu Altenburg gestehen ebenfalls rund und offen (Fol. 441), daß in der ersten Edition der Apologie vieles hinweggelassen und vieles hinzugesest worden.

Daß es mit den Zusäßen einen guten Gang genommen, geht schon daraus hervor, daß die Driginalausgabe, welche aus vier Druckbogen bestand, zu sieben und zwanzig Bogen angeschwollen ist, was den besten Beweis der Ungleichheit und der unzähligen Veränderungen mit sich führt.

11.

Das alle nachfolgenden lateinischen Ausgaben der Confession und Apologie, bis auf das Jahr 1560, ebenfalls schamlos verändert worden und weder dem Original noch dem ersten Doppelbruck zustimmen.

Da die gedachten Veränderungen selbst von den Lutherischen nicht in Abrede gestellt werden können, so wollen wir nur kurz in Erinnerung bringen, daß in den letzten Ausgaben auch die alte Vorrede des dem

Raiser überreichten Exemplars geändert worden, und daß die vielen Aen= Derungen in dem Werke selbst nicht nur die Worte, sondern auch die Lehre selbst betreffen.

Der alten Confession, z. B., widerstreiten offenbar die Säte, 1. daß der Glaube nicht ein Vertrauen, sondern die Folge des Vertrauens aus und nach dem Glauben sen; 2. daß wir zuerst vom Glauben im Berzen getröstet sind, und hernach das Vertrauen auf Gott empfangen; 3. daß wir, wann wir glauben, den heiligen Geist empfangen; 4. daß wir vom Schreden der Sünde erledigt werden, ehe wir Gott lieben und fürchten; 5. daß der heilige Geist dann in uns wirke, wann wir uns mit dem Glauben trösten; 6. daß die Rechtsertigung, Verzeihung der Sünde und bas ewige Leben verschiedene Gaben Gottes sepen; 7. Daß nicht mehr der Leib und das Blut Christi wahrhaft gegenwärtig sepen, sondern mit Brod und Wein dargereicht werden; 8. daß die Gegenlehre vom Nachtmahl nicht mehr soll verworfen seyn, und bergleichen sehr viele Behauptungen und Scheltwörter aus Veranlassung der früher zugestandenen Meinungen.

Als im Colloquium zu Worms 1540 Dr. Ed über bie verschiedenen und widersprechenden Ausgaben der Confession sich mehrfach beklagt hatte, aber zulest um des Friedens willen diesen Punkt fahren ließ, hat De = lanchthon wohl behauptet, die Sache sen zwar gemildert und besser erklärt werden; man sen aber bei berfelben Lehre geblieben. Dagegen bemerkten die flacianisch lutherischen Theologen im Colloquium von 1556 (fol. 328,463, 464 und 465), "daß die letten Editionen mit Unrecht die augeburgische Confession heißen, da sie nicht in Augeburg geschrieben, nicht von den Ständen unterzeichnet, und aus gutem Grund von allen Christen verworfen werben. Es sen eine eigene Schrift Philippi und nicht der Lutherischen Richtschnur in Religionssachen, gehöre auch nicht dazu, und habe Lutherus über biese philippische Beränderung, und daß es Philippo nicht gebühre, oftmals geklagt; sen von Philippo unrecht gehandelt, Chur= und Fürsten versiegelte Schrift und ber ganzen Rirche Bekanntnug eigenes Willens zu anbern, inmaffen auch bie echt Lutherischen Solches noch damals nicht billigen, und die Papisten solch' Bankelmüthigkeit an den Lutherischen billig gestraft und viele gottesfürch= tige, ehrliebende Manner bei ben Lutherischen mit Schmerzen bin und wieder über diese Aenderung klagen; bann nicht allein die Wort geandert, sondern in den letten Editionen werbe die Lehre vom freien Willen ver= bunkelt, etliche nothwendige Sachen zu Behelf der neuen Pelagianer ausgelassen, der Artikel vom Nachtmahl nach der Zwinglischen und Wibertäufer Gefallen geandert; bie Lehre von der Gunde und Rechtfertig= ung etlicher Maagen anders gesett, und dieß Alles gegen die augsburgische Confession gerichtet, die Wahrheit in Lügen verkehrt, das Schlecht (Be= rade) krumen gemacht, und bas Rlare verdunkelt sen."

Wir schließen also mit dem unwiderruflichen Urtheil, daß vermöge ge-

nauer Vergleichung und der eigenen Aussage der Gegner alle nach 1531 bis 1560 gedruckten lateinischen und deutschen Ausgaben abscheulich ver= ändert und die erste wittenbergische Quartausgabe (geschweige das Origi= nal) bis 1580 innerhalb fünfzig Jahren niemals treu nachgedruckt worden.

111.

Daß auch die seit 1560 in die Concordiensormel und sonst die auf diese Zeit ausgegebene, lateinische Confession und Apologie dem Original merklich ungleich, und die echte Apologie ohne die Confession erst 1587 durch Chytraus im Druck erschienen.

Zwischen 1560 und uns (1591) ist die lateinische Edition etliche Mal zu Jena im Bb. VI der Werke Luthers und 1570 in Sedez erschienen. Die guten Leute haben diese Ausgaben für die wahrhafte augsburgische Confession genommen, wiewohl sie nur ein Abdruck des 1531 zu Witten= berg veranstalteten Octavbandes waren. Wie wir aber schon bemerkt und bewiesen haben, ist diese Edition dem Original und dem ersten Quart= druck ganz und gar ungleich. Mit den Abdrücken in dem Concordienbuch und in andern Sammlungen wie die von Pappus und Chyträus' besorgten Ausgaben der Confession und Apvlogie verhält es sich eben so. Aus den händen eines Jeden ist jedesmal ein neues Werk ans Licht getreten. Nur Chyträus und sonst Keiner, hat die Apologie in ihrer ursprünglichen Gestalt herausgegeben. Die Confession dagegen erwartet noch immer von lutherischer Seite ihre Legitimation.

iV.

Daß die lateinische Confession bis auf diese Stunde noch nie dem Original getreu im Druck erschienen.

Daß die zwei 1531 zu Wittenberg erschienenen lateinischen Ausgaben dem Original nicht treu waren und gegenseitig sogar die Vergleichung nicht aushielten; daß die spätern Ausgaben alle ohne Ausnahme geändert und verfälscht wurden, jede in ihrer Weise; daß die lutherischen Theologen flacianischen Bekenntnisses dieses eingestanden und bewiesen, haben wir in den vorigen Paragraphen gezeigt. Also muß die dermalen dem armen Volke aufgelegte augsburgische Confession eigentlich als ein Wechselbalg angesehen werden.

V.

Das bie erste deutsche Consession und Apologie dem lat. Original ganz und gar nicht gleicht; aber auch kein deutsches Original der Apologie, das dem Kaiser überreicht wors den, im Druck erschienen.

Die Verdeutscher der lateinischen Confession und Apologie haben sich die nämlichen Freiheiten wie die Verfasser mit dem Original herausge=



<sup>1.</sup> In Bezug auf Chytraus gilt biese Bemerkung nur ber Consession, bie er besonders herausgab. D. D. D.

Werstand binden lassen; alle haben versetzt, hinzugesetzt, verändert, ausgelassen u. s. w. und bei ihrem willführlichen Verfahren und nach ihrem persönlichen Dafürhalten die Regeln der Treue und Wahrheit aus den Augen verloren. Um diesen Gegenstand erschöpfend zu behandeln müßten dickleibige Bücher geschrieben werden. Wir deuten nur einige Punkte an.

Art. 1. ist ziemlich verkehrt. Die Worte qualitas, Eigenschaft, und incorporeum, unkörperlich, wurden ausgelassen. Der Beschluß des nicaischen Concils wird nicht mehr maaßgebend, sondern nur historisch angeführt.

Art. Il. Fiducia erga Deum heißt hier "Glaube an Gott," und justiscari coram Deo propriis viribus so viel als: "baß die Natur fromm sen durch natürliche Kräfte."

Art, Ill. heißt es im Lateinischen, daß Christus die menschliche Natur in der seligen Jungfrau Maria angenommen; aber im Deutschen, "daß Christus sen Mensch worden, geboren aus der reinen Jungfrau Maria," welches der Valentinianer halber, welche das Lette gestehen, aber das Erste läugnen, einen Unterschied gibt. Regieren muß im Deutschen heißen reinigen, und lebendig machen so viel als "Leben und allerlei Ga-ben und Güter austheilen."

Art. IV. V. VI. heißt justisicari einmal: "Bergebung der Sünde und Berechtigkeit vor Gott erlangen;" nachher: "Bergebung der Sünde bestommen und vor Gott gerecht werden;" Item: "Einen gnädigen Gott machen." Für justisicatio steht einmal im Deutschen Gnade und im Art. VI. Gerechtigkeit. Daselbst werden in der Uebersehung auch die Worte: ut promissionem Spiritus accipiamus, ausgelassen.

Art. VII. Die Sacramente recht abministriren heißt so viel als: "Die Sacramente laut dem Evangelio und göttlichem Wort reichen.

Art. VIII. Zeichnet sich durch mehrere wichtige Auslaffungen aus.

Art. IX. Wird im Deutschen ebenfalls weggelassen, daß die Taufa zur Seligkeit nothwendig sen; desgleichen daß die Widertäufer lehren, die Kinder tonnen ohne Taufe zur Seligkeit gelangen.

Art. X. Wird hinzugesetzt und zwei Stellen unrichtig verdeutscht.

Met. All. Flickt Chyträus in seinen deutschen Druck folgende Clausel in. "(Auch werden verworfen Diejenigen, so da lehren, die canonicas satisactiones sepen zur Bezahlung der ewigen Pein oder des Fegseuers nothwensdig)," wovon in dem latcinischen Octav nichts steht. Im Latein heißt es, "daß der Glaube aus dem Evangelium und der Absolution empfangen werde," im Deutschen dagegen, "daß man in der Buße an das Evangelium und Absolution glaube." — Mereri gratiam wird übersett: "Bergebung der Sünden erlangen."

Im Art. XIII werden die Anathematismen verabschiedet, und die letten brei Zeilen jämmerlich verwüstet.

Art. XVI werben im Lateinischen die verdammt, welche die evangelische Bolltommenheit nicht in die Furcht Gottes und in den Glauben setzen. Diesses wird als eine offene Unwahrheit im Deutschen gemildert und auf Schrausben gesetzt.

Art. XX. Ift gratia et remissio peccatorum et justisicatio, zweimal allein mit Gnade und einmal mit "Inabe und Bergebung der Sünden" übersett. Der Spruch Joh. XIV: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, wird ausgelassen. Im Latein heißt, daß Augustinus "in vielen Büchern" lehre, im Deutschen wird nur von einer Schrift ge= sprochen. Ein Tert des heiligen Ambrosius wird ausgemustert und gleich darauf sind fünf Zeilen in der Feder geblieben; dagegen eingestickt, "viele Wönche hätten erfahren, daß sie durch ihre Werte nicht könnten in den himmel kommen;" wie auch ein neuer Tert aus dem Brief an die hebräer fälschlich angezogen wird, als hätte St. Paulus den Glauben als eine Zuversicht zu Gott beschrieben. Darauf wird durch die deutsche Uebersehung dem heiligen Augustin eine falsche Metnung untergeschoben, ein Tert Ambrosit cassirt, Alles durch einander geworfen und der herrliche Kirchenspruch sine two numme eic. weggeschnitten.

Artikel XXI steht im Deutschen eine merkwürdige Regel, "daß nämlich eine Sewohnheit, die wider Sottes Sebot und die alten Canones eine geführt, unrecht sen." Da diese Regel der ganzen lutherischen Lehre wider= streitet, und nicht im Latein steht, darf sie nicht unberücksichtigt bleiben.

Artikel XXIII hat das Deutsche den lateinischen Text gar zu sehr miß= handelt, neue Sprüche und Ausfälle gegen die Katholiken erfunden und ein Bittgebet an Se. Kaiserliche Majestät gerichtet, er möge sich erweichen lassen und den Priestern Weiber geben.

Artikel XXIV. Ist der vierte Theil im Deutschen ausgeblieben, das Andere versetzt und geändert und die offenbare Unwahrheit aufgetischt, als wenn die Katholiken die Leiden des Herrn nur allein zur Tilgung der Erbsünde fähig erkenneten, wie auch, daß man bei der Messe den wahren Sottesdienst und den Glauben vergesse. Dagegen, man muß der Wahrheit Zeugniß geben, sind andere ebenbürtige Schmähungen untersbrückt worden.

Im letten Artitel hat das Deutsche ebenfalls Mehreres weggelassen, was im Lateinischen steht, und auch Manches objectiv verbessert ober gemilbert. So heißt es im Latein, "daß die Katholischen keine Priester annehmen, sie haben benn zuvor geschworen, daß sie die reine Lehre des Evangelii nicht predigen wollen," was eine baare Lüge ist. Dessen schämt sich der deutsche Druck und macht es etwas glimpfelicher, indem es da heißt: "Die Bischöse nehmen Niemand an, eh' denn er zuvor ein End gethan hab, er wöll die lutherische Lehr, so doch ohne Zweisel dem h. Evangelio gemäß ist, nicht predigen."

Im Lateinischen heißt es einfach, ber h. Petrus verbiete ben Bischöfen

in der Kirche zu herrschen; diese Worte paraphrafirt der Uebersetzer also: "St. Petrus verbietet den Bischoffen die Herrschaft, als hetten sie ge= walt, die Kirchen wohin sie wölten, zu zwingen." Dagegen faßt der Uebersetzer einen langen Sat, jedoch verschärfend, anstatt milbernd, in die wenigen Worte zusammen: "Man bitt die Bischoff, die Gewissen nicht mit Sünden zu zwingen."

### Das fünfte Motiv unfrer driftlichen Bekehrung.

Wie die vier vorgemeldeten Beweggründe uns zur Ueberzeugung ge= Tührt, daß wir in der lutherischen Lehre unsere Seligkeit nicht zu suchen Batten, so haben wir uns fünftens nicht nur von den Lutherischen, son= dern auch von den übrigen neuaufgekommenen Glaubensneuerungen, noth= wendig losreißen muffen, um uns zu ber uralten, allzeit unverrückt und unverfälscht gebliebenen römisch=katholischen Rirche zu bekennen. diesen Secten und Kirchen, welche heutiges Tages zur Strafung unsrer Sünden in Deutschland allenthalben wie Pilze hervorgewachsen find, haben in den ersten fünfzehnhundert Jahren der wahren Rirche keine Christen, keine Menschen etwas gewußt. Wir wiffen vielmehr aus dem Wort Gottes, aus der Geschichte aller Länder und aller Jahrhunderte, daß die Rirche Christi nicht zu Wittenberg, nicht zu Burich, nicht in Genf, noch in irgend einem andern Winkel des Erdbodens ihren Anfang genommen sondern in Jerusalem; und das nicht vor 20, 30 oder 400, 500 Jahren, sondern gleich nach der Auffahrt unsers Herrn und Heilandes. Und da diese Lehre nicht nur nach Deutschland, Frankreich und England, sondern bis an die Gränzen der Erde gedrungen ist und bis an das Ende der Belt ununterbrochen, unverändert fortdauern muß: so haben wir daraus

<sup>1.</sup> Um die unserm Werke vorgesteckten Granzen nicht zu überschreiten, brechen wir hier die Discussion über die augsburgische Consession und Apologie ab, da die Leser aus dem, was wir aus ber Consessionsschrift bes frommen Markgrasen bereits sehr zussammengezogen, den Werth dieser zwei antiquirten symbolischen Bücher des Lutheranismus nach Gebühr beurtheilen können, ohne daß es nöthig ware, die fünf übrigen Paragraphen weiter auszusühren. Ueber die augsburgische Consession und Apologie kann man übrigens, ohne der neuern zu gedenken, nachstehende zwei alten weniger bekannten Schriften lesen:

<sup>&</sup>quot;Artikel aus der Augsburgischen Confession und dergleichen Apologia, deßgleichen auß "D. Luther's, Melanchthon's und Andrer ihrer Anhänger Büchern und Schriften "gezogen, welchen vil Leut, so sich berührter Confession mit vollem Mund berühmen, mit "der That kedlich widersprechen und dawider handeln. Durch Georgium Greterum "Dlmuciensem zusammengetragen und jetzum ersten Mal in Truck ausgangen." "Dillingen 1573 in 4".

Anatomia Confessionis Augustanæ etc. per Thomam Henrici. Friburgi i. B. M. DC. XXXI. 4°.

den unwiderleglichen Schluß ziehen muffen, daß Luther's, Calvin's und anderer Neuerer Lehre falsch, unchristlich sen, und ber einzige katho-lische Glaube, der über alle Tyrannen und Reper den Sieg errungen, als der alleinseligmachende Glaube angesehen, bekannt und festgehalten werdem muffe; daß gegen diesen Glauben allein die Pforten der Hölle, welche alle andern sogenannten Religionslehren überwunden und zu Grab gestragen, in der Vergangenheit nichts vermocht haben, und in der Zukunsunichts vermögen werden.

<sup>1.</sup> Da die Erörterung dieses Motivs nicht weniger als 182 Quartseiten einnimmt, und dieser Glaubensgrund in andern Conversionsschriften dieser Sammlung ohnehinbundig und anziehend behandelt wird, haben wir dieselbe blos angebentet. D. D.

# Justus Tipsius,

Bublicift und Philolog.

#### 1590.

Justus Lips, ein berühmter Philolog und Polygraph seiner Zeit, mmte aus einer abeligen brabanter Familie und erblickte das Tages= licht den 18. October 1547 zu Isc oder Overpssche, einem Dorfe ito ischen Bruffel und Löwen, wo seine Eltern begütert waren. Schon feinem sechsten Jahre kam er nach Brüffel und berechtigte gleich bekm Eintritt in den Primärunterricht zu großen Hoffnungen. Im dehnten Jahre bezog er die Collegiumsschulen zu Ath im Hennegau und zwei Jahre später das Jesuitencollegium zu Coln, wo er bem Etudium ber griechischen Sprache, der Geschichte und Philosophie DIag. Zu jener Zeit hatte er bie Absicht, in die Gescuschaft seiner bochgeschätzten Lehrer sich aufnehmen zu lassen; da aber seine Eltern Dere Hoffnungen auf ihn bauten, mußte er diesem Bedanken ent= en und begab sich nach Löwen, wo er der Jurisprudenz oblag, Er erst später im Jahre 1576 an der Rechtsfacultät promovirte. Eceron und Marron, bie Lipsius ziemlich ungeneigt beur= cilen, sagen von ihm mit gleichen Worten, er habe in Löwen etwas Erisprutenz gelernt (prit quelque teinture de droit), worin sie offenar auf das Wort seines Gegners Cornhert schwören, ohne Lipsens BE schichtsmäßige Selbstvertheibigung gelesen zu haben.3

<sup>1.</sup> Mémoires, T. XXIV. pag. 106.

**<sup>2.</sup>** Biographie Univ.

<sup>3.</sup> In seiner Schrift: Adversus Dialogistam, schreibt Eipsius: An respondeo? on debebam: tamen breviter. De jurisconsulto quidem: non præserre me eum in the common publice in magna frequentia et post solemnia experimenta Lovanii in donatum.

Nach dem Tode seiner Eltern konnte Lipsius als achtzehnjähriger Jüngling seinem literarischen Zuge folgen und entwarf sich baher große Reiseplane. Inbessen wollte er durch eine philologisch=kritische Arbeit seinen Ruhm begründen und ließ, erst neunzehn Jahre alt, seine Variarum Lectionum libri III, Antv. 1569, erscheinen. Es find bieß philologische und philosophische Erörterungen über Cicero, Varro und Properz. Er bebizirte bas Buch dem Carbinal Perrenot von Granvelle, der es nach Gebühr würdigte und Lipsius als Secretär ber lateinischen Sprache zur Papstwahl Pius V. mit sich nach Rom nahm, was dem jungen Gelehrten Ge= legenheit verschaffte, sich mit ben historischen, literarischen und sonstigen Merkwürdigkeiten ber reichen Weltstadt bekannt zu machen. besuchte er die Vorlesungen des berühmten Muret. Nach einem zweijährigen Aufenthalte bei Granvelle kehrte er nach Lowen zu= rud, wo er ein Jahr hindurch ein ziemlich flottes Leben geführt haben foll. Dieser Zustand konnte aber seinen Bestrebungen nicht zusagen; er begab sich baher abermal auf Reisen, um sich neue Renntnisse und Bekanntschaften zu erwerben. Zu Dole in der Franche=Comte wohnte er an der medizinischen Facultät der Doctor=Promotion des berühmten Victor Gifelin bei, hielt bei biefer Feierlichkeit eine Rebe; bei bem darauffolgenden, nach der Zeitsitte sehr maßlosen, Gastmahle ward ihm aber so sehr zugesprochen, daß er mußte nach Haus getragen werben und sofort mit einem nachhaltigen Fieber zu kampfen hatte.

Als er sich von dieser Doctorpromotion wieder erholt hatte, begab er sich nach Wien, wo er mit Busbecq, Craton, Biesius, Bighius und andern Gelehrten in freundschaftlichen und wissenschaftlichen Berkehr kam, jedoch ihrem Wunsche, den vielseitig gebilbeten jungen Mann an die Raiserstadt zu fesseln, keine Folge geben wollte. Von der ihm damals innewohnenden Reiselust und von der Liebe zu seinem Vaterlande getrieben, nahm er den Rückweg über Böhmen und Sachsen. Da er aber 1572 die traurige Runde verschann, daß Belgien mit Krieg überzogen und sein Erbgut von Heersschaft und verwüstet war, hielt er sich unwillkürlich über ein Jahr in Thüringen auf und versah in Jena eine Lehrstelle der Gesichichte und Beredsamkeit. Seine anziehenden Vorlesungen, die ihm eine große Zuhörerschaft erwarben, wurden ihm aber zur Klippe, ersweckten die Eisersucht seiner Collegen und veranlaßten ihn, seine Ents

Laffung zu begehren. Da indeß in Belgien die Ruhe wiederhergestellt wurde, kehrte er mit ehrenvollen Zeugnissen der Sachsen = Coburger Regierung, und nicht, wie Lipsen & Feinde behaupteten, verstohlener Beise, an den Rhein zurück. In Coln heirathete Lipsius eine Bittwe, Namens Anna Castria, die aus einer löwener Patrizier-Familie stammte, und zog mit ihr, nach neunmonatlichem Aufenthalte daselbst, auf seinen Landsitz nach Isc zurück, mit dem Entschlusse, bort fern vom Weltgeräusche und von den Gefahren des Ruhmes sein Leben zuzubringen.

Reue politische Unruhen vertrieben ihn aus seiner Ginsamkeit. Vor= erst zog er nach Löwen, wo er 1576, wie oben bemerkt worden, ben Doctorhut beiber Rechte empfing. Da beschäftigte er sich mit ver= ichiebenen literarischen Arbeiten, bis er 1579 einen Ruf nach Lenben als Professor der Geschichte annahm, wo er während dreizehn Jahre mit so ausgezeichnetem Ruhme lehrte und durch seine Schriften so großes Aufsehen erregte, daß sehr viele Berufungen von dem Auslande an ihn ergingen. Seine unermubeten und ausgebreiteten histori= schen Forschungen und die bamaligen Zeitwirren hatten ihn zu einer Ueberzeugung gebracht, die er in einer sehr bewunderten und sehr an= gefeindeten Schrift, unter bem Titel: Justi Lipsii Politicorum sive civilis Doctrinæ libri sex, qui ad Principatum maxime spectant, 1589, zu Tag förberte. Dieses staatswirthschaftliche Buch, welches wir in ber Plantinischen 2. Auflage von 1590 SS. 421 in 8° nebst Breves Notæ, SS. 63, besitzen, ist an die Raiser, Könige und Fürsten gerichtet, und fällt in die Periode seines Rückehrprozesses zur katho= lischen Einheit, wofern es geschichtlich begründet werden kann, daß Lipsius in Jena sich wirklich lutherisch und in Lenden wahrhaft calvinisch gehalten und später zu Mainz im Jesuitencollegium zum tatholischen Glauben förmlich wieber zurückgetreten ift. Auffallend ift es jebenfalls, daß Franz Sweertius, der die Lebensbeschreibung bes Lipsius von dem gelehrten Le Mire (Miraus), später Bischof zu Antwerpen, abgekürzt herausgegeben, beffen expliciten Abfall und

<sup>1.</sup> Vergl. bessen Brief an Abraham Ortilius und die begleitende Anmerkung in Burmann's Sylloge Epistolarum, t. I. p. 161.

<sup>2.</sup> Et jam seriò quietum, latens et rurestre istud vitæ genus erat ingressus. Molanus in Vit. J. Lipsii.

<sup>3.</sup> Cl. V. Justi Lipsii Vita in compendium redacta per Franc. Sweertium ex Elogio R. D. Auberti Miræi, Canonici Antverpiensis, als Anhang zu J. Lipsii Flores, etc. Coloniæ. M.DC.XX. ed. 2.

offiziellen Uebertritt, wofern Beibe wirklich stattgefunden, mit keiner Sylbe berührt habe. So viel ist aber jedenfalls gewiß, das Lipsius in Leyden oder wohl schon früher der katholische Glaube und Wandel abhanden gekommen, daß man ihn als Protestanten oder Indisferenten angesehen und daß mithin eine Rückehr zur katholischen Kirche für seine Gewissensruhe und confessionelle Stellung wirklich nothwendig geworden.

Deutliche Spuren dieser Umwandelung finden sich in seinen eben gebachten Politicis, die Theodor Cornhert, ober Cornherzius, wie ihn Freher nennt, ein Maler zu Amsterdam, eben beswegen mit unglaublicher Heftigkeit angriff, und den Verfasser beschuldigte, daß er die Obrigkeiten aufforderte, ohne weiters über die Reger als solche bie Tobesstrafe zu verfügen, mas eine offenbare Verfälschung unb Travestirung der Worte und des Sinnes des gelehrten Publicisten war. Die spätern Biographen, welche genannte Schrift nicht gelifen, haben Cornhert's Urtheil fast sammtlich wiederholt und Lipsius bas Brandzeichen angehängt, als hatte er bie Irrlehrer mit Feuer und Schwert vertilgt wissen wollen. Um bessen so leibenschaftlich und leichtsinnig verschwärztes Anbenken zu rächen, erachten wir es zwar nicht für nothwendig, ben ganzen Plan bes Buches barzulegen, glauben aber bennoch die prägnanten und incriminirten Stellen dieses Werkes ausheben zu sollen, und sogar den Originaltert beizufügen. Kapitel III und IV des vierten Buches schreibt Lipsins: ' "Es steht

<sup>4.</sup> Ergo sirmiter hæc nostra sententia est, Unam Religionem in Uno regno servari. Quæri tamen duo possunt: Semperne puniendi qui dissentiunt, et an omnes? Qua de re ut disseram, non curiositas me impellit, sed publica utilitas et præsens hic Europæ status, quem nego me sine lacrymis intueri. O melior mundi pars, quas dissidionum saces religio tibi accendit! Colliduntur inter se Christianæ reipublicæ capita, et milleni aliquot homines perierunt ac pereunt per speciem Pietatis. Quis hic silebit? Non ego: et quamvis cum Platone sciam calumniis hæc obnoxia in Vulgus. Nec quidquam tam probè aut providè hic dici, quod non rellicare malignitas possit. (Seneca Epist.) Tamen subibo hoc discrimen, et pro virili aquam infundam in sacrum hunc ignem. Hoc excusatius, quod consilia non decreta adsero, nec assero aliquid, sed pono.

Ut rem intelligas, duo genera eorum facio, qui in religione peccant: qui publicè, et qui privatim. Publicè peccare dico, qui et ipsi male de Deo receptisque sacris sentiunt, et alios ad sentiendum per turbas impellunt. Privatim, qui pariter male sentiunt, sed sibi. De primis primo quæritur, an talibus esse debeat impune? Nego. Puniantur a te, ne tu pro illis puniaris. (Cypr. de Util. pænit) Maxime si turbant.

"vei mir die Ueberzeugung fest, daß nur eine Religion in einem "und bemselben Reiche gehandhabt werde. Nun können aber hierüber "wei Fragen aufgeworfen werden: Sollen allzeit und alle Dissi= "benten gestraft werden? Zur Behandlung dieses Gegenstandes treibt "mich keineswegs der Fürwit an, sondern die öffentliche Wohlfahrt "und der gegenwärtige Zustand Europa's, den ich ohne Thränen nicht "anzuschauen vermag. O schönster Theil der Welt, welche Brand= "sakeln der Zwietracht hat die Religion in dir entzündet! Die Häupter "der christlichen Staaten sind jämmerlich unter sich entzweit, und viele "tausend Menschen sind unter dem Vorwande der Gottesverehrung

Melius enim est, ut pereat unus, quam ut pereat unitas. (August.) Violatorum religionum aliubi atque aliubi diversa pæna est, sed ubique aliqua (Seneca, De benefic. III. c. VI). Clementiæ non hic locus. Ure, seca, ut membrorum potius aliquod, quam totum corpus intereat. (Cic. Philipp. IX.) Nam quod in religionem dividam committitur, in omnium fertur injuriam. (L. IIII. Cod. Justin. De Ilæret.)... Quidem autem si subita coërcitio plus damni in rempublicam ferat... An non potius sit omittere adulta et prævalida vitia,... in tempus? Nam in morbis quoque nihil est magis periculosum, quam immatura medicina. Et scio medicos plus interdum quietè quam movendo et agendo, proficere... Arma, Arma clamant alii. Sed nonne re vidimus, arma armis irritari (Plin. paneg.)... Tu iterum iterumque vide, annon connivere interdum melius, quam intempestivis remediis delicta accendere. (Tac. Ann. XII.)

Secunda quæstio est de his qui in religione peccant privatim. Ecce labes errorum in mea mente, sed neminem maculo: quiesco domi et sileo. Hic ne talis etiam puniendus? Non videtur. Tacere liceat, nulla libertas minor a rege petitur (Seneca); fortasse nec nimis inquirendus; nam cui bono? Nemo rex perinde animis imperare potest, ac linguis. Curt. VIII.) Mentium rex, Deus est (S. Aug. in Joan.) Itaque terrore illo saltem hoc efficies, ut vultu, qui maxime servit, assentiatur (Curt. ib.), nunquam corde. Quis enim imponat mihi necessitatem vel credendi quod nolim, vel quod velim non credendi? (Lactant. V.C.XIV.) Nihil tam voluntarium quam Religio: in qua si animus aversus est, jam sublata, jam nulla est. (Id. ibid.) Fictiones ea res inducit, et Purpuræ tuæ cultores aliquot efficies, non Dei. Bene olim rex Theodoricus: Religionem imperare non possumus, quia nemo cogetur ut credat invitus. Quanto mitior et tutior via altera, docendi ac ducendi? Fides suadenda est, non imperanda. (Bern. in Cant.) Ingenia nostra, ut nobiles et generosi equi, melius facili freno reguntur. (Sen. de Clement.) Europam hanc cogitatione peragra, videbis acerbis istis judiciis vastari magis civitates, quam corrigi... In sidibus si quis si quid discrepat, non abrumpis per iracundiam, sed paulatim reduces ad conventum; in Fide cur non idem sit? et peccata sic compescis, ut sint quos peccasse pœniteat? atque hi tales sæpe meliores. Multa firmior est sides, quam reponit pænitentia. Quod, o benigne et miserator Deus, da nobis, et effice ut multitudinis credentium sit cor unum et anima una. Act. Ap. c. IV.

"zu Grund gegangen und gehen zu Grund. Wer sollte ba schweigen "Ich meines Theils nicht, obschon ich mit Plato weiß, daß ich den weiß "Pobel zur Verleumdung anheimfalle, und daß sich hier nichts so red-"lich und vorsichtig sagen läßt, worauf die Bosheit nicht spintisirer = =n "könne. Ich versuche bennoch bieses Wagniß und gieße muthig Baffer - er "auf dieß unselige Feuer .... Zum beffern Verständnisse scheibe ich bie= - c= "jenigen, die sich bezüglich der Religion verfündigen, in zwei Theile "in Solche, die öffentlich, und in Solche, die sich im Geheimen ver-"schulden. Deffentlich, sage ich, sündigen Jene, die für sid "schlechte Begriffe von Gott und von der mahren Gottes = 3= "verehrung haben und auch Anbereburch Aufruhr dazu 🖛 u "verleiten. Im Geheimen, die ebenfalls im Frrthum sind, "aber nur für sich. In Betreff ber Ersten frage ich, ob man fic Tie "solle ungestraft lassen? Ich sage nein. Strafe Sie, damit du u "nicht von ihnen gestraft werbest. (Chprian.) Besonder == =8 "wenn sie die öffentliche Ruhe stören. Es ift besser, es gehe de "Einer als die Einheit zu Grund. (Augustin.) Die Re- == "ligionsschändung wird nach Ort und Zeit verschieden bestraft; aber "immerhin bestraft. (Seneca.) Hier hanbelt es sich nicht um Gute... "Brenne und schneibe, bamit nur ein Glieb und nicht der ganze de (Cicero.) "Denn was gegen die 3e "Rörper zu Schanden gehe. "göttliche Religion verbrochen wird, ist eine Unbild gegen die ganze == ie "Menschheit ... Wie aber, wenn die schnellen Zwangsmittel bem Ge= === == "meinwesen noch mehr Schaben bringen?... Ist es ba nicht besser, — "bie eingerissenen und erstarkten Laster einige Zeit zu bulden ? . . . "Denn selbst in der Heilkunde ist nichts gefährlicher als eine unzeitige == e "Arzenei . . . Es ist mir wohl bewußt, daß die Aerzte zuweilen mehr "burch die ruhige Diagnose als durch das Einschreiten und Ein= "wirken nugen. Andere führen freilich nur Waffen und Waffen im "Munde. Haben wir aber nicht in Erfahrung gebracht, daß die Waffen "durch bie Waffen nur gereizt werben?... Sieh also zu und aber= "mal zu, ob es nicht manchmal heilsamer sey, Nachsicht zu haben, als "durch unzeitige Mittel bie Vergeben zu forbern.

"Nun kommt die zweite Frage, nämlich von Jenen, die insgeheim "sich wiber die Religion verfehlen. Der Irrthum liegt in meinem "Berstande, und ich stede Niemanden bamit an: ich bleibe ruhig zu "Hause und schweige. Soll ein Solcher bestraft werden? Es scheint

-

1

it. Man erlaube zu schweigen; es kann boch wohl keine geringere iheit von ben Fürsten verlangt werben. Vielleicht sollten auch te allzu strengen Nachforschungen geschehen. Denn wozu? Rein nig kann eben so bem Berstande wie ber Zunge gebieten. Gott ber Gebanken Rönig. (St. Augustin.) Durch bie Furcht ft du allein bewirken, daß ber geschmeibigste Diener nur mit bem fichte, nicht aber mit dem Herzen Beifall gibt. Wer wird mich ngen, entweder zu glauben, was ich nicht will, ober was ich uben will, nicht zu glauben? Nichts ist so sehr Willenssache wie Religion. (Lactanz.) Zwang erzeugt nur Verstellung; baburch ft bu beinem Purpur, aber nicht Gott Verehrer verschaffen. Da= fagte ehevor ber König Theodorich ganz richtig: Die Religion nen wir nicht gebieten, benn Niemand kann gezwungen werben, er Willen zu glauben. Milder und sicherer ist der Weg der ehrung und Leitung! Die Ebelpferbe werben leichter burch einen ften Zügel geleitet. Durchwandere im Geiste Europa, und bu ft in Erfahrung bringen, daß durch strenge Urtheile bie Staaten mehr verwüstet als gebeffert werben. Ift am Saiteninstrumente : Sehne verstimmt, so wirst du sie nicht sogleich im Zorne los= en, sondern sie allmälig mit dem Ganzen in Ginklang bringen. rum sollte es mit dem Glauben nicht dasselbe Bewandtniß haben? te ben Sünden bergestalt Einhalt, daß die Schuldigen die Sün= bereuen und sich bessern. Viel stärker ist ber Glaube, ben bie ße wieder herstellt. Dieses verleihe uns, o gutiger und barm= iger Gott, und gib, daß bie Menge ber Gläubigen Ein rz und Gine Seele fenen."

ir haben diese lange Stelle angezogen, damit unsere Leser die zeugung gewinnen, daß Lipsius' Feinde seinen Worten einen untergeschoben, der nicht der Seinige war. Uedrigens wird Lip= selbst darüber Aufschluß geben. Raum waren die Politicorum sex 1589 in Antwerpen erschienen, so trat Cornhert mit seiner aschrift auf und becibirte dieselbe dem Leydener Magistrat, der in seiner Hochachtung für Lipsius gegen diese Zueignung proe und Cornhert's Leser auf des Angegriffenen Erwiderung es. Lipsius entgegnete auch wirklich noch in demselben Jahre in einer Schrift, die er: De una Religione adversus dialogistam, in quo tria capita libri quarti Politicorum explicantur, Lugd.

Batav. in 8°, betitelte, und bie wir weiter unten großen Theils in beutscher Uebersetzung mittheilen. Die Art und Weise, mit welcher Cornhert ben Ausdruck seiner Absichtlichkeit betonte und ber gerechte Unwille, von dem Lipsius über diese Unredlichkeit sich ergriffen fühlte, mögen seine mitunter herben Zurückweisungen entschuldigen.

Diese Schilberhebung, seine geschwächte Gesundheit und sein Wunsch, mit der katholischen Kirche sich gänzlich auszusöhnen, bewogen ihn, Leyden zu verlassen. Er besuchte Lüttich, Spa und Mainz, und nach zweisährigem Aufenthalt in diesen Städten ließ er sich in Löwen nieser, bestieg im Jahre 1592 den dortigen Lehrstuhl der Geschichte des Alterthums, und stand da noch über ein Dezennium auf dem Höhespunkt seines Ruhmes. Was von jener Zeit an seiner ergiedigen Feder entsloß, trägt das Gepräge seiner katholischen Ueberzeugung, und dieses Bewußtseyn hat sich auch in all seinen Handlungen bis zu seinem Tode kundgegeben.

Seine Rückfehr nach Löwen inaugurirte er gleichsam burch seine gelehrte Schrift: De Cruce libri III ad sacram prosanamque historiam utiles, die er den drei Ständen Brabants (Antistites, Nobiles, Magistratus) bedicirte.

Lipsius starb ben 24. März 1606 zu Löwen in den Armen des Jesuiten Leonard Lessius in der rührendsten Gesinnung eines frommen Christen. Als man in seiner sehr schmerzlichen Krankheit die stoische Geduld, die er in einer seiner Abhandlungen beschrieben und belobt hatte, bewunderte, sprach er: Vana sunt ista, das sind leere Dinge; und auf das Crucisirbild deutend, setzte er hinzu: Hæc est vera patientia, der ist die wahre Geduld. Als man ihm sagte, daß ein Ordensgeistlicher das h. Meßopser für ihn dargebracht habe, erwiderte er: Faxit Deus, pater mi, ut sanguis ille pretiosus in me abunde derivetur, qui in illa Passione essussest. In den setzten Zügen richtete er folgende Bitte an die Mutter des Erlösers: O mater

<sup>1.</sup> Dieses Werk, das 1592 verfaßt worden, ist dem Berichterstatter der Biographie Universelle, der sonst eine ziemlich vollständige Critik der Lipsischen Schristen liesert, entgangen. Es sind davon mehrere Ausgaben erschienen, selbst eine von 1640 in Braunsschweig, mit einem Appendix è Prælectionibus Georgii Calirti Nach Baillet's Urtheil sind Grether's Arbeiten über denselben Gegenstand den Forschungenn des löwener Prosessors vorzuziehen.

Dei, adsis famulo tuo cum tota æternitate decertanti, nec me deseras in ista hora, a qua pendet in æternum animæ meæ salus.

Lipsius' zahlreiche Schriften zerfallen in fünf Classen, in histo= rische, politische, philologisch=kritische, apologetische und epistolische.

Dessen Kirchengeschichtliche Schriften sind: 1. De Diva Virgine Hallensi liber, quo Beneficia ejus et Miracula side atque ordine descripta. Antverpiæ 1604 in 8°. 2. De Diva Virgine Sichemiensi sive Aspricolle liber, quo nova ejus Benesicia et admiranda describuntur. Antv. 1605 in 4°.

Diese beiben Werke schrieb Lipsius nach seiner Bekehrung; sie erzählen die Wunderheilungen, welche durch die Fürbitte der Gottes= mutter bei den Bildern unsrer Lieben=Frau zu Halle und Montagu geschehen sind. Alle biese Wunder sind burch ben gelehrten Miraus untersucht und durch ben klugen und einsichtsvollen Honius, Erz= bischof von Mecheln, bestätigt worden. Wiewohl Lipsius nichts weniger als leichtgläubig war, haben ihm bennoch biese zwei Werke viele Gegenschriften zugezogen von Leuten, die mit dem Uebernatür= lichen sich nicht befreunden können. Selbst ber aufgeklärte Gallicaner Riceron wollte hierin nicht zurückbleiben. Lipsius hat nur eine Ginzige dieser naturmenschlichen Schmähschriften ber Abfertigung würdig gefunden; er that es kurz und bündig in einer Abhandlung unter bem Titel: Rejectiuncula sanioris cujusdam Batavi, pro diva Virgine Hal-Claubius Dausquei, Canonicus zu Tournai, übernahm es Thom fon's Vindex Veritatis adv. J. Lipsium etc., Londini 1606, zu widerlegen in seinem gründlichen Buche: Scutum duplex etc. Duaci 1610 in 8°.

In Bezug auf die übrigen Werke unsers Gelehrten verweisen wir auf Miräus, Sweertius, Niceron, Biographie Universelle etc. Wir wollten hier blos berühren, was in den Rahmen unser Consvertitenbilder gehört. Der nachfolgende Auszug aus einem seiner wichtigsten Werke ist zugleich eine Chrenrettung wider die Angriffe seiner Gegner, eine Characteristik seiner Denks und Schreibart, ein Specimen der Polemik jener Zeit und das Propyläum zur Geschichte und Motivirung seiner Bekehrung.

<sup>1.</sup> Ex Elog. Auberti Miræi in Flor. J. Lips. p. 289.

## Von ber Meligionseinheit.

Aus Justi Lipsii de Una Religione adversus dialogistam.)

(Mus bem Lateinifden.)

Es ward unlängst wider mich ein Buch veröffentlicht, welches ich zu beantworten mit Recht Anstand genommen. Ift der Berfaffer besselben ein Mann, bem ich bieses schuldig bin? Gin unruhiger, ungestümer Ropf, bem streiten einzig und allein Noth thut. Gleichwie es gewissen hunden eigen ift, ohne Ursache und Unterschied zu bellen: so hörte ich benfelben, nicht aus Ueberlegung, sondern Krankheits halber schreiben. Und ich sollte mich da einlassen, und gleichsam in geschlossenem Felbe mit einem Solchen zusammen treffen, den zu besiegen keine Chre brächte, und von dem geschlagen zu werden eine Schande ware. Facit enim se adversarium, fagt Seneca, quisquis contendit, et ut vincat par suit. Allein die Ursache bes Schweigens ift auch verschieden von dem Schreiben felbst. Denn wie ift biefes beschaffen? unedel und nichtewürdig, und zugleich in einem pobel= haften Style abgefaßt. Wer wird nun diese Dinge lefen, wenn ich schweige? Auch fann ich meinen Gegner nicht herabwürdigen, ohne daß ich ihn erhebe. Ueberdieß stropet die Schrift von Verleumdungen und Verunglimpfungen. Eher wurde man in Africa kleine Rrahen finden, als in diesem Nach= werke gehaltreiche Dinge und haltbare Gründe. hier gilt ber alte griechische Bers:

Aoyous elc.

"Und überall sehe ich einen Strom von Worten, aber taum einen Tropfen Verstand." Was soll ich also entgegnen und antworten? Etwas Ernsthaftes und Wissenschaftliches? es ist bazu keine Gelegenheit? Schmähungen und Sticheleien? es ist dieß meine Sache nicht; und bis dahin haben wir berart gelebt und geschrieben, baß sich Niemand über uns und ich mich über Niemanben beklagen tann. Es ift bieg leiber! ber Erfte, ber mich schamlos und ohne alle Ursache angreift. Ihm nachahmen, bahin wird mich Niemand bringen; nur bazu habe ich mich bereden laffen, ihm zu ant= worten, entweder weil es bem Publicum baran gelegen ift, daß bie zügellose Frechheit gezüchtigt und im Zaum gehalten werde, ober meine Chre verlangt, daß ich die Verleumdungen und Lügen, mit welchen er mich überschüttet, mit eigener und leichter Sand abwische. Er fest nämlich auf meine Rechnung was ich nicht geschrieben noch gesagt, ober wenigstens nicht so geschrieben habe." Tantum autem, sagt Tertullian, ' veritzti obstrepit adulter sensus, quantum et corruptor stylus. Der Wahrheit widerstrebt eben so fehr eine verkehrte Auslegung als unterschobene Worte." Diese Ursache besonders hat mich zum Schreiben bewogen, bamit mein Stillschweigen Niemand als Eingeständniß beute, und glaube, ich gebe zu,

<sup>1.</sup> Adv. Hæres. c. XVI.

was ich nicht zu widerlegen schiene. Ich that es jedoch in aller Kurze, weil, wie Pindar fagt, zu einer gerechten Sache brei Worte genügen; ich that es auch mit Mäßigung; denn gleichwie die Klippe bie anstürmenden Meereswellen ohne eigene Bewegung bricht, so weisen wir auch biefe Schmäher ab, durchaus ohne Born und Bitterkeit. Jedoch haben wir einige Schlagworte und Scherze unterlaufen laffen, und wie follte biefes unerlaubt fenn, ba gelehrte, ja beilige Manner in ahnlichen Fallen dieß gethan haben; weßhalb Tertullian ganz richtig sagt: ' Multa sunt sie digua revinci, ne gravitate adorentur. Vanitati proprie sestivitas cedit. Dieg Alles, Erlauchte Stände, bringen wir vor Guch und vor Euern Richterstuhl, und zwar bamit ihr richten, jedoch nicht rächen möget: benn ich werde blos zur Rechtfertigung und nicht zur Ahndung aufgefordert; daher wollten wir die Schläge nur abwenden, und fie nicht beibringen. Euch liegt das Amt ob, mich und das Meinige mit dem Schild eures Ansehens Ju bebeden und nicht zuzulassen, daß die Unschuld mehr eine Gefahr a Is eine Ehre fen; 2 ich fete voraus, daß Biedermänner über bie Bieberkeit entscheiben: benn ob Andere verleumden und bezüchtigen, liegt venig baran; es ist vielmehr ein gutes Zeugniß, Solchen zu mißfallen.

## An den Leser.

Dier hast du, Leser, meine Erwiederung, die ich nicht sowohl meinem Els meiner Freunde Dafürhalten verdanke. Denn anfänglich war ich fest entschlossen nicht zu antworten, jenes alten Spruches eingedenk:

Bacchæ bacchanti si velis adversarier,

Ex insana insaniorem facies, feriet sæpius. (Plautus.)

Doch ist der Sieg meiner Freunde um so weniger bedeutend, weil ich mir bereits vorgenommen, über die drei ersten Kapitel, welche die Versleumdung getroffen, Anmerkungen drucken zu lassen. Dem Verleumder blos antworten, wäre eine Albernheit gewesen. Und was hätte es auch gefruchtet? Doch ist aus diesem Rathe und aus dieser Schrift etwas Gutes entstanden. Seine Angriffe nach der Ordnung zurückzuweisen und ihm gleichsam auf der Ferse zu solgen, wollte mir indeß nicht behagen, denn was versteht er wohl von der Ordnung? Der Ansang, die Mitte, das Ende, sast Alles geht durch einander; überall Wiederholungen und Mischmasch, oder wie die Griechen sagen navrx pix xôvis, Alles Ein Staub. Nichts, was zur Sache gehört, haben wir unterlassen: die Schmähungen haben wir kaum berührt, weil wir wissen, daß

Isthunc thesaurum stultis in lingua situm, Ut quæstui habeant male loqui melioribus. <sup>3</sup>

<sup>1.</sup> Adv. Valent c. VI.

<sup>2.</sup> Neu patiamini innocentiæ plus periculi quam honoris esse. Sallust. Jugurth.

<sup>3.</sup> Plautus, Pæn.

Ferner wissen wir, daß man die Berunglimpfung der Zölpel gleich= müthig anhören musse und der Ebelgesinnte der Berachtung mit Berachtung begegnen solle. Aequo animo audienda esse imperitorum convicia et
ad honesta vadenti contemnendum esse istum contemptum 1 Leser, wer
du immer senn mögest, sen der guten Sache geneigt, und sollte etwas dem
Geschmacke des Einen oder des Andern weniger zusagen, so vergiß nicht,
daß ich nur was mir am besten schien, geschrieben und empfohlen, und
das Nühliche dem Gefälligen vorgezogen habe. 2

## An den Dialogisten.

Wir haben bein Buch gelesen; da hast du, was wir dir antworten zu sollen erachtet haben. Meine Schrift ist an Umfang gering, aber nicht an Gewicht; auch du hast nicht viel geschrieben, aber in vielen Worten; in dem ganzen Buche gesiel dir nicht nur die Polylogie, sondern auch die Tautologie, denn du schwärmst, wie der Dichter sagt, immer auf Einer Saite. Ein Lakoniker sprach zur Nachtigall: du bist eine Stimme, und weiter nichts.

Ich beginne mit dem Anfange deines Buches, mit dem Titelblatt. Du wähltest die Aufschrift: Lis sive processus inter Justum Lipsium etc. Streit ober Prozeß zwischen Justus Lipsium etc. Streit ober Prozeß zwischen Justus Lipsium etc. w. 3ch wollte du hättest einen andern Titel vorgesett: ein Mißgriff am Anfang ist eine schlimme Borbedeutung. Wie! ich streite mit dir? So etwas ist nimmer geschehen. Meine Natur, meine Gesundheit, meine Gewohnheit haben einen Abschen vor jeglichem haber; und wenn du mich nicht kennest, so wisse, daß es in euerm ganzen holland keinen friedsamern Menschen gibt. Dann soll ich streitführen mit dir? Wäre ich kampflustig, so würde ich mit einem Andern mich eingelassen haben. "Denn, wie Jener sagt, einem tapfern Manne Siegeszeichen abgewinnen ist ruhmvoll; wenn ich aber auch unterliege, so ist es keine Schande von einem Solchen besiegt zu werden." Du aber wer bist du? unbekannt bist du; ja ich frage, wer du bist? Nur zu bekannt bist du.

Nun folgt die Zueignung, und zwar an den Senat die ser Stadt gerichtet. Sie wird wenn ich nicht irre, angenehm senn. Warum aber dem Senat dedicirt? Vielleicht weil er ehemals hier das Volk ausmachte? und du vielleicht glaubtest, für beinen unruhigen Geist oder für deine Schrift an ihnen Gönner zu sinden? Denn du weißt, und auch wir wissen, daß du etwas von jenem unsichtbaren Holz in dieses Feuer geworfen. Du bist aber im Irrthum, mein guter Mann: es hat sich Alles gelegt; es herrscht

<sup>1.</sup> Seneca.

<sup>2.</sup> Utilitatem juvandi gratiæ placendi prætulisse. Plinius in Præfat.

<sup>3.</sup> Trophæum ferre mea forti viro pulchrum est. Sin autem et vincar, vinci a tali nullum est probrum. Attius.

Dermal Friede und Eintracht in dieser Stadt. D Aeolus, es ist hier wicht ber Ort für beine Windbeuteleien.

Dierauf führst bu meine Briefe an. Wozu? für was und für wen? Dabe ich sie zu bem Ende geschrieben, damit du sie drucken lasses? Träumen heißt nicht benken. Unvorsichtiger Mann, du gibst bem literarischen Berkehre ober doch ganz sicher der Freiheit desselben den Todesstoß. Bei Shrenmannern ist es Brauch, daß, was zwischen zweien gewechselt worden, unter beiden bleibe. Bei dir geht es anders zu; meinetwegen. Doch, wenn du diese Briefe veröffentlichen wolltest, warum hast du sie nicht drucken lassen so wie sie sind? Ich habe sie übersett, wirst du sagen. Mag senn, du hast ihnen jedoch kein anständiges Kleid gegeben. Wie aber, wenn dabei der wahre Sinn und der Ausdruck verlett worden? Nun aber ist Beides geschehen. Denn ich sage es ohne Unglimps, das Latein ist dir nicht allzusehr geläusig; und was ich dir nicht verhehlen will, es ist in unsern Schriften Vieles im eigentlichen Sinne ausgedrückt, zu dessen Uebertragung du keinen Beruf hast. Anders riechen die Hündlein, anders andere Thiere. Hier zum Beispiel meine Hauptbriefe.

## Inftus Lipfius, meinen Gruß zuvor.

Du vertheidigest nicht die Sache der Freiheit, sondern der Zügellofig= feit. Es ist in beinen Augen ein Verbrechen, Jemanden ber Religion wegen zum Tob zu verurtheilen. Was sagst bu? auch wann es einen Auf= wiegler, einen öffentlichen Gottlosen und Gotteslästerer trifft? Du willst, daß ein Fürst keine Gewißheit habe, welche die echte und wahre Religion sen. Soon! Sage mir aber, spielst du mit einer so ernsten Sache? ober willst bu die schon längst begrabene Academie wieder in's Leben rufen, und Alles in Frage stellen? Doch ich sehe, was du im Schild führst. Du willst, daß ich bir beschreibe, welche ich für die rechte halte und daß ich beiner Streitlust auch dieses Feld eröffne. Es wird aber mit nichten geschehen und thut auchnicht Noth. Diese unsere Lehre wird unverrückt bleiben: bag nämlich nur eine Religion (und zwar die wahre) in einem und dem selben Reiche bestehe. Wozu führst du nur Johannes ober Petrus und bie Martyrer an? als befämpften Johannes und Betrus bie reine Religion. Ober sage mir in Ernst, was du denkest. Du willst, daß jede Religion von einem Jedem bestritten werden konne, ober ich sehe nicht ein, was bu an meinem Grundsate auszustellen hast. Er ist, sagst du, graufam. Wie so? Weil ich die Menschen flugs zum Feuer und Schwert verbamme. Nicht ich doch; bleibe bei der Wahrheit, und gib acht, daß man dir nicht diese Worte Brennen und Schneiden zuschreibe. Dieser Ausdruck ist ein Runstwort und wird gebraucht, um herbe und bittere Arzneien zu bezeichnen. Wir wollen

<sup>1.</sup> Aliter longe catuli olent, aliter sues. Man wird begreifen, warum wir in ber Verbeutschung das genus dem species vorgezogen. D. Uebers.

(merte wohl meine Worte), daß die au frührischen Reger bestraft werden, jedoch nicht alle auf dieselbe Weise. Gleichwie die Berbrechen, so haben auch die Strafen ihre Abstusung. Die Einen werden mit Gelbbuse, Andere mit Verbannung belegt, nur selten würde ich den Tod verhängen. Ist das in der alten Rirche nicht allzeit geschehen? Freilich erst nachdem sie frei zu athemen begonnen und unter den christlichen Raisern ihr lang gebeugtes Haupt etwas aufgerichtet. Trete ich mit Beispielen und Authoritäten auf, so ist mein der Sieg; komme ich mit Beweisgründen, so genügt ein einziger, um außer Zweisel zu sehen, daß nie eine Gesellschaft oder ein Staat, wo diese unumschränkte Freiheit geherrscht, habe bestehen können. Laß dir gesagt senn, daß wer diese Freiheit der Religionen einführt, die Religion zugleich vertilge. Die Quelle der Unordnung ist auch die Quelle der Berachtung.

Allein, heißt es, man soll fich nicht auf die Authorität der Bater be= rufen; bas nacte und lautere Gotteswort hat hier allein Geltung. — Doch in Ernst, ist bas in allen äußern Dingen beine Meinung? Bann ich aber mit diesem Schilde mich beden muß, so wird es mir doch wohl erlaubt fenn: Du bezüchtigst gewaltig ben Mäcenas, welcher biefes dem Augustus, dem gottlosen Tyrannen, sagst du, und Christenver= folger, eingeredet hat. Wie ist bas in beinen Sinn und in beine Feber gekommen? Jener Christenfeind, welcher die Christen nicht einmal bem Namen nach kannte. 2 Schlage bie Annalen auf, und fie werben bich lehren, daß Christus den Beilssamen seines Wortes erft unter Tiberius ausgeworfen habe. Aus einer so ergiebigen Quelle könnte ich noch Bieles schöpfen: doch ich will schonen und verweise auf die Anmerkungen, die ich, so Gott will, dem Publicum nicht vorenthalten werde. Wer indeß ruhig und ungetrübt bieses lesen will, ber wird mich weder ber Graufamfeit noch der Schwäche beschuldigen; sondern eingestehen, daß die heutigen Regenten zur Wohlfahrt der Menschheit den bezeichneten Weg betreten werden. Bist du andrer Meinung, warum bringst du biefelbe nicht vor, anstatt daß du mit einer magern Streitschrift gegen mich anrudest? Eine unumschränkte Freiheit ober Zügellosigkeit verabscheuen alle rechtschaffenen Leute, und alle, die nur einen Funken von Verstand besitzen; hast du ein besseres und milberes Mittel, den Leidenschaften Ginhalt zu thun, so mache die Welt bamit bekannt. Ich werde einer der Ersten demselben zustimmen. Ich habe gelernt die Wahrheit lieben, aber auch die Streitig= keiten meiden, und mas Telemach bei bem Dichter, den du überfest haft, äußert, das bekenne ich auch von mir:

<sup>1.</sup> In der Urkirche hat Gott selbst und allein diese Bestrafung übernommen. Man erinnere sich an Ananias und Saphira, an Simon Magus u. A. D. Uebers.

<sup>2.</sup> Augustus geboren vor Christo im Jahr 63 und 75 Jahr alt, gestorben im Jahr Christi 12. An einer andern Stelle macht Lipsens Aristarch aus Tertullian einen Ictigenossen des Kaisers Theodosius, der beinahe zweihundert Jahre später gelebt hatte. D. H.

Bir find schwach und nicht zum Rämpfen abgerichtet worben.

Lebe wohl, und dulde die freie Herausforderung. Bitterkeit liegt fern; Ech bin dir, was ich zu senn pflege. J. Lipsius.

Legben am 1. April 1590.

Den andern Brief ziehe ich nicht an, weil ich nicht einmal (woran wenig Tiegt) eine Abschrift davon behalten habe.

Run betrittst bu eigentlich ben Kampfplat und fängst sehr anmüthig zu dialogisiren an. Erstens bringst bu die Ursache vor, welche dich zu schreiben bewogen hat. Du hättest nämlich die gefährlichen Rathschläge, die öffentlich ausgeboten werden, wahrgenommen; du begingest eine Sünde, wenn du sie nicht enthülltest, dieweil Gott dir zu diesem Ende ganz besonders Geist und Fähigkeit verliehen habe. Ist es nicht so, Diodor? Du bist der Mann, der underusen mein Kunstrichter sehn soll; du mußt Vorsehung thun, auf daß das Gemeinwesen keinen Schaden leide. Recht so! Bataver, stehet also sest, unter solcher Hut und Stüße. Doch meinte ich, es sehen Stände und Aemeter vorhanden, benen diese Sorge obliege, und nicht nur zu mahnen, sondern auch zu zwingen berechtigt sehen, und denen wir nicht nur gehorsamen wollen, sondern auch müssen. Wie! diese schweigen und du erhebst die Stimme? Diese bejahen, du verneinest? Bist du etwa weiser und scharssichtiger denn alle Andern? Wir kommen und sämmtlich als kluge, frohe und schöne Leute vor, und sind eitel Gaukler und Possenspieler."

Du fügst eine Beschwerde bei und eine zweite Ursache beiner Schrift, als hatte ich, öfters von dir zu einem Gespräche herausgefordert, dich verächtlich abgewiesen. — Ach! in welchem Meere werde ich mich rein waschen? Du ladest mich ein zu einer Unterredung, das heißt zu beiner Klopfechterei; ich gebe eine abschlägige Antwort; ist das ein Verbrechen? Ich bitt' um Verzeihung, ich glaubte hierin frei zu seyn und nicht unter den Besehl irgend eines Privatmannes gestellt. Nun aber hatte ich denn nicht schon geleistet, was du mit diesem Colloquium suchtest? Ueber den Sinn meiner Worte habe ich bereits in zwei Briefen Aufschluß ertheilt, und dir Genüge gesthan, ohne meinen Zweck zu erreichen. Ich din also bei dir und in deiner innern Ueberzeugung gerechtsertigt: du willst es aber nicht gestehen, weil du entschlossen bist, nur Streit zu suchen. Wie sehr ich aber vor solchem Gezänke zurückschrecke, kannst du in folgendem Briefe lesen, den ich an deinen Freund geschrieben, einen Freund, der an Seist und Benehmen sehr von dir verschieden ist.

# 3. Lipfins an S. L. S. Meinen Gruß zuvor.

"Ich freue mich, daß du mir Gelegenheit verschaffst, meine Gesinnung auszusprechen. Du bist unser Beiben Freund, und auch des Friedens; höre also Beide an. Erstens klage ich: Was will jener Mann, indem

<sup>1.</sup> Omnes videmur nobis saperdæ, festivi, belli, cum simus copreæ. Varro.

er absichtlich auf mich losgeht? Trop meiner Ueberzeugung wollte exmir unlängst eine Meinung aufburben, bie ich niemals weber ausgesproden, noch niebergeschrieben. Jest geschieht basselbe. Sollte etwa Riemant etwas anderes zu schreiben die Freiheit haben als was er im Sinne führe? Was geben ihn meine lateinischen Schriften an, die er verkehr beantwortet? und warum fordert er mich nicht mit gleichen Waffen auf Doch laffen wir das. Versteht er sie aber auch? Ich bezweiste es, weil ich sehe, daß er ihnen öffentlich einen andern, von bem Meinigen ganz verschiedenen, Sinn unterschiebe. In der obschwebenden Frage wie sonnenklar habe ich mich ausgedrückt, daß man die aufrührischen, ruhestörenden Reger strafen folle? Er aber deutet es so, als hatte ich alle Religionsirrigen überhaupt verstanden. hat er mida nicht verschiedene Röpfe aufgesetzt und mich zu einem Doprelmenschen gemacht? Wollte er ben rechten Weg ber Erörterung einschlagen, so wurde ich ihn lehren, daß sie sogar als Solche nicht zu strafen sepen\_ Ich weiß, daß du und er Dialectit versteht. Gin Berftog wider bieselbe ift es aber, wann man die hypothese in These verwandelt und als all-Nun haben unsere Worte: Brenne und gemeinen Sat aufstellt. schneibe bas Unglud zu mißfallen. Es find aber nicht unsere, sondern Worte ber Alten; was ich also unverschleiert an ihn geschrieben, ist nicht im gezwängten Sinne so zu verstehen, als hatten wir sogleich Feuer und Schwert zur hand. Das sen fern, fern von uns. Es ist dieg ein sprichwörtlicher, bei den Aerzten gebräuchlicher Ausdruck, welche bei giftiger Beschwüren brennen und schneiden. Es gilt demnach als eine herbe Arzenei -Damit er nicht irre werden möchte, habe ich hinzugefügt, es gebe ver= schiedene Abstufungen von Strafen, und über einige Aufrühret werden Geldbugen, über Andere die Landesverweisung, über wenige die Todesstrafe verhängt. Das habe ich geschrieben; er aber? er antwortetουθεν προς επης, und sein Gebaren ift Bitterkeit und Berleumdung, mas du, wenn du willst, aus seinen Briefen ersehen kaunst. Er wendet mir sogar den Cardinal Granvelle vor und bezüchtiget mich, ich hatte aus dessen Quelle geschöpft. Ich bitte bich, ist bas die Sprache eines bescheibenen und weisen Mannes? Ich will nicht einmal erwähnen, baß er mich hie und da der Gottlosigkeit beschuldigt, als gehörte ich unter die Zahl der Heiden. Ueber diese Art zu schreiben bin ich mehr erstaunt als empört, und auf seine letten Briefe habe ich ihm nicht geschrieben, weil wir jaerörtern können und wollen, nicht aber zanken. Jest bedroht er mich bochmuthig tropend, wider mich zu schreiben. Ich traue mir nicht viel zu, boch fürchte ich mich auch nicht gewaltig vor einem solchen Gegner. Seine ersten Briefe (er soll sie zeigen, und bu wirst es sehen) habe ich sehr bescheiben beantwortet; bentt er anders und will er sie veröffentlichen, so möge er's thun, jedoch ohne perfonliche Schmähungen und Berleumbungen. hier nennt er seine robe Sprache Worte ber reinen und nad=

ten Bahrheit. Was soll ich nun sagen? wie es mit ber Sache eben Acht. 3ch habe jest über vierzig Jahre gelebt und mehr als zwanzig Jahre geschrieben: und noch nie habe ich meinen Griffel gegen Jemanden, und Riemand hat ihn gegen mich gewendet. Ich liebe von Natur (und bin auch durch die Erziehung dazu gebildet worden) die Mäßigung und Rube: auch habe ich weder Neigung noch Verlangen, beim Pöbel in Ruhm zu tommen. Sest er mir im Beheimen zu, so werbe ich schweigen; ge= schieht es öffentlich, was habe ich anders zu thun als mich und das Mei= nige zu rachen und mich gegen das bofe Gebiß zu schüten? jedoch, wie gesagt, immerhin ohne Schmähsucht und nach meiner Art und Weise. Benn mich Jemand im Vorbeigehen auf der Straße unvorsichtig mit Roth bespritt, werde ich ihm nicht Gleiches vergelten, sondern mich reini= gen: gerade so hier. Nur noch das will ich dir sagen. Dein Freund ist ein Mann von hohem Geiste, aber herb, grimmig und außerst gallsüchtig. Will er dem Vaterlande bienen und die Fürsten Besseres lehren, warum schweigt er? Es liegt hier ein weites Feld: es ist nicht nothwendig, daß er auf mich ober auf einen Anbern losstürme. Die jedem Ersten Besten zu nahe treten und Streit suchen, kommen auf bem guten Wege nicht weit voran. Da haft bu meine Meinung, und ba es nicht Noth thut, ihm dieses Schreiben vorzuweisen (es sen benn, daß du andrer Ansicht sepest), so zeichne ich besonders auf die Ginlage, was du ihm mittheilen kannst. Was mir dermalen recht scheint, gebe ich gern auf, wofern Je= mand wohlwollend und anständig mich eines Besseren belehren bürfte. Lebe wohl, mein Freund, und gruße beinen Bruder. Lenden am 16. April 1590.4 . . . . . .

Du fagst, weil du von mir abgewiesen worden, habest du dieses in Druck gegeben, unter die Augen des Bolkes bringen und in dieser Sache dessen Urtheil vernehmen müssen. — Was heißt das? M. Cato, welcher einst im hohen Alter als Angeklagter vor dem Richterstuhl erschienen, sprach gleich anfangs: "Es ist sehr traurig, bei andern als bei denen, mit welchen "man sein Leben zugebracht, sich zu vertheidigen." Kann ich nicht mit allem Rechte dasselbe sagen? Du ladest mich vor das Bolk. Deß weigere ich mich und betheuere, daß ich dem Bolke nichts geschrieben habe. Wir unterweisen die Fürsten, du rufst das Bolk als Schiedsrichter auf. Nun aber sagt das alte Sprichwort: "Der Wagen zieht den Ochsen nicht." Endlich betheuere ich im Allgemeinen: Nie habe ich dem Pöbel zu Gesallen sehn wollen; was ich weiß, das billigt das Bolk nicht; und was das Bolk billigt, das kenne ich nicht.

Du fügst hinzu, ich sen wider die Sache der Stände, du aber vertheis digest dieselbe. — Verleumdung! wo habe ich je ein Wort von den Stänsben gesagt? wo berechne ich meine Schrift nach den jetzigen Zeiten oder Angelegenheiten, als etwa da, wo ich zur Beilegung der Religionszerwürfnisse rathe? Wider die Stände aber steht daselbst kein Wort. Sieh und

lies. Das sind lauter Schmähungen von dir. Wollte ich einzeln barauf antworten, würde ich kein Ende sinden. Die Sache gilt es hier, die Sache. Ich liebe die Winde und Windemachereien nicht.

## lleber das zweite Kapitel.

Vorerst migbilligst bu bochlich, daß ich dem Fürsten, um des Schutes willen, über bas Beilige eine Beaufsichtigung einräume. — Dieß glaube ich aber mit Recht geschrieben zu haben. Die göttlichen Bücher, ihre Ausleger und selbst die Vernunft sind für meine Aussage. In der Schrift verkundet Gott burch ben Propheten weissagend voraus: ' Könige wer= ben beine Ernährer (bie Kirche anredend) und Königinen beine Saugammen senn." Und abermal: 2 "Und bie Sohne ber Frem= den werden bauen beine Mauern, und ihre Könige dir die= nen." August in: 3 "Das betrifft die driftlichen Könige, auf baß fie "nämlich zu ihren Zeiten ihre Mutter, die Kirche, in Ruhe und Frieden "erhalten." Auch Leo I. schreibt bestimmt an Raiser Leo: "Du foust, "o Kaiser, ohne Unterlaß vor Augen haben, daß die königliche Gewalt "nicht nur zur Weltregierung, sondern hauptsächlich zur Beschirmung ber "Rirche dir verliehen worden." Ambrosius: \* "Da alle Menschen, die "unter römischer Berrschaft finb, für euch, Raiser und Fürsten ber Erbe, "die Waffen tragen, so streitet auch ihr für den allmächtigen Gott und "für ben heiligen Glauben." Run aber besteht das erste Sacrament ber Rriegsführung barin, daß man bas Seelenheil, bie Borrechte und bie Würde bessen, für den man Rrieg führt, in Schut nehme.

Was sehest du diesen Worten entgegen? Das Kirchenregiment sey verschieden von dem politischen Regiment... Wem ist dieses unbekannt? Aliam quorcum excute. Wir gestatten dem Fürsten kein Recht über die Kirche selbst: nur das wollen wir, daß er Gewaltthätigkeit, Trug, Störung und sonstige äußerliche Drangsale von ihr abwende, und, so viel an ihm ist, ihrem h. Wirken Frieden und Ruhe verschaffe. Muß er nicht als Christ dieses wollen, und als Fürst es können? Deine Frage: Was soll der Kaiser mit der Kirche? ist der Nachklang des Ketzermeisters Donatus und schon längst verz dammt worden.

Hier ergehst du dich in Schmähungen wider dein eigenes Lager, indem du sagst, die Fürsten sewen größtentheils thöricht, gottlos und blind, und darum zu dieser Aufsicht keineswegs geseignet. — Es ist dieß ein wundersames Argument, und bewiese, daß

<sup>1.</sup> Isai XLIX. 23.

<sup>2.</sup> Ebenb. LX. 10.

<sup>3.</sup> Tract. II in Joan

<sup>4.</sup> Epist. ad Valentin.

<sup>5.</sup> Optat. Milevit. l. III.

die Fürsten nicht einmal zur weltlichen Regierung brauchbar wären; benn als Solche, wie du sie kennzeichnest, sind sie allerdings dazu untauglich. Also thuen wir dem Rechte der Allgemeinheit Abbruch und sollen nach deiner Meinung Alles dem Volke anheimstellen? Wenn wir von Fürsten reden, so verstehen wir tugendhafte und fähige Fürsten, die entweder durch sich, oder durch Andere es sind; denn an Käthen soll da jedenfalls kein Mangel senn, und was die Kirche betrifft, besonders nicht an Solchen, die in Sachen der Kirche bewandert sepen....

In jeglichem Staate ist die Pflege ber göttlichen Dinge das erste Bedürfniß. Also wird mit Gott der Anfang gemacht. Gleichwie wir verlangen, daß die Schiffstiele und die Fundamente der Häuser und andere Dinge den Haupttheil bilben und dem Ganzen eine unerschütterliche Festigkeit geben: ebenso verhält es sich auch mit der Re-ligion im Staate. "Die Frömmigkeit," sagt Synesius, ' "ist die Grund-"lage, die Stütze und das Gestade, worauf dieses Staatsgebäude feststeht."

Bas hast du hier auszusepen? Nichts an ber Sache, und nichts an ben Worten; nur was ich aus Aristoteles entlehnt habe, wirfst du mir öftere vor. Ich hätte nämlich, sagst du, mit der Religion den Anfang machen sollen. Mir hat es anders geschienen, weil ich hier als Politiker und nicht als Theolog ex prosesso aufgetreten bin. Aus den Profanschriftstellern habe ich alles Uebrige entnommen. Warum ist aber bieses in dem einen und andern Rapitel nicht geschehen? Vielleicht weil ich da nichts Gesundes oder Erbauliches gefunden? Du irrest. Sie haben viel Ausgezeichnetes auch über biesen Gegenstand und zwar gleichsam aus gött= lichem Antriebe hinterlassen. Doch höre die Wahrheit. Du und einige Bleichgesinnte möchten jene Schriften und überhaupt die ganze alte Literatur vertilgt wissen. Die Nachteulen ertragen die Sonne nicht; und gleichwie ehemals die Philister alle huf= und Waffenschmiede von den Juden ent= fernten, damit diese außer Stand gesetzt würden, Krieg zu führen ober sich zu empören: eben so verhält es sich mit den Lehrpfeilen, welche eure unstichhaltigen Meinungen burchbohren. Dazu verstehen wir uns nicht. Höre vielmehr Lactantius: "Die Kenntniß der Literatur bringt der "Religion und der Gerechtigkeit nicht nur keinen Schaden, sondern nutet "ihr. Wer sie erlernt, ber wird tiefer in die Wissenschaft ber Tugend, in die "Beisheit und Wahrheit eingeweiht." Auch ist uns bekannt, daß Ba= filius ebenfalls in diefem Sinne fich ausgesprochen.

Es ziemt sich, daß der Beßte das Beßte und der Regent das, was Alles beherrscht, in Ehren halte. Ja wohl ziemt es sich. Wie es Psicht des Fürsten ist, dem Bolke in jeglicher Tugend voranzuleuchten, so muß es auch geschehen in dem, was aller Tugend Haupt- und Grundquell ist. Zieht er die Religion nicht Allem vor, wie

<sup>1.</sup> Orat. de regno.

werben es die Andern thun? "Wie der Richter des Boltes, also sind "auch seine Diener, und wie der Besehlshaber einer Stadt, so sind auch "ihre Bewohner." Das ist die eine Ursache, warum er soll; die Andere ist, weil er von Gott über Andere erhoben und gesetzt worden, muß er wie billig den Urheber seiner Größe ehren und anbeten. Thut er es nicht, wie kann er Anderes erwarten als daß er gestürzt werde? "Der "Herr der Heckschaaren hat es beschlossen, um den Stolz aller Herrlichen "zu stürzen, um verächtlich zu machen alle Vornehmen auf Erden."

hier aber spottest bu unser und ergößest dich in einem Wortspiele. "Wo sind, fragst du, diese Besten. Der hundertste Theil ikt taum erträglich; es sind keine Könige mehr, sondern Tyrannen; nicht nur Thoren, sondern Wüthriche." Das sind die Rosen, die du auf das Haupt der Fürsten streuest; sie haben von Glud und Sicherheit zu sagen, daß du nicht unter ihnen stehest. Höre jedoch, eitler Volksandeter! unter gedachten Besten meinen wir jene, welche die Bernunft und unsere Grundsätze bilden, und wie sie das Gemeinwohl der Bürger verlangt. Auch sind sie die Besten, weil sie stehend auf gleicher Tugendstufe, als die Höhergestellten am Meisten hervorragen. Wie erst, wenn ihre Tugend wirksam und Mehrern eigen ist?

Erste Wohlthat dieses Schutes. Es liegt außer allem Zweifel, daß religiöse Unterthanen gerne gehorsamen, und die an das göttliche Joch Gewöhnten das menschliche Joch mit willigerm und geneigterem Haupte tragen. Auch werden sie mit Treue gehorchen, weil die Frömmigkeit und Gottesfurcht ihnen als Zaum dient, um sie von jeglicher Empörung, von Trot und Aufruhr abzuhalten. Das ist eine Ursache des Schutes; die Andere betrifft den Fürsten selbst. Ist er fromm, so wird ihm Gott zum Schild und Schirme dienen. Trismegist sagt sehr schön: "Fromm-"heit ist die einzige Schutwache. Einen frommen Mann wird kein böser "Genius, nicht einmal das Schicksal (Fatum) fesseln. Denn Gott reißt "und befreit ihn aus allem Uebel."

Auch dient es zur Mehrung des Reiches. Nicht als wäre den guten Fürsten das Ziel und Ende der Frömmigkeit (nach fremden Landen zu streben), sondern weil Gott öfters für gut sindet, auch durch äußer- liche Güter, ich meine durch Zepter und Würden, zu belohnen. Die Alten haben dieß erfahren; unter Andern sagt Valerius: "Die Reiche glaubten der Religion zu dienen, . . . wenn sie mit der göttlichen Racht allzeit in Verbindung blieben." Und der Dichter (Horaz):

Dis te minorem quod geris, Imperas.

<sup>1.</sup> Eccli. X. 2.

<sup>2.</sup> Isai. XXIII. 9.

<sup>3.</sup> Apud Lactant. Instit. 1. II. c. XVI

Gegen dieses beißest du, du beißest aber nur; denn eher wirst du ben Zahn brechen, als einbeißen....

Religion und Gottesfurcht allein beschüßen die mensch= Liche Sesellschaft, sagst du. Das thut aber auch die falsche Reli= gion: nie und nirgendwo bestand eine Republik ohne irgend einen Schein von Religion. Welche Kraft muß demnach die wahre besitzen, wenn sogar ihr Schatten allein schon diese Masse zusammenhält! Sehr schön spricht Plutarch: "Eher würde ich mir eine Stadt ohne Grund und Boden "benken als die Gründung und Erhaltung eines Staates ohne Götter= "glauben." Und ebendaselbst nennt er die Religion ein Band ober Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält, und eine Säule der Gerechtigkeit. Kann ein Christ etwas Nachdrücklicheres sagen?

Auch hier wedelft und leckst du. "Seltsames Wort," sagst du. "hier ist mir die Religion ein Band der Gesellschaft, "anderswo eine Ursache des Zwistes; wie kann dieselbe "Feder so widersprechende Dinge schreiben?" Mir ist ebenfalls erlaubt zu fragen: Wie können zwei Augen und ein Verstand so wenig sehen? hier ist die unbeirrte und friedsame Religion ein Vereinsband: bald darauf werden die Streitsakeln von der Religion entzündet, aber von der schlechten, von der aufrührischen und von deiner Dissidenten-Resligion. hast du bei Lucrez nicht gelesen?

— Quòd sæpius olim

Relligio peperit scelerosa atque impia facta.

und Tantum relligio potuit suadere malorum.

Ferner heißt es: "Bon keinem Belange fint die ägpptischen "Rönige, die ein Religionsgemisch eingeführt haben, und "wähnten, ihren Thron baburch zu befestigen." Das haben wir nicht gehört; bu aber erhebst und belobest es. Wer urtheilt richtiger? Erstens ift bas zu bemerken : ich habe nicht gesagt, daß die Aegypterkönige verschiedene Religionen geduldet, sondern eingeführt haben. Wie steht es mit beiner Frömmigkeit, wenn bu biefes gutheißest? wie mit beiner Biederheit, wenn du es nicht gesehen? Das ift beine ewige Gewohnheit; du verfälscheft, wenn ich so fagen darf, den Wein meiner Gedanken und entstellft fie durch das Aufgießen des Wassers deiner Gedankenlosigkeit; wie erst wenn noch gar ber Beigeschmad der Bosheit dazu kommt? Doch zur Sache selbst. Kann wohl einem wahrheitliebenden Mann bewiesen werden, daß jener König, der mehrere Religionen eingeführt, es um feiner Befestigung willen gethan habe? Ber feine Unterthanen ber Zwietracht und Wühlerei preis gibt, bamit er desto ruhiger sen, der ist mir kein König, sondern ein Tyrann. Denn ein rechtmäßiger Fürst betrachtet die Wohlfahrt und das Beil seiner Unterthanen als seine Bauptaufgabe, ja als sein einziges Ziel und Ende. Darin also

<sup>1.</sup> Contra Colot.

bezüchtige und verdamme ich die Könige Aegytens nicht nur als absichtlich gottlose, sondern auch als unvorsichtige Menschen. Was ist das wohl für eine Sicherheit, die auf fremde Verwirrung gegründet ist? Auch habe ich ein Reich, wo die Regirten in Zerwürfniffe und haß verwickelt find, nie als dauerhaft angesehen. Denn Alles wird in Parteiungen und Zwietracht aus= einandergehen, und es werden immerhin diese ober Jene fich gegen dich auf= lehnen, wofern du zu diefen oder Jenen hinneigest. Als Beispiel dienen felbst jene Aegypticr; denn welches Reich ist je unsicherer, unbeständiger, und sogar grausamer gewesen? Die Geschichte spricht laut. Ich erwarte, was du hierauf antworten, und mit welcher Spissindigkeit du diesen Thatsachen entrinnen werdest. Nur noch eins; benn du bist in Verlegenheit, ich weiß es. Höre, was Symmachus über diese Verschiedenheit der Religionen spricht: "Ge if "billig, daß, was Alle verehren, als Eins gelte. Wir schauen dieselben "Sterne, ber himmel ist gemeinsam, ein und bieselbe Welt umfaßt fie. "Was liegt daran, mit welcher Vorsicht einer das Wahre suchet? Auf "einer Reise kann man nicht zu einem so hohen Geheimnisse gelangen." So biefer beredte Mann und Dberhirt; bentst bu eben fo?

Was du hier aus dem Notenmacher zusammenschaufelst, gehört nicht zur Sache... Er führt einige Beispiele von Raisern an, welche diese Berschiebenheit der Religionen erlaubt haben. Wozu? Es stellt dieses Riemand in Abrede. Allein sie haben sie immerhin nur erlaubt, und nicht eingeführt, und zwar in andrer Absicht. Es ist zu allen Zeiten gottlos, das verderbliche Unkraut auszustreuen; das im Wachsthum begriffen dulben und es nicht fogleich ausreuten, ist manchmal rathsam ober unmöglich. Ammianus erzählt: "Um die Wirkung seiner Anordnungen "zu fichern, ermahnte er (Raifer Julian) die nebst dem abgefallenen Bolk "in seinem Palast zusammen berufenen widerstreitenden Bischöfe, das "sobalb die bürgerlichen Zerwürfnisse würden beigelegt fenn, es einem Jegen "frei stehen werde, seine Religion auszuüben." Und dieß hat der abtrunnige Raifer, wie Ammianus weiter bemerkt, gerade deßhalb gethan, um bi Christen zu entzweien. Der sonst nicht schlechte, aber in Religionssacher abscheuliche Raiser hatte also zwei Dinge im Auge. Er wollte erstene durch diese Zerriffenheit unter den Christen, die, wie er wohl wußte, ihn als Abtrunnige abhold waren, seine eigene Sicherheit schützen; zweitene diese Religion selbst vernichten, indem er sie durch diese Ungebundenhei in verschiedene und wibersprechende Lehrmeinungen theilte. Dieß war Julian's Absicht, was Optat von Melevi vorausgesehen und lau ausgesprochen. "Auf diese Weise, schreibt er, ' glaubte Julian, bei "driftliche Name wurde von der Erbe verschwinden, wenn er die Einhei: "ber Rirche, von der er abgefallen, bekampfe und den gottesräuberischen "Spaltungen freien Lauf ließe." Billigst du dieses, so bist du ein schlechter Christ; mißbilligst bu es, so ist es nicht logisch......

<sup>1.</sup> Optat. Mil. l. XI. et August. ep. CLXVI. c. X.

hinsichtlich bieser Einheit stimmen einsichtsvolle und heilige Männer mit überein. Und in ber That was knüpft bie Gemüther fester aneinander, als Ein herr, Ein Glaube, Gine Taufe; dort ist Liebe und Eintracht, wo die Bergen fich angelegen senn laffen, die Ginheit bes Geistes in dem Bande des Friedens zu bewahren. ' Das Begentheil geschieht, wo dieses fehlt. Sagen dieses nicht auch diejenigen, bie auf beiner Seite steben? Ich meine die agyptischen Könige und Julian, bie laut zugeben, die widersprechenden Religionen hatten zur Folge gehabt, baß die Unterthanen sich gegenseitig in den Haaren lagen?..... Lesen ober vielmehr sehen wir nicht allenthalben höchst traurige Beispiele? Wo bieser Anter gelocert wurde, ist nicht häufig bas Schiff in Unordnung gekommen? Und läßt uns nicht schon allein die Bernunft einsehen, daß diejenigen, welche innerlich und in den Heilsangelegenheiten von einander verschieden find, auch in äußerlichen Dingen bald und leicht in Zwiespalt gerathen muffen? Der Daß, den die Religionsverschiedenheit gebiert, trifft ben Gegner als Gottesfeind; benn man scheut fich nicht, bem zu nahe zu treten, von welchem man glaubt, baß er Gott felbst beleidige. Doch laßt uns hier in ein anderes Gebiet übergreifen, um mit einem einfichtsvollen und in ber Politik wahrhaft bewanderten Manne anzuknüpfen. Wenn aus ber Verschiedenheit ber Religionen Entzweiung entsteht, wie kommt es, daß heut zu Tage bei den Aegyptern, Japanesen, Türken und einigen Christen Friede herrscht? Von den Aegyptern lesen wir, 2 "daß vier "Secten bestehen, die im Glauben und Ritus von einander abweichen, "wiewohl sie alle von Mahomet's Dogma sich herschreiben? Und boch "leben ihre Borgefetten und Priester ohne haß und Unfrieden mitein= "ander; ja nicht einmal im rohen Bolk werden Feinseligkeit und Zänkerei "bemerkt. Die durch Geist und Wissenschaft hervorragenden Lehrer stellen "oft Gespräche unter einander an, und Jeder verficht seine Secte, aber "so daß Reiner der Biere über die Sectenstifter der gegengesetzten Parteien "herfalle und fie verunglimpfe u. f. w."

Von den Japanesen, einem großen und mächtigen Inselvolke, habe ich gelesen, "es herrschen dort neun Religionsmeinungen, und es stehe einem "Jeden frei, dieser oder jener Secte anzuhangen, so daß man viele Familien "sinde, wo der Mann, die Frau, der Sohn, Jeder einer andern Religion "nachgehe, ohne daß der häusliche Friede dadurch gestört werde." Desegleichen weiß Jedermann, daß bei den Türken dieselbe Freiheit herrsche.. Auch unter den christlichen Völkern bemerken wir gleiche Mischung, nament= lich in Polen, Siebenbürgen und in den angränzenden Ländern.

hierauf antworten wir nach der Ordnung und mit Bestimmtheit, erstens in Betreff der Aegyptier, daß tieß eine verkehrte, und nicht eine störende

<sup>1.</sup> Der h. Paulus, Eph. IV.

<sup>2.</sup> Joh. Leo, Lib. VIII.

Uneinigkeit sey, und zwar aus brei Ursachen. Erstens weil sie sich keineswegs gegenseitig verdammen. Es sinden Berschiedenheiten und Wahlen
Statt; allein bis dahin hat die Ehre keinen Schaden erlitten. Rein Hoherpriester, kein Fürst noch sonst ein Gewalthaber wollte einer oder der andern
Partei den Vorzug einräumen. Zweitens weil unter einem mächtigen
Fürsten die Uebertreter durch die Furcht und Strafen streng in Zaum
gehalten werden. Drittens und hauptsächlich weil keine Volksrednerbühnen
und dergleichen Auswiegelungsmittel vorhanden sind. Da also jene öffent=
lichen Zusammenkunfte und Wühlereien nicht geduldet werden, beschränken sich
die Mißhelligkeiten auf einzelne Privathäuser, welche aber ihrer Zeit wohl
auch, ich getraue mir's zu prophezeien, in Deffentlichkeit ausbrechen werden.

Die Japanesen betreffend wird zwar ein prächtiges Bild aufgesteut; jedoch wird bemselben sogleich sein Glanz verdunkelt durch die beigefügten Worte: "Zwar gerathen sie nicht selten burch gegenseitige Zerwürfniffe in Aufruhr; nehmen sogar bie Waffen zur Sand, um Jeder gegen bie Antern seine Religion zu vertheibigen." Und das ist wohl auch noth= wendig, benn eine Religion, die kalt und gleichgültig ist, kann keine Religion seyn. — Was die Türken anlangt, so haben fie unter fich Gine Religion, und Wehe dem Oberhaupte, das in Wort ober That dieselbe ju ftoren fich beigeben ließe. Fremde Religionen, aber keine aus ber Ihrigen bervorgegangene, sondern nur Gegensate, erlauben fie. Darum ift taum eine Bersuchung ober eine Ursache vorhanden, fich in Besprechungen ober Erörterungen einzulaffen; weßhalb mehr gegenseitige Berachtung als Rampfsucht obwaltet. (Contemnunt magis inter se quam contendunt.) Man laffe mitten in Europa Juben, Türken, Griechen, wofern nicht in allzu großer Menge fich ansiedeln, der Religion und bem Rirchenfrieben wird dadurch schlechterdings kein Abtrag geschehen. Dazu kommt noch, daß eine Religion bei den Türken vorherrschend ift, die übrigen schweigen, und sie mögen wollen oder nicht, so mussen sie als falsche und frembe Bottesverehrungen vor ihr die Segel ftreichen. Ferner ift ihnen zu ben Civilamtern ober zum Kriegsbienste fein anberer Zugang gestattet als burd diese eine Religion; es ist also nicht zu verwundern, wann dieselben in diefem gebrückten Bustande ihren Unwillen verbeißen, und beim Aufftand eines Bolkes ober Fürsten ihrer Secte sich ermuthigt fühlen. Wir Christen würden sehen, ob es uns eben so leicht wäre, diese Erbfeinde anzu= greifen, als uns gegenseitig blutig zu befehden. Das lang besiegte Griechenland wurde fich wohl erheben und seine wenn auch verkommenen Christen für das driftliche Bolt bewaffnen.

Endlich in Betreff der Polen und Ungarn bin ich wenig verlegen. Es ist dieses allerdings eine betrügliche Ruhe; wir sehen, wie sie bei jeder Gelegenheit, auf ihren Reichstagen und bei ihren Königswahlen unter sich entzweit und sogar gegenseitig bewaffnet sind. Indeß werden sie durch das Ansehen und die Klugheit der hohen Häupter des Reichs in Zaum gehalten; sollte dieser Einfluß aufhören, so dürfte auch wohl die Ruhc sowinden. Wer ermißt aber nicht den großen und endlosen Nachtheil, der allda auch jest schon aus dieser Religionsvermischung entsteht, indem die Menschen in Folge dieser Lieenz sich allmählig daran gewöhnen, anstatt unsere Religion festzuhalten, sie vielmehr anzugreisen? Werden da leider! nicht allerlei Fragen aufgeworfen und Bücher umgeboten, worin die von Noses erzählte Erschaffung der Welt in Frage gestellt und das ganze im alten und neuen Testamente darauf aufgeführte Gebäude umgestoßen wird? Die Zügellosigkeit geht also ungehindert durch diese Thüre der Bermischung und Verwirrung ein.

Du aber stellst uns hier das Beispiel des in Deutschland herrschenden Friedens entgegen; aber höchst unvorsichtig. Ich weiß zwar nicht, wie dort die Dinge stehen; denn nicht nur in einem, sondern in mehrern Staaten sind mehrere Religionen im Schwung; und selbst diese stehen nichts wenisger als ruhig und friedlich neben einander, was wir in den auf der alleinigen Frankfurter Messe erscheinenden Schriften und Gegenschriften zu unsrer sesten Ueberzeugung lesen können. Noch gibt es vieles, was ich für dießmal weder prophezeien noch sagen mag.

"Dieses göttliche Wesen verehre auf jegliche Weise, zu allen Zeiten ben Weseten des Vaterlandes gemäß, und thue dafür, daß auch Andere diefen Dienst sich angelegen seyn lassen." Diese Worte verträgst du nicht. Denn, sagst du, ich führe tamit schlechterdings einen Zwang ein, lege und nöthige den Seelen eine Anechtschaft auf." Ich bitte, meinen Sat, wie er da liegt, und nicht in verleumderischer Absicht aufzunehmen. Bewirke, daß Andere Gott auch verehren, nämlich so wie es sich geziemt, und wie es das driftliche Gesetz gestattet. Und bann, ist denn niemals, und in keiner Art und Weise Zwang zulässig? Ich weiß wohl, du hast einen gewaltigen Abscheu ob diesem Worte, und es ist dieß ein schmerz= licher Stich in bein Geschwür. Und doch hat Tertullian, fast ber älteste und jeden Falls ber gelehrteste Kirchenvater, geschrieben: "Daß man "bie Reper zur Pflicht nöthige und nicht blos lode, gebietet die Würde. "Mit Strenge muß die Reperei bewältigt, und nicht mit Worten besiegt "werden." 'August in theilt diefelbe Meinung: "Es liegt, sagt er, 2 außer "Zweifel, daß es beffer fen, die Menschen durch Belehrung, als durch "Burcht vor Strafe oder durch Züchtigung zur Gottesverehrung zu zwin= "gen. Weil aber die Einen besser sind, soll man deßhalb die Andern "nicht vernachläßigen. Denn Vielen war es vortheilhaft, daß sie zuerst

<sup>1.</sup> Ad officium hæreticos compelli, non illici, dignum est. Duritia vincenda est, non suadenda hæresis. Adv. Gnost. C. XI.

<sup>2.</sup> Melius quidem esse quis dubitaverit, ad Deum colendum homines doctrina duci quam timore pænæ, vel dolore compelli: Sed non quia isti meliores sunt, ideo illi, qui tales non sunt, negligendi sunt. Ep. I. ad Bonif.

"durch Burcht und Strafe genöthigt worden, damit sie sich nachher be-"lehren laffen und das Gelernte in's Wert seten können." Und was ihr, bu und bie Deinigen, beständig im Munde führet, wiberlegt ber nämliche Rirchenvater, indem er fagt: "Bergebens sprichst bu: über laffen "wir's der freien Willtur. Wenn bem fo fenn foll, warum ftellft "bu nicht auch die Lehre auf, bag man in Betreff ber Tobtschläge, ber "Nothzucht und aller andern Berbrechen und Schändlichkeiten, Alles bem "freien Willen anheimstellen solle? Ift es benn nicht die größte Bohl= "that, daß all biese Bergehungen ber gesetzlichen Inzicht verfallen? Gott "hat zwar dem Menschen den freien Willen gegeben; seine Absicht war "aber keineswegs, daß der gute Wille unbelohnt, und der Bofe ungestraft "bleibe." ' Wie erst, wenn wir auch Beispiele dieser Nöthigung anführen ? Der in Spanien gefeierte König Sisebut ober Sisenand zwang bie Juden, ben Namen und die Lehre Christi zu bekennen, weghalb viele Tausende der verderblichen Secte entsagten. Diesem Beispiele ahmte Dago= bert, König von Frankreich, nach, und beraumte den Juden einen Tag an, por bem fie unsere Religion mußten annehmen, wofern fie nicht als Feinde verurtheilt werden, und ihre Verstocktheit mit bem Tobe bugen woll= ten. 3 Ich fürchte jedoch, ce möchten biefe Beispiele der Ausbruck eines allzuglühenden Eifers gewesen senn. So viel ist gewiß, daß des Königs Sisebuts That wenigstens theilweise für ungültig erklärt wurde im IV. Concil von Tolebo, vom Jahr 1633, welches im Kanon LIV ben Beschluß erließ: "Die durch bas Taufwasser Wiedergebornen soll man zur "Bewahrung des angenommenen Glaubens anhalten; in Zukunft aber sollen die Juden zur Taufe nicht gezwungen werden." Ich will mich nicht in diese theologischen Geheimnisse einlassen; wenn ich die Sache vom politischen Standpunkte betrachte, so trage ich kein Bebenken, einen leich= ten Zwang, und zwar nicht ohne hoffnung eines fruchtbringenben Erfol= ges als zulässig anzusehen; jedoch wünsche ich, daß er eine mehr brohende als nöthigende Saltung beobachte.

Ich schrieb: "Diejenigen, welche in Religionssachen Neuerungen stiften, nimm in Verdacht und halte zuruck." Dagegen sträubst du dich und thuest Einspruch: aber umsonst. So ist es in jedem wohlgeordneten Staate all= zeit geschehen, und wird immer stattsinden, was auch die Freiheitsschwind= ler dagegen einwenden mögen. "Was in zeitlichen Angelegenheiten beschlossen worden, glaubt Niemand übertreten zu durfen: und ein Religions=

<sup>1.</sup> Frustra dicis: relinquo libero arbitrio. Cur enim non in homicidiis et stupris, et quibuscumque aliis facinoribus et flagitiis, libero te arbitrio dimittendum esse proclamas? quæ tamen omnia justis legibus comprimi utilissimum est. Dedit quidem Deus homini liberam voluntatem; sed nec bonam infructuosam, nec malam esse voluit impunitam. Lib. IX. contra Crescent. C. Ll.

<sup>2.</sup> Isid. l. V. Etym. et Hisp. Ann.

<sup>3.</sup> P. Aemil. in Dagob.

gebot follte man mit Fugen treten können!" ! Was mußte baraus wer= den, wenn man die Kerker öffnen und alle Neuerungen gestatten würde? In teiner Sache stellt man leichter und mit mehr Gefährbe Bersuche an, indem unser Sinn unstet ist und an jeglicher Reuerung Gefallen nimmt. 2 Man hört gern und fleißig einen Fanatiker und From= migkeitsheuchler an, sobald er Saiten anschlägt, die nicht berührt werben sollen. Solche aber sind bei allen Völkern immer in Zucht gehalten und gestraft worden. Wir lefen in der Geschichte Griechenlands, daß Sotrates und Protagoras verurtheilt, Anaragoras und Aristoteles vor Gericht gestellt worden, weil sie in der Religion sich Neuerungen erlaubt hatten. 3 Gelbst bei ben Atheniensern brannte ein folder Gifer, daß Jene, welche gegen die herrschenden Religionegesetze nur ein Wörtchen hören ließen, ohne Barmherzigkeit gestraft murben. Gehe bin zu ben Römern, ba wirft du biefelbe Behutsamkeit und Strenge finden. "So oft, fagt Livius, zur "Zeit unfrer Bater und Ahnen die Obrigkeiten den Geschäften oblagen, war "es ihnen untersagt, mit Religionsgebräuchen fich abzugeben." 4 Und so= gleich fügte er die sehr wahre Ursache hinzu, wiewohl es eine falsche Religion betraf: "Denn die im göttlichen und menschlichen Recht überaus einfichtigen "Männer waren überzeugt, daß der Gottesverehrung nichts so fehr nachthei= "lig fen als wenn man nicht nach einheimischer Sitte, sondern nach frem-"bem Gebrauche ben Göttern opfere." 5 Nicht anders handelten die Rö= mer und ihre Fürsten. — Was thaten bie Juden, deren Freistaat und Religion ohne allen Zweifel sich als die vollkommensten Anstalten erwiesen? Diese waren so ausschließlich, daß sie mit Jebem, der einem anderen Sottesbienste angehörte, unter einem Dache zu wohnen fich weigerten. Daß einst in Spanien dasselbe beschlossen worden, lese ich im VI. Concil von Toledo: "Wer in der Folgezeit zur höchsten Reichswürde berufen "wird, darf den königlichen Thron nicht eber besteigen, er habe denn unter "Anberm sich eidlich verpflichtet, Reinem, der nicht katholisch sen, ben "Aufenthalt im Lande zu gestatten. Und sollte er, nach dem Antritt "ber Reichsverwaltung, diefer Verheißung untreu werden, so sen er im "Maranathabanne, im Angesichte des ewigen Gottes, und eine Beute "bes ewigen Feuers." — Bei den Chinefen besteht ein Gefet, "daß keine "andere Religion eingeführt werden durfe ohne Wiffen des Kaifers und "seines Rathes." Das ist die einzige Ursache, warum die Ginführung unsers Glaubens daselbst so sehr gehemmt und erschwert wird.

<sup>1.</sup> De negotiis civilibus siquid statuitur, nemo putat esse violandum: et præceptum de religione culcabitur. Ambros. ad Valent.

<sup>2.</sup> Mens nostra vaga et novitate rerum lætissima. Seneca.

<sup>3.</sup> S. Joseph. l. XI. contra Appion.

<sup>4.</sup> Livius, Lib. XXXIX.

<sup>5.</sup> Vgl. auch Josephus, contra Appion.

<sup>6.</sup> Maranatha, ein sprisches Wort, bas bebeutet: Bis zur Ankunft bes Berrn.

Wie ward es in der alten christlichen Kirche gehalten? Die unbeschränkte Freiheit wurde da niemals gestattet, sobald sie christliche Fürsten und Beschüßer erhalten hat. Constantin's Gesetze gegen die Arianer sind bestannt. Es würde zu langweilig seyn, aller übrigen dießfallsigen Verfügungen zu erwähnen. Nicht nur langweilig aber, sondern auch unnöthig, da es Andere vor mir gethan haben. Nur das will ich kurz und mit einem Worte sagen, daß nämlich zu allen Zeiten wider die Neuerungslustigen ein Zwangsrecht bestanden, welches den Zeitbedürfnissen entsprach, und bald strenger, bald milber war, je nach der größern oder geringern Gefahr der Secte . . . .

Es ergeht also meine Bitte an die Fürsten: Cavete, seyd auf eurer Hut. Bon keiner Seite broht den Königreichen und Thronen eine so große Gefahr wie von der Religionsneuerung und Religionsheuchelei. Denn solche Unternehmer beirren den Sinn und Geist des Bolkes meisstentheils durch die Larve der Frömmelei und reißen dasselbe zu allem Beliebigen hin. An Beispielen sehlt es nicht. Eunus war ehevor in Sieislien ein Leibeigener, der durch seine fanatische Wuth die übrigen Sclaven zur Freiheit und zu den Waffen aufgerusen, als hätten ihm die Götter diese Sendung verliehen. Nachdem er ein Deer von mehr als sechzig taussend Mann zusammengebracht, griff er den König an und hätte die ganze Insel unterjocht, wären diesem die Römer nicht zu hülfe gekommen.

Was hat nicht jener falsche Prophet unter Claudius in Aegypten gewagt? Mittelst desselben Scheines der Frömmigkeit umgab er sich mit einem Volkshausen von beinahe dreißigtausend Mann, zog gen Jerusalem, hätte die Festung erobert und allba seinen Sitz aufgeschlagen, wenn der Besehlshaber Florus ihn nicht in offener Schlacht besiegt und niederge- macht hätte. 2

Nicht anders ergieng es mit Maricus unter Bitellius, der in Gallien sich als Gott aufgeworfen, und Alles an sich gezogen hätte, wenn diese fanatische Secte nicht wäre vernichtet worden. 3.....

Haben unsere oder unsere Bäter Zeiten nicht auch dergleichen Ungeheuer erzeugt? Jener saubere Jahn von Leyden, das Brandmal und die Schmach seiner Stadt, der in seiner Schneiderstube Königreiche und Zepter träumte, und dieselben nach der Einnahme von Münster auch würde erlangt has ben, wenn die Reichsfürsten ihn nicht überwunden und den wohlverdiensten Strafen überantwortet hätten. Ich kann diesen Absah nicht besser schließen als mit dem Ausspruche des Livius: 4 " Nihil in speciem sallacius, "quam prava religio est, ubi deorum numen prætenditur sceleribus. Was

<sup>1.</sup> Bgl. Flor. III. C. IX. et Diod. Sicul, in Frag.

<sup>2.</sup> Bgl. Joseph. de Bello Jud. C. XII.

<sup>3.</sup> Bgl. Tacit. hist. II.

<sup>4.</sup> Libr. XXXIX.

sagst du dazu, Diodor? Sind wir heute von keiner solchen Gefahr bedroht? Ich stehe nicht dafür. Multorum, quia imbecilla sunt, latent vitia, non minus ausura, cum illis vires suæ placuerint.

Man soll keine andere Religion als die eines einzigen Gottes behalten. Belche ist diese? Die Christliche. — Wo sinden wir sie? In den heiligen Büchern, und zwar nach dem Sinne der katholischen Kirche ausgelegt. "Denn diese ist, wie Lactantius schreibt, 2 "die Quelle der Wahrheit, "der Wohnsitz des Glaubens, der Tempel Gottes. Wer in dieselbe nicht "eingeht, oder von ihr hinausgeht, ist von der Hossnung des Lebens und "des ewigen Beils ausgeschlossen."

Und die Religion soll man mit dem alten Ritus be= wahren. Bei diesen Worten stößt Diobor in die große Posaune, und ruft bas Bolt unter die Waffen. Ihr herren des hohen Rathes, setzet euch zu Gericht und verfüget über des Lipsius Haupt. Was habe ich aber gethan? Er behauptet, "ich wolle all den alten Koth beibehalten "und nichts, durchaus nichts von Verbesserung wissen." D Mann, be= trüglicher als die Donau! Wo habe ich dieses je geschrieben oder gesagt? Im Kapitel von der Authorität, sagst du. Und erfrechst du dich, auf die Religion anzuwenden, wiewohl ich allda handgreiflich nur vom politischen Standpunkte sprach. Fehlt es bir etwa an Berstand ober an Schamgefühl ober an beidem zugleich? 3 Da urtheilet, hohe Obrigkeiten! ich rufe euch ausdrücklich als Richter auf. Ich hatte bestimmt den Rath gegeben, das Alte beizubehalten, antiqua retinere, jedoch mit bem Beding, daß es gut sen, si proba, wie in ber Randglosse ich mich aus= brudlich verwahrte. Denn der uralte Clemens hatte mich gelehrt, "Nicht unbedingt und hartnäckig alle hergebrachten Gebräuche beobachten; sondern "an jenen, die zur Frömmigkeit dienen, festhalten; die aber, die nicht so "beschaffen, zurudweisen und abschaffen." \* Die Ursache bavon gibt Ar= nobius: 3 "Die Authorität der Religion ist nicht nach der Zeit zu be= "meffen, sondern nach Gott; auch kommt nicht in Rechnung, an welchem "Tage, sonbern welchen Gegenstand bu zu verehren angefangen." also nicht unbedingt gegen die Aenderung, oder gegen die Berbefferung, wo durch Berschuldung ober Sorglofigkeit die Religion in Berfall gerathen; benn ich weiß wohl mit Plato, \* "baß es nicht sowohl angenehm, als zuweilen "vielmehr nothwendig sen, fehlerhafte und im Irrthume weit vorgerückte

<sup>1.</sup> Seneca, ep. XLII.

<sup>2.</sup> L. IV. de Instit. cap. ult.

<sup>3.</sup> Mens, an frons, an utraque tibi deest Eine Terminologie im Zeit: und Erd, geschmack. D. Uebers.

<sup>4.</sup> In Epitome Vitæ Petri.

<sup>5.</sup> Lib. XI adv. Gent.

<sup>6.</sup> Lib. XI de Legibus.

"Dinge zu tabeln." Wer wird aber dieses thun? Nicht ein Privatmann, auch selbst ein Fürst nicht, es sey benn, es geschehe nach dem Rathe und der Weischeit angesehener, geeigneter, durch Lehre und Wandel hervorragender Wänner. Die Concilien sind dazu sehr heilsam bestellt und ehevor häusiger als jest verwendet worden; benn ihre Amtspsticht war, strenge Aussicht zu halten, ob nicht etwas hinsichtlich der Lehre und Kirchenzucht in Erschlaffung gerathe, und es an die alten und reinen Quellen anzuweisen und zurückzuführen.

Es folgt eine andere Verleumbung, die du nach beiner bekannten Weise breit getreten hast. "Der Lipsius," sagst du, "machtavellisirt; er selbst dient seinem Fürsten als Wegbereiter zum Betrug, Todtschlag und Meineid." Sage mir, wo? wo? — Im Rapitel vom Betrug, erwiederst du. Ich ruse aber Gott und die Menschen zu Zeugen auf, daß, seit die Verleumdung ersunden ist, Riemanden eine schändlichere und handgreislichere Verleumdung zu Theil geworden. Ich soll jene Missethaten gutheißen und mit dem Beispiel vorangehen?! Habe ich sie nicht vielmehr abgewiesen, verdammt und verabscheut? Ober habe ich je davon geschrieben, ohne sie zu verwerfen? Und du, o Mensch, in der gegenwärtigen Aufklärung der Zeit und der Menschen, erfrechest dich, so offenbar zu lügen, als läse Niemand meine Schriften, oder als hätte sie Niemand gelesen? Glaube mir, es sah in deinem Kopfe nicht richtig aus, als du dieses geschrieben: Lege bei Zeiten Schrepstöpse an, sonst ist es um dich geschehen.

Das ist aber noch nicht Alles; gleichwie die gestürzten Körper im Falle nicht mehr ihrem eigenen Willen überlassen find und fich nicht bewegen, sondern fortgerissen werden, so auch du; nachdem du dich einmal dem Zug ber Lüge und Verunglimpfung hingegeben, läufst du über alle Schranken der Ehrbarkeit hinaus. 3ch bin dir übermüthig und dünkelhaft, daß ich, weder Theolog noch Rechtsgelehrter, von folchen Dingen geschrieben. Was bin ich benn endlich? Nichts als ein Shulmeister, Ludimagister. wie bu hinzuschest. Ich frage, ist etwa der alte Brauch wieder in Aufnahme gekommen, daß man die Schmähungen zu Wagen umtrage. Soll ich antworten? Ich follte es freilich nicht; ich thue es bennoch, aber ganz kurz. Anlangend ben Rechtsgelehrten, so entgegne ich, daß ich zwar diesen Titel nicht trage, ihn aber bennoch im 3. 1576 zu Löwen öffentlich unter großem Zulaufe nach einer feier= lichen Prüfung errungen habe. Daß ich kein Theolog bin, gestehe ich unummunden; boch habe ich die gricchischen und lateinischen Bater gelesen und dürfte sie wohl beffer als du verstanden haben. Was verstehst du unter Schulmeister? Daß ich eine Privatschule gehalten? Das ist nie geschehen. Meine Eltern haben mich zu etwas Anderm erzogen. Wir ge= hören edeln und angesehenen Ahnen an, und stammen durch die Groß= mutter und Urgroßmutter väterlicher Seits von den Gedenhoven und

Linkebeke, die zwar Beibe jest ausgestorben, aber nichtsbestoweniger in unsern Jahrbüchern bekannt sind. Die Lipsische Familie selbst zählte durch ihre Reichthümer und Würden zu den angesehensten in Brüssel. Wir sind nicht gewöhnt, damit zu prahlen; du zwingst mich aber dazu, und dasselbe, was vormals einer dem Seneca vorgehalten, das wirfst du mir unter Anderm als eine Schande in's Angesicht, nämlich die Professorian unter and e, prosessoriam linguam. Ich führe dieselbe, ich gestehe es, aber nicht zur Unchre und zum Schaden Bataviens; ich thue, was andere edle und hochgestellte Männer vor mir gethan haben.....

## Ueber das dritte Rapitel.

Man soll, sagte ich, in einem und demselben Reiche nur Eine Religion handhaben. Ich sage in einem gutbestellten Reiche, bono et composito regno, so wie wir es wünschen und bilben möchten. Denn das Vorhergehende gilt einem guten und ruhigen Staate, das Folgende einem durchwühlten. Das Erste bleibt allzeit wahr; das Andere ist vorübergehend, und Gott gebe, daß es niemals in Anwendung kommen müsse.

Welche Brandfakeln hat die Religion schon angesteckt! Und zwar so entzündet, daß es den Anschein hat, als könnte sie keine menschliche Klugheit mehr auslöschen. Denn gleichwie der Bruderhaß der hartnäckigste ist, so verhält es sich fast ebenfalls mit dem Religionshasse. Du, du, o Sott mußt helfen!

Die Häupter der christlichen Staaten sind entzweit, und liefern uns ein jämmerliches und ganz neues Beispiel. Durchgehen wir die Annalen aller Völker und Zeitalter: nirgend lesen wir von so wüthens den und anhaltenden Religionskriegen. Juvenal hat es für etwas erstaunenswürdiges und ungeheures angesehen, daß zwei ägyptische Dörfer um dieser Ursache willen aneinander gerathen, und fand darin Stoff zu einer Satyre. Was würde er jest sagen und schreiben, wo fast ganz Europa im Feuer steht?

Unter dem Borwande der Religion sind Biele zu Grund gegangen und gehen zu Grunde. Es ist beider Seiten wahr, ent-weder weil diejenigen, die unterliegen, meinen, daß sie sich um Gott verbient machen, und Jene, die zu Grund gehen, für die Religion zu sterben glauben. Uebrigens ist mir nicht unbekannt, daß hierin ein frevelhaftes Spiel getrieben wird, und daß Manche unter diesem Deckmantel ihren Ehrgeiz und ihre Habsucht verbergen. Paulus Aemilius spricht hier Statt meiner: "Nichts kommt in den Religionskriegen so oft vor als der Gebrauch, daß ein Jeder es als eine ganz ehrliche Sitte ansieht, für die Seinige zu sorgen. Alle thun heilig und fromm, obschon es mit ihren Rathschlägen, Bestrebungen und Gesinnungen sich ganz anders verhält"...

Hier läßt sich nichts so vorsichtig und redlich aussprechen,

1.21 bekritteln kann. Du dienest als Beispiel,
22 dem Sinne, sondern auch an meinen Worten zerrest
22 dem Soldwage prüfest.

der Rath und bringe keine Beschlüsse; ich unde, sondern setze blos voraus. Die bescheibene uter allein schon deiner zügellosen Leidenschaft Einhalt thun Wie aber auch der Kalt im Wasser erglühet, so brennst du bei wierstrebende Dinge geschrieben....

Dier handelt es sich nicht um Gute (clementia). Je nun, bin ich etwa ein Cyclop, ein Sinis, ein Phaleris, ber von keinem Erbarmen weiß? der mit bem Menschenblute spielt und scherzt? Das sem fern von mir; mein Berg ift zur Milbe geneigt; ich wunsche basselbe ben Furften, beren Sache bie Ahnbung ift. Warum haben wir aber jene Worte geiprochen? Beil es öffentlich nuget, weil wir in Bezug auf Gottesverehrung und Gesete uns zur Strenge geneigt fühlen; weil eben bie Gute darin besteht, bag man hier nicht allein bie Bute ben Scepter führen läßt. Wir bewahren Biele, wann wir Ginen entfernen . . . . Das thun wir aber nur, wie bu balb vernehmen wirft, bei ben außerft verzweifelten Bofewichten (in extreme et desperate malis). beren Miffethaten man Ginhalt thun muß. Aber auch ba, wo wir ohne ben Tob bestrafen, bient es zum Guten, und bringt die Büchtigung Nugen . . . "Gleichwie die verzogenen Spieße in's Feuer gelegt werden, nicht um sie zu brechen, sonbern um sie wieder qurecht zu machen, ebenso werben bie verkehrten Beifter burch bie Rorper= und Seelenleiben gebeffert."' August in fagt hierüber: 2 "Diese Gesete find mehr für Bene, die ihnen entgegen scheinen, weil viele burch fic gur bessern Einsicht gekommen." Und abermal: "Auch überlästig ist ber Arzt bem Wuthentflammten und ber Vater bem ausgelaffenen Cobne, jener durch die Fesselung, dieser durch die Züchtigung, wiewohl Beide aus Liebe handeln. Bernachlässigen fie aber bieselben und laffen fie zu Grunde geben, so ist diese verkehrte Gute eine Grausamkeit." 3 3ch rebe bier von ben Ruhestörern, von benen Cato fpricht: "3ch bin ber Meinung, baß man fich erbarme; gewiß aber wird biefe Bute und Barmberzigfeit, wenn Jene die Waffen ergreifen, euch zum Unbeil ausschlagen." 4

Brenne und schneibe. Daufrührische Worte! wären sie boch, als ich sie nieberschrieb, mit sammt ber Feber zu Nichte worden! — Wenn wir

<sup>1.</sup> Seneca, de Ira l. 1. c. 5.

<sup>2.</sup> Epist. ad Bonif.

<sup>3.</sup> Molestus est et medicus furenti phrenetico, et pater indisciplinato filio, ille ligando, hic cædendo, sed ambo diligendo. Si autem illos negligant, et perire permittant; ista potius mansuetudo falsa, crudelitas est. S. Aug. l. c.

<sup>4.</sup> Ap. Sallust in Conjur.

sie aber im Lichte ber Bernunft betrachten, was empörendes bieten sie wohl dar? Sie sind der Sprache der alten Heilkunde entlehnt, welche durch Einschnitte die Geschwüre und Wunden in Angriff nahm, und dann durch Brennen die Blutung stillte. Erinnere dich an folgende Zeugnisse und auch an den Spruch: Mittatur senex in Scholas. 'Auch Seneca sagt wie ich: "Man wird nicht immer mit sansten Mitteln heilen; man muß auch brennen und schneiden. "2 Ich weiß nicht, welcher Dichter dieselbe Anssielung machte:

Fortiter et serrum, sævos patiemur et ignes. 3

Bei gleicher Veranlassung bediente sich hieronymus besselben Ausdruckes und Bilbes. "Das faule Fleisch muß weggeschnitten, und bas
räubige Thier aus dem Schafstall entfernt werden, damit nicht das ganze Haus, die Masse, der ganze Körper und die ganze heerde in Brand, Ansteckung, Fäulniß und Untergang gerathe.

Doch zur Sache. Was will ich alfo? Daß man etwa sogleich gegen Alle zum Schwert greife? D nein, mein Bester! sondern daß man nach dem Maße des Vergehens einen Jeden bezähme und strafe. Ich sage ftrafe, aber mit Borsicht und Umsicht; dieses Ausbruckes habe ich mich in dieser Sache allzeit bedient. Ich sagte nicht um bringen oder tödten. Bir zeichneten in dieser Sache Abstufungen vor; und äußerst selten haben wir es auf die höchste Spise getrieben. Gleichwie der Arzt Alles versucht, bevor er zum Schneiden und Brennen schreitet, eben so ziemt es dem Gesetzgeber und Fürsten, soviel von ihm abhängt, mit milden Worten die Geister zu heilen. Nach diesem erst verschärft er seine Sprache und vermischt seine Ermahnungen mit Vorwürfen. Dann geht er zu Strasen über und auch diese sollen gelind senn und nicht unwiderrusslich. Die Todesstrase verhängt er über die todeswürdigen Verbrechen, auf daß keiner umkomme, es sen benn daß der Untergang selbst im Interesse des Sterbenden liege."

D Fürst, laß dir dieses gesagt seyn, und höre lieber solche weise Männer an als jene Marktschreier, deren ganzes Gehirn auf der Zunge liegt...... Ich erkenne für solche Ruhestörer vier Stufen von Strafen: die Geld= buße, die Schmach, die Landesverweisung und den Tod. Alle können nüglich, aber alle mussen anders und person= und sachgemäß in

<sup>1.</sup> Dan schide ben Greis in bie Schulen zurud. Eine Personalität gegen Cornhert, ber hoch betagt war. D. D.

<sup>2.</sup> Consolat. ad. Helviam C. 11.

<sup>3.</sup> Propers, I. I.

<sup>4.</sup> Scindendæ putridæ carnes, et scabiosum animal à caulis ovium repellendum: ne tota domus, massa, corpus et pecora, ardeal, corrumpatur, putrescat, intereat. Ad Pamach.

<sup>5.</sup> Seneca, De Ira, 1. 1. c. 7.

Anwendung gebracht werden. Die zwei Ersten werden gewöhnlich ben geringern Ruhestörern, welche in die zweite Classe gehören, zuerkannt; die Andern treffen die gefährlichern Ruhestörer und gehören in die erste Classe.

Was ich unter Gelbbuße (muleta) verstehe, erklärt sich selbst... Wem ist sie nühlich? Meines Erachtens wird sie passend gegen jene Sophisten und Bänkelredner und überhaupt gegen alle maßlosen und frechen Maultelben angewendet. Solche verschone nicht; laß sie aber nicht mit Blut, sondern mit Geld ihre Vergehen sühnen. Die Alten haben dieß auch gethan, und ein theodosianisches Gesetz lautet, "daß die überwiesenen Reper einer Strafe von zehn Goldpfund verfallen." Du aber ermäßige dieses nach Zeit und Schuldbarkeit. Wie aber, wenn das Mittel nicht wirket? Dieser Fall wird sich selten ereignen; immerhin aber wird es Einigen nühlich seyn. Bleiben sie unverbesserlich, so versuche das Andere.

Lag Schimpf und Schande über sie kommen. Diese Strafe besteht barin, daß sie in der öffentlichen Meinung herabgesetzt und ihren Ramen die verdiente Schmach angehängt werbe. Es kann bieß auf verschiedene Beise geschehen, und ist auch bei den Alten derart im Brauch gewesen. In der ältesten Rirche war die Ercommunication üblich, das heißt, die Schuldigen wurden von dem Tempel und der Gemeinschaft der Gläubigen ausgeschlof= fen. Der 6te Ranon der alten Synode von Laodicea lautet: "Die Reper "sollen von dem Eintritt in die Rirche ausgeschlossen bleiben, so lang sie "in der Regerei verharren." Auch werden die Chebundnisse mit ihnen untersagt, indem der Kanon XXXI bestimmt: "Mit den Kepern darf man "keine Chen eingehen, noch Söhne und Töchter an sie verheirathen, ob "sie gleich versprechen, Christen zu werben." Ueberdieß murden fie der Aemter und Ehren verlustig erklärt. Im Gesetze der Kaiser Theodo= sius, Balentinianus und Arcadius heißt es: "Die Reger sollen vom "Kriegebienste ausgeschloffen senn, und sogar aus den Stadtmauern ver-"wiesen werden." 2 Justinian's Geset ist noch umfassender: "Nicht bie "Ungläubigen und Reper, sondern nur die Christen allein sind in den "Staat aufgenommen; und es werden ihnen brei Monate zur Bekehrung "gestattet." 3 In diese Rategorie gehört noch, daß die Reter von jeder Belohnung und Erbfolge ausgeschlossen wurden. Auch wurden nach alt= herkömmlicher Weise ber Stirne Brandmale aufgebrückt. 4 Es geschah dieses in England unter Beinrichs II. Regierung im Jahr 1162. 5 Damit das keterische Gift nicht um sich greifen konnte, haben damals die Bischöfe

<sup>1.</sup> Cod. Theod. de Hæreticis.

<sup>2.</sup> Codex Theodosii.

<sup>3.</sup> S. Georgius Cedren.

<sup>4.</sup> L. IV. Cod. de Hæret.

<sup>5.</sup> S. Gulielmus Neubrigensis I. II. c XIII.

bie öffentlich erklärten Ketzer bem katholischen Fürsten zur körperlichen Strafe überantwortet. Dieser ließ sodann den im Irrthum Beharrlichen das Brandmal der Retzerei auf die Stirn brennen und sie im Angesicht des Bolkes mit Ruthen gestrichen aus der Stadt hinaustreiben. Diese Brandmarkungen und selbst die Stirnzeichen würde ich nicht verwerfen; solche Schmach dürfte ihnen wohl einen Zaum anlegen, oder doch Andern zur Warnung dienen. Was von der Unterscheidung des Kleides und der Kopfbededung gesagt wird, ist belachenswerth und durchaus unzulänglich, zum solche Leute im Zügel zu halten.

Die Landesverweisung wurde früher am häusigsten als Strafe in Anwendung gebracht. Raiser Constantin hat Arius und die Arianer in's Elend verwiesen. Aëtius wurde von Constantius wegen seiner Irrthümer mit der Berbannung bestraft. Theodosius der Jüngere hat den
aus dem Orient vertriebenen Restorius nach Dasis verbannt. Es könnten
noch andere hierher gehörige Beispiele angeführt werden. Dieser Strafe
stimme ich gern bei, und sinde sie sehr geeignet, diesem Uebel (dem Aufruhr)
zu steuern, weil sie die Betreffenden durch die Absonderung unschädlich macht,
besonders wenn sie dem alten Gebrauche gemäß auf öde und weniger besuchte
Inseln verwiesen werden. Es ist also in Erwägung zu ziehen, ob dieses
Mittel besonders für die gefährlichsten Auswiegler nach der Meinung der
Altvordern und der frühern Machthaber nicht das angemessenste sen. Denn

Wiewohl der Todesspruch (die vierte Strafe) gegen solche Unruhestifter und falsche Propheten von Moses angewendet ' und in Ausführung gebracht wurden, so geschah dieses bennoch selten im Urchristenthume und ist auch von wenigen Fürsten gesetzlich verordnet, und zwar vielleicht mehr als Abschreckungs-, benn als Sühnungsmittel, vollzogen worden. Dieß war ohne Zweifel die Absicht des Raisers Theodosius, "der scharfe Gesetze erließ, sie aber "nicht ausführte. Denn er wollte seine Unterthanen nicht strafen, sondern "ihnen heilsamen Schrecken einjagen, damit fie in göttlichen Dingen an die "Gintracht gefesselt wurden: darum spendete er den freiwillig Bekehrten "gerne Lobsprüche. 2" Ich gestehe es aufrichtig, daß es mir dem Wesen und Beifte des Christenthums angemessener scheine, es bei der Geldstrafe und bei den verschiedenen Stufen von Inzicht und Brandmalen bewenden zu lassen, und, wie Tertullian meint, ", bei den Schuldigen eher die Schamröthe hervorzurufen als ihr Blut zu vergießen." Ist es aber nothwendig, weiter voranzuschreiten, so begnüge bich mit ber Berbannung. Und ist die Todes= ftrafe unvermeiblich, so möge fie einfach, so milb als möglich und ohne Bepränge vollzogen werden; bei ber Bestrafung ber übrigen Missethaten ift es beffer, wenn fie öffentlich geschieht; über die hinrichtung durfte ein

<sup>1.</sup> Deuteron, Rap. IV.

<sup>2.</sup> Sezom, Hist. Eccl. l. VII. c. XII.

<sup>3.</sup> Suffundere malis hominibus sanguinem quam effundere. Apolog. c. IV.

Schlener geworfen werden, um dem Klaggeschrei und dem Gerede vorzusbeugen. Uebrigens sen versichert, daß die Verschärfung der Grausamkeit ein Verführungsmittel ist in den händen der Secten. 'Auch das laß dir gesagt sen; welche Anstalten du treffen magst, so wird es immerhin verkehrte und widerspänstige Wenschen geben (hat doch der herr voraus verkündet, daß es nie an Ketzereien sehlen werde); du wirst schon großes thun, wenn du bewirkest, "daß die Bösen nicht zwar gänzlich verschwinden, "sondern nicht die Oberhand gewinnen." Ich bete zu Gott, o Fürst, daß er dir milden Sinn, den Verirrten gesunden Verstand und den Geist der Buße gebe....."

## Ratholische Aphorismen

aus

## Juftus Lipsius Schriften.

#### ANIMUS ET MENS.

Ut columna, quæ recta stat, imposito magis pondere sirmatur: sic altas rectasque mentes oportet non cedere oneri, sed obniti. L. de Cruce in præf.

Ut athletæ in stadio oculos ad metam et bravium intendunt: sic nostra mens debet ad cœlum et æternam illam palmam. Cent. sing. ad Germ. et Gallos, epist. 5.

### ARTES ET LITERÆ.

Scientia literarum non modo nihil nocet religioni atque justitiæ, sed etiam prodest plurimum: si is, qui eas didicerit, sit virtutibus instructior, et veritate sapientior. Contra Dialogistam (Cornhert).

## CŒLUM.

Quis non dicam lingua efferat, sed mente felicitatem capiat, ubi Regnum est *Divinitas*, et lex *Caritas*, et modus *Aeternitas*? ubi vita nonnisi gaudium, et sensus omnis in Deo defixus, in consortium felicitatis ejus transit? *Cent.* 5. *Miscell. epist.* 27.

Generosa et herculea hæc ad cælum via est, per æstum perque ignem. Cent. 1 epist. 81.

### CASTITAS.

In peregrinatione tria observanda, frons aperta, lingua parca, mens clausa. Animus externo nulli pateat, et in theca clausum eum habeas, dum redeas ad notos animos et vere amicos. Oculos claude, et averte

<sup>1.</sup> Exquisitior quæque crudelitas, illecebra est magis sectæ. Tert. Apol. cap. ult.

<sup>2.</sup> Non ut desinant plane, sed ne vincant. Senec. de Ira l. 11.

longe ab illecebroso adspectu. Aures etiam muni contra omnes, non venereos solum, sed paulo magis venustos sermones; ii sunt qui titillant, qui excitant; et ut cupere ab adspectu, sic velle ab auditu. Cent. 1. 22.

Castitatis proprium est, alta et seria cogitare. Ex Mon. et Exempl. c. 16.

Castitas sedem et basim habet in pudore. Cent 3. ad Relig. pp. 40.

## CONSCIENTIA.

Ut histriones qui Regum Principumque personam agunt, veste, gestu, sermone similes, introrsum nihil eorum habent: sic iste apparebit, qui conscientiam non habet. Cent. 2. ad Belg. ep. 39.

Ut cruciarii romano ritu crucem suam serebant, ipsi ab ea mox serendi: sic impiis omnibus Conscientiæ crucem Deus imposuit, in qua pænas luant, priusquam luant. Ex Constant. l. 2. c. 14.

Conscientia est violati numinis aut perperam culti tristis cogitatio et morsus. Qui sensus infixus homini; et vivit quamdiu ille, non vi extinguendus, non fraude. Ex Polit. 1. 1. c. 5.

#### CONTEMPTUS RERUM TERRENARUM.

Ut flores quosdum esse scimus, qui nonnisi ad solem sese vertunt; sic nos mentem a turbidis avertamus, vel ad divina, vel ad amæna. Cent. 2 ad Belg. ep. 11.

## DEUS ET PROVIDENTIA.

Ut sluvii quidam per media maria transire dicuntur, et servare suam undam: sic qui soli Deo subjiciuntur, per tumultus circumsusos, nullam trahunt salsedinem ex hoc pelago mærorum. L. 1. de Constantia, c. 5.

In domum aliquam magnam si venisti, ubi aulæa expansa, pavimenta conspersa, sedilia disposita, vasa exposita, succincti et pexi ministri: annon ab ipso illo ornatu dominum, cum non vides, præsumis? Fac in vero hoc mundo, et Deum habes. Cent. 2 ad Belg. ep. 26.

Sol, luna, sidera, elementa et omnia hæc secla animantum parent non invita, et obaudiunt supremæ illi legi: nobilissimum rerum homo, solus in Conditorem suum calces jacit et resistit. De Const. l. 1. c. 5.

Vigilat semper divinus ille oculus; et cum dormire eum censes, connivet. *Ibid*, *l*. 2. c. 15.

### JUSTITIA.

Ut in cithara, si vel unica sides discrepat, concentus et harmonia tota perit: sic Justitia, si in uno aliquo delinquat. Cent. 2 ad Belg. ep. 39.

Nulla re, quæcumque Respublica magis slorebit, aut sloruit, quam rigida et immota justitia: nulla re magis slaccesset et desiciet, quam illa tali. Hæc selicitas regnorum et statuum, interna et externa. Interna quidem, nam quis nescit scelera et slagitia per eam removeri, virtutes promoveri. Externa quia agri, viæ, maria frequentantur, et securitas ubique et tranquillitas regnant. Mon. et exempl. pol. l. 1. c. 9.

Inter magna luminaria habeo justitiam et clementiam, è quibus illam veluti Solem facio: qui nisi imperiosum omne corpus illuceat, tenebræ in iis, tempestas, nimbi. Ex lib. 2 Polit. c. 10.

Justitia jus suum cuique tribuit: Deo cultum, Regibus obedientiam, majoribus reverentiam, minoribus comitatem, oppressis tutelam, dubiis consilium, omnibus innocentiam. Cent. Miscell. ep. 97.

#### MIRACULA.

Sicut pueris lac necessarium est alimentum, viris etiam utile et juvat: sic tirones aut errones in side *Miraculis* nutriuntur, viri et robusti etiam oblectantur. De Diva Virg. Sichemiensi, c. 2.

Omni ævo fuere miracula, plerisque omnibus locis: et erunt in ævum, etsi parcius, densius, ut divinæ providentiæ visum. Ex diva hallensi, c. 1.

Miracula communiter Religionem in animis excitant, et Deum credere, Deum colere suadent et inducunt. *Ibid. c.* 2.

Ubi miracula video, et tam certa et crebra video, quid nisi favorem et inclinationem Numinis agnosco? quid etiam nisi velut tubam et classicum audis, quod ad talem fidem et cœtum appellat? Bene Augustinus Catholicæ Ecclesiæ auctoritatem miraculis esse inchoatam, vetustate firmatam. *Ibid*.

Non possumus alia re efficacius frangere et calcare hæresim, quam miraculorum fulmine. Cent. miscell. ep. 98.

### MISERICORDIA.

Faciamus benignius quam dicimus: et manum potius egeno aut lapso porrigamus, quam verba. Const. l. 1. c. 12.

### MODESTIA.

Modestia fulcrum est et vinculum omnium virtutum, quæ labuntur et diffluunt, nisi ea nixæ. Ita te attolle semper ab humo, ut absis a fumo. Cent. 2. ep. 69.

### MORBUS.

Ut corporum quidam morbi certis temporibus interveniunt: sic morbus animorum est, ut disputare et quæstiunculis lascivire homines malint, quam pie vivere Ex lib. adv. Dial.

#### MORS.

Ut lignum uri natum est, arista secari: sic homines mori. Ex Elect.
'- 2. c. 16.

Unam nascendi viam natura dedit: mille moriendi. Ex l. Manud. 3.

#### RELIGIO.

Religionem evertit, quisquis libertatem Religionum inducit: ex qua: Infusio, ex qua contemptus. Ex lib. de Una Relig.

Non est Regum Religionem, pro arbitrio imponere; multo minus ivatorum... Varietas Religionis dissolutio Religionis. *Ibid*.

### ROMA.

Roma te capit: etsi quem non, qui sit ingenuà et altà mente? Multa i bi vetus et nova inspectio; multus splendor rerum atque hominum: et denique confluxus quidam ex omni orbe, quos vel sacræ vel profanæ causæ (sed magis illæ) contraxerunt. Itaque non tam in urbe, quam in alta quadam specula atque arce mihi esse videtur, qui Romæ agit: unde despectio et inquisitio sit in omnes partes, et quod sequitur cognitio rerum varia, cum fructu majore nescio, an voluptate. Cent. 1 ad Belg. ep. 63.

Roma multos beavit, et præsertim qui sacræ vitæ. Cent. 2 ad Belg. ep. 65.

Roma conspectu placet, et animo una cum veneratione ingignit voluptatem. Quomodo non faciat? Aut quis honesti ingenii vetera illa cognitione recolat, et non locum et vestigia, tot viris, tot virtutibus insessa, miretur atque amet? Compendium Europæ jure dicas. *lb. ep.* 71.

## Micolaus Tancicius.

#### 1591.

Bolen war im sechszehnten Jahrhundert, wie wir im vorigen Bande, 5. 508 ff., bereits bemerkt haben, ber Tummelplat ber meisten relisigissen und revolutionären Abenteurer jener Zeit, welche leiber! baselbst zahlreichen Anhang und Brennstoff fanden, um das Königreich nach allen Sciten in Flammen zu stecken. Danzig, Elbing, Thorn u. s. waren die ersten Groberungen der neuen Lehre, die ihre verheerendens Gewässer und ihren wüsten Schlamm immer weiter in das Land hin ein verbreitete. Widerstand leisteten diesen vielfarbigen Irrthümern namentlich der große Bischof, später Cardinal Hosius, Stanislaus Rarnkowski, der Dominikaner Fabian Birkowski, und besonders bie Jesuiten Jakob Wujek, Betrus Skarga, Johannes Lencre wicz, Valentin Fabricius u. A. m.

Die Geburt bes Nicolaus Lenczneki ober Lancicius siel eben in die Zeit, wo Polen und Lithauen rom gräulichsten Sectenwesen übersschwemmt waren; jedoch sing bamals schon eine bessere Sonne am Horizonte zu leuchten an, und unter Sigismund III. Regierung konnten die Ratholischen wieder mit Erfolg ihre angestammten und unveräußerlichen Rechte behaupten.

Lancicius gehörte dem polnischen Adel an, wurde aber ben 10. Dezember 1574 in Lithauen von calvinischen Eltern geboren. Sein Biograph Bohuslaus Balbin erzählt diesen Umstand auf

<sup>1.</sup> Die Bibl. des Ecriv. de la C. de J. sagt etwas unbestimmt "um bas Jahr 1575, vers l'an 1575, "Kolajewicz und Balbin geben aber, wie oben, Tag und Jahr an.

<sup>2.</sup> Vita renerabilis Patris Nicolai Lancicii S. J. compendiosius scripta primum à R. P. Casimiro Wijuk Kolajowicz S. J., nunc autem aucta à R. P. Bohuslao Balbino S. J. Pragæ M.DC.XC. 12°.

folgende Weise: Zu jener Zeit wanderte häufig der polnische Abel rach Deutschland, Frankreich, England, besuchte die häretischen Schulen Reipzig, Heibelberg, Wittenberg und sogar die zu Genf, wo ber= elbe, durch die pestartige Berührung mit Beza angesteckt, die Re= igionsneuerungen lieb zu gewinnen anfing und bem Wahne sich hin= ab, die wahre Freiheit bestände barin, zu glauben was man wolle, nd sich nach Belieben in's Verberben zu stürzen. 4 Es wurden baher rehrere Regermeister herbeigerufen, die, anderwärts vertrieben, bei ben Bolen ein willkommenes Schlachtfelb antrafen, für bie Freiheit bes Boltes zu kämpfen. Der Lithauer Altebelmann Rabziwil verließ ie Altreligion seiner Ahnen, bekannte sich zum kahlen und schalen Mauben Calvin's und ward ein mächtiger Hort der Reperci. 2 Um erfelben allgemeinen Eingang zu verschaffen, sah er fich hauptsächlich im Jemanben um, ber geeignet ware, die Flugschriften ber neuen Behre in ganz Lithauen und Polen zu verbreiten. Zur Ausführung jeines Planes erkannte er bem, ber Reperei bereits gewonnenen, Polen Lenczycki, bem Vater unsers Nicolaus, bie nothwendigen Gigen= schaften zu diesem Werke zu. Durch glänzende Versprechungen ver= leitet, verließ Lenczycki sein Vaterland Polen und übersiedelte mit ben Seinigen nach Lithauen. Unweit Wilna in bem Dorfe Neswicz wurde er mit Grundbesitzungen versehen und mit der Verwaltung einer Druckerei betraut.

An diesem Orte nun erblickte Nicolaus bas Tageslicht.

Durch Gottes weise Fügung konnte man zur Taufe keinen hare=
tischen Geistlichen sinden, die Mutter des Kindes mußte also durch
einen katholischen Priester den Taufact sich gefallen lassen. Auch
fügte es sich, daß der Knabe einer katholischen Amme übergeben wurde.
Daß ihm Gott von Kindheit auf seinen besondern väterlichen Schut
hat angedeihen lassen, ergibt sich aus mehreren Gefahren, in welchen
er nach menschlicher Berechnung hatte zu Grunde gehen mussen, und
aus welchen er wie durch Wunder gerettet wurde.

Größer jedoch waren die geistlichen als bie leiblichen Gefahren, die allmälig ben heranwachsenben Jüngling bebroheten. Nicolaus wurde

<sup>2.</sup> Bekanntlich hatte fich die katholische Rirche spater über die Rückehr seiner vier Sohne in ihren mutterlichen Schoos zu erfreuen. Bgl. "Convertiten" II. 571 ff.



<sup>1.</sup> Partem libertatis putabat, posse, quod vellet credere; et posse perire.

rom calvinischen Vater calvinischen Prabicanten zur Erziehung an= rertraut, welche begreiflicher Weise dem Anaben noch mehr bie falschen Lehren ihrer neuen Religion als die Grundsätze der Sprache und Wissenschaft einzuprägen beeifert waren. Sie verfehlten nicht ihren Zweck, benn Nicolaus ward unter ihren Sanden fast ein gelehrterer Calvinist als Grammatiker. 1 Nach ber bamaligen Zeitsitte fanden beinahe täglich in ben Kirchen und Schulen, an ben Scheibe= wegen und Straßenecken Religionsgespräche ftatt, bie gewöhnlich in giftige Bankereien ausarteten, oft mehr zum Aufreizen als zum Gr= bauen, welche Controversspectakel gleichsam zu einem nothwendigen örtlichen Uebel geworben. In Wilna bestand bereits zum großen Segen für Polen ein Jesuitencollegium, wo ebenfalls mit ben Prabi= canten Religionskämpfe unternommen werben mußten. Nicolaus Lan = cicius wohnte biesen, burch bie Nachsten=, Friedens= und Wahr= heitsliebe in ben nothwendigen Schranken gehaltenen, barum sehr nut= lichen theologischen Gefechten sehr gerne bei, und nahm Anfangs be= greiflicher Weise für seine Lehrer und Lehre Partei. Es sollte nun eines Tages in Gegenwart bes Carbinals Georg Rabziwil, Bi= schofs. von Wilna, des hochverbienten Schirmvogtes der katholischen Religion in Lithauen, ein Religionsgespräch stattfinden. Wie es scheint, find in Folge bieser Uebungen viele Berirrte zur Erkenntniß ber Wahrheit zurückgekommen. Auch Nicolaus murbe von ber Be= wegung berührt und sogar erschüttert, aber noch nicht in übernatür= licher, sondern vor der Hand erst in philologischer Beziehung. sprach nämlich ben Bätern ber Gesellschaft Jesu ben Sieg vom griechi= schen und hebräischen Standpunkte zu; weßhalb er fich benn auch von Stund an auf das anhaltende Studium bieser beiben Sprachen ver= Und wirklich machte er barin zur Verwunderung ber Jesuiten glanzend rasche Fortschritte, und urtheilte bald durch sich selber, baß auf biesem Felbe ber Calvinismus jebes Mal sehr schmerzliche Schlappen bavon trug und bavon tragen muß. Und so blieb er benn einige Beit, ohne confessionell weiter zu kommen, im unsichern Gebiete ber Philologie stecken. Die Jesuiten schätzten ben Jüngling wegen seines ebeln Herzens, das so nair und arglos für ben griechischen und

<sup>1.</sup> Suæ tidei impura dogmata tam allè adolescentis animo impresserant, et inusserunt, ut prope doctior Calvinianus quam Grammaticus haberetur. Balbin. 1. c. p. 5.

Hittel zum Seelenheil ist und wirklich von Christus nicht zu den acht Seligkeiten gezählt wird: so lag den eifrigen Bätern noch weit nehr des jungen Mannes Seele als seine Sprachlehre am Herzen: ie luden ihn daher zu den theologischen Uebungen in ihr Collegium in, was er dankbar annahm und sich auch freudig zu Nuße machte.

Indeß hatten bas fortgesette Lesen der keterischen Schriften und die werin vorherrschenden Entstellungen des Ratholizismus ihn nicht wenig n seiner calvinischen Meinung bestärft, so daß er öfters seine Lehrer mb Mitschüler versicherte, er würde zur Bertheidigung Calvin's seinen etten Blutstropfen hergeben. Als daher von den Rirchenfeinden das ügenhafte Gerücht unter dem Volk ausgestreut wurde, der Cardinal Radziwil habe vom König die Vollmacht erhalten, Gewalt, Marter mb Folterbanke gegen die Retzer zu gebrauchen, glaubte der begeisterte Jüngling öffentlich kundgeben zu müssen, daß ihn diese Schreckbilder icht anfechten; er ließ sich daher eine Weste mit umgeschlagenem tragen fertigen, und ging stets mit entblößtem Halse baher, um den sardinal dadurch herauszufordern, an ihm sein erstes Schlachtopfer n suchen und zu sinden.

Dieser aufgeregte Zustand bauerte jedoch nur kurze Zeit; benn er nochte wohl bald einsehen, daß Niemand baran bachte, seiner besonnenen ind unschäblichen Freiheit und Begeisterung Gewalt anzuthun und jeffeln anzulegen. Jest fing er aber auch an, die Fundamente bes atholischen Rirchthums zu erforschen, und je tiefer er in dieser Unter= uchung voran schritt, besto mehr warb er über seine Lage geängstiget ind von Zweifeln über die Neulehre gequalt. Nebst diesen theore= ischen Erwägungen faßte er auch die practische Seite seiner Secte n's Auge; bas bemakelte Leben ber improvisirten Verkunder bes weuen Wortes, ihre Liebschaften, ihre Gewissenslicenz, ihre täglichen mb nächtlichen Trinkgelage, ihre Sorglosigkeit und Gleichgültigkeit ar alles Höhere u. f. w. mußten ihm wirklich auffallend erscheinen. In der Religionsübung sah er bort keinen Ritus, in dem Heiligthum arre Leerheit, nichts Ansprechenbes, nichts Erbauliches, nichts Er= uidendes, nichts Beiliges. Bei ben Ratholischen aber erfreute ihn ie majestätische Rundgebung ber Religionsgefühle; ba sah er Rirchen nd Gottesbienst eifrig besucht, Anbacht im Gebete, häufigen Empfang er Sakramente. Und wenn er den Wandel ber Sohne des h. Igna=

tius mit dem der Prediger Luther's und Calvin's verglich, fühlte er sich fortan weder nach Wittemberg noch nach Genf hingezogen.

Weil aber in wichtigen Angelegenheiten, besonders in benen des ewigen Heils, ber unnöthige Verzug Schaben mit sich zu führen pflegt, nahm sich Lancicius vor, den Predigten des Pater Starga beis zuwohnen, ihm dann seine Zweifel vorzulegen und sogar eine Schule des Jesuitencollegiums zu besuchen, um sich Alles so viel als möglich mit eigenen Augen anzusehen. Die himmlische Erleuchtung und die Gnade Gottes ließen nicht lange auf sich warten. Es erschien ihm sosort die Wahrheit der katholischen Religion in einem so hellstrahlenzben Lichte, daß ihm fast plöglich alle Schuppen von den Augen sielen und auch nicht eine Spur von Zweisel in seinem Geiste und noch weniger irgend ein abstoßendes Gefühl in seinem Herzen blieb. Im Jahre 1590 legte Nicolaus eine Generalbeicht von seinem ganzen Leben ab, und am Feste seines Namenspatrons, d. h. den 6. Dezember, trat er zum Tische des Herrn.

Bei diesem entschiedenen Ergreifen der Wahrheit ließ aber bie in sein Herz gelegte Gottesliebe es noch nicht bewenden; er wollte bem Herrn gang und gar angehören burch bie Befolgung ber evangelischen Rathe, und seinen Leib durch das Gelübbe ber Reuschheit burchaus unter die Botmäßigkeit des Geistes und seinen Willen unter bas füße Joch Christi und des Gehorsams bringen, und zwar in der Gesellschaft Jesu. Als nun der Jesuitenprovinzial Ludwig Marsellus nach Wilna kam, bat ihn Lancicius sogleich um Erfüllung seines sehnlichsten Wunsches. Der seeleneifrige Orbensmann gab ihm sogleich gunstigen Bescheib, knupfte jeboch seine Aufnahme an die Berwirklichung einer ihm gestellten Bedingung. Da der große Hirte unfrer Seelen noch viele Schafe hatte, die in den Schafstall zurückgeführt werben sollten, so verlangte ber Provinzial von Nicolaus, er muffe vor seiner Aufnahme in den Ordensstand zuerst seinen sechszigjabrigen Vater burch Gebete uub Zuspruch aus bem calvinischen Frrthum in ben Schoos ber katholischen Kirche zurückführen. Db ihm gleich diese Aufgabe äußerst schwierig schien, so nahm er bennoch in kinblichem Bertrauen auf Gottes Beistand und Gnabe bie Bedingung an. Dieser Umstand beweist, welches Vertrauen schon damals der Provinzial in bie Klugheit, Frommigkeit und Tüchtigkeit bes Jünglings fette.

Wie die Weisheit Gottes überhaupt Alles trefflich anordnet, so

geschah es auch hier. Der treue und liebende Sohn war mit bem Gebanken ber Zurückführung seines Baters auf den Weg bes Heils so ernstlich beschäftigt, daß er in eine schwere Krankheit siel. Es war gerabe am Feste bes h. Bischofs Nicolaus, an welchem Tage in jenen Gegenden Gluckwunsche gewechselt und die Jungern mit Ge= schenken überrascht werben. Der Bater erfuhr sogleich die Krankheit seines Sohnes, eilte ungesäumt zu ihm und als er vor beffen Lager stand, und ihm vor Allem seine Bunsche über seine schnelle Wiederherstellung ausbrudte, erwiederte ihm Nicolaus: "Das steht in beiner Gewalt, mein allerliebster Vater. Wenn du bich meinen gercchten Wünschen fügest, so wird Gott mich bir zurückgeben." Als der Bater erwiderte, daß er bereit sen, bessen Wunsche entgegen zu kommen, sprach der Rranke weiter: "Durch beine Seligkeit bitte ich inständig und einzig barum, baß, gleich wie bu wunschest, mein Leib moge bir gesund jurudgegeben werden, bu an ber Seele gesunden, und gleich wie ich mich Christo dem Herrn schenke, du dich ebenfalls zum Opfer bringen, Calvin's Irrlehren (von welchen unsere Altvordern nichts gewußt) entsagen, und bich zur alten katholischen Religion bekennen mögest." Diese Worte bestärkte er durch seine Thräuen, wodurch ber Bater ge= rührt sich drei Tage Bebenkzeit vorbehielt. Der Sohn genas und bald barauf legte ber Vater bas katholische Glaubensbekenntniß in bie Hände ber Väter ber Gesclichaft Jesu ab.

Run richtete Nicolaus eine neue Bitte an seinen Vater und ver= langte von ihm, er möge selber ihn zum Provinzial begleiten und bemselben eröffnen, daß er keineswegs gesonnen sen, sich dem Eintritte seines Sohnes in den Zesuitenorden zu widersetzen. Da indeß aber die Mutter des Nicolaus in ein besseres Leben übergegangen und der greise Vater außer ihm keine andere nahe Familienstütze mehr hatte, so fand dieses Gesuch einigen Widerstand, den aber Nicolaus so siegereich bekämpfte, daß ihn der Vater wirklich zu dem Provinzial begleitete und ihn unter Thränen mit den kurzen und glaubensstarken Worten ansprach: "Mit eben den Gefühlen, mit welchen Abraham seinen Sohn geopfert, bringe ich durch dich dem allmächtigen Gett und meinem Erlöser meinen Sohn Nicolaus dar."

In seinem siebenzehnten Jahre bezog nun Lancicius das Novi= siat zu Krakau und nach Vollendung seiner Studien wurde er nach Kom geschickt, wo er dem Pater Orlandini beigesellt wurde, um an ber Geschichte bes Jesuitenorbens zu arbeiten. In Rom gewannser bie gelehrtesten Männer zu Freunden, von benen wir blos Franz Soarius, Gregorius be Valentia, Toletus, Baronius u. s. w. nennen. Später kam er nach Wilna zurück, wo er untergroßem Zulause und Beisall hebräische Literatur, Scripturistik und Theologie docirte, und ganz besonders durch alle christlichsten Tugendere in einem eminenten Grabe sich auszeichnete. Sein heiliges Leben beschloße P. Laucicius im Collegium zu Rowno in Lithauen am 16. Make 1652. Die Literatur dieses gelehrten Mannes ist sehr zahlreich; sied besteht aus lateinischen und polnischen Schristen, von denen einig ein's Deutsche und Französische überseht worden. Man sindet sie in demagroßen Ordenswerke der Brüder de Baker verzeichnet: Bibl. deseriv. de la Comp. de Jésus. 3° Série, p. 433 etc.

<sup>1.</sup> Bergl. Balbinus, a. a. D. l. 1. c. IX.

# Johannes von Sponde.

#### 1593.

Sponde (Johannes von), lateinisch Spondanus, war ber ältere. Bruber Heinrich's von Sponde, bes berühmten Fortsetzers ber bekannten Annales Ecclesiastici von Baronius, welche berselbe ebenfalls in zwei Foliobänden epitomirt hatte. Johannes wurde 1559 zu Mauleon in Nieder=navarra geboren. (S. weiter unten "Heinrich von Sponde"). Sein Vater war Rath und Secretär der Königin Johanna von Albret und erzog seine Kinder im Galvinismus. Der jüngere Sponde, ber Partei Heinrich's IV. sehr zugethan, hatte sich stets der Gunst des fünftigen Königs von Frankreich zu erfreuen und wurde von ihm schon ziemlich früh mit dem Landgericht von La Rochelle betraut. Da aber der junge Landrichter mit den Municipalbeamten in gespanntem Verhältnisse lebte, weil er das Edict von Moulins, welches die Gemeinderechte sehr bes schreite, in seiner ganzen Strenge auszuführen bemüht war, bekleidete er diese Stelle nicht sehr lang und wurde später Requetenmeister ernannt.

Bei dem beständigen Kriegswechsel zwischen den Katholiken und Calvinisten waren die Anhänger beider Parteien allen Folgen desselben
ausgesetzt. Sponde, als Anhänger Heinrich's, des Bearners, gerieth
breimal in Gefangenschaft. In seiner letten Haft zu Orleans beschäftigte
er sich unausgesetzt mit dem Lesen der ersten Kirchenväter und der über
die religiösen Wirren geschriebenen Bücher, wodurch seine calvinische
Ueberzeugung sehr erschüttert wurde. Der Freiheit zurückgegeben suchte
er die Bekanntschaft des berühmten, in dem zweiten Bande dieses Werkes
bereits geseierten, Abbe dü Perron, und wurde von ihm vollends zur
Erkenntniß der Wahrheit gebracht. Diesen geistigen Prozes erzählt er

selbst in seiner Bekehrungsschrift mit sehr lebendigem Gefühl und Ausbruck.

Durch seinen Uebertritt zur katholischen Kirche zog Sponbe sich sehr viele Feinde zu, die, wie bei solchen Vorfällen gewöhnlich geschieht, kein Mittel unversucht ließen, um ihn der öffentlichen Meinung verdächtig und gehässig zu machen, worüber er sich zu wiederholten Malen in seinen Bekehrungsmotiven beklagt. Diese geistreiche Schrift gab er gleich nach seiner Rückehr zur katholischen Kirche heraus unter dem Titel: Déclaration des principaux motifs qui induisent le sieur de Sponde, conseiller et maître des Requetes du Roi, à s'unir à l'Eglise Catholique, Apostolique et Romaine. Melum 1594. Wir gebrauchten die 1595 zu Lyon erschienene fünste Ausgabe, die von dem Verfasser selbst revidirt, verbessert und vermehrt worden noch kurz vor seinem Tode; denn er starb schon am 18. März 1595, in seinem acht und dreißigsten Jahre. Dieser Verlust war für die Kirche sehr schmerzlich; denn Spon de mit seinen ausgebreiteten Kenntnissen, mit seiner scharfen Logist und seltenen Darestellungsgabe hätte der Wahrheit noch bedeutende Dienste leisten können.

Seine Bekehrungsschrift widmete Sponde bem Könich Beinrich IV, ber sich ebenfalls ber Kirche angeschlossen hatte. Im Vorgefühle, daß man seinen Schritt verbächtigen wurde, beginnt er seine Dedication mit ben Worten: "Ich war lang mit mir im Streite, ob ich Ew. Majestät "die Gründe meiner Bekehrung zur katholischen Rirche rorlegen follte. "Ich fürchtete die Verleumdung möchte mich beschuldigen, als hätte ich "keinen andern Antrich gehabt als Ihr Beispiel. Die sonnenklaren "Handlungen ber Menschen muffen sich gefallen lassen, sich in Schatten "gestellt zu sehen. Ich gestehe zwar, daß das wunderbare Werk, welches "Gott in Ihnen rollbracht, mich mit Entzücken erfüllt habe; berfelbe "Gott aber ist mir Zeuge, sollte mich auch die ganze Welt verdammen, "baß ich mehr und eher meine Seele auf Ihn benn auf Sie geworfen "habe. Indeß konnte ich nicht umbin, meine Freude mit der Freude des " Publicums zu theilen, und ba hat mein Gifer meine Klugheit überflügelt. "Daher die gegen mich losgebrochenen Stürme; wer aber auf dem Felsen "der Kirche steht, der wanket nicht. Den heftigsten Angriffen wird es "nicht gelingen, meine Unschuld irre zu machen. Wenn ich nur bie Ber= "nünftigen mit Vernunftgrunden bedienen fann, und fur die erzurnten

<sup>1.</sup> Die Biographie Univ. gibt ihm irrig nur breißig Lebensjahre.

"Blicke ber Menschen bie Engel mir hold sind und sich freuen um meinet=
"willen... Weil Gott wollte, daß ich nicht zu Grunde gehe im Augen=
"blicke, wo er Sie rettete, fühle ich mich hochbeglückt, daß ich mit einem
"so großen Könige in einer so großen Sache zusammengetroffen bin. Um
"jedoch selbst urtheilen zu können, daß ich nicht sowohl aus Nachahmung,
"als vielmehr mit Sachkenntniß und aus Ueberzeugung gehandelt habe,
"bitte ich Ihre Majestät meine Erklärung ze."

J. von Sponde's Erklärung fand eine so günstige Aufnahme, daß schon im ersten Jahre vier Austagen vergriffen wurden. Für die zahlreichen Anseindungen ward er auch durch schmeichelhafte Glückwünsche entschädigt und mit französischen, lateinischen und sogar griechischen Lobiprüchen und Versen beschenkt. Hier nur zwei Beispiele.

O selix Spondæe, docet quem numen ab alto, Tam bene sentire, et tam bene sensa loqui.

Folgende Verse waren für seinen Grabstein bestimmt:

De Sponde, ton malheur sut ta sélicité. Tu sis, abandonnant la vanité humaine, De son incertitude une preuve certaine, Et trouvas ta constance en sa légèreté.

Mon Dieu! que ta prison sut bien ta liberté;
O combien de repos tu tiras de la peine!
Que de bonheur divin de l'insortune humaine,
Mourant heureusement en ton adversité!

L'éteuf, qu'on pousse à terre, en haut saute et s'élance Recevant de son coup contraire violence. Et plus fort abattu resaute beaucoup mieux:

De Sponde tout ainsi tombant de ta fortune, Tu prins si rude coup, qu'en ta chute opportune, Repoussé contre-mont tu bondis dans les cieux.

3. von Sponde hat noch folgende Werke hinterlassen: 1) Homeri poèmatum versio latina ac notæ perpetuæ. Basil. 1583 in sol. 2) Hesiodi Opera et Dies, græc. et lat. nebst Commentaren. La Rochelle 1592. 8. 3) Die Logik bes Aristoteles mit Randglossen. Frankf. 1591. 8. lat. 4) Französische und lateinische Gedichte. Ein Theil derselben steht in dem Werke: Académie des modernes. De la Prima u danc, der wider ihn geschrieben, hat Sponde noch vor seinem Tode gründlich widerlegt.

## Johann von Sponde's

Darlegung ber Hauptgründe, die ihn bewogen haben, sich mit ber katholischen, apostolischen und römischen Rirche zu vereinigen.

### Erfter Theil.

## Ob man die Religion, in der man geboren ift, verlaffen durfe.

Alle Menschen hangen von Natur an einer Religion, und die Erste, welche sie angenommen, wird ihnen nicht leicht ausgeredet. Es sind dieß so lebendige Gefühle, so festgewurzelte Entschlüsse, durch welche unsere Slaubensüberzeugung so erstarkt, daß sie zulest mit Allem, was nach Reuerung riecht, durchaus unverträglich wird. Es sindet sich fast Niemand, so beschränkt auch sein Wissen seyn möge, der in dieser Beziehung sich nicht für einen unumschränkten Meister in Israel halte. Gehen ihm zur Selbstvertheidigung die Beweisgründe aus, so nimmt er seine Zuslucht zum Starrsinn, welcher die letzte Verschanzung der Unwissenheit ist. Wenn aber diesenigen, die in der Christenheit erst seit einigen Jahren eine Religionsform besitzen, in dieser kurzen Zeit sich schon so stark sinden: wie sollen dagegen die Nachsommen der so unzähligen Ahnen, welche durch das unzertrennliche Band der Jahrhunderte in einander verwachsen sind, in der bis auf ihren Ursprung hinaufreichenden Religion ihre Kraft und Gewalt fühlen?

Diese Betrachtung allein tonnte Jenen, welche die neuentstandenen Religionen verlassen, um den Reihen der Alten sich anzuschließen, zur Rechtfertigung dienen, wosern ein Jeder mit nicht minder Raltblütigkeit sie kennen lernte, als er glühenden Eiser an Tag legt, wann es darauf antommt, dieselbe zu tadeln. Als man sah, daß ich mich auf dieses Alterthum berief, so haben sich alle Leidenschaften gegen mich verschworen; die Einen erblicken in meinem Borhaben nur Leichtsinn, die Andern ehrgeitige Absichten, und Alle zugleich einen Sochverrath gegen ihre Gesellschaft. Es wäre mir niemals eingefallen, daß die Handlungen einer einzigen Bersönlichkeit wie die Meinige ein so großes Aussehen erregen würden. Weil aber meinem Thun und Lassen durch Gottes sichtbare Borsehung dieses Loos geworben: so din ich eben auch zufrieden, darüber, nach dem Besehle des heiligen Petrus (: Petr. III.), Rechenschaft zu geben; oder vielmehr nach dem Besehle Christi, der mich nicht verläugnen wird vor seinem himmslischen Bater, wenn ich ihn vor den Menschen bekenne (Matth. Vili.).

Ich betheure also vor der heiligen Dreieinigkeit, welche meine Nieren durchforscht, daß mein Rücktritt von der Religion, in welcher ich erzogen, aber nicht getauft worden, nichts anders bezweckt habe als die Ehre meines Gottes, und die Sicherstellung meines heils; und um dieses Doppelzwecks willen fürchte ich weder Armuth, weder Verachtung, noch Marterztod. Und so ich eine andere Absicht haben sollte, bitte ich Gott, meine heuchelei eremplarisch zu bestrafen.

Ich habe bereits sechs und breißig Jahre meines Lebens zurückgelegt; und obschon ich sowohl in meinen Studienjahren und in meinen öffentlichen Aemtern, als im Privatleben mit vielen Mühen und Entbehrungen zu tämpfen hatte; so trage ich meines Erachtens auf meiner Stirne kein Zeichen, dessen ich zu erröthen hätte. Mit dem bescheidenen Vorrath von Erfahrungen, die ich im Umgange mit der Welt erworben, habe ich keinenfalls das Verlangen aufgegeben, meinen Lebenslauf auf derselben Bahn der Ehre und Unbescholtenheit zu verfolgen und zu vollenden, um etwa leichtsertig preiszugeben, was ich mit so vieler Sorgsalt bewahrt hatte. Und wiewohl ich an Leib und Seele eben kein held bin, so wird der Trübsinn, mit dem mich Einige beschenken, nimmerhin sich zur Tollheit steigern, und ich bin deshalb der festen hoffnung, daß Gott mich stets in seinem väterlichen Schuße behalten werde.

Ge semuthes meine Religion zu andern, wofern ich barin einen festen Grund fande. Denn es ware für mich ein Leichteres, in meiner gewohnten Lebens= weise zu verharren, als dem endlosen Zungengedresche, den böswilligen Seitenblicken und den so schmerzlichen Verdächtigungen, die ich tief gefühlt habe, mich auszusehen. Wäre ich in dieser Beziehung in Ungewisheit, was ich meinem Sewissen schuldig sen, so würde ich meine Verirrung gern be= reuen, und dafür um Entschuldigung bitten, welche man mir gewiß nicht versagen würde.

Was thue ich also? Ich bitte Alle, die sich die Mühe geben, diese meiner Feder, aber noch mehr meiner Seele entstossenen Worte zu lesen, ihr möget mit der nämlichen Ruhe, mit welcher ich sie überlegt habe, diesselben mit mir auf der Wagschale der Vernunft abwägen; und ihr werdet, wo nicht sogleich, doch wenigstens ohne Mühe und Zeitauswand erkennen, daß ich eben so fern von Uebereilung als der Wahrheit nahe bin.

Mein Uebertritt kommt euch seltsam vor. Es steht nicht in meiner Gewalt, euerm raschen Urtheil Einhalt zu thun; wollet ihr aber einen Augenblick bei mir verweilen, so gelingt es mir vielleicht, euch mit diesem Gedanken vertrauter zu machen. Send ihr der Meinung, daß jede Religionsveränderung an und für sich unzulässig sen und man bei jener bleiben müsse, mit welcher man angefangen: wie werden dann unter euch jene beskehen, welche die ihrige gewechselt und auch die ihrer Bäter, welche doch sammt und sonders Christen und Katholiken, Apostolisch und Römisch gewesen sind. Ift es seltsam, weil es bei jedem Einzelfall ein Verbrechen ist, eure Bartei zu verlassen, wohlan, dann werde ich euch zustimmen, wosern ihr diese Missethat deutlich an's Licht stellet. Ich vermuthe aber, daß ihr nicht gelehrter send als eure Vorsechter, deren Bücher wir von Ansang die zu Ende gelesen und deren Vorträge wir mit aller Ausmerksamkeit angehört haben. Da aber Jene so negativ auf mich gewirkt haben, sehe ich nicht ein, welche wundersame Belehrung ich von euch zu erwarten habe.

Doch ich verschmähe euer Wort nicht, wofern ihr bas meinige auch nicht verschmähet. Ich sage dieses blos, damit ihr nicht etwa glauben möget, daß ich ohne Sachkenntniß vorangeschritten.

Woher aber, fraget ihr, dieser plögliche Umschwung? Bon dem Beisstande, den Gott meiner Arbeit verlichen, wodurch ich mir den Weg gesöffnet zu den lichtvollen Berhandlungen der jezigen Zeit hinsichtlich der religiösen Angelegenheiten. Die Namen so vieler großen Kirchenlehrer waren von jeher der Gegenstand meiner besondern Verehrung; die Zeit aber, die ich meinen andern Studien widmen mußte, hat meine Gedanken von ihnen abgewendet. Meine Jugend strebte indessen nicht nach höherm geistigen Aufschwunge; meine Umgebung war eben auch nicht geeignet, einer solchen Richtung Vorschub zu gewähren. Meine Einfalt unterhielt also meine Unwissenheit, in welcher ich zehn lange Jahre gelebt habe, nachdem das erste Licht über die alten Kirchenväter in mir geleuchtet.

Unterdeffen begegnete ich in Tours bem herrn du Perron, von beffen großen und seltenen Beistesgaben ich schon früher fehr vortheilhaft sprechen gehört; doch hegte ich die vorgefaßte Meinung von ihm, daß er gegen unsere Religion sehr eingenommen sen, und hatte mich baber vorbereitet, ihm gehörigen Widerstand zu leiften, meinen Glauben wader zu vertheibigen. 3ch fah und hörte ihn also. Nach einigen bittern Worten, die ich in unser Streitgespräch einstreute, verließ ich ihn ziemlich migvergnügt; ich suchte mich bennoch zu bereden, daß, wenn ich mich für geschlagen hielt, diese Niederlage mehr meiner Schwäche als seiner Ueberlegenheit ober ber Vortrefflichkeit ber von ihm vertheidigten Sache zuzuschreiben sen. 3ch faßte hierauf den Entschluß, die Bücher meiner Partei zu lesen, besonders jene, welche die Controversfragen erörterten. Ich tam mir durch diefen Zuwachs von neuen Streitmaffen fräftiger vor. 3ch begab mich abermal zu ihm und wagte mich an ben gelehrten Mann; allein ich hatte mich in die Erde verkriechen wollen. Denn dieser Strom von Wiffenschaft und Beredfamkeit ergoß sich mit foldem Ungestüm über mich, daß ich mich in ben tiefsten Abgrund meiner Beschämung geworfen fühlte und ich so ver= blufft war, daß ich nur in meinem Stillschweigen noch einige Sicherheit Von jenem Augenblide an glaubte ich auf Dornen zu wandeln, wann man mir von Religionebisputen sprach. Diefer große Mann ließ in meiner Seele einen Stachel, der mich sofort anspornte, bis ich bie nöthige Dufe fand, durch bic Bergleichung ber betreffenden Schriften mit eigenen Augen in die Tiefe bes Abgrundes, ben die neuen Religionen eröffnet haben, hinabzuschauen. Meine lette Gefangenschaft in Orleans, bie vierte, welche die Borfehung während dieser Bürgerkriege mir beschieben hatte, gab mir Zeit bazu und ich benütte fie auch; die bei mir waren, tonnen meinem Fleiße und meiner Unverbroffenheit Beugniß geben.

Man verwunderte fich über das, was ich in so kurzer Zeit zu Stand gebracht, gleich Jenen, die immer an demselben Orte weilend, über einen Menschen staunen, ber allzeit fortschreitend einen weiten Weg zurücklegt. Man steut sich übrigens hierin eine ungeheure Schwierigkeit vor, als wenn man sein ganzes Leben zubringen müßte, um eine gute Entschließung zu fassen. Das Können folgt leichtlich dem Wollen. Ein Jeder kann dassselbe und noch mehr thun, in Anbetracht meiner geringen Fassungsgabe und meiner natürlichen Unvermögenheit. Dem sey indeß wie ihm da wolle, ich habe in dieser Zeit Manches tieser durchdrungen, wodurch es mir auch möglich geworden, aus dem Sturme meiner Zweisel mich in das Schutz-heiligthum der friedsamen Beschlüsse der ganzen Kirche zu slüchten. Und da ich mir vorgenommen, die Urkirche zu sinden, so suchte ich sie begierig auf und kam beim Anblick der Mehrheit derzenigen, die sich dieselbe zueignen, auf den Gedanken, daß nicht Alle sie ganz haben können.

Die Ursache hiervon, meine Herren, liegt im Zwiefalt und in den Wibersprüchen der Einen gegen die Andern. Es ist männiglich bekannt, wie die Lutheraner von den Zwinglianern abweichen, und Luther selbst nannte diese, noch bei seinen Ledzeiten, Reper und ewig verdammte Menschen, wie aus dessen letzter Abendmahlslehre zu ersehen ist. Wer Lust hat, die Thesen zu lesen, die er wider die Zürcher geschrieben, namentlich die Siebenundzwanzigste, der wird dort folgenden Worten begegnen: "Hereticos "serio censemus et alienos ab Ecclesia Dei Zwinglianos, et omnes Sacramentarios, qui negant corpus et sanguinem Christi ore carnali sumi in "veneraditi Eucharistia. Wir halten ernstlich für Reper und außer der "Rirche die Zwinglianer und alle Sacramentirer, die da läugnen, daß "man den Leib und das Blut Christi der hochheiligen Eucharistie mit dem "seischlichen Mund empfange."

Ich verwundere mich über die von einem der Eurigen! empfangene Antwort, man habe fich nämlich an einem fo unbedeutenden Streitpunkte nicht aufzuhalten. Wenn er aber Luther's ausdrückliche Worte erwägt, so wird er finden, daß es sich hier um einen wesentlichen Repercipunkt handelt, und wenn der Prediger Fane benfelben für geringfügig halt, so weiß ich nicht, was die guten Christen von ihm benten werben. bin übrigens froh, daß ihm dieses Wort entfallen ift, ohne daß er deffen fich versah; nur bitte ich ihn, er moge in Zukunft baran benten. Sicherlich ift dieses die Ursache der vielen schauderhaften Rirchenspaltungen in Deutschland gewesen; ich berufe mich beghalb auf bas Zeugniß berer, welche jene Länder besucht und bort in der Lehre so wenig Zusammenhang und Einheit gefunden haben, daß die Leute so wenig unter fich als mit den Römisch=Katholischen in Gemeinschaft stehen. hinfichtlich ber Wiebertäufer, Tritheisten, Davidiften und anderer in den Nordländern verbreiteten Secten verabscheuen wir sie allesammt, und wollen durchaus keinen Antheil an ihnen haben.

<sup>1.</sup> Prebiger Faye in ber Confereng von St. Denis.

Į

Ich frage euch also, wo ist die Rirche? Die in Genf und Frankreich sich den Namen Reformirt beilegen, sagen, sie besäßen diese Rirche; ich selbst glaubte es so steif und fest als Jemand auf Erden. Und in der That, wer sollte es nicht glauben, wenn man nur von Schrift, von Glauben, von reiner Lehre, von Berabscheuung der Abgötterei, von Abersglauben, von menschlichen Ueberlieferungen und andern Dingen reden hört, welche zarte Sewissen beunruhigen und sie verhindern, das Sute zu ersgreifen und das Böse zu meiden. Diese Redensarten sind in das Gehirn derzenigen, die sie von Langem her hören muffen, so tief eingeprägt, daß es schwer hält, dieselben auszurotten.

Allein ich frage euch, oder besser, antwortet mir, verstehet ihr wohl, was ich sagen will? Aus welchem Grunde glaubet ihr, daß ber reine Bottesbienst in eurer Rirche sen, ber Bötenbienst dagegen bei ben Ratholiken? Die Unwissenbsten unter euch werben meines Grachtens mir ant= worten, weil sie von Kindheit auf so gelehrt worden. Ich wurde diese Antwort annehmen, hattet ihr nicht fie felbst schlecht gefunden, als ihr ben Glauben der Katholiken untergrubet. Wenn fie aber auch gut ware für die Unwissenden, so kann sie es nicht für euch senn, weil ihr schon von Anfang barauf verzichtet habt. Ihr sprachet damale: "Wenn euer Bater, der euch unterrichtet hat, verdammt ist, wollet ihr es auch senn ?" war gut, um ben Leuten Angst einzujagen. Weil fie aber glaubten, baß ihr fie zur Seligkeit führen wolltet, so liefen euch diese armen unwiffenben Leute nach. Setet man euch heute mit bemfelben Argumente zu, so taugt es nichts mehr; und wurde es in Anwendung gebracht, so beständen bie Aeltern immerhin beffer bamit als die Jungern, und am Ende wurdet ihr sehr in Staunen gerathen.

Die aber am Meisten wiffen, werden mir antworten: Weil unsere Rirche gleichförmig ift mit der Lehre Jesu Christi und ber Apostel. — Dit bieser Antwort macht ihr einen gewaltigen Sprung rudwärts. Und uns rufet ihr etwa fünfzehnhundert Jahre nach der Zeit, wo diese ersten Lehrer ge= lebt haben, auf jene Grundfage zurud, als ware von jener Zeit an alle Blaubenslehre bei uns erloschen gewesen, und als hätte man auf euch gewartet, um dieses Licht wieder auf's Neue anzugunden. Da fallet ihr mir aber in die Rede und faget: "Sandeln wir unrecht, wenn wir uns zu biefer ursprünglichen Lehre betennen? Man soll ja teine andere Stimme horen als die seines hirten; niemand aber ist unser hirt benn Jesus Chriftus, und nach ihm die heiligen Apostel." Bleibt ihr aber stehen? Sind bas die Gränzlinien eurer Lehre und eurer Lehrer? Und nach dem Tode ber Apostel, mas ist geworben aus ber Rirche, welche auf diese heiligen Grund= steine gebaut wurde? Wer hat diese Lehre, derer ihr euch rühmet, in Empfang genommen und aufbewahrt? Wer hat euch den Glauben und die Renntniß verschafft, daß es einen Christus und Apostel gegeben? Babt ihr es aus euch selbst geglaubt, warum follte es ber Türke und Beibe

nicht auch glauben? Geschah es durch Gottes Gnade; ehe ihr aber derfelben theilhaftig geworden, waret ihr nicht schon Christen? An welchem Ort, in welcher Gesellschaft habt ihr dieses schöne Kennzeichen des Christen= thums empfangen? Ihr seyd erst zur Welt gekommen, denn ihr seyd weder Engel, noch Geister, noch Schattenbilder. Wo seyd ihr also geboren? und wer hat euch gelehrt, daß Christen vorhanden waren, und daß ihr ihrem und keinem andern Bekenntnisse angehören sollet?

Antwortet mir also, aber im Ernst, ohne ben Ropf zu schütteln ... Diese Lehre Jesu und ber Apostel, aus welchen händen habt ihr sie empfangen? Rönnet ihr wohl läugnen, daß euch dieselbe aus den händen derjenigen, die sich römisch-katholische Rirche nennt, zugegangen sen? Nach euerm Borgeben aber habt ihr blos den Tert der Lehre, die ihr bekennet, von ihnen empfangen; sie hätten euch also nur den todten Leib dieser Lehre und den nackten Buchstaben überliefert; die Seele und den Geist aber habt ihr nicht von ihnen. — Bon wem denn? ... Ihr erwiedert: Bon der Schrift selbst. — Es handelt sich hier von dem Berständniß der Schrift, wie ist es aber möglich, daß euch die Schrift selbst dieses Berständniß gebe? Wenn sie selbst es euch ertheilt, woher die Berschiedenheit der Auselegung, die man unter euch überall antrisst?

Seten wir aber den Fall, daß ihr allein im Besite bieser Auslegungsgabe fend, fo faget mir mit eben ber Aufrichtigkeit, womit ihr bie heilige Schrift zu lieben vorgebet, warum hat Gott allen Jenen, die euch vorausgegangen find, bieselbe vorenthalten? warum sogar verstehen all bie= jenigen, die sich von der römischen Rirche getrennt haben, die Schrift nicht wie ihr fie verstehet? Denket mit Muße über eine Sache von so großer Wichtigkeit ein wenig nach; und reißet euch in euerm Leben einmal von euern übrigen Geschäften los. Wenn euer Berftanbnig ber Schrift, wenn die außere Gestalt eurer Rirche allen frühern Jahrhunderten, von den Aposteln bis auf unsere Zeiten, unbekannt gewesen, was ist in biesem so langen Zeitraume aus ihnen geworden? in welcher Böhle find fie der Welt verborgen geblieben? War auf ber ganzen weiten Welt auch nicht ein einziger Mensch, ber fie verstanden hatte. Ich weiß wohl, ihr berufet euch - manchmal zur Bestätigung eurer Behauptungen auf bie Schriften einiger Beiligen, denen ihr diesen Ehrentitel noch nicht verfagt habt, z. B. auf St. Jgnaz, St. Cyprian, St. Ambrosius, St. hieronymus, St. Augustin, St. Gregorius. Ich sehe auch, daß ihr die vier General=Concilien der fünf ersten driftlichen Jahrhunderte seit Con = stantin bem Großen anerkennet. Saget mir aber, ob biese heiligen Lehren, ob die breihundertachtzehn Bater bes Rirchenrathes von Nicaa, ob bie hundertfünfzig Bischöfe des ersten Conciliums von Constantinopel, ob bie zweihundert der Kirchenversammlung zu Ephesus, ob die sechshundert= dreißig zu Chalcedon ehrenhafte Mitglieder der Kirche unsers Gottes waren; ob diese Birten nicht ihre Beerden besagen, die fie im Auftrage des Berrn weibeten, ob eure Lehre Christi und der Apostel ihnen nicht von Gott anvertraut war? ob sogar seither, während voller tausend Jahre, Riemantdiese Lehre besessen? ob, mit einem Worte, die Kirche Gottes, die nie
ohne Lehrer war und nie ohne solche senn wird, derselben so lang beraubt
gewesen, die endlich die Eurigen auf dem Schauplate sich aufgestellt haben?
Alles, was die römische Kirche in ihrem Glaubensbekenntnisse lehrt, kannaus jenen Vätern und aus jenen Concilien leicht nachgewiesen werden.
Wenn aber diese geirrt haben, so frage ich, wo war alebann die Kirche,
welche die Wahrheit lehrte?

Es ist mir zuwider, diese Zweifel in Perfonlichkeiten hinüber zu ziehen = ihr muffet bennoch einsehen, wohin ihr uns geführt habt, indem wir noth= gebrungen glauben, daß biejenigen, welche das Bibelverständniß nicht mit euch theilten, der Kirche nicht angehörten; und zwar um so mehr, weil vor euch basselbe niemals bekannt, oder wenigstens nicht als mahrhaft angenommen wurde, daß folglich nie eine Rirche bestanden, nicht einmal jene, die ihr für die Rirche Christi und der Apostel haltet. Denn ihre unmittelbaren Rachfolger widerstreiten Allem, was ihr über biefes Berständniß sagt; sie haben es also nicht für eure Rechnung gehabt. Bas ift aber wohl das für eine Schrift, in der man nie etwas gesehen, bis ihr endlich eure Blide hineingeworfen? Auch müßten die Apostel sehr schalt= haft gewesen senn, daß sie ihren Jungern dieses Berstandniß geheim gehalten, und Jesus Christus noch weit mehr (was eine arge Gotteslästerung ware): wenn er bas seiner Rirche gegebene Bersprechen nicht erfüllt hatte, ihr ben heiligen Geist zu senden, bamit er bei ihr bleibe (Joh. XIV. 16). Bozu aber dieser Geist, wenn er nicht die Wahrheit lehret? Wollet ihr aber nicht läugnen, daß die Rirche bis auf unsere Zeit in ununterbrochener Fortbauer vorhanden war, warum beraubt ihr fie des Beistandes dieses heiligen Geistes und haltet dafür, es könne eine Rirche geben, welche alle Blaubensgeheimniffe vernichte, ben himmel mit ber Erde vermenge, gang und gar ihren Gott verlaffe, um allen erdenklichen Abscheulichkeiten fich ju überantworten? Alles, was biese Merkmale an sich trägt, kann nicht bie Rirche senn: benn Glaube und Gottesfurcht werben in Ewigkeit nicht von ihr weichen.

Da ihr aber so sehr gegen ben wirklichen Zustand ber Kirche erbittert seph, so lenken wir die Rebe auf Jenen, dem ihr die ursprüngliche Reinheit zuerkennet, und wollen sehen, ob die Lehrer jener Zeit mit den Eurigen übereinstimmen. Wir müßten aber alle ihre dickleibigen Bande durchblättern, um diese Aufsabe vollständig zu lösen. Ich werde daher nur einige Punkte berühren, und zuwarten, bis es mir weniger an Zeit und Muße gebrechen wird, um alle eure Abweichungen von ihnen vor Augen zu legen.

Ihr betrachtet als Reger die, welche Gott für die Abgestorbenen bitten. Gebt acht, daß ihr gegen Martha, welche bei dem Herrn für ihren bereits

wrbenen Bruder Lazarus Fürbitte eingelegt, ' die Nächstenliebe nicht ver= et. Doch ohne mich weiter auf die Vernunft ober auf die ausdrücklichen spiele ber Schrift zu berufen, werden bie Zeugnisse ber Urkirche euch ügen. Ungefähr um bas Jahr 350 verdammte fie die Reperei der Aërir, weil fie eurer Meinung gewesen. Leset Epiphanius in der von ihm chtigten 75ten Reperei; leset St. August in in seinem Buche von den ereien, 51te Regerei. Das Saupt diefer Barefie mar ein gemiffer Aërius, ben Gebrauch dieser Bebete in der Kirche vorfand, und den die Kirche nverbrüchlich beibehielt, daß es aller Bahrscheinlichkeit widerstrebte, wäre Sinbilbungefraft eines einzigen Menschen von größerm und zuverläßigerm vichte als das Zeugniß und das Urtheil so vieler heiligen Männer, ihn öffentlich der Lüge überwiesen haben. Saget mir nun, welchen ihr einen Reper haltet, ob den Aërius, oder den heiligen Augustin? ift 5t. Augustin, warum nennet ihr ihn heilig, da dieser Rame einem ser schlechterdings nicht zukommen kann? Und dann hätte Augustin, Bischof in Africa, der alle Repereien seiner Zeit niederschlug, die Dbjenheit eines Christen so fehr mißachtet, daß er Bücher geschrieben über ben Abgestorbenen schuldigen Liebespflichten, wofern dieses, wie ihr in Belt hineinschreiet, ein Irrthum und eine Reperei mare.

Petrobrussianer und Heinigen Bernhardus. Hätte dieser Beilige Betrobrussianer und Heinricianer seiner Zeit, die mit Aërius die gleiche einung getheilt, so muthig bekämpft? Ich getraue mir nicht dessen eigene orte anzusühren, aus Furcht ich möchte euch zu leidenschaftlich scheinen; och bitte ich euch dessen 66te Predigt, über das Hohelied zu lesen. Und un ihr sie gelesen habt, so sehet zu, ob er zu euch redet, und ob ihr diesen peer sofort noch als einen Beiligen erkennet, oder, wenn ihr fortsahret ihn einen Solchen zu halten, ob ihr den Muth habt, von eurer Meinung zustehen.

Aus diesen Gebeten für die abgeschiedenen Seelen schließe ich nothwendig bas Fegseuer, dessen Namen allein schon ihr als ein Scheusal verabscheuet. vet nun was euer heiliger Bernhardus in der eben angeführten Rede der die Reper seiner Zeit gesprochen: "Sie glauben nicht an das Reinig=ngsseuer nach dem Tode, sondern daß die vom Leibe gelöste Seele ent=veder in die Ruhe oder in die Verdammniß gehe. Daß sie doch nachfragen öchten bei dem, der da ge agt hat, es gebe eine Sünde, die weder in diesem och im zukünstigen Leben nachgelassen werde, warum er dieses gesprochen, enn in dem zukünstigen Leben keine Nachlassung und keine Reinigung, er Sünde bleibe.

<sup>1. 30</sup>h. Xl. 12.

<sup>2.</sup> Matth. XIII. 32.

<sup>3.</sup> Non credant ignem purgatorium restare post mortem, sed statim animam soluna a corpore, vel ad requiem transire vel ad damnationem. Quærant ergo ab eo, i dixit quoddam peccatum esse, quod neque in hoc sæculo, neque in futuro nitteretur, cur hoc dixerit, si nulla manet in futuro remissio, purgatiove peccati.

Allein, entgegnet ihr, wir anerkennen jene Lehrer nur in so fern als fie mit Gotteswort übereinstimmen. Was haltet ihr nun von den Worten Chrifti, bie der heilige Bernhardus citirt, um die fromme Ucbung ber Rirche gu bekräftigen? Ich höre euch fagen, er möge fich vielleicht geirrt haben. Antwortet nicht mit einem Bielleicht. Denn es kann auch fenn, bag vielleicht ihr euch betrüget, indem ihr behauptet, daß er sich betrüge; sondern saget offen heraus, ob er geirrt habe oder nicht, ja ober nein. Dat er geirrt, so nennet ihn nicht mehr heilig; und nennet auch Luther nicht mehr euem Propheten, weil er das Fegfeuer annimmt und mit dem heiligen Gregor dieselbe Folgerung aus demselben Schriftterte zieht. hier seine Worte: "Ich glaube festiglich, und ich wage es zu fagen, daß es ein Fegfeuer gebe und überzeuge mich leichtlich, daß in ber Schrift bavon Meldung geschehe, wie benn auch Gregorius' biefen Schluß gezogen aus den Worten bei Matth. XIII. 32. Bilbet euch aber nicht ein, daß der heilige Gregorius und ter heilige Bernhardus die einzigen Lehrer dieses Glaubensartitels feven. Befraget ben heiligen August in über ben Pfalm XXXVII, wo er von bem doppelten Feuer nach dem Tobe spricht, von bem Ginen zur ewigen Qual ber Verbammten, von dem Andern zur Läuterung der Seligen burch biefes Feuer. Dahin erklärt er auch den heiligen Paulus I. Kor. III. Bor bem beiligen August in hatte der beilige Ambrofius die Stelle Pauli in bemfelben Sinne ausgelegt. Und vor Beiben icon hatte Theodoret ' in ber mehrfachen Bahl, gleichsam im Namen ber ganzen Rirche gesprochen : "Bir glauben an bas Fegfeuer, in welchem die Seelen wie bas Gold im Feuerofen geläutert werben."

Bas die Bilder betrifft, so haltet ihr dieselben schlochterdings für einen Bögendienst, und übersehet ganglich, daß die Abgötterei vielmehr in eurer Rirche besteht. Nennet ihr das Brod im Abendmahl nicht blos bas Bilb bes Leibes Jesu Christi? und mit welcher Chrerbietigkeit wollet ihr nichts besto weniger, daß man es empfange ? Denket barüber nach, und gehet nicht leichten Fußes über biesen Gegenstand hinaus. Eurer angewöhnten Auslegungsweise gemäß wollet ihr, daß wer dieses Bild, diese Figur unwürdig empfange, seine Verbammung effe, weil er ben Leib Christi nicht unterscheibe, das heißt, nach eurer Meinung, weil er dieses Brod, welches bas Bild bes Leibes Chrifti ift, nicht unterscheidet von dem gemeinen und gewöhnlichen Brobe, bas man außer biefer heiligen Bandlung genießt. Wenn man nun dieses Bild, diese Borstellung mit so großer Ehrfurcht empfangen muß, was bentet ihr wohl anders, als daß ihr dieses Bild, diese Figur auf die Chrenstufe der Sache selbst, die es vorstellt, erhebet. Wurbe nun wohl berjenige, der unfern herrn in seiner selbsteigenen Person nicht ehrete, eines größern Berbrechens fich schulbig machen als ber, welcher beffen Bild und

<sup>1.</sup> L. 4 Dialog. c. 59.

<sup>2.</sup> In cap. III Ep. I ad Cor.

Vorstellung entehrend ber Verdammung würdig ist? Wer mithin diese Figurehret, der steht an der Pforte des Heils. Ihr nöthiget uns also zum Glauben, daß ihr eine noch größere Abgötterei unter euch eingeführt habt als diejenige, welche ihr Andern vorwerfet. Es sindet sich in der Schrift, die euch allein zum Schilde dient, nirgends ein Wort, daß das Abend mahlsbrod das Vild des Leibes Christisen und noch viel weniger, daß man diesem Bilde eine Ehrenbezeigung erweisen müsse. Saget wir also, wo habt ihr diese Lehre gefunden?

Ich weiß zwar wohl, daß ihr nicht gewohnt send, so tief in den Gegenstand hineinzudringen, und daß Reiner aus euch daran denkt, dadurch eine Abstiterei zu begehen. Wer aber den Splitter in dem Auge eines Andern zu sehen glaubt, der soll vorerst wohl untersuchen, ob nicht etwa seine Augen voller Balten senen. Auch die Ratholiken denken an nichts weniger als an Göhendienst, wann sie einem Semälde oder einer Bildsäule unsers Herrn ober irgend eines Heiligen Ehre erweisen, und dennoch werden sie dessen von ench beschuldigt.

Bas heißt aber das, werdet ihr mir sagen, wenn man vor diesen Bilsern nieder knieet? Antwortet mir dagegen, was that das Bolk Israels, als es die Bolke vor dem Tabernakel verehrte? Was that Josue, was thaten die Aeltesten des Bolkes, als sie vor der Bundeslade und den Sherubim sich neigten? Das besteht nicht mehr, sagt ihr. Wir wollen über diese besondere Berchrung nicht weiter zanken; wenn es aber übershaupt eine unerlaubte und Gott mißfällige Sache ist, vor den Borstellsungen heiliger Dinge sich niederzuwerfen: so ist dieses heute eben so wenig verboten als sonst. Gott war ehebem nicht eisersüchtiger auf seine Ehre als er es heut zu Tage ist. Die Abgötterei war zu allen Zeiten unterssats; allein die der Wolke und der Bundeslade erwiesene Ehrerbietung ist niemals getadelt worden.

hier könnte ich mich in eine lange Rebe mit euch einlassen; ich mag jedoch die bereits angedeuteten Beweisgrunde nicht weiter ausführen. Ihr möget aber, wenn ihr Gefallen baran habt, über die ursprüngliche Kirche und jene, die dis auf unsere Zeit ihre Stelle behauptet hat, immerhin das Urtheil sprechen; hütet euch dagegen, uns weiß machen zu wollen, daß ihr weiser send als jene, die euch vorgegangen sind.

Wir wissen wohl, daß unter den heidnischen Raisern die Rirchen nicht mit Bildern geschmuckt waren, damit dadurch die heiden nicht veranlaßt würden, ihre Barbarei und ihre Gottlosigkeit gegen dieselben auszuüben: aus eben dieser Ursache hat auch das Concilium von Elvira Semälde dieser Art in den Kirchen verboten. Wer ist aber insbesondere in der Geschichte so unbewandert, daß er nicht wisse, daß die Christen zu allen Zeizten im Besitze von Bildnissen gewesen? Wären die Schriften des heiligen

<sup>1. 30</sup>h. IV. 7.

Martial, des heiligen Clemens und des heiligen Frenaus euch nicht verdächtig, weil ihr barin eure Berbammung findet: so konnte ich baraus die Belege anführen, daß von bem ersten Jahrhundert an bas Rreuz verehrt wurde. Lefet wenigstens ben Märtyrer Justin im Streite mit dem Juden Tryphon,' in seiner 118. Frage wider die Beiden. Und wenn auch einige Worte, die in diesem letten Werte vorkommen, bei euch Zweifel hervorrufen, obwohl dasselbe von dem befagten Schriftsteller berrühre; fo bleibt es boch immerhin unbestritten, daß beffen Berfaffer dem grauesten Alterthume angehörte. Befraget euch bei Tertullian im Buche von dem Kranze des Kriegers? und beherziget vorzüglich diese Worte: "Bei jedem Ausgehen und Borgeben, bei jedem Anfang und Ende, beim "Ankleiden und Schuhanziehen, beim Baben und Mittagmahl, beim Licht-"anzunden, beim Niederseten, Schlafengeben, und bei jedem Lebensver-"tehr bezeichnen wir die Stirn mit dem Zeichen des Kreuzes." Tertullian erzählt dieses als einen in der Rirche eingeführten Gebrauch, gleich ben in demfelben Buche erwähnten Gewohnheiten. Gestehet also unumwunden, daß diese Rirche verworfen fen, weil fie das Zeichen unfrer Erlösung mit frommer Treue aufbewahrt habe, da ihr boch wiffet, wie es bem Apostaten Julian nüplich gewesen, wofern ihr dem großen Theologen Gregor von Nazianz, welcher in feiner erften Rebe gegen Julian bieje Beschichte erzählt, Glauben beimeffet, wie besgleichen bem, was Theo : boret im britten Rapitel bes dritten Buches seiner Geschichte, und Cassio= bor's ebenfalls berichten. Leset auch, was der heilige hieronymus an Eustochium und an Fabiola schreibt; besgleichen was ber heilige Chryfostomus in seiner 55. homelie über Matthaus und in seiner Schrift wieder die Beiden meldet, worin er die Gottheit Christi beweiset. Wann ihr feben werdet, wie biefe großen Lehrer, diefe Rirchenfaulen ihres Zeitalters, so ehrerbictig von dem Kreuze sprechen, so möchte ich wiffen, welche Stelle ihr ihnen anweiset. Bat sie nie Jemand der Regerei beziehen, so send boch wenigstens nicht ihre ersten Richter, aus Furcht man möchte euer Urtheil recusiren, ba ihr schon einmal in ben Aussprüchen, bie ihr gegen sie erlassen, ohne sie angehört zu haben, auf der Uebereilung ertappt worden send. Paltet ihnen auch nicht die Schrift entgegen, denn diefe Leute haben an einem Tage mehr gelernt, als ihr je gewußt ober euer ganzes Leben lang wissen werdet. Ehe und bevor ihr zu jener gewaltigen und allgemeinen Berühmtheit ihrer Wiffenschaft und Frömmigfeit gelanget, werbet ihr wohl viel Waffer und Blut schwißen muffen.

Was werdet ihr dem heiligen Athanasius erwiedern, wann er euch

<sup>1.</sup> Just. c. Tryph. Quæst. 118.

<sup>2.</sup> De Corona milit. c. 3.

<sup>3.</sup> Hist. Tripartita, c. 1.

<sup>4.</sup> Ep. 22 et 128. It. in Cap. IX. Ezech. et in Ps. IV.

<sup>5.</sup> Demonstr. Evang. c. Gent.

die Leidensgeschichte des Bildnisses unsers herrn erzählt, ' das heißt, eines alten Bildes, das, nach damaliger Meinung, von dem Bildhauer Nico = demus bearbeitet, dem Gamaliel übergeben worden, und nachher von dand zu hand an Jakobus, Bruder des herrn, an Simeon, und an die andern Patriarchen von Jerusalem gekommen ist, die zur Zeit der Zerstörung, wo es mit dem übrigen Kirchengeräthe in das Königreich Agrippas gebracht worden, die es am Ende in die hände eines Christen siel, in dessen Hause zu Berithus dasselbe von Juden entdeckt wurde, welche nach dem Beispiele ihrer Voreltern an ihm die Kreuzigung vorsnehmen, wodurch die Wunderwerke entstanden, welche die Bekehrung diesser Juden zur Folge hatten.

Welche Antwort wird wohl Eusebius von euch erhalten, welcher als Augenzeuge erzählt, 2 daß in der Stadt Cäsarea ein Weib, welches eine eherne Bildfäule Jesu Christi hatte gießen lassen, von dem Blutstusse ge= wilt worden? Das Uebrige laß' ich unerwähnt, damit ihr es beim Ver= sasser selbst nachleset und ihr die Sache mit ihm selber ausmachet. Er wird euch versichern, daß zu seiner Zeit die Bildnisse des heiligen Pau= lus und sogar unsers herrn Jesu Christi im Brauch waren.

Anlangend Constantin den Großen, der nach Gott der Schirm und hort der Rirchenfreiheit gewesen, und dessen Frömmigkeit eure eigenen Schriftsteller berühmen, so fürchte ich, wann ihr bei Damasus' von den Bildnissen Christi, der zwölf Apostel und der vier Engel leset, die er zur zeit des heiligen Sylvester's in der Basilica ausstellte, desgleichen von den goldenen Kreuzen, die er auf die Leichname der hh. Petrus und Paulus legte; so fürchte ich, sage ich, ihr möchtet in lautes Gelächter ausdrechen, wie ihr von jeher zu thun psieget. Ihr werdet aber auch die Thränen, die wir gutherzig über euer Gelächter vergießen, zu trocknen nicht versehlen, wosern ihr uns augenfällig darthuet, daß in jenem Alterthum eitel Abgötterei herrschte. Entschlüpft euch dieses Wort, so werdet ihr mir erlauben, euern Schmähungen weniger Glauben beizumessen als euern Beweisgründen.

Setzet mir nicht den Kaiser Leo, den Isaurier, und deffen Sohn Copronymus als vollgiltige und gewährsame Zeugen entgegen. Das Beispiel unseliger und verabscheuungswürdiger Menschen, welche als toll= sinnige Bilderstürmer sich ausgezeichnet haben, kann nicht von größerm Sewichte senn, denn das Ansehen aller Icnen, die Bilderverehrer gewesen. Die Seschichten eines Cedrenus, eines Suidas, und eures Münster werden ench berichten, daß diese Menschen scheusliche Ungeheuer von Gottlosigkeiten

<sup>1.</sup> Athan. in pass. Imag. Christ.

<sup>2.</sup> Euseb. hist. l. 7. c. 14.

<sup>3.</sup> Bgl. bas Leben Damaf. und Gylv.

<sup>4.</sup> Cosmograph. l. 4.

waren, wofern euch irgend ein neures Mittel zu Gebote steht, diese Schristesteller, von denen der Lette eurer Partei angehört, und einen ehrenvollen Rang behauptet, Lüge zu strafen. Erlaubet mir zu guter Lett, euch unverholen zu sagen, daß einer der größten Kämpfe, die der heilige Augusstin gegen die Manichäer bestehen mußte, die Bilderverehrung zum Gegensstand hatte, wie ihr aus dessen Buch wider den Manichäer Faustus ersehen könnet. Ich denke nicht, daß ihr euch beigehen lasset zu sagen, dieser heilige Kirchenlehrer sen häretischer als jener häretiker selbst gewesen.

Was den Punkt der Meffe betrifft, deren Namen ihr durch eure Beschimpfungen lächerlich zu machen bestrebt waret, und welche die Rirche zu allen Zeiten in hohen Ehren gehalten hat, werdet ihr euch hoffentlich die Mühe geben, auf ben mahren Grund biefer Sache zu dringen, wie Jene zu thun pflegen, welche Freunde und Liebhaber ber Bahrheit find. Ihr werdet euch vordersamst erinnern, daß euer Berengar, ber nach dreifacher Unbeständigkeit und nach der Brandmarkung von vier Concilien, in dem alten Blauben ber Rirche gestorben ift, es sen benn, bag ihr eine zweifelhafte Chronit unfern schriftlichen Ueberlieferungen entgegen setet. Da aber biefer Gegenstand eine lange Rebe erforbert, so wiederhole ich euch blos, was ber heilige Ignatius ben Regern seiner Zeit gesagt hat, "baß sie bie Guchari-"stien und Oblationen nicht empfangen wollten, weil fie nicht bekannten, daß "bie Gucharistie das Fleisch unsers Erlösers Jesu Christi sen, ber für "unsere Sunden gelitten, und welches (das Fleisch) der Bater durch seine "Gute zum Leben erweckt hat." Die Worte dieses apostolischen Lehrers steben wörtlich in Theodorets brittem Dialoge. Die ber griechischen Sprace machtig find, mögen fie im Original lefen, um die Richtigkeit meiner Citation beglaubigen zu können.

Jene reine Opfergabe, die bei Malachias Rap. I. an allen Orten von den Beiden dargebracht wird, bezieht sich auf das eucharistische Opfer. So lehren Justin, der 154 gemartert worden; der heilige Frenäus, Drisgenes, Tertullian, St. Cyprian, das erste Concilium von Nicaa, die heiligen Athanasius, Optat von Mileve, Basilius, Gregor von Razianz, Hieronymus, Ambrosius, Epiphanius, Augustinus, nus, Cyrillus, das dritte General = Concilium von Ephesus; turzalle Lehrer und Schriftsteller der Kirche nennen es ein unblutiges Opfer.

Und wir, im Greisenalter der Welt geboren, unterstehen uns, so vielen Jahrhunderten und Zeugnissen zu widersprechen? Und warum? Weil die Schrift dieses Opfer nicht so nennt. Wo hat denn die Schrift gesagt, daß die Eucharistie ein Sacrament sen, dafür ihr sie doch haltet? Findet

<sup>1.</sup> S. Beza in Joan.

<sup>2.</sup> S. Aug. contra Faust. l. 20, c. 22.

<sup>3.</sup> Dialog. contra Tryph.

<sup>4.</sup> Contr. Salent. l. 4. c. 42.

mir biefes Wort für das Abendmahl in der ganzen heiligen Schrift? -3hr fagt, die Bibel nenne das nirgendwo Opfer. Antwortet aber bem Martyrer Justin und Andern, welche bieses Wort beim Propheten Malacias lefen. Befraget des heiligen hieronymus Commentar über biesen Propheten, und St. Augustin's Buch von der Stadt Gottes, B. XVIII. R. 35 und B. XIX. R. 23. Ich fürchte, euch zu langweilen nit fo vielen Authoritäten, sogar mit bem Zeugnisse der Rabbiner, welche ang vor der Ankunft des Heilandes von der wunderthätigen Umwandung in diefem Opfer des Messias gesprochen haben, und zwar als von iner in ihrer Nation aufbewahrten alten Ueberlieferung. Ich bitte bie Bigbegierigsten und Gelehrtesten unter euch (und nehmet diesen Rath von nir an, ohne mich irgend einer Großthuerei zu verdächtigen), leset, was ber Rabbi Moses Sadarsan über den Psalm 136 schreibt, der Rabbi lahana über Genesis R. 49, Bere 11 und 12; Rabbi Judas über Rumeri R. 29, und unter ben Lettern Rabbi David Rimbi über Diee R. 14. B. 8. Alle biefe und noch viele Andere werben am jung= ten Gerichte wiber euch aufstehen, weil ihr nicht geglaubt, was fie vor= uegefeben, und fie gewiß glauben wurden, wenn sie wie wir die Ankunft es Deffias erlebt hatten.

3hr haltet uns eine Stelle bes Apostels an die Bebraer (X. 14) vor; ind wenn man euch hört, sollte man meinen, ihr hattet diesen Text aus em Staub der Bergessenheit gerettet, als wenn unsere heiligen Lehrer, sber vielmehr die ganze Rirche eine Binde um die Augen gehabt hätte, is ihr endlich erschienen send. Es will aber, meine herren, keineswegs en Anschein gewinnen, als hatte man bei einem so großen und glanzen= en Geheimnisse, das so oft bestritten und vertheidigt murbe, eure Gin= vendungen übersehen, die wahrlich zu auffallend und handgreiflich find, im ber Vermuthung Raum zu gestatten, als waren sie unsern Vorfahren erborgen geblieben. Davon weitläufiger ein anders Mal, wenn es bie Ruße gestattet. Es ist indessen durchaus nothwendig, daß ihr gegen eine o allgemeine und so offenkundige Lehre der Kirche eine besondere Offen= arung Gottes aufweiset. Denn sonst werde ich in Ewigkeit nicht glauben, aß fie fo unbegreiflicher Beife nichts um die Spiffindigkeiten eurer Streitfragen gewußt habe; auch bin ich überzeugt, bag wenn bieselben im Stande waren, der Rirche ben Untergang zu bringen, ihr dieser Mühe ereite überhoben marct.

Damit ihr aber einsehet, in welches Sumpstoch man euch geführt, als nan den Berg, auf welchem die Kirche steht, euern Augen entrückt hat, rache ich im Vorübergehen blos aufmerksam auf einige andere alten tepereien, mit welchen man, ohne daran zu denken, euern Verstand verzirrt, desgleichen auch mir geschehen ist, als ich annoch von diesen Neuezungen aufgeblasen war, wie einst der heilige Ambrosius dem heiligen lugust in vorwarf, als dieser noch dem Manichäismus huldigte. Ihr

glaubet, die kleinen Rinder werben ohne Taufe selig. Ift dieses nicht ber Irrthum ber Pelagianer, gegen welche ber heilige Augustin so wader getampft hat? Ihr beraubt uns des freien Willens, gerade wie bie Manichaer gethan. Ihr lehret ausbrücklich, bag Gott ber Urheber ber in ber Welt begangenen Günben sey. Glossiret fo lang ihr wollet, nichts ift so beutlich von Calvin ausgesprochen, so oft er von diesem Wegenstande handelt. Das Nämliche haben dieselben Manichaer gelehrt. 3hr wollet uns glauben machen, die Rirche sen burch die Laster der Rirchendiener, mit Ausnahme einiger rechtschaffenen Leute, auf ber ganzen Erbe zu Grunde gegangen. Die Donatisten fagten basselbe zu ihrer Beit. Rach eurer Meinung rechtfertigt une ber Glaube ohne die Werke. Es war dieß auch die Meinung des Repers Eunomius, fogar bes Zauberers Simon, des hauptes aller Repereien, wofern ihr bem Geschichtschreiber The od oret Glauben schenket. Ihr verachtet die Reliquien der Beiligen nach dem Beispiele des Bigilantius. Die Berdienstlichkeit und bas Gelübbe ber Jungfräulichkeit verwerfet ihr gleich Jovinian, gegen ben hieronymus den Glauben ber Rirche so muthig vertheidigt hat. Ihr sprechet der Rirche die Gewalt der Rachlaffung ber Sünden ab, was einst die Novatianer fich auch vermeffen haben. Gleich dem Apostaten Julian haltet ihr bie Berehrung ber Märtyrer für Bögenbienft. Ihr vermenget bie Weihen ber Rirche wie bie Bepuzianer und Marcioniten. Ihr schreit in die Welt hinein, die firchlichen Befigungen feven das Reich des Satans; nicht mehr und nicht weniger glaubten fonst auch bie Babianer, lauter formelle Reger, die in den fünf ersten Jahrhun= derten ale Solche verdammt worden find, wie Epiphanius und Auguftin, zwei unverwerfliche Zeugen, es euch bestätigen, und was wir felbst, fo Gott will, einst weitläufiger barthun werben.

Das Berhältniß bes Glaubens unfrer Zeit zu jenem des Alterthums darf nicht als geringfügig angesehen werden; denn es ist das besondere Wahrzeichen des Glaubens, weßhalb der h. Paulus uns durch den Ramen unsers herrn Zesu Christi bittet, "daß wir alle einerlei Sprache führen, "und keine Spaltungen unter uns sehen; daß wir vielmehr vollkommen "Eines Sinnes und Einer Meinung sepen." Und im 11. Brief an die Korinther ermahnt er uns (Kap. IV. 13), "daß wir denselben Geist des "Glaubens haben." Besiten wir also den Glauben mit der Kirche, die allzeit gewesen, was bleibt euch zu antworten übrig. Erinnert euch, daß Calvin uns als Spiegel und Vorbild diese alte Kirche vorstellt, wie sie vormals bestanden, unter den Griechen zur Zeit der hh. Chrysostomus und Basilius, unter den Lateinern im Zeitalter der hh. Chrysostomus und Basilius, unter den Lateinern im Zeitalter der hh. Chprianus, Am-brosius und Augustinus. Und hätte er es auch nicht gesagt, so würde

<sup>1.</sup> Calr. Instit. l. 1.

<sup>2.</sup> I. Kor. I. 10.

<sup>3.</sup> Instit. 1. 4. c. 2. sect. 3 et Ep. ad Sadolet.

das vierte Concil von Chalcedon, das ihr gutheißet, uns sattsam lehren, welche Hochschätzung wir haben sollen für die hh. Väter, durch deren Anssehen es das Verständniß des nicänischen Slaubens bestärken wollte, wosdurch bereits der Weg gebahnt worden, den später die zwei andern Kirchenstite von Constantinopel und Ephcsus eingeschlagen haben.

Diese Rirche also, welche mit Ebion, Marcion, Manes, Arius, Reftorius, Eutyches und andern Dienstknechten des Satans nicht übereinstimmen konnte, hatte diese Artikel nicht mit der entschiedenen Beharrlichkeit geglaubt, so zwar, daß sie sich selbst als keperisch hätte brand= marten laffen! Ift fie aber dem Irrthume verfallen, so zeigt uns ein Concil ober auch nur einen einfachen Rirchenvater, der sie entweder ver= urtheilt ober auch nur zurecht gewiesen hätte. Ihr selbst, mit welcher tirchlichen Majestät, mit welchem Bannfluche habt ihr sie etwa als solche Wo find eure Generalconcilien, wo eure Provinzialsynoden, erflärt? welche an die Katholiken das Aufgebot haben ergehen laffen, denfelben anzuwohnen, von ihrem Glauben vor euch Rechenschaft abzulegen, wofern ihr die mahre Kirche send, welche die Repercien niederschmettert, wie sie es benn auch allzeit gethan hat? Wir lefen wohl die Artikel eures Glaubens= betenntniffes, wir erblicen aber feineswegs eure Authorität über biejenigen, welche euch nicht gehorsamen, da boch diese Authorität der Kirche Gottes niemals gemangelt hat, befonders seitdem die Raifer und Rönige Christen geworden. Diese Streitigkeiten, meine Berren, drehen sich nicht um ein Schattenbild; es gilt da die Ehre Gottes und das Beil der Menschen. haltet ihr dieses für etwas Geringes? Wo ist eure Besorgniß um die= jenigen, die ihr auf dem Abwege glaubt? Wo bleiben die ernsten Ber= handlungen mit ihnen? und wenn wir da erscheinen, was fagt ihr uns?... Die Schrift ist unsere alleinige Grundlage. Warum benn so viele Glossen über diese Schrift, wenn euch die h. Schrift allein dienen tann? Und die Rirche, welche euch diese Schrift aufbewahrt und euch ge= lehrt hat was sie ist, und ohne welche ihr fie euer ganzes Leben lang nicht gekannt hattet, wo ist fie? und die Lehrer dieser Schrift, wo sind sie? Wenn ihr fie send, verlanget ihr da nicht, daß die gemeinen Leute euch ohne weiters Alles auf's Wort glauben? bedürfen aber Jene, melche durch fich felbst teine Schriftverständigen find, nicht auch eines Fundamentes, damit fie an das glauben können, mas ihr ihnen davon saget?

Ja wohl, erwiedert ihr; und darum eben tragen wir ihnen nichts anders vor als die Schrift. Wer wird aber diese Einfältigen versichern, daß ihr ihnen nichts anders vortraget? Ihr möget cuch drehen und wenden wie ihr wollet, immerhin werdet ihr nothgedrungen gestehen müssen, daß euer Schriftsundament nicht für Alle paßt, sonst wäre ein Jeder unter euch ein Schriftgelehrter: uns ist aber ganz und gar das Gegentheil bekannt.

Damit ihr jedoch ohne Umwege zur Ginsicht gelanget, wie weit ihr hinter Die Convernien. — 111.

euern eigenen Gebanken zurückleibet, so bitte ich euch, mir eine ausbrudliche Stelle ber Schrift aufzuweisen, woraus beutlich hervorgeht, daß uns
Christus befohlen habe, ihn nur durch den Glauben zu
effen, wie ihr dafür haltet. Mit einem Worte, zeiget mir in der
Schrift die ausdrückliche Lösung aller Controversfragen, in die ihr euch
mit den Ratholiken verfangen habt. Suchet eure Rettung nicht in den
Folgerungen; denn wie könnet ihr verlangen, daß wir die jest von euch
gezogenen Schlüsse eher annehmen als die der Rirche aller Zeiten? Und
wann ihr die Einen von den Andern unterscheidet und sie sichtet, so
bitte ich euch um Gottes willen, werfet ihr euch da nicht als Richter
auf, als wäre euch die Unterscheidung der Geister beschieden? Würde aber
bas mit den Worten der Schrift übereinstimmen?

Weil ich mich jedoch im zweiten Theil meiner Schrift über diesen Controverspunkt noch weiter verbreiten werde, so stelle ich hier im Namen des allmächtigen Gottes, der unsere Irrthümer hasset, blos die Bitte an euch, daß, wenn ihr einige geheime Beweggründe habt, die überzeugender sind als jene, die Luther, Zwingli, Calvin und ihre Nachbeter in ihren Büchern, wo sie gewiß die ganze Quintessenz ihres Wissens niederzelegt, vorgetragen haben, so bitte ich euch, sage ich, nehmet die Mühe, mir dieselben bekannt zu machen. Habt ihr aber keine andern als die ich in ihren Büchern gelesen, oder aus ihrem eigenen Munde gehört habe: so halte ich dafür, es beruhe eure Sache auf keinen solchen Beweisgründen, die unerläßlich nothwendig sind, um jeden Menschen zu befriedigen, der sich gedrungen fühlt, sich aus der Meinung zu retten und in der Sewisheit sein heil zu suchen.

Erwidert mir nicht, daß die Glaubensartikel sich nicht demonstriren lassen. Diese Antwort könnte einem heiden genügen, der nicht dieselben Grundssätze mit euch gemein hätte, nicht aber einem Christen, der die Schrift erkennt und bekennt, wie die Kirche sie cuch und mich gelehrt hat; und darum ist est ein Leichtes, mich zum Glauben an all das zu nöthigen, was auf die gemeinsamen Prinzipien gegründet ist.

Ich frage euch nun, ist eure Gesellschaft diese sichtbare Kirche, in welcher Gott will, daß ich mein heil wirke? Da ich aber fest glaube, daß ihr diese Kirche nicht send, und zwar aus den Ursachen, die ich darlegen und erörtern werde: so bitte euch um die Gewogenheit, sie mit dem Geiste der Langmuth und Nächestenliebe zu lesen. Send ihr insgesammt von einem heiligen Eiser beseelt, mich dem Irrthum zu entreißen, so zeigt mir dieses mehr durch eure Beweisegründe als durch eure Leidenschaftlichkeit.

Diejenigen, welche die Mittel haben, mir zu antworten, bitte ich im Namen Gottes, es nicht zu unterlassen; die mich aber blos mit den Waffen der Unswissenheit bekämpfen können, mögen wenigstens aufhören, meine Schritte zu tadeln, und wie dürften wohl Solche meine Handlungen beurtheilen, da sie nicht einmal im Stande sind, über ihr eigenes confessionelles Thun und

kaffen einen gottgefälligen Entschluß zu fassen. Denn verständen sie ihre eigenen höhern Interessen, so würden sie auch die Meinigen verstehen nach der gemeinen Regel der Gegenfäße, die sich wechselseitig die Einen durch die Andern kennen lassen. Jedoch ungeachtet der Unbilden, die ihr mir angethan, und mit denen ihr mich durch eure übeln Nachreden täglich überhäuset, verzeihe ich euch von ganzem herzen; und bitte unsern Sott, den Sott des Friedens und der Eintracht, er möge uns alle mit dem Bande der Liebe und Einheit umschlingen, auf daß, gleichwie der Vater und Sohn eins sind, auch wir eins seyen mit ihnen und dem heiligen Seiste, ich sage mit dem h. Paulus, in der Rirche und in Jesus Christus, jest und in alle Ewig-teit. Amen.

# Zweiter Theil.

#### Bon der Airche.

War, wie ich glaube, aus Mangel einer Feuerfäule und einer Wolfe in der Einobe dieses Lebens, wo die verschiedenen, sich durchtreuzenden, Straßen den Menschen ablenken von dem rechten Wege, der in das gelobte Land der Kirche Gottes führt. "Es liegt also nicht an Jedermanns Wollen oder Laufen; sondern an Gottes Erbarmen." (Röm. IX. 16). Gott selbst erbarmt sich unser, sindet uns auf, ehe und bevor wir ihn suchen können; sonst würden die Menschen, indem sie ihn suchen, gar leicht und gern nur sich selber sinden, das heißt die Truggestalten ihrer Einbildungskraft, aus welchen sie wie aus Schmudsachen nach ihrem Belieben sich goldene Kälber schaffen, hohe Berge, Altäre, Opfer, mit einem Worte, eine Religion nach ihrem Sinne und Ebenbilde. Die heiben schusen solchen solchen hatten sie dieselben nicht selbst gemacht, als wenn die Ehre Gottes von den hirngespinnsten der Menschen abhinge.

Uebrigens ist die Verschlungenheit dieser regellosen Luftgebilde so stark in einander verwachsen, daß alle menschlichen Runstgriffe nicht im Stande sind, sie zu entwickeln, wosern nicht Gott mit einem Schlage den Knoten löst. Nur im Himmel leuchtet das Licht für so viele Finsternisse auf Erden. Bringt uns nicht der Geist Gottes dieses Licht, so werden wir, uns selbst überlassen, immerhin straucheln und in das Ungewisse gehen.

Wie nun? sind wir benn so von unserm Schöpfer verlassen, daß wir auf Erden ihn nicht sinden lernen? Sind wir so lange Zeit auf der Welt gewesen, ohne daß uns Gott besucht hätte? Wie kann wohl davon die Rede seyn, daß wir ihm dienen, wenn man uns nicht zeigt, wie wir ihm dienen sollen? und weil er will, daß wir selig werden, wo ist der Weg, auf dem wir zur Seligkeit gelangen? Wenn es auch außer allem Zweisel liegt, daß nicht alle Menschen dahin streben, so nehmen doch Viele diese Richtung. Run aber will Gott nicht, daß wir sammt und sonders zu

Grunde gehen; im Gegentheil, er will, wie gesagt, daß Alle selig werden. Bu diesem Ende gibt er uns nothwendiger Weise auf dieser Welt einem Versammlungsort, ein Schirmdach, eine Zufluchtsstätte, wo wir bis zu unserm Lebensende mit ihm seyn können, damit er nach dem Tode seine Treuen mit der ewigen Seligkeit belohne.

Da nun aber nur Ein Gott ist, so hat er auch nur Einen Tempel zu seiner Wohnung, nur Eine Bundeslade zu seiner Anbetung, nur Eine Erbfolgeordnung für seinen Opferdienst, nur Ein Zerusalem für seine Versammlungen, für unsern Zustuchtsort, für unsern Sicherheitshafen. Mit einem Worte, er hat nur Eine Kirche bestehend aus den Menschen, die er überhaupt herbeiruft, und aus denen er auserwählt, die sich ihm anschließen wollen. Alle zusammen sollen nur Einen Slauben in ihren Derzen haben, und nur Ein Bekenntniß in ihrem Munde, und dieß Alles unter der heiligen Leitung derer, die er mit dem Berständnisse seiner Geheimnisse ausrüftet. Das ist die Scsellschaft, in der Gott sich gefäut, die Gesellschaft umschlungen mit dem Bunde der Liebe, gleichgesinnt, ganz einig und einhellig von einem Ende der Welt die zum Andern. Es ist dieses der einzige Schafstall, wo Gott von allen Seiten her seine Schafe versammelt, wo die Schafe nur seine Stimme hören, nur auf seiner Weide sich nähren.

Diese Bersammlung ist also nur Eine; Eine nicht dem Orte nach, sondern durch die Einheit des Geistes, des Glaubens und der Lehre. Sie kann überall verbreitet seyn, aber wie ein Ganzes, das in Theile zerfällt, die im Ganzen zusammensließen, wie ein Umkreis, der von Einem Punkt verschiedene Linien aufnimmt, wie eine Welt von Strahlen einer und derselben Sonne. Jede Ecke ist eine Ecke dieses Gebäudes; aber all diese Ecken bilden nur ein und dasselbe Gebäude.

Da aber das Böse und Lasterhafte sehr oft die Gestalt der Tugend und Gerechtigkeit annimmt, so wird diese Kirche, welche der Sis der wahren Kenntniß Gottes ist, durch die Arglist des alten und ewigen Widersachers der Frömmigkeit gewöhnlich so entstellt, daß man nicht immer diese keusche Jungfrau von so vielen frechen Dirnen unterscheidet, indem diese ihre Ehre und Schamhaftigkeit weit mehr zur Schau tragen als die honneteste und eingezogenste Matrone von der Welt.

Man betrachte den Zustand all dieser Religionen, und sehe, in wie viele Theile und Secten sie zerrissen worden. Jeder glaubt das ganze Stück zu besitzen, und hat nur einen Musterlappen davon; gilt aber gleich, damit läuft er davon, bildet eine Sonderbande, und um seinem Aftergewäche einen Glanz zu geben, schreit er laut und keck, daß er und nur er diesen langgesuchten Kirchenphönir besitze, daß mithin alle Andern nur Nachteulen seinen. Ich lasse die zahllosen alten häretiker, die es gesagt und behauptet, und welche sogar, die Kinder Gottes nachäffend, dem Marteretode getrott haben: ich bleibe in unserer Zeit und was sehen wir ba?

Fast jeder Staat hat seine Sonderkirche, von allen Andern getrennt in Beist, Glauben und Lehre, durch welche drei Eigenschaften doch die wahre Kirche allein in ihrer Einheit fortbesteht.

Und ich armer irrender Wandersmann wo werde ich mich hinwenden? auf weffen Meisters Wort soll ich hören? Gebt mir wie dem Blinden einen Führer, und in meiner Person verschaffet Jenen, die auch blind sind, eine sichere Leitung.

3h höre, ein Jeder sagt, daß es nur Eine Kirche habe. Ich glaub' 18, weil es Jedermann sagt, und es muß auch wahr senn, weil Keiner widerspricht. Allein muß man sie nicht sehen die Kirche, um sie zu erkennen? denn ich denke, daß wenn sie sich von selbst erblicken ließe, ich vielleicht nicht so blind wäre, wie es mir scheint, daß ich nach der Nacht, wo ich wenig sehe, die leuchtende Sonne nicht erblickte.

Wenschen, die aber nicht sichtbar ist, wozu so viele Versammlungen von Menschen, die sichtbar sind, die sich berühmen Gott zu dienen, und wo die Einen lehren, und die Andern Lehrlinge sind? Gott allein sieht sie, werdet ihr sagen. Gott aber, der, um sich uns zu zeigen, wie wir sicht bar werden wollte, mißgönnt er uns etwa unser Glück und entzieht uns ihren Blick? Und er, der uns so sehr die Liebe anempsiehlt, ist er selbst so wenig liebreich, um uns diesen so unentbehrlichen Schatz zu verbergen? Und wenn er uns nicht hinweiset, wo er sich besindet, wo will er wohl, daß wir ihn suchen? Weshalb wird er uns verdammen, wenn wir ihm als Entschuldigung, die er, wie wir wohl wissen, nicht annehmen wird, unsere Unwissenheit vorschützen?

Ich kann indessen nicht glauben, daß diese Kirche so dunn und so sein zesponnen sen, daß sie unsichtbar geworden. Gott ist nicht gewohnt, uns durch dergleichen Scheinbilder zu täuschen: seine Güter haben Alle ohne Ausnahme Wesen und Bestand. Oder sollte unser Loos hinter dem der Inden bleiben? War denn die Ankunft des Messias für uns nachtheilig, daß sie uns des Tempels und ter Stiftshütte, wo Gott will angebetet ienn, beraubt hätte. Wäre es nur mehr eine Scheingestalt unserer Relision? Ich kann und darf es nicht glauben.

Rein, es gibt immer und wird bis zum Ende zuverläßige und unläug=
vare Versammlungen von Menschen geben, welche Gott bienen; es sen
venn daß der Teufel mehr Vorrechte hätte als Gott selbst, dem in dieser
Boraussehung nur noch die Kunst bliebe, einige Menschen wegzuködern, um
ne selig zu machen: als wenn die Heerden sich nicht mehr gegen die Wölfe
hühen könnten, und der Herr sie an verborgene Orte bringen müßte,
rus Furcht man möchte sie seinen Händen entreißen, wosern sie irgendwie
jum Vorschein kämen; und solcher Weise gezwungen wäre, seinem Feinde
vas Schlachtseld zu räumen und eben dadurch auf seinen glorreichsten
Eriumph zu verzichten und seine herrlichsten Siegeszeichen der Raubsucht
vreis zu geben.

Und wozu hatte Christus versprochen, seine Kirche so fest und so nachhaltig zu bauen, daß die Pforten ber Hölle (womit Epiphanius die Repereien und Reper versteht) sie nicht überwältigen würden, wenn er sich der List bedienen muß, um sie vermittelst der Unsichtbarkeit zu retten. Es wäre unnühe von dem Gebäude und Felsen, auf dem er sie aufführer würde, weiter zu sprechen, wenn das Alles nur Schlagworte, oder vielmehr Spipsindigkeiten sind. Ueberdieß ist Jedermann damit einverstanden daß Christus das Oberhaupt der Kirche ist: nun aber hat etwa das sicht dare Haupt einen unsichtbaren Leib? Man muthet uns zu viel zu, in de Religion an Ungeheuer und Mißgeburten glauben zu sollen.

Ich verstehe wohl, man will nicht sagen, daß dieser Leib unsichtbar sein ber Art, wie ich mir's vorstellen mag, und wie die Katholiken sie biesen sichtbaren Körper benken; sondern daß die Kirche aus den Ueber resten frommer Leute bestehe. Darmseliges Loos der frommen Leute, di in dieser Boraussehung nur den Staub, in dem sie sich verkriechen, it dieser Welt als Justuchtsstätte haben! Wenn aber dem auch so ist, wo sin sie denn diese guten Leute, die Gott mitten unter den Bösen sich ausbewahrt Ich zweise nicht, daß seit der Einführung der neuen Lehre viele davon wo nicht alle gestorben sind; wer sind nun diese frommen Leute? obe gehören alle, geistlich und leiblich, zu dieser Nachkommenschaft? sind e lauter Engel? Wenn es nicht Alle sind, sondern nur Etwelche, was thu sie unter Jenen, über die Calvin schon zu seiner Zeit sich bitter beklagt und einmal laut und deutlich ausrief, ' daß das Papstthum nich so arg verderbt sen? Dachten sie vielleicht an ihre Borgänger, welche da Bapstthum verlassen haben?

Vielleicht aber wollet ihr nicht, daß man eure Einheit störe. Es ist die ein ungerechter Wille von euch. Denn entweder habt ihr wohl gethan als ihr die katholische Einheit brachet, oder ihr habt nicht wohl gethan Im ersten Falle muß die nämliche Ursache, die euch zum Bruch bewoger auch die frommen Leute bewegen, mit euch zu brechen. Im zweiten Fall was habt ihr selbst gethan? oder worüber könnet ihr euch beklagen?

Auch fagt ihr, die Reinheit der Lehre, und nicht die Reinheit der Sitter mache die Kirche. Es ist gerade das Gegentheil, wenn man richtig spreche will; die Kirche macht die Reinheit der Lehre. Denn die Kirche war ehr da als die Lehre, wie der Stoff eher vorhanden ist als die Form. Un wenn gleichwohl die Apostel keine vollkommene Kenntnis vom Reiche Gotte gehabt häcten, so waren sie immerhin dessen Bürger und bildeten die von nehmsten Glieder dieser Kirche; ja selbst ihre Berufung ist ihrem Unter richte vorausgegangen, indem ihnen dieser erst vollständig geworden, al sie den h. Geist empfingen, wenigstens in Bezug auf die Fülle dieses Unter richtes, der für so hochgestellte Kirchenlehrer nothwendig war. Wer hät

<sup>1.</sup> Serm. X. in Ep. ad Eph.

also vor dem Pfingstfeste behaupten wollen, daß die Apostel und Jünger diese wahre Kirche, welche deßungeachtet die ganze Lehre noch nicht empfangen hatte, nicht ausmachten?

Man hat also überall zuerst ben Lehrer und dann erst die Lehre gekannt, gleichwie die Arbeiter nothwendig und naturgemäß der Arbeit vorangehen. Ich rede hier von Menschen; denn was Gott betrifft, so war diese Lehre in ihm in abstracto und abgesondert von ihrem Subject, bevor sie concret und mit uns vereinigt worden. Da aber Gott die Ordnung, die er in der Welt eingeführt hat, nicht leicht ändert; so hat er lieber zuerst seine Kirche gewählt, das heißt, die Menschen, mit denen er sie bilden und regieren wollte, als daß er ihnen vorher seine Kenntniß vollständig mitzetheilt hätte. Es kann Niemanden unbekannt senn, daß Iesus Christus diesen Gang in der Welt eingehalten.

Sonst wenn man die Kenntniß der Kirche mit der Kenntniß der Lehre empfangen mußte, wer wurde uns mit biefer Lehre bekannt machen? Be= schähe es durch außerordentliche Gingebung, so mußte ich sehr befürchten, daß wir anstatt einer unsichtbaren Kirche gar keine haben würden. wohl ich Niemanden so vermessen glaube, daß er, wenigstens bei gutem Bewiffen, fich berede, auf diesem Wege unterrichtet zu senn; ober wenn es erlaubt ist, sich mit einer solchen Unterrichtsweise zu brüsten, so werben wir gewiß einen reichen Samen ber Neuerungen und des Mißtrauens in die Welt ausstreuen. Denn wenn die boshaften und zweizungigen Men= schen fich unter die Guten und Einfältigen mischen, wer wird euch die Einen von den Andern unterscheiden lehren? Wem wollet ihr, daß z. B. ich, den vielleicht die gemeinsten Beschäftigungen von der Beurtheilung so hoher Geheimnisse abgehalten haben, wem, sage ich, wollet ihr, bag ich Glauben beimeffe? In welche Gesellschaft wollet ihr, daß ich mich aufnehmen laffe, um darin Gott mit ruhigem Gewissen zu dienen? Denn ich verstehe durch= aus nicht all bie dornigen Spisfindigkeiten berjenigen, die barüber vernünfteln. Und wenn ich nicht an Ort und Stelle der von heiliger Ein= gebung Begeisterten mich aufhalte, sondern im Gegentheil von Solchen umgeben bin, die eines so außergewöhnlichen Vortheiles fich nicht zu er= freuen haben, was werde ich in diesem Falle thun? ist dann da für mich tein Beil mehr? und dennoch verlange ich nach einem Beilemittel und tann es unter fo vielen Parteien, Unbeständigkeiten und Wibersprüchen weber feben noch erkennen.

Ja, wenn ich im glücklichsten Falle diese Eingebung auch erkenne, so müßte doch wenigstens das, was sie mich lehrte, von Bestand und Dauer senn, und Jene, die nachher kämen und den außerordentlich Begnadigten nicht gesehen hätten, müßten dem Berichte einigen Glauben schenken. Das ware zwar freilich ein Anfang der Lehre und eine gewisse Fortsetzung dieses Anfanges. Allein diese Fortpstanzung gälte nur für die Menschen, welche das Bewußtsen dessen hätten, was sie gelehrt worden, wiewohl sie selber

biese außerordentliche Eingebung nicht empfangen hätten. Endlich muß man mir zugeben, daß wenigstens nach diesen ersten Unterweisungen ich immerhin jene, die sie empfangen hätten, kennen müßte; und daß mithin die Renntniß der Lehrer mir eher nothwendig sen als die der Lehre, weil ich, noch Lehrling, über das, was ich nicht weiß, keineswegs urtheilen könnte. Durch eine gewöhnliche Belehrung und Kenntniß aber wäre es mir leicht, die Bewahrer und hüter dieser Lehre kennen zu lernen, geschähe es auch nur durch persönliche Berührung oder durch die Zustimmung derzenigen, die vor mir die Erfahrung gemacht hätten, vorausgesetzt, daß sie von dem Ersten an bis auf mich unfehlbar und unbeirrt sofort überliesert worden: es sey denn, daß diese Eingebungen alle zehn oder zwanzig Jahre erneuert würden, was ich übrigens noch von Niemanden vernommen oder gehört habe.

Mir also, der ich unwissend bin und unfähig, die Lehre zu unterscheiden, ift es ein Bedürfniß, mit Lehrmeistern ben Anfang zu machen, fie vor Allem zu kennen, sie gelehrig und geduldig anzuhören, mich ihrem Unterrichte und ihrer Leitung zu unterwerfen. Um aber biese Lehrer kennen zu lernen, muß man mir andere Kennzeichen als die der Lauterkeit ihrer Lehre an die Bant geben, sonst werbe ich niemals meinen Zwed erreichen: benn felbst diese Reinheit der Lehre muß ich zuerst glauben, bevor ich sie höre und vernehme. Nun aber, um sie zu glauben, aus wessen Munde muß ich sie zuerst glauben, wenn nicht aus dem Munde Jener, die sie felbst glauben und sie hören?' Das Vorurtheil meines Glaubens besteht weit beffer bei diesen als anderswie, hatte ich auch sonst keine Gewähr= leistung als die Verheißung Christi, 2 seine Rirche bis an das Ende der Welt niemals zu verlaffen. Wer stellt aber diese Rirche beffer vor, als die Bewahrer und Ausspender seiner Geheimnisse und die Leiter dieser ganzen Gesellschaft? Wer sind nun diese? Ich werde es in zwei Worten, welche alle erwünschlichen Kennzeichen in fich schließen, zu erkennen geben.

Welche sind es? Die Gott lieben, und die ihren Nächsten lieben, d. h. Zene, die weder häretiker noch Schismatiker sind. Die Reperei ist treulos gegen Gott, wider den sie sich empört; das Schisma oder die Spaltung ist gegen die Einheit und die Gemeinschaft der Kirche, die sie auflöst und zerreißt. Ich verbinde Beite miteinander, nicht als könnte ein unbekannter Reper nicht in der Kirche bleiben, oder ein Schismatiker ohne Reperei außerhalb der Kirche seyn; sondern weil das Eine leicht eine Folge des Andern ist, z. B. die Meletianer, welche aus der einfachen Spaltung, die sie in der Kirche verursachten, bald nachher in die Keperei versielen, wie Theodoret erzählt. Da es aber unmöglich ist, daß der Gottliebende nicht auch den Nächsten liebe: so ist es gleichfalls unmöglich,

<sup>1. 3</sup>sai. VII. 9. 3oh. VI. 6.

<sup>2.</sup> Matth. XXVIII. 20.

<sup>3.</sup> Theod. hær. fab. 1.

per Bekenner des wahren Glaubens nicht auch bestissen sen, liebenden rzens in ter Gesellschaft der h. Braut unsers herrn zu bleiben; und nn er sich von ihr absondert, so trennt er sich wirklich von Gott, welchem seinem Dienste nichts angenehm ist, als was an seinem rechten Orte d nach der eigentlichen Ordnung geschicht. Wenn ich also eine Gesellsaft, welche seit Christus dis auf den heutigen Tag diesen Glauben an ott, diese Liebe gegen den Menschen beständig und theuer bewahrte, in Welt aussindig machen kann, werde ich mich dann nicht sogleich mit m h. August in ' entschließen, mich in ihrem Schoose zu verbergen, a darin mein heil zu wirken?

Damit will ich indessen nicht fagen, daß dieser Körper nie von allerlei rankheiten, Aengsten und Bedrängnissen befallen worden; er hat aber enigstens der Art Widerstand geleistet, daß der Sieg nicht Jenen gezieben, die sich an ihn gewagt. Dieser Leib blieb allzeit aufrecht, und die ankhaften Säste, die sich von ihm abgesondert, haben ihm desto mehr rleichterung verschafft. So verhielt es sich mit den Ketzereien und Spalzugen, mit denen er zu verschiedenen Malen und verschiedenartig heimzsucht wurde, und noch jetzt heimgesucht wird, aber nur zum Beweise ines Muthes und zur Beschämung der Urheber seiner Drangsale gedient iben und noch dienen. Es sind Hannibale, die dem Scheine nach mitziter einige Vortheile erringen; in Rom aber sinden sich allzeit Varrone, e nie an der öffentlichen Wohlsahrt verzweiseln, und Scipione, die das ierlorne wieder einbringen.

Ich halte bemnach, wie ich schon gesagt, für ganz gewiß, daß es allzeit ne heilige Kirche gibt, die man theils sieht, an die man theils glaubt. dir sehen darin die sichtbare Gesellschaft der Menschen, daß sie aber die ahre Kirche Gottes sen, das sehen wir nicht, es genügt uns, daran zu auben. Warum? Weil sie einen und denselben Glauben bekennt, den ir nicht sehen, zu dem wir uns aber bekennen. Und doch ist sie die auf n Berg gebaute Stadt, die nicht verborgen senn kann (Matth. V 15); ist sogar der große Berg, der über alle Berge emporragt, von dem bei saias (II. 2), die Daniel (II. 35), bei Michaus (IV. 1), die Rede ist; ist die Stiftshütte, die Wohnung, welche Gott in die Sonne gesetz Bf. KVIII. 6), d. h. vor die Augen der ganzen Welt zum heil der Gläuzgen, und zum Verderben der Gott= und Glaubenslosen; sie ist das Licht Matth. V. 16), das nicht unter den Schessel, sondern auf den Leuchter stellt ist, damit er Alle erleuchte, die im Hause wohnen.

Die sie nicht sehen, sind es nicht lauter Blinde? Sie ist ganz strahlend id glänzend, und hat noch den Vortheil, daß ihr Licht nie ausgegangen ist id nie ausgehen wird. Und wenn sie auch manchmal mit verdunkelnden

<sup>1.</sup> L. de util. credendi c. 14.

und auslößenden Wolken bebedt und umgeben scheint, so wird sie bennoch teineswegs von denselben erdrückt; und wosern sie auch nur einiges Licht beibehält, so genügt es, um die ganze Welt zu erleuchten, oder wenigstens um uns gegen den Abgrund der Finsternisse zu schützen.' Wenn an diessem Leibe Christi auch nicht immer alle Glieder lebendig sind, so behält dennoch der Leib selbst das Leben; und das herz des Glaubens, welches der edelste und lebensthätigste Theil ist, erstirbt deßhalb nicht. Diese Stadt ist von Sott selbst auf ewig gegründet; er hat mit ihr einen Bund gesschlossen, daß sie verloren ist, die sind selbst verloren, und wähnen deßhalb, daß sie nicht mehr ist, weil sie nicht darin sind. Die Ströme haben sich ergossen, die Ströme haben gebraußt, sie ist aber nicht gefallen, weil ihre Grundlage auf dem unerschütterlichen Felsen, und nicht auf dem bewegslichen Sande ruht.

Beigt mir eine Gesellschaft, die ohne zu fallen, sogar ohne jemals zu wanken, einen so langen und mühseligen Widerstand geleistet, und ich werde sie als die wahre Rirche anerkennen; das muß aber von Anbeginn, von Jahr zu Jahr, von Jahrhundert zu Jahrhundert, bis auf den heutigen Tag geschehen senn. Beigt mir sie, gekrönt mit Lorbeeren, die sie dem Reher, dem Ruhestörer, dem Gößendiener, welche mit Schmach bebeckt und von Ruinen umgeben, zu ihren Füßen liegen. Wenn ich sie durch viele Jahrhunderte hindurch unerschütterlich erblicke, wie könnet ihr von mir verlangen, daß ich sie nicht umarme, oder daß sie mich nicht umarme, um mich an ihrer Standhaftigkeit Theil nehmen zu lassen, das mit ich fürder nicht mehr so unschlüssig und verzweiselt hin und her wanke.

Wohl weiß ich, daß die Zeitlänge nicht in allen Dingen ein unwiderlegliches Argument ist, auch vielleicht in dieser Frage nicht, wenn keine
andern Beweisgründe vorhanden wären: immerhin aber ergibt sich daraus
eine gewisse Nöthigung zu glauben, daß die so eben auf die Welt gekommen sind, in Bezug auf die Beurtheilung und Kenntniß der so alten
Lehre weniger Ansehen und Gewicht haben, als jene, welche an der ersten
Duelle des Alterthums gesessen und darum diese Lehre viel leichter und
zuverlässiger ausbewahren konnten als Jene, die nur davon sprechen gehört und erst seit drei Tagen davon reden. Dringt man noch tiefer in
die Sache hinein, so liegt außer allem Zweisel, daß die Wahrheit ihrer
Natur nach älter ist als die Lüge.

Ich gebe gerne zu, daß die heilige Schrift in dieser hinsicht einiges Vorrecht behaupten könne, wofern diejenigen, welche sich derselben bedienen wollen, um die ununterbrochene Fortdauer dieses sichtbaren Zustandes der Kirche zu erschüttern, durch irgend eine Beweisführung
einen vernünftigen Menschen je überzeugen könnten, sie hätten erfahren,

<sup>1.</sup> Chrysost. hom. 4. in cap. VI. Isai.

baß tiese heiligen Bücher, die fie mit Recht so hochschäpen, das Wort Gottes enthalten, das wir zu hören verpflichtet find. Niemand ehret die Schrift mehr als ich; ich frage baber nur, wer bestimmt uns, zu glauben, baß fie wirklich die Schrift sen? Und bann wurden uns wohl jene heiligen Reliquien der Arbeiten so vieler heiligen Männer aufbewahrt, damit wir nichts bavon verständen bis in den jüngst verflossenen fünfzig oder sechszig Jahren. Seit dem diese Bucher geschrieben worden, hatte fie Niemand, weder überhaupt, noch in ihren einzelnen Theilen richtig aufgefaßt, bis endlich Martin Luther in seiner ersten Predigt sich wider die Ablässe erhoben hat? Sind uns ihre Auslegungen jest erst geoffenbart worden, so ware dieß eine armselige Rirche gewesen, die in einem Zeitraume von fünfzehn Jahrhunderten zu nichts gedient hatte, als die Bolle mit Verworfenen zu bevölkern. Saben wir diese Bücher nicht aus ben Sanden berjenigen, die fie wider so unterschiedliche Feinde so theuer bewahrt haben? haben sie dieselben aufgeschlagen, um bavon Renntniß zu nehmen, wie kommt es, daß wir diese Zeugen verachten? warum unsrer Seits ein so verwegener hochmuth?

3ch bin gezwungen, oft in diese Wiederholungen zurückzufallen, weil man uns am Baufigsten und am heftigsten von dieser Seite angreift. Ich muß sogar vor Gott, ber die verborgensten Falten meines Berzens burchschaut, offen gestehen, daß ich mit besonderm Erstaunen gewahre, daß man uns möchte zum Glauben verleiten, als wären all' biefe neuen Lehrer hocherleuch= tete Manner, bas arme Alterthum aber dagegen eitel Nacht und Finsterniß gewesen. Welchen Anschein aber hat es bazu? Nach ihrem Vorgeben, waren lange Zeit weder Kirche noch Lehrer vorhanden, bis endlich Gott den großen Propheten Luther erweckte, beffen Geift er unter alle Andern vertheilt hat, wie ehehin den des Moses über die Richter seines Volkes. Und wer sollte es glauben? Es ist also nicht durch die Schrift, daß wir das Alterthum der Rirche bekampfen, weil diese Rirche selbst uns die Gewißheit verschafft hat, daß eben diese die heilige Schrift ist und außer Zweifel sest, daß fie, weil mit einer fo heiligen Ginficht begabt, nichts frembartiges und entgegengesettes beigemischt, in einer fo groben Unwiffenheit über ben Sinn und ben Ber= stand derfelben follte gewesen seyn. Hätte fie wohl gut geheißen, was fie nicht verstanden hat? Wußten so viele Concilien, welche die Bibelbücher approbirt haben, allenfalls nicht, was diese Schriften enthalten und was ihre Worte bedeuten? Hätten fie dieselben so feierlich und mit einer so allgemeinen Uebereinstimmung verfochten, ohne von irgend Jemand einen Wiber= fpruch zu erfahren, wenn wir aus eben biesen Büchern nachweisen könnten, daß die Urkirche, welche fich bis auf die Stunde behauptet hat, nicht die wahre Rirche sen?

Ich will mich hier nicht in die besondern Streitigkeiten einlassen; es genügte mir für diese Stunde zu wissen, wo ich diese Kirche, außerhalb welcher ich wohl Gottes Wort und Sakramente, aber nicht mein heil sinden werde. Denn Niemand kann das Leben haben, wenn er nicht Christum als Oberhaupt hat, und Niemand hat Chriftus zum Oberhaupt, es fen benn bag er beffen Leibe, b. h. ber Rirch angehöre.

3ch gebe noch weiter und fage, bie Rirche ift alter als bie Schrift, bee alten wie bes neuen Bundes, fonft mare por Dofce, bem alteften Schriftfteller, feine Rirche ba gewesen. Denn von Abam bis auf ibn gablt man mehr ale zweitaufend Jahre, mabrenb welcher bie erften Batriarchen ohne alle Schrift die Rirche bilbeten und Gott bienten Es mare auch feine Rirche ba gewesen vor ben Evangelien, Die von zwei Aposteln und von zwei Jungern gefdrieben worben; noch vor ben Gpifteln bee beiligen Baulus, bes beiligen Betrus, bes beiligen Johannes, bes beiligen Jacobus und bee beiligen Jubae: mas offenbar falfch ift, weil biefe Bucher nur gelegenheitlich verfaßt wurben und zwar lang nachbem unfer Beiland bas Grangelium verfundet batte. Wem ift wohl unbefannt, bag nach biefem bie Rirche diefe Lehre in ihrem Bergen bewahrt habe ohne neue Bucher, und bağ es ihr baburd möglich mard, ju beurtheilen, ob tas mas Beber fdrieb, mit bem übereinstimmte, was fie von Dunb gu Dunb von ihren Altvorbern empfangen hatten? Und maren alle biefe Bucher verloren gegangen, wie es benn auch gewiß ift, bag wir heute nicht mehr Mues befigen, mas gefdrieben worden: fo mußten wir, wie ber beilige 3 venaus bemertt," immerhin irgend eine Religion haben, welche unfere Rirchenlehrer vermittelft ber munblichen Ueberlieferung aufbewahrt batten, und zwar durch unfere alleinige Aufbemahrung, wie ce bei ben erften Patriarchen, berer ich eben gebacht habe, und fogar bei mehreren wilden Bolfern jur Beit bes beiligen Rirchenvaters ber gall gewefen.

Dieraus folgt, bag mir por Allem nothwendig fen, biefe Rirche tennen an lernen, und zwar, ich fürchte mich nicht ce zu fagen, noch eber als felbft die beiligen Schriften, die ich nicht einmal wurdig bin anzuschauen, wenn nicht bie Rirche mir das Buch aufschlägt, und mir bie Augen öffnet. Sonft konnte die Sprachkenntnig mir wohl die Bulfe ber Borte verftanblich machen, nicht aber das Mark des Sinnes; wie wollet ihr aber, daß ich ihn herausfinde, wenn nicht burch tiefenigen, bie ihn vor mir herausgebeutet haben durch ununterbrochenen Beiftand Gottes, ber aus ber Urquelle, bie er ben Erften eröffnet bat, bie auf bie Letten ble Strome fliegen lagt? Außerbem ift Alles mit Trodenbeit und Unfruchtbarfeit gefdlagen. Da wir mithin die Letten find, muffen wir ftufenweife binauffteigen bie ju ben Erften ; und von ihnen binwiederum berauffteigend bis ju uns bas unaufidelich in einander geflochtene Band ber Ertenntnig unfere Beile erfaffen, und Diefes finden wir ohne allen Zweifel in der fichtbaren Befellichaft, welche bie Apostel gegrundet haben und die durch jene fortgefest worten, welche ihnen rechtmaßig nachgefolgt find in bem Lehr - und Regierungeamte ber Rirde.

<sup>1.</sup> Aug. Sorm. 10 super Gest. de Emerit. It. de Unit. Eccles. c. 16.

<sup>2.</sup> Iron. J. 4. adv. Valentin. c. 4.

Und da alle von den andern Aposteln und namentlich von dem Apostelsfürsten Betrus gegründeten Kirchen entweder gänzlich vernichtet, oder doch wenigstens grausam zersplittert und entstellt sind, mit Ausnahme des in der Stadt Rom errichteten und mit dem Blute desselben heiligen Betrus versperrlichten Sizes: was bleibt uns anders übrig, als freiwillig einzugesstehen, daß an diesem einzigen Orte dieses Gebäude der Kirche, welches nach Christus nur Betrus als sicherstes Zeichen ihrer ewigen Dauer zum Grundselsen hat, ganz unversehrt geblieben? Es lohnt der Mühe nicht, mir hier den gleichzeitigen Märtyrertod des heiligen Paulus zu Rom entgegen zu stellen; denn nie ist er, wie der heilige Betrus, aus dem eigenen Munde Jesu Christi mit der allgemeinen Verwaltung der Kirche betraut worden. (Joh. XXI 45.)

Es ist dieß in wenig Worten eine unangenehme Lösung der Frage für die= jenigen, die nur darin ihr Vergnügen finden, zu verschreien und zu schmä= ben, was die ganze Welt, mit Ausnahme derjenigen, die ihnen gleichen, bis dahin zu allen Zeiten in Ehren gehalten, und bennoch als Lohn nie anderes bavon getragen als Beulen und Brandmale zum Angedenken der echten Gife= rer für Wahrheit und Frömmigkeit. Ich war aber begierig, ihre Gründe tennen zu lernen, wofern man Gründe nennen kann, was durchaus unge= gründet ist; und bennoch hat mich die Liebe zur Wahrheit dazu angetrieben. Rurz ich habe überall nichts gefunden als gläserne Argumente, die bei der geringsten Berührung dieses harten Felsen, dieses unüberwindlichen Petrus, in Trümmer gingen. Ich übergehe mit Stillschweigen die nieberträchtigen Bücher, die einige Schriftsteller gegen diesen heiligen Apostel zu Tag förbern, die seine Schwächen sich zum Schilde nehmen, um ihn zu erniedrigen und in die Zahl des gemeinsten Bolkes herabzuwürdigen, obschon der Sohn Gottes durch die ihm gegebenen Gnadenerweise und durch den Primat vor Allen ihn bevorzugt hat.

Man erschaubert bei diesem Worte; wer sich aber die Mühe geben will, die Uebereinstimmung in den Zeugnissen der vier Evangelisten zu lesen, der wird Gelegenheit finden, daran zu glauben.

Erwäget vor Allem aufmertsam und finnig die Beränderung seines Ramens Simon in den Namen Petrus. Ein Gattungsnamen, der Rame Stein oder Fels wird in den Eigennamen eines Menschen verswandelt, um dadurch die Festigseit dieses Apostels anzudeuten. Wenn auch der Beiland den Kindern des Zebedäus den Namen Boanerges d. h. Donnersöhne gab, so wurde derselbe, wenigstens in der Bibel, nur einmal ausgesprochen und wiederholt, indem der Name Petrus bis auf die Stunde dem Apostel geblieben ist. In jedem Falle erhielten diese drei Apostel von unserm Heilande blos Privatgunst erweise, zum Zeichen, daß ihre Namensänderung, wie früher die des Patriarchen Abrasham, nicht als eine eitle Benennung und ein Ehrentitel gelten sollte.

Als Jesus sich verklären wollte, ' als er Jairus Tochter in's Leben zu rufen beschloß, als er beim Antritt seines Leibens auf bem Delberge zu seinem Bater betete, a nahm er Petrus, Johannes und Jacobus mit sich, aber allzeit Petrus zuerst. Um unwidersprechlich zu erkennen zu geben, daß er absichtlich und nicht ohne großes Geheimniß ihm diesen Namen gegeben, sette er auch die Ursache hinzu, weil er ihn nämlich gewählt habe zum Grundsteine, auf welchen er seine Rirche bauen wollte, ' welches eine andere Auszeichnung ist, die, wenn gleich den übrigen Aposteln einiger Maaßen gemein, bennoch, wie die Erfahrung bewies, in Bezug auf die Nachfolger ihrer einzigen Personen, von geringerer Dauer senn sollte. Daher wird er auch unter Allem stets ber Erste genannt, ausgenommen ein einziges Mal bei St. Paulus (Galat. 11. 9), indeß die heiligen Ambrosius, Augustinus, hieronymus und Chrysostomus so wohl in ihren Commentaren als bei Anführung des Textes selbst, anders lesen. Petrus ift der Einzige, der mit bem herrn auf dem Wasser wandelt. 5 3hm allein ist zuerst die Kenntnis des Sohnes des lebendigen Gottes geoffenbart worden. Für sich und für Petrus hat Christus befohlen, die Steuer zu bezahlen; woraus bie alten Kirchenlehrer mit Recht den Primat des heiligen Petrus gefolgert haben. Denn die Steuern werden nur durch die Familienhaupter bezahlt. Der herr hat für bessen Glauben gebetet, und ihm befohlen, seine Brüder, d. h. die Apostel, nachdem er sich würde bekehrt haben, in demselben Glauben zu bestärken. Ihm ift ber Erste unter ben Menschen, Jesus Christus, nach seiner Auferstehung erschienen. Ihm wascht er zuerst die Füße. Zu ihm allein sprach er, und zwar in Gegenwart aller Andern: "Weibe meine Schafe." Er verkündet der Erste das Evangelium. Er ist ber Erste, ber ben Beiben predigt. Er wirkte das erste Wunder zum Zeugniß des Glaubens. Er zeigte seine Authorität über Ananias und Sapphira, ohne von andern Prarogativen zu reden, die wir noch namhaft machen könnten.

Die Feinde seines Stuhles setzen ihn dagegen desto tiefer herunter, je höher unser Beiland ihn erhebt. Und nach so vielen Jahrhunderten eines rechtmäßigen Besitzes seines Primates stiften sie neuen Aufruhr wider ihn und stören solcher Weise den Frieden der ganzen Welt. Man citire mir einen einzigen Schriftsteller, der sich jemals wider ihn erhoben hätte; im

- 1. Matth. XVII. 1.
- 2. Mart. IX. 1.
- 3. Lut. IX. 28.
- 4. Mart. XIV. 33.
- 5 Matth. XIV. 17.
- 6. Matth. XVI. 29.
- 7. Matth. XVII. 27.
- 8. Origenes, Chrysoftomus, Dieronymus.

begentheil, das ganze Alterthum ergießt sich in Lobsprüche über dieses ntliche Oberhaupt der Kirche, dessen Gewalt, nach ihrem allgemeinen eugniß, im Einklang mit der Wahrheit bleibt, und in Jenen bestätigt ird, die er an seiner Stelle gelassen, an demselben Ort, wo er sein Leben wofert hat, als unzweiselbares Zeichen seines Willens.

Dan verlangte zwar gern, daß dieß Alles mit großen Buchstaben und scherhabener Arbeit in ber h. Schrift aufgezeichnet wäre. Dennoch möchte , nicht bafür stehen, daß man beim Buchstaben bleiben und nicht zu ben iguren seine Zuflucht nehmen wurde, wie man anderwarts zu thun pflegt. ch habe jedoch die Erfahrung gemacht, daß man hinfichtlich der That= chen allzeit mehr dem Zeugnisse glaubt, das bejaht, als tausend Andern, e verneinen. In Rom bezeugt die ganze Geschichte, daß ber h. Petrus ifelbst seinen letten und unabanderlichen Sit aufgeschlagen, und daß er ach ber Ernennung seines Nachfolgers bort gestorben ift. Warum also zweifeln wir nach unserm Belieben und ohne allen Schein ber Wahrheit ne so oft bestätigte und unläugbare Thatsache? "Wir wollen," sagt ber aifer Theodosius, "bag alle Bölter, die unter bem Scepter unfrer taiferlichen Milde wohnen, in biefer nämlichen Religion verharren, welche bis dahin gelehrt worden und welche der Apostel Petrus den Römern gegeben hat." Eusebius, Arnobius, Epiphanius, Chryso= om us, Drosius, Theodoret und alle Andern halten bafür, daß tetrus baselbst bas Christenthum eingeführt habe.' Dber genügt es wa, Alles zu läugnen, um ohne weiters geglaubt zu werben?

Es ist ohnehin klar wie am hellen Mittag, daß die frühesten Zeiten einen Nachfolgern, ohne die geringste Widerrede, alle Ehren und Huldigengen dargebracht haben. Welche tolle Verwegenheit also ist unser Tadel egen so viele gottesfürchtige Männer, die wir selbst unter die Heiligen ihlen, und die ungeachtet ihrer heiligkeit gethan, was wir zu thun uns eigern, und mit aller Ehrfurcht Jenen unterwürfig waren, die wir mit üßen zu treten uns rühmen? "Wer nicht mit dir sammelt," schrieb der hieronymus an Papst Damasus, der zerstreut." Das heißt, wer icht Christ ist, der ist Antichrist. Das sind die eigenen Worte eses heiligen; wir würden nicht gewagt haben, sie auf unsere Rechnung uszusprechen.

Uebrigens, wie viele Dinge glauben wir in Religionssachen, die doch icht ausdrücklich in der h. Schrift stehen? Wo steht geschrieben, daß der ater von keinem Andern erzeugt ist? wo steht geschrieben, daß die Jung-au Maria allzeit Jungfrau geblieben? Wo steht geschrieben, daß die indertaufe nothwendig sen? geschweige vieler andern Glaubenssachen, an

die wit mit Recht fest und unverbrüchlich halten, wiewohl die h. Schrift, \_ die ihr einzig und allein als eure Glaubensquelle erkennet, mit keiner Sylbe davon spricht. Der h. Lucas berichtet nicht, daß der h. Petrus in Rom gewesen und noch weniger, daß er daselbst für seine Rachkommen das Erbfolgerecht gegründet habe; folgt baraus, daß an dem Allen nicht also sen? und als hätte Lucas nothwendiger Weise alle Einzelheiten der Rirche beschreiben muffen? Wir geben zu, daß bieses eine wichtige Frage ist; allein die andern, die ich eben berührt habe, sind es ebenfalls. h. Lucas, welcher, wie aus Allem hervorgeht, sich besonders angelegen senn ließ, eine etwas einläßliche Geschichte ber apostolischen Gifergluth bes h. Paulus zu verfassen, hat vieles unberührt gelassen, wie sich von dem jo geringen Umfang seiner Schrift und von dem reichhaltigen Stoffe, ben das Leben dieses großen Apostels darbot, leicht denken läßt, so zwar, baß er nicht einmal ber hochwichtigen Reise bes h. Paulus zu bem h. Pe= trus, um mit ihm und mit den übrigen Aposteln die Angelegenheiten bes Evangeliums zu besprechen, einer Reise, von der im Briefe an die Galater (Rap. 11.) Melbung geschieht, Erwähnung gethan hat. Es reicht also hin, daß diese Geschichten der in der Schrift enthaltenen Wahrheit nicht wider= sprechen, und daß im Gegentheil burch irgend eine beffere und zuverlässigere Folgerung sich nichts dawider einwenden lasse.

Auf tiefe Sicherheit gestütt bescheibe ich also die ganze Welt auf bieses herrliche Feld der Geschichte, um die Größe und das Ansehen dieser Erbsolge näher zu sehen und gewissenhaft zu prüfen. Der h. Augustin' nimmt keinen Anstand, nicht nur den h. Petrus, sondern den Stuhl Betri den Grundstein zu nennen, auf dem die Rirche ruhe. Der heilige Cyprian erkannte vor ihm schon die römische Kirche als die Wurzel und Mutter der katholischen Kirche. Satyrus, Bruder des h. Ambrosius, fragte den Bischof, ob er mit den übrigen katholischen Bischöfen, das heißt, mit der römisch en Kirche, übereinstimme. Wiederum sagt der heilige Ambrosius, daß, wenn gleich alle Welt Gott angehöre, dennoch die Kirche das Haus Gottes genannt werde, und daß der damals lebende Papst Damasus ber Vorsteher dieses Hauses sen.

Um diejenigen, die sich von der katholischen, apostolischen und römischen Rirche getrennt haben, der augenscheinlichen Spaltung zu überweisen, genügt mir das Zeugniß, daß sie gegen das alte und einzige Mittel der Einheit, welche Jesus Christus für die, so an ihn glauben, so inständig von seinem Vater erstehet hat, sich insgesammt förmlich verschworen haben. Dieses Mittel, bemerkt der h. hieronymus, ist kein anderes als das, welches unser heiland selbst angegeben und eingesetzt hat. "Obschon," sagt

<sup>4.</sup> In Ps. contra partem Donati et Ep. 8.

<sup>2.</sup> S. Orat. in Satyr. et in c. III. Ep. ad Tim.

<sup>3.</sup> Hier. contra Jovinian.

er, "die Kraft der Kirche gleichmäßig auf allen Aposteln befestigt ist, so "ist dennoch Einer von den Zwölfen ausgewählt, um durch die Aufstellung "eines Oberhauptes der Spaltung die Gelegenheit zu benehmen." Wer ich also nicht in die von Christus eingeführte Ordnung fügt, der will in der Trennung leben und durch diese Trennung sich losreißen von Jesus Thristus selbst, mit dem wir nicht sehn können, wenn wir nicht mit seinem unsstischen Leibe, der Kirche, sind, wie wir bereits oben bemerkt haben.

Es ift wahrlich unnöthig, in diesem Lichtmeere sich die Augen quälen ju wollen, und es muß als ein unbegreifliches Meerwunder angesehen werden, venn ihr glauben könnet, so viele Jahrhunderte sepen so tief im großen Abgrunde der Unwissenheit versunken gewesen, daß auch nicht Einer fich jur hohen Spitfindigkeit, in welcher man euch Schutz und Sicherheit verspricht, hinaufschwingen konnte; sonbern daß vielmehr ein Jeder an seinem Seelenheile Schiffbruch gelitten, wie denn auch uns geschehen wäre, hätten diese neuen Leuchtthürme von Evangelisten sich nicht plötzlich in ihrem vollen Glanzfeuer gezeigt. In welcher Zeit, ich bitte euch, habt ihr zelesen ober gehört, daß der Primat der römischen Kirche — die tas wige Ebenbild der vom Gottessohne auf Erden eingerichteten Rirche ift, - bes gesetwidrigen Besites und mithin ber Mullitat bezichtigt worden, bevor Wiclef, Johannes huß und Martin Luther ihr Geschrei erhoben? Baren die fammtlichen Bachter, welche bieses geheiligte Rapitol der Rirche itteten, so sehr in Schlaf versunken, daß der Antichrist sie überrumpeln ind auf so lange Zeit zum Schweigen bringen konnte? Arme, arme, von hrem Bräutigam verlassene Kirche, boch nicht mehr Kirche, weil du nicht nehr beinen Bräutigam hattest! welch' unaussprechlichen Dank bist du viesen neuen Paranymphen schuldig, die nach einer so schaubervollen Shetrennung bich wieder zurückgebracht und mit ihm versöhnt haben!

Rännern, welche schon eine Menge Neuerungen zu Schanden gemacht, ich es wage, das Wort zu nehmen. Doch laßt uns sehen, ob das Einigungsmittel, von dem wir reden, so neu sey, wie man uns weiß machen will. Die bei Eusedius' gelesen haben, daß der heilige Polycarpus, Jünger des heiligen Johannes, in Rom war, um über den Tag der Ofterseier die Meinung des Papstes Innocenz zu vernehmen, werden dieser Reuheit schwerlich Glauben schenken. Vielleicht aber wisset ihr nicht, daß im Jahr 153 nach unserm herrn, Marcion, der von seinem Bischof in Pontus abgeseht worden, keine andere Zuslucht hatte als die römische Kirche, um seine Lossprechung zu erhalten, wosern die übermüthigen Unsverschämtheiten, die seinen Irrlehren vorausgegangen, einer Lossprechung wären fähig gewesen. Das wird euch Epiphanius, der vorzwölf Jahrshunderten lebte, begreislich machen in seiner 42ten häresie. — Auch ents

.

<sup>1.</sup> Hist. l. 4. c. 15.

geht Reinem die Machtfülle bes Papstes Victor, ber um bas Jahr 198= lebte, und alle afiatischen Bischöfe ercommunizirte, wegen des Judaismus\_ den sie aus einem Versehen in Bezug auf die Osterfeier allmählig ein= führten. Obgleich Frenäus' und Andere die Rirchenstrafe etwas scharf fanben, so findet fich bennoch Reiner, ber bem Bapfte vorgeworfen hatte, als hätte er seine Authorität zu sehr erweitert, oder die Marksteine über die beschränkten Gränzen, in die man sie heut zu Tag einschließen möchte, hinausgerückt. — Im Jahr 252 hatten Fortunatus und Felix, welche von bem h. Cyprian in Africa ihrer Stellen entsett worden, nach Rom appellirt, und selbst mit Cyprian Zeugniß abgelegt. 2 Als balb nach= her Basilides in Spanien degradirt worden, appellirte er nach Rom an den Papst Stephanus, wie derselbe h. Cyprian berichtet. 3 Und im Jahre 351, wo der h. Athanasius von den Drientalen abgesett worden, legte er ebenfalls Berufung an Papst Julius ein, und wurde, wie Sogomenus' bezeugt, in seine Berechtsamen wieber eingesett. Der nämliche Julius führte Paulus, Bischof von Constantinopel, und Marcellus, Bischof von Ancyra, wieder auf ihre Stühle zurud, wie Gelasius berichtet. 5 3m Jahr 400 appellirte ber von Theophilus entsette h. Chrysostomus an Innocenz I, wie aus zweien feiner Briefe an diesen Papst erhellet. Eiberat schreibt, 7 daß Flavian, Bischof von Constantinopel, in dem nämlichen Jahrhundert an Papst Leo appellirte. Theodoret that dasselbe, wie er selbst an den Papst Leo schreibt, und in der ersten Sitzung des Conciliums von Chalcebon ausbrücklich erwähnt wird; besgleichen zu Anfang bes sechsten Jahrhunderts untersagte der h. Gregor während dreißig Tage den Empfang des heili= gen Sacramentes dem griechischen Bischof Johannes, weil er über ben Bischof Habrian, von Theben, welcher an den apostolischen Stuhl appellirt, das Urtheil gesprochen hatte. 8 Sechszig Jahre vor dem Rirchen= rathe zu Nicaa wurde Dionysius, Patriarch von Alexandrien, bei Dionysius, Bischof von Rom, verklagt, und lehnte die Authorität nicht ab, wie ber h. Athanafius 9 felbst in dem Buche über den Urtheils= spruch wider diesen Dionysius berichtet. Marimus, Bischof von Antiochien, wurde durch Papst Leo auf seinem bischöflichen Site bestätigt."

<sup>1.</sup> Ap. Euseb. hist. l. 4.

<sup>2.</sup> Cypr. l. 1. Ep. 3.

<sup>3.</sup> L. 1. Ep. 4.

<sup>4.</sup> Hist. 1. 7.

<sup>5.</sup> In Ep. ad Episc. Damas.

<sup>6.</sup> Chrys. in Epp. ad Innoc.

<sup>7.</sup> Liberat. cap. 12 Brev.

<sup>8.</sup> Greg. II. Ep. 6. c. 45.

<sup>9.</sup> Athan, de Sent. cont. Dionys.

<sup>10.</sup> Bgl. Conc. Chalced. Act. 7.

Derfelbe Leo bestätigte ebenfalls Anatolius auf seinem bischöflichen Stuhl zu Constantinopel, wie man aus bem Schreiben Leo's an Raiser Rartian sehen kann. ' Derselbe Leo erlaubt in seinem Briefe an die Bifchofe Afrita's dem Donatus, der mit feiner ganzen heerde aus der woatianischen Reperci fich zur katholischen Rirche bekehrt hatte, sein Bishum noch beizubehalten, mit ber Bebingung, daß er bem h. Stuhle sein chriftliches Glaubensbekenntniß einzusenden hätte. Der heilige Gregor reklagt sich, daß der Bischof von Salona, ohne sein und seines Legaten Biffen, als Bischof eingesetzt worden, was früher, sagt er, noch nienals geschehen sen; 2 sonst bemerkt er, 3 sende er nach altherkömm= ichem Brauche das Pallium an mehrere Erzbischöfe von Griechenland, Ballien, Spanien u. f. w. Der h. Cyprian, in einem Brief an Papst Stephanus, bittet diesen, nach Arles zu schreiben, um bort an die Stelle Martian's, ber sich bem Schisma und der Reperei des Novatus angeschlossen hatte, einen andern Oberhirten einzusepen. Der Papst Aga= petus erklärte, in Gegenwart des Raifers Justinian, Anthimus seines bischöflichen Stuhles von Constantinopel entsetzt und nannte Menas an beffen Stelle. Damas us setzte ben Bischof Flavius von Antiochien ab, wie bei Theodoret ' zu lesen. Sixtus III entsandte den Archidiakon Leo, der später Papst geworden, nach Jerusalem, um den dortigen Bischof Polychronius abzusepen, wie man in den Conciliensammlungen unter ben Acten bieses Sixtus nachsehen fann. Der h. hieronymus, Priester von Antiochien, erkennt sich als einfaches Schaf des römischen Birten, wie er felbst schreibt in seinem Briefe an Papst Damasus, in Bezug auf den Gebrauch des Wortes Sppostasis.

Allein wir würden zu keinem Ende kommen, wenn wir alle Zeugnisse zur Beleuchtung und Begründung dieses Segenstandes sammeln wollten. Aus dem Wenigen kann man indeß leicht sehen, ob diese rechtmäßige Authorität, welche seit den ersten Jahrhunderten, die ihr als die vollkommenssten anerkennet, der Stuhl Petri alzeit behauptet hat, eine tyrannische Sewaltthätigkeit sey, wie man vorgibt. Oder aber wenn man dafürhalten soll, daß diese Rirche in dieser Beziehung ganz neuen Gusses sey, so müssen wir uns zur Ungereimtheit entschließen, zu glauben, daß in den vollen vierzehn oder fünfzehn Jahrhunderten die Kirche der obersten Leitung entsbehrte. Denn ist der Papst ein eingedrungener Bischof, ein Tyrann, was wird dann aus Jenen, die ihn anerkannt haben? und welche Sewalt hätten sie von dem empfangen, der selbst keine besaß? Und wenn diese ganze erste Kirche, in der das Blut der Märtyrer stromweise gestossen

<sup>1.</sup> Epist. 54.

<sup>2.</sup> Greg. l. 4 Ep. 34.

<sup>8.</sup> Bgl. L. 3. Ep. 15 et l. 4 Ep. 51 et 54.

<sup>4.</sup> Theod. Hist. l. 5. c. 23.

ist, in der so viele Beilige ihr Andenken verewigt haben, so willfährig diesen Stuhl anerkannt hat, werden wir wohl uns erkühnen, alle jene, die heute nicht anders handeln, der Abgötterei zu beschuldigen? Hat sie im Gegentheil diesem Antichrist als ihrem Oberhaupte gehuldigt, sprechen wir da nicht das ewige Verdammungsurtheil gegen die gesammte heilige Kirche aus?

Wenn dem so ist, mögen wir eben so gut auch die vier ersten allge= meinen Concilien verwerfen, welche diesen Primat einhellig angenommen haben. Die Thatsache bleibt übrigens unbestritten, daß Hosius, Bischof von Cordova, Vitus und Vincentius, zwei römische Priester, im Namen des Papstes Sylvester auf dem ersten Rirchenrathe zu Ricaa den Vorsit führten, was aus der alten Vorrede, die vor dem Concil von Sardica steht, und aus den Unterschriften des Ricaischen Kirchenrathes felbst hervorgeht. Das zweite Generalconcil von Constantinopel wurde durch Rundschreiben des Papstes Damasus einberufen; und die zu Constantinopel versammelten Bäter entschuldigten sich, daß sie nicht bis nach Rom, wohin sie eingeladen waren, sich verfügen konnten. Der h. Chril= lus, als Legat des Papstes Colestin, präfidirte das dritte Generalcon= cilium von Ephesus. Die Bischöfe Paschasius und Lucentius prafi= dirten mit dem römischen Priester Bonifacius, als Legaten bes Papstes Leo, das vierte allgemeine Concilium zu Chalcedon, wo sie zuerst das Wort führten und auch zuerst unterschrieben. Wenn Marcian und ber Senat bemselben beiwohnten, so geschah es blos, um durch ihr Ansehen die Unordnungen zu verhindern, welche Dioscorus im zweiten angeblichen Concil von Ephesus angestiftet hatte, indem er durch bewaffnete Macht die Bischöfe seinen Beschluß zu unterzeichnen gezwungen. Man lese in diesem Concilium die Titel, die dasselbe bem Papst Leo und ber römischen Kirche gibt, und man wird sich überzeugen, daß er nicht von heute erst allgemeiner Bischof der Kirche und Hüter des Weinberges des Herrn genannt wird; Aëtius legt ihm sogar in der zweiten Sitzung ben Namen Papst bei. Der Vorrang und die Vorrechte bes Papstes find also in keinem ber ersten Concilien bestritten worden, was auch immer die= jenigen sagen mögen, welche bie Geschichte nicht anders kennen als durch Börensagen von Andern, durch sich selbst aber nicht den vierten Theil wissen von dem, mas zu wissen nothwendig mare. Wenn man fie boret, so erinnere man fich bes schönen Spruches bes Philosophen Epicharmus, der zu sagen pflegte, die große Regel der Klugheit bestehe darin, daß man nicht leicht glaube, ober in bem Grundsate des Rechtsgelehrten, der ba will, daß man eher bem Zeugen als dem Zeugniffe Glauben beimeffe.

Was die Herrschsucht einiger Bischöfe von Constantinopel betrifft, so hat, nebstdem daß sie wenig Ursache hatten, so breit zu thun, der Ausgang dieser Streitigkeiten genugsam das eigentliche Recht der Einen wie der Andern bewiesen. Ich weiß, daß diese Einwendung euch geläusiger

baß biese heiligen Bucher, bie fie mit Recht so hochschäpen, bas Wort Gottes enthalten, das wir zu hören verpflichtet find. Niemand ehret die Schrift mehr als ich; ich frage baber nur, wer bestimmt uns, zu glauben, baß fie wirklich die Schrift sen? Und bann wurden uns wohl jene heiligen Reliquien der Arbeiten so vieler heiligen Männer aufbewahrt, damit wir nichts davon verständen bis in den jüngst verflossenen fünfzig oder sechszig Jahren. Seit dem diese Bücher geschrieben worden, hatte sie Niemand, weder überhaupt, noch in ihren einzelnen Theilen richtig aufgefaßt, bis endlich Martin Luther in seiner ersten Predigt sich wider die Ablässe erhoben hat? Sind uns ihre Auslegungen jest erst geoffenbart worden, so ware dieß eine armselige Rirche gewesen, die in einem Zeitraume von fünfzehn Jahrhunderten zu nichts gedient hätte, als die Hölle mit Verworfenen zu bevölkern. Haben wir diese Bücher nicht aus ben Händen derjenigen, die sie wider fo unterschiedliche Feinde so theuer bewahrt haben? haben sie dieselben aufgeschlagen, um davon Kenntniß zu nehmen, wie kommt es, daß wir diese Zeugen verachten? warum unsrer Seits ein so verwegener hochmuth?

Ich bin gezwungen, oft in biese Wieberholungen zurückzufallen, weil man uns am häufigsten und am Heftigsten von dieser Seite angreift. Ich muß sogar vor Gott, der die verborgensten Falten meines Herzens durchschaut, offen gestehen, daß ich mit besonderm Erstaunen gewahre, daß man uns möchte zum Glauben verleiten, als wären all' diese neuen Lehrer hocherleuch= tete Männer, bas arme Alterthum aber dagegen eitel Nacht und Finsterniß gewesen. Welchen Anschein aber hat es bazu? Nach ihrem Vorgeben, waren lange Zeit weder Kirche noch Lehrer vorhanden, bis endlich Gott den großen Propheten Luther erweckte, beffen Geist er unter alle Andern vertheilt hat, wie ehehin den des Moses über die Richter seines Volkes. Und wer sollte es glauben? Es ist also nicht durch die Schrift, daß wir das Alterthum der Rirche bekampfen, weil biese Rirche selbst uns die Gewißheit verschafft hat, daß eben diese die heilige Schrift ist und außer Zweifel sett, daß sie, weil mit einer so heiligen Ginficht begabt, nichts frembartiges und entgegengesettes beigemischt, in einer so groben Unwiffenheit über den Sinn und ben Ber= stand derselben sollte gewesen senn. Hätte sie wohl gut geheißen, was sie nicht verstanden hat? Wußten so viele Concilien, welche die Bibelbücher approbirt haben, allenfalls nicht, was diese Schriften enthalten und was ihre Worte bedeuten? Hätten fie dieselben so feierlich und mit einer so allgemeinen Uebereinstimmung verfochten, ohne von irgend Jemand einen Wiber= fpruch zu erfahren, wenn wir aus eben diesen Büchern nachweisen könnten, daß die Urkirche, welche fich bis auf die Stunde behauptet hat, nicht die wahre Rirche sen?

Ich will mich hier nicht in die besondern Streitigkeiten einlassen; es genügte mir für diese Stunde zu wissen, wo ich diese Kirche, außerhalb welcher ich wohl Gottes Wort und Sakramente, aber nicht mein Heil sinden werde. Denn Niemand kann das Leben haben, wenn er nicht Christum als Oberhaupt hat, und Niemand hat Christus zum Oberhaupt, es sen benn daß er dessen Leibe, d. h. der Kirch angehöre.

Ich gehe noch weiter und sage, die Kirche ist älter als die Schrift, des alten wie des neuen Bundes, fonst ware vor Moses, dem altesten Schrift= steller, keine Rirche da gewesen. Denn von Abam bis auf ihn zählt man mehr als zweitausend Jahre, während welcher die ersten Patriarchen ohne alle Schrift die Kirche bilbeten und Gott bienten. Es ware auch keine Rirche da gewesen vor den Evangelien, die von zwei Aposteln und von zwei Jüngern geschrieben worden; noch vor den Episteln des heiligen Paulus, des heiligen Petrus, des heiligen Johannes, des heiligen Jacobus und des heiligen Judas: was offenbar falfch ift, weil diese Bücher nur gelegenheitlich verfaßt wurden und zwar lang nachdem unfer Beiland bas Evangelium verkundet hatte. Wem ist wohl unbekannt, daß nach diesem die Rirche diese Lehre in ihrem Herzen bewahrt habe ohne neue Bücher, und daß es ihr dadurch möglich ward, zu beurtheilen, ob tas was Jeder schrieb, mit bem übereinstimmte, was sie von Mund zu Mund von ihren Altvordern empfangen hatten? Und wären alle diese Bücher verloren ge= gangen, wie es benn auch gewiß ist, bag wir heute nicht mehr Alles besiten, was geschrieben worden: so mußten wir, wie der heilige Ivenäus bemerkt, ' immerhin irgend eine Religion haben, welche unsere Rirchenlehrer vermittelst der mündlichen Ueberlieferung aufbewahrt hätten, und zwar durch unsere alleinige Aufbewahrung, wie es bei den ersten Patriarchen, derer ich eben gedacht habe, und sogar bei mehreren wilden Bölkern zur Zeit des heiligen Kirchenvaters der Fall gewesen.

Hieraus folgt, daß mir vor Allem nothwendig sey, diese Rirche kennen zu lernen, und zwar, ich fürchte mich nicht es zu sagen, noch eher als selbst die heiligen Schriften, die ich nicht einmal würdig bin anzuschauen, wenn nicht die Kirche mir das Buch aufschlägt, und mir die Augen öffnet. Sonst könnte die Sprackkenntniß mir wohl die Gülse der Worte verständlich machen, nicht aber das Mark des Sinnes; wie wollet ihr aber, daß ich ihn heraussinde, wenn nicht durch tiejenigen, die ihn vor mir herausgedeutet haben durch ununterbrochenen Beistand Gottes, ber aus ber Urquelle, bie er den Ersten eröffnet hat, bis auf die Letten die Ströme fließen lagt? Außerbem ift Alles mit Trodenheit und Unfruchtbarkeit geschlagen. Da wir mithin die Letten find, muffen wir stufenweise hinaufsteigen bis zu ben Ersten; und von ihnen hinwiederum heraufsteigend bis zu uns das unauflos= lich in einander gestochtene Band ber Erkenntnig unsers Beile erfassen, und dieses finden wir ohne allen Zweifel in der sichtbaren Gesellschaft, welche die Apostel gegründet haben und die durch jene fortgesetzt worten, welche ihnen rechtmäßig nachgefolgt find in dem Lehr = und Regierungsamte der Rirche.

<sup>1.</sup> Aug. Serm. 10 super Gest. de Emerit. It. de Unit. Eccles. c. 16.

<sup>2.</sup> Iren. 1. 4. adv. Valentin. c. 4.

Und da alle von den andern Aposteln und namentlich von dem Apostel=
fürsten Petrus gegründeten Kirchen entweder gänzlich vernichtet, oder doch
wenigstens grausam zersplittert und entstellt sind, mit Ausnahme des in der
Stadt Rom errichteten und mit dem Blute desselben heiligen Petrus ver=
herrlichten Sizes: was bleibt uns anders übrig, als freiwillig einzuge=
stehen, daß an diesem einzigen Orte dieses Gebäude der Kirche, welches nach
Christus nur Petrus als sicherstes Zeichen ihrer ewigen Dauer zum Grund=
selsen hat, ganz unversehrt geblieben? Es lohnt der Mühe nicht, mir hier
den gleichzeitigen Märtyrertod des heiligen Paulus zu Rom entgegen zu
stellen; denn nie ist er, wie der heilige Petrus, aus dem eigenen Munde
Jesu Christi mit der allgemeinen Verwaltung der Kirche betraut worden.
(Joh. XXI 45.)

Es ist dieß in wenig Worten eine unangenehme Lösung der Frage für die= jenigen, die nur darin ihr Bergnügen finden, zu verschreien und zu schmä= ben, was die ganze Welt, mit Ausnahme derjenigen, die ihnen gleichen, bis dahin zu allen Zeiten in Ehren gehalten, und bennoch als Lohn nie anderes bavon getragen als Beulen und Brandmale zum Angedenken der echten Gife= rer für Wahrheit und Frömmigkeit. Ich war aber begierig, ihre Gründe tennen zu lernen, wofern man Gründe nennen tann, was durchaus unge= gründet ist; und dennoch hat mich die Liebe zur Wahrheit dazu angetrieben. Rurz ich habe überall nichts gefunden als gläferne Argumente, die bei der geringsten Berührung dieses harten Felsen, dieses unüberwindlichen Petrus, in Trümmer gingen. Ich übergehe mit Stillschweigen die niederträchtigen Bücher, die einige Schriftsteller gegen diesen heiligen Apostel zu Tag fördern, die seine Schwächen sich zum Schilde nehmen, um ihn zu erniedrigen und in die Zahl des gemeinsten Bolkes herabzuwürdigen, obschon der Sohn Gottes durch die ihm gegebenen Gnadenerweise und durch den Primat vor Allen ihn bevorzugt hat.

Man erschaubert bei diesem Worte; wer sich aber die Mühe geben will, die Uebereinstimmung in den Zeugnissen der vier Evangelisten zu lesen, der wird Gelegenheit finden, daran zu glauben.

Erwäget vor Allem aufmertsam und sinnig die Beränderung seines Ramens Simon in den Namen Betrus. Ein Gattungsnamen, der Name Stein oder Fels wird in den Eigennamen eines Menschen ver= wandelt, um dadurch die Festigkeit dieses Apostels anzudeuten. Wenn auch der Heiland den Kindern des Zebedäus den Namen Boanerges d. h. Donnersöhne gab, so wurde derselbe, wenigstens in der Bibel, nur einmal ausgesprochen und wiederholt, indem der Name Petrus dis auf die Stunde dem Apostel geblieben ist. In jedem Falle erhielten diese drei Apostel von unserm Heilande blos Privatgunst erweise, zum Zeichen, daß ihre Namensänderung, wie früher die des Patriarchen Abra= ham, nicht als eine eitle Benennung und ein Ehrentitel gelten sollte.

ist, so wäre alle Schwierigkeit gehoben; und die Kirche, welche sie angenom= men, hätte die Hände gebunden. Allein das heißt uns zu kurz im Zügel halten, und mehr aus Vorurtheil denn aus guten Gründen.

Wir werden also erkennen, was die Kirche außer dem Terte der heiligen Schrift lehrt? Der h. Augustin gibt uns darüber Auskunft. Wird etwas allzeit, überall und von Allen beobachtet, so ist dieß das Merkmahl der mündlichen Ueberlieferungen der Apostel, denen hauptfächlich gesagt worden: '"Der Seist der Wahrheit wird euch alle Wahrheit lehren;" und zwar ist es ihnen heilig aufgegeben, dieselbe zu lehren und allen Menschen zu verkünden, aber nicht sie niederzuschreiben. Bevor Esdras die Bücher des Gesehes und der Propheten öffentlich bekannt machte, bestand wohl während eines so beträchtlichen Zeitraumes unter den Juden keine Kirche und keine Religion? und ist etwa Niemand selig geworden, als die, welche diese Schriften gesehen und gelesen haben? Es wäre zu abgeschmackt, dieses zu glauben, und das Gegentheil kann ohne großen Auswand von Gelehrssamkeit bewiesen werden.

Damit sage ich aber keineswegs, daß ich das Ansehen der h. Bücher zu schmälern gedenke; ich halte sie vielmehr für Gottes Wort kraft des feierlichen Zeugnisses, das ihnen die Rirche ertheilt; ich läugne aber schlecht= weg, daß in derselben die ganze Rirchenordnung dergestalt geregelt sep, als wäre es verboten, etwas außer der Schrift anzuerkennen; von dem was derselben entgegen wäre, kann hier keine Rede sepn; denn der Geist, der über dem geschriebenen und ungeschriebenen Worte waltet, kann unmöglich mit sich selbst im Widerspruche seyn.

Wie aber, wird jemand bemerken, wie aber, wenn mich die Rirche etwas Wahrheitswidriges lehrte, muß ich es auch glauben? — Ich sage dir, daß dieses niemals geschehen wird, und noch nie geschehen ist. Es wird uns wohl anbefohlen, uns vor den falschen Propheten zu hüten; der Rirche aber ist ausdrücklich gesagt: 2 "Wer euch höret, der höret mich." Und: "Thuet Alles, was sie euch sagen werden." Verner: "Wer die Kirche nicht hört, den halte für einen Heiden und Jöllner." 3 Damit will gerade nicht gesagt senn, daß irgend ein Mißgriff in Bezug auf Thatsachen außer ihrem Bereiche in der Kirche eine Unmöglichkeit sen; es handelt sich hier blos um Lehrirrthümer besonders hinsichtlich des Glaubens, weil darin, und in der Hossnung und Liebe hauptsächlich der Dienst des Herrn besteht, wie der heilige August in sagt. 4 Das kann uns als Leitsaden dienen in Erörterung und Lösung der ausgeworfenen Religionsfragen. Denn erstens konnte nie jemand gegen das, was diese Kirche allzeit gelehrt hat,

<sup>1.</sup> Joh. XVI. 13.

<sup>2.</sup> Matth. XXIII.

<sup>3.</sup> Matth. XVIII.

<sup>4.</sup> Enchirid. c. 3.

einen Zweifel erheben. Und wenn Jemand eine ihr widersprechende Lehre vorgetragen, so hat er dadurch schon seine Zweifel und Alles, was er dar= über sagen kann, verdächtig gemacht; er folgte seinem eigenen Sinne, nach welchem, wie namentlich Petrus (1. Petr. I. 20) fagt, keine Auslegung ber Schrift geschehen dürfe. Und die gefunde Vernuft will, daß, weil die Schrift von Gott eingegeben ift, wie ber h. Paulus (II. Tim. III. 16.) ausdrücklich fagt, auch die Auslegung berselben den nämlichen Ursprung haben musse Nun aber kann niemand sich rühmen, diese göttliche Ein= gebung zu haben, wenigstens nicht in einem höhern Grabe als die Rirche, welcher ber Geist Gottes besonders verheißen worden; und in welcher ich ohne Zweifel mehr Sicherheit finden werde als in all dem, was ein Privatmann nach seiner Laune mir vorpredigen wird. Wann es sich also von einem dunkeln Bibelterte handeln wird, werde ich zur Kirche meine Zuflucht nehmen, weil in der Person der Apostel ihr und Riemand an= ders gesagt worden (Matth. V. 15): Ihr send das Licht der Welt. Es wird mir sogar, ohne daß ich mich über ben Gegenstand meiner Zweifel und Schwierigkeiten weiter erkundige, durchaus genügen, bas Bekenntniß, welches das Concilium zu Ephesus von Restorius ver= langte, ' abzulegen, daß ich dem Glauben der morgen= und abendländischen Bischöfe beipflichte, b. h. dem Glauben der ganzen Kirche, derer vornehmsten Theil ihre Oberhirten ausmachen.

Und da ich finde, daß die Rirche, die der längsten Dauer fich zu erfreuen hat, der Berheißung Christi gemäß, die wahre Kirche ist, und daß die römische Kirche sich ber längsten Dauer erfreut: so bleibt mir nichts an= ders übrig, als ihr mein Ohr und meine Seele zu leihen, mein Ohr für ben Glauben, meine Seele für die Liebe; und überdieß auch noch mein Berg und meinen Mund, bas Berg, bamit ich an fie glaube zur Gerechtigkeit, ben Mund, ramit ich in ihr das Bekenntniß ab= lege zur Seligkeit. 2 Denn in diesen zwei Dingen liegt die Pflicht des wahren Christen, damit Niemand weder auf das Eine noch auf das Anbere irgend einen Anspruch mache. Wer wird nun noch seine Stimme erheben zu Gunften jener vorgeblichen Unfichtbarkeit ber Kirche? Denn ba die Zeugnisse unsers Glaubens sichtbar sind ober es senn sollen, was wird aus uns werben, wann es barauf ankommen wirb, diese Belege vorzu= weisen? Denket euch noch dazu, daß die Schrift nirgends fagt, die Kirche sen unsichtbar. Warum wollen fie uns lauter Dinge weiß machen, die gegen ihre eigenen Schriftregel tampfen?

AU diese Dinge also vorausgesetzt und eingestanden, wie sie es denn auch nothwendig senn mussen, mit welcher Streitfrage kann man da noch auftreten, die nicht sogleich ihre Lösung mit sich führte? Wir können also

<sup>1.</sup> S. August. contra Cresc. c. 33.

<sup>2.</sup> Rom. X. 10.

immerhin zweifeln, diese Zweifel auflösen kann aber die Rirche allein; wollen wir unsere Meinungen in Wiberspruche mit ihr geltend machen, so verwerfen wir Gott selber; benn es heißt ausbrucklich: "Wer euch verachtet, der verachtet mich." Luk. XIX. 19. Wir wollen, daß man uns berücksichtige und mit uns zähle, sonst aber mit Niemand Anderm. Gab es etwa vor uns keine Menschen, weiser und verständiger als wir, ober doch wenigstens eben so weise und verständig wie wir? Ist etwa Gottes Wort von uns ausgegangen? oder ist es nur zu uns allein gelangt, wie der h. Paulus an die Korinther schrieb? (1. Kor. XIV. 36). Wahrhaftig, ich muß fürchten, daß, wenn wir nur von uns allein lernen wollen, man une mit Recht vorwerfe, was einst die Aegyptier den Griechen zum Vorwurfe gemacht, sie segen nämlich allzeit Kinder und es hätten sich in Griechenland niemals Greise finden lassen, das heißt, wie selbst Einer aus ihnen seither ausgelegt, sie hätten niemals andere fest bestimmte Meinungen gehabt, als die sie selber ausgeheckt, ohne sich jemals um das Alterthum zu befümmern.

Nun aber wer sind wir? Denn man muß doch wenigstens den ober die kennen, welche die Schrift lesen ober auslegen. Wir muffen uns boch wohl einem anschließen. Man sagt uns freilich wie aus einem Munbe, bas die Ratholiken nicht die Rirche ausmachen, am allerwenigsten die Bischöfe. Sen es als Voraussetzung, aber nicht als Zugeständniß: zeiget mir bann Jenen, der heute die Kirche lehrt. Spreche ich mit einem Sachsen, so wird er mir gleich antworten, es sen Luther; spreche ich mit einem Zürcher, so weis't er mich auf Zwingli; ein Genfer nennt mir Calvin. Aber Keiner von diefen Dreien kommt mit dem Andern überein, es sen benn in dem gemeinsamen Hasse gegen die Katholiken. Sagt mir also um Gottes willen, an welchen dieser Dreie soll ich mich halten? denn Ginem mehr glauben als dem Andern, das kann durchaus nicht senn. Jeder hat die Schrift, Jeder beruft sich auf die Schrift, Jeder macht sich damit bereit, daß er den h. Geist nicht nur anrufe, sondern ihn auch besitze, Jeder hat feine Beschüter, seine Anhanger und Buhörer, die ihn unterftuten. Rurg, Jeber behauptet sein gutes Recht, wenn man sie hört; es ist da unmöglich, daß nicht Jemand unrecht habe. Denn die Wahrheit ist nicht zweibeutig, nicht zwiefältig, sie ist eitel Einfalt und Licht; eine und bieselbe Sacht kann nicht zugleich wahr und falsch seyn. Reicht mir also ein Garn, um mich aus diesem Labyrinth herauszuziehen: benn ich betheure vor Gott, daß ich mich im Gewirre so widerstrebender Meinungen entsetzlich verwirrt fühle, und dennoch wünsche und flehe ich von ganzem Berzen zu Gott, er wolle mir hierin das mahre und befeligende Berständniß verleihen. Wie viele Bibelstellen finde ich auf eine ganz neue Weise bargestellt, in welchem Sinne man noch nie davon reben gehört? Und bestände man auch unter benjenigen, die fich mit Religionsangelegenheiten befaffen, eine Art Uebereinstimmung, so mare es bennoch nur ein gewiffer anstandiger Schleier

wer Bebeckung der zahllosen Unheile, welche aus unsern Zerwürfnissen zweugt worden. Allein Jeder hat seine Idee, sein Hirngespinnst, und das ben macht mich irre. Denn ich fühle in mir durchaus nichts, das mich mehr zu dem Einen als zu dem Andern hinzöge; ich aber, ganz in Unswissenheit versunken, besitze nicht so viel Geistesschärfe, um gehörig zu unterscheiden und das Bessere herauszusinden.

Stimme laut aussprechen, daß sie weder Luther, noch Zwingli, noch Calvin als Vorsechter anerkennen. Wem also muß man folgen, wen zum Führer nehmen? Antwort, die h. Schrift. Sehr wohl, sie ist das Wort des lebendigen Gottes. Wenn aber dieselben Schwierigkeiten, welche den Geist dieser Gewährsmänner durchkreuzten, euch ebenfalls belästigen, wer wird euch Aufklärung verschaffen und Ruhe? der Geist Gottes. Gut; allein dieser Geist, den Jeder vorschützet, ist nicht Allen gegeben; und dieser oder Jener, der ihn begehrt, erhält ihn nicht von Gott, weil Gott, der über unsere Gebete Richter ist, am besten weiß, daß er nicht männiglich heilsam wäre.

Ja noch mehr; all diejenigen, welche diese Sprache führen, gerathen mit sich selber in Widerspruch; benn obgleich sie nicht gestehen wollen, daß sie der Lehre Eines dieser Dreie huldigen, so würden sie sich bennoch hüten, eine ihrer eigenen Ersindung aufzutischen, aus Furcht, sie möchten als Neuerungsschmiede heftig getadelt werden. Und fänden ihre Neuerungen auch Eingang, so würden wir immerdar in derselben Frage eingepfercht bleiben: warum nämlich sollten sie nicht mit irgend Einem der andern Bartei übereinstimmen? Würde diese Verschiedenheit nicht vielmehr in ihnen selbst, als in der Sache ihren Grund haben?

Wir sind, meine Freunde! nicht im Streite wegen der h. Schrift selber; ich bekenne sie ganz von einem Ende zum Andern, und zwar aus den Ursachen, die ich oben dargelegt habe. Wir weichen nur hinsichtlich des Sinnes, entweder den Buchstaben, oder die sigürliche Bedeutung betreffend, von einander ab. Die Arianer schildeten sich mit der Schrift selber, und saft nie gab es einen Häretiker, der nicht das Nämliche gethan hätte; so zwar, daß jenes große Concilium von Nicaa, das aus so vielen heiligen Bischösen bestand, vermittelst der Anführungen aus der alleinigen Schrift niemals zu Ende gekommen ware, weil die Arianer ebenfalls damit angezogen kamen, und sie gerade umgekehrt verstanden.

Jeber citirte z. B. die Stelle der Epistel des h. Johannes, I. Joh. V. 7.:
"Es sind drei, die Zeugniß geben im Himmel: der Vater, das Wort
"und der heilige Seist, und diese drei sind eines." Und die Andern von
Thristus selbst, Joh. X. 30.: "Der Vater und ich sind eins." Allein die Arianer verstanden diese Worte blos von der Uebereinstimmung unter ihnen,
wie auch Calvin sie deutet. Das allgemeine Nicanische Concil bezog sie
aber auf die Wesenheit. In dieser Streitsache war die letzte und unläugbare Zustucht des Kirchenrathes die ununterbrochene Tradition dieser Auslegung und zwar seit den Apostelzeiten her, wie die heiligen Athanasius, Amsbrosius und der Geschichtschreiber Theodoret bekannt haben. Anders hätte man nimmermehr Licht in diese Finsternisse gebracht, noch einen sesten Beschluß erlassen können in Gegenwart eines so unbändigen Uebermuthes und so vieler Anmaßungen.

Es bleibt also entschieden, daß uns von Niemand die Seheimniffe ber Schrift aufgeschlossen werden als von der Rirche, in welcher nur Ein Beist waltet, und folglich nur Eine Auslegung. Und dieses einhellige Berständniß erkennt man darin, daß so viele Jahrhunderte hindurch und an so vielen Orten, wo die Einen sehr oft ohne alle Nachricht von den Andern waren, so viele große Gottesgelehrte in demselben Berständnisse der wichtigsten und dunkelsten Stellen der h. Schrift hinsichtlich unsers Deils, besonders zur Zeit, wo vor der Buchdruckerkunst die Schriften sehr schwer gegenseitig mitgetheilt werden konnten, derart mit einander übereinstimmten, daß daraus ein sonnenklares Zeugniß der Wahrheit erwächk. Wenn ich also eine allgemeine Einhelligkeit unter allen diesen glänzenden Kirchenlichtern erblicke, so will auch ich mit ihnen übereinstimmen, wie ein Jünger gegen seine Lehrer sich gelehrig erweiset. Stößt mir ein Zweisel auf, so werde ich bei ihnen Beruhigung suchen, wie denn auch Gott selbst mir dieses anbesiehlt.

Ober sind etwa die Lehrer des neuen Bundes mehr von Gott verlaffen als die des Alten Testamentes? Von diesen aber sagt er: ' "Wenn ein "Urtheil dir schwer und zweifelhaft scheint zwischen Blut und Blut, Sanbel "und Sandel, Aussatz und Aussatz, und du fiehst, daß die Richter Ber-"schiedenes sagen in deinen Thoren: so mache bich auf, und gehe hin zu "dem Orte, den der Herr, dein Gott, erwählen wird; und komme vor die "Priester vom Geschlechte Levi, und vor den Richter, der zur felben Zeit "senn wird, und frage sie, so werden sie dir urtheilen nach der Wahrheit. "Und du follst thun, was die Vorsteher an jenem Orte sagen, den ber herr "erwählen wird, was sie dich lehren nach seinem Gesetze, und sollst ihrem "Ausspruche folgen, und nicht abweichen weder zur Rechten noch zur Linken. "Wer aber hoffartig ift, und dem Gebote des Priesters, der zu felber Zeit "bem herrn, beinem Gott, bienet, ober bem Urtheile des Richters nicht "gehorchen will: der Mensch soll sterben, und du sollst das Bose aus "Jerael thun." Das befiehlt Gott durch Moses. — "Begehre bas Gefes "von ben Propheten," fpricht ber herr zum Propheten Aggaus (II. 12). Und noch einmal beim Propheten Malachias (11. 7): "Die Lippen bes "Priesters sollen bewahren die Wissenschaft, und das Geset foll man holen "aus seinem Munde, benn er ist ein Engel des herrn ber heerschaaren." Nicht als wären die Priester nicht oft von den Propheten gezüchtigt

<sup>1.</sup> Deuteron. XVII. 8-12.

Daher eine wahre Sottlosigkeit zu behaupten, daß jeder Einzelne in diesem Algemeinen Tadel wäre mitbegriffen gewesen. Denn selbst zu den Zeiten Sesu Christi, welche die verdordensten und verzweiseltsten der jüdischen Seschichte waren, saßen sie noch auf dem Stuhle Mosis, das heißt, auf dem Stuhle der Wahrheit, so zwar, daß man verpflichtet war, zu befolgen was sie befahlen. Und so boshaft und verrucht jener Kaiphas war, besaß er dennoch die Gabe der Weissagung, wovon dei Johannes, Kap. XI., Meldung geschieht, zum Zeichen, daß der h. Geist nie seine Kirche verläßt, wiewohl er in dieser letzten Verkommenheit der Juden anssing, den Augenblick mit den Fingern zu zeigen, wo er sie verlassen würde, weil ihr Priesteramt zu Ende ging bei der Ankunft dessen, der vom himmel gestiegen war, um auf Erden das Geset in Erfüllung zu bringen.

3h werde nun gleich die Ginwendung, die man aus eben diesen Bei= spielen zieht, mit einer Antwort bedienen. Denn, sagt man, weil bie judische Rirche, aus Mangel an Verständniß der göttlichen Schriften, im Dauptartikel unsers Beils sich so gröblich betrogen hat, daß fie sogar ben Erlöser zum Tode verurtheilte: so dürfte wohl, wie es scheint, daraus gefolgert werben, daß die jesige Rirche, die wir als eine feste Saule an= seben, selbst in Glaubenssachen, auch in dergleichen Irrthumer verfallen tonnte. — Allein nebstdem, daß man eine folche Unterstellung rechtfertigen mußte, was keineswegs möglich ist, so genügt hierauf die schlagende Antwort, daß die Rirche Gottes überhaupt fich bes Vortheils erfreut, niemals Bott zu verlaffen, gleich wie auch Gott niemals die Rirche verläßt. Denn es find dieß zwei gegenseitige Wirkungen Gottes und seiner Kirche. Run aber in dem nämlichen Augenblicke, wo die Juden sich so gottlos ver= fündigten, waren sie nicht mehr die Rirche, weil sie thatsächlich aufgehört hatten burch Jesus Christus, welcher bas Ende ber Einen wie ber Anfang der Andern senn sollte; welcher, sage ich, jener Edstein war, ber Beibe, bas heißt, die Juden und Beiben, sichtbar mit einander zu verbinden ge= kommen ift. Die Kirche waren also bamals nicht mehr die Juden allein; fie bestand in Jesus Christus, der durch seine sichtbare Gegenwart sie als die wahre bezeichnete, das ist, als diejenige, welche vor seiner Ankunft allzeit auf ihn gehofft hatte, und bei beffen Anblick öffentlich an ihn glaubte.

Roch mehr; die jüdische Synagoge wurde niemals die allgemeine Kirche genannt, und man konnte sogar gläubig seyn, wenn man sich auch nicht darin befand, wie z. B. Melchischech, Job, und nachher der Kämmerer der Königin von Candace und noch Andere mehr. Ueberdieß, wann die Kirche auch den Anschein hatte zu sehlen, so geschah es dennoch keinen Falls in der Wirklichkeit; es war dieses jedesmal ein Uebergang in einen bessern Zustand. Auch hatten die Priester des alten Bundes niemals dieses Vorerecht, noch die Verheißung Gottes, nie in Irrthum zu gerathen. Und dennoch hat es sich keineswegs ereignet, daß man sie versluchte und sich

von ihnen trennte, als erst in dem von Gott bestimmten und in Christus erfüllten Zeitpunkte: ein entscheidendes und geheimnisvolles Beispiel gegen biejenigen, welche bei jeglichem Anlasse sich von dem Leibe Christi trennen und Sonderkirchen bilden möchten. Es steht ausdrücklich geschrieben, das Reich Christi werde kein Ende haben; auch wird der herr nicht ohne Urschafte Emmanuel, 'das heißt Gott mit uns, genannt, welches doch nurdann Sinn und Bedeutung hat, wenn man dadurch einen immerwährenden Beistand versteht, kraft bessen er allzeit mit seiner Braut vereinigt bleibt, damit sie, weil sie heilig ist, niemals durch Shebruch oder Verbindung mit andern als ihrem Bräutigam, entehrt werde.

Run aber ist die Rede von dem Leibe Christi in seiner Ganzheit, in seinem ganzen Umfange, nicht aber blos von einem Theile, abgesondert von dem andern. Dieser ganze Leib ift heilig, nicht zwar weil alle seine fichtbaren Glieber heilig find; sondern weil Alles, aus dem er besteht, beilig ift: heilig die Taufe; heilig das driftliche Bekenntniß des Glaubens, ber Sitten und der Lehre der Chriften; heilig wenigstens die außerliche und die gewiß heilige Religion betreffende Einigung der Glieder unter sich und mit ihrem Haupte; endlich geben ihm die Beiligen, die in ber Rirche find, mit Acht den Namen heilig, damit er in seinen vorzüglichsten Gliebern geehrt werde; und ohnehin ist es ber Kirche eigen, was man sonst von keiner andern Religionsgesellschaft sagen kann, die Beiligen für und mit fich zu haben; daß fie aber verhärtete Bose und Gunder bei fich dulbe, das ist keine Eigenschaft ber Rirche. Ift es endlich nicht eigentlich die Rirche, welche heilig ist, da sie ganz und gar Gott geweiht und geheiligt ist und ihr Oberhaupt, Jesus Christus, der Beilige aller Beiligen genannt wird?

In dieser Kirche also sindet sich die Beiligkeit der Lehre, welche diejenigen, die als Berkünder der Wahrheit in ihr aufgestellt sind, vortragen und erstlären; und von eben diesen will ich sie kennen lernen, wie ich bereits gesagt habe, nicht als suchte ich die Kirche bei den Lehrern, sondern die Lehrer in der Kirche, wie Einer der Vorzüglichen unter ihnen, Vincenz von Lerins, schon längst die Bemerkung gemacht. Eben diesen sichern Weg haben die großen Männer Basilius und Gregor von Nazianz eingeschlagen, um zur christlichen Frömmigkeit zu gelangen; denn wo die Kirche, da ist der Seist Sottes; und wo der Seist Sottes ist, da ist die Kirche und alle Gnade. Der Seist Sottes aber ist die Wahrheit, wie der h. Frenäus sagt. Mit welcher Authorität dagegen sind diesenigen, die außerhalb der Kirche sich besinden, bewassnet zur Selbstvertheidigung wider Jene, die ihnen ihre Empörung und ihren Hochmuth vorhalten? Wie wird man aber lehren, wenn man nicht gesandt ist? sagt der große

<sup>1.</sup> Bgl. Dan. VII. 14, Mich. IV. 7, Luc. 1. 33, Ifai. VII. 14, Matth. 1. 33.

<sup>2.</sup> S. Iren. 8. cont. Valent. c. 40.

-Beibenapostel, Rom. X. 15. Rommt es Privatpersonen zu, fich gegen einen langst rechtmäßig eingeführten und eingehaltenen firchlichen Bustanb zu erheben? Sollte der Friede und die Ruhe in dem Hause Gottes weniger Plat finden als in der Welt? Wenn die von der Kirche Abtrünnigen ihre Gewalt nur von fich felbst haben, wer kann noch Bedenken tragen, fie als ungerechte Besitzer fremden Rechtes anzusehen? Denn sie haben bie rechtmäßigen Inhaber besselben verdrängt; wenigstens hätten fie die= selben auf bem Wege ber Gerechtigkeit, nicht aber mit Gewaltthätigkeit entsetzen muffen. Wir haben diesen Sturm plötzlich nach der Stille und Beiterkeit losbrechen sehen; die Stille ging also voraus; und das natür= liche Geset, das niemals ungerecht ist, begünstigt allzeit die Inhaber einer Sache vor benjenigen, welche sie herausforbern, so lang die Rechte ber Einen wie ber Andern noch nicht beleuchtet und festgestellt find. habt ihr diesen Rechtsgang eingeschlagen? Wir haben wohl die streiten= ben Parteien gesehen, wo find aber die Richter geblieben? Gott selbst, fagt ihr, hat auf eine außergewöhnliche Weise entschieden. Es ist dieß bas Schupmittel ber alten Dichter, ' die, wann sie die Ursache einer Be= gebenheit nicht ergrunden konnten, auf den Willen Gottes fich beriefen.

Wir reben hier nicht von der allgemeinen Vorsehung und Regierung Gottes, wir erkennen sie Alle insgesammt; wenn aber Alle, die Böses thun, sich mit dieser einfachen Berufung rechtfertigen dürften, wohin käme es dann mit der Gerechtigkeit? Wann die ruchlosen Räuber und Plünsberer die Länder verwüsten, sind sie damit im Reinen, wenn sie für dieses außerordentliche Gerichtsverfahren Gott verantwortlich machen? Ist etwa die Kirche weniger berechtigt?

Als ihr zuerst zum Vorschein kamet, war diese Rirche, die ihr bekämpfet, aufrecht, mit erhobenem Haupte, auf festem Fuße, ausgerüstet mit der kirchlichen Gewalt; in ihr hatte man viele Zeitalter hindurch gelebt; in ihr kebte man damals, in ihr lebt man jest noch; sie war, sage ich, ihr aber waret nicht oder wenn ihr auch waret, so lebtet ihr in ihr und in ihrem Schoose, den ihr zerrissen habt, um aus demselben stüchtig zu gehen. War es also nicht klar wie die Sonne, daß sie den Vortheil der Zeitdauer gegen euch hatte, daß sie den Vortheil der Verjährung gegen euch behauptete, und daß ihr ohne Rechtsgrund diese Verjährung nicht unterbrechen konntet? Und welche Besugniß mochtet ihr wohl aufweisen, um eure Mutter aus ihrem alten, aus ihrem rechtmäßigen Erbe zu verbrängen? welches Recht, sie als eure Mutter zu verläugnen, ihr als einer seilen Dirne mit schamloser Wuth nachzuschreien und die Unehre von ihr geboren worden zu senn, als Ehre euch anmaßen zu wollen.

Ihr habt aber, entgegnet ihr, Gott zum Vater! Das ist nicht wahr: benn Niemand kann Gott zum Vater haben, der die Kirche nicht zur

<sup>1.</sup> Strabo.

Mutter hat, sagt mit dem h. Cyprian der h. Augustin. 'Und hätte auch Keiner der Bäter es gesagt, so will und sagt es die Vernunft. Sind die getrennten Secten, die wir gestistet haben, diese Kirche, die niemals oder wenigstens seit langem nicht mehr gewesen war; so mußte wahrlich unser Herr Jesus Christus über seine Wittwerschaft sehr geseufzet haben, und schuldet uns wie billig eine reiche Belohnung, daß wir ihm seine Braut, die er so sehr liebt und dennoch sie beizubehalten nicht vermocht hatte, wieder aufgesunden und zugeführt haben! Das hieße nun freilich Gott seine Unvermögenheit vorrücken und ihm unsere gewaltige Kraft vor Augen legen.

Doch laßt uns auf unsere erste Aussage zurücktommen und sehen, ob bie so lang in Finsterniß begrabene Kirche auch wirklich burch bas außerordentliche Mittel, das er in uns gefunden, so eben wieder in's Leben erwedt worden. Wo ist ber Beleg bafür? Denn wir erbliden zwar biese angeblich unfichtbare Rirche in eine fichtbare umgewandelt; daß biefes aber an und für sich ein Werk Gottes sen, ober boch wenigstens ein ihm angenehmes Werk, bas sehen wir durchaus nicht ein. Denn ein Argument, das auf einer schlechten That für eine, wenn auch guten Sache, ruht, kann von keinem Belange senn. Man wurde einen Menschen auslachen, der ba fagte: Dieser Mord ift begangen worben, mithin hat Gott Freude baran! Um diese Zufriedenheit Gottes zu beweisen, müßte man vorerst barthun, daß Gott die That ausdrücklich befohlen habe, sonst wird das von ihm selbst ausgegangene allgemeine Geset uns gehörig zum Bewußtseyn bringen, daß er fie im Gegentheil verabscheue und die verdiente Bestrafung derselben gutheißen muffe. Da er aber der Urheber des Gesetzes ift, so kann er auch davon dispensiren. Hierher gehört die durch Moses verhängte Hinrichtung (Erob. 11. 12), die wir für gerecht halten, weil diefer heilige Mann nur das von Gott erwählte Werkzeug war zur Befreiung seines Boltes, und ber mit besondern göttlichen Eingebungen begnadigt murbe, wovon Beweise in Menge vorliegen, und ohne welche er sonst eben so schuldig gewesen wäre, als Rain, der seinen Bruder Abel gemordet hat. Ja, selbst bas Gute, bas wir verrichten, muß nach ben Umständen und Berhältnissen abgewogen werden. Aus ber einzigen Thatsache, daß ihr die ganze Welt erschüttert habt, und die Wirkungen dieses Borgehens noch bestehen, folgt keineswegs, daß Gott euer Werk gutgeheißen, wenn es gleich wohl den Stempel des Ungewöhnlichen trüge. Ober ist es mit der Gutheißung Gottes versehen, so liefert davon die Beweise.

Sagt aber nicht, daß dieses eine alte Einwendung sen; ich sinde sie all= zeit neu, denn ich kenne keine alte Antwort, die sie widerlegt hätte. Lasset also diesen besondern, euern Leidenschaften so zusagenden, so günstigen Willen Gottes sichtbar und erkennbar werden; denn sollte man euch auf

<sup>1.</sup> Cyp. Unit. Eccles. et Ep. 74 ad pop.; Aug. de Symb. 4. 10.

euer bloses Wort glauben, so würde ein Jeder fich veranlaßt finden, das= selbe zu thun, um fich Gehör und Anhänger zu verschaffen.

Ich frage euch, und bitte euch, antwortet mir um Sottes willen, wenn Einer unter euch aufftande, die bei euch eingeführte Ordnung zu stören und eure Lehre zu bestreiten, würdet ihr ihm nicht seine Bollmachten absfordern? Und ohne euch in weitere Nachforschungen einzulassen, würdet ihr nicht euere alt angeerbte Authorität seiner neuen Bermessenheit entzegenstellen? und wenn er im Namen Gottes euch seinen außerordentlichen Beruf Gottes vorschützte, was würdet ihr ihm antworten? Würdet ihr ihm nicht sagen, daß eure Kirchen bereits im Besitz einer von Gott genehmigten und seit einigen Jahren bestehenden Ordnung sepen, die nicht von Jedem ausgehoben werden könne? Das ist aber gerade hier der Fall; wir verstehen es sehr gut, unsere Rechte gegen fremde Eingriffe zu vertheidigen, können aber nicht unterlassen, Andere in ihrem Rechte zu verfürzen. Wären diese Ursachen hinreichend, diesem neuen Ruhestörer den Mund zu stopfen, welschen Beweggrund können wir wohl haben, Andere, die noch mehr als gleichberechtigt sind, in ihrem Besitztum und in ihrer Ruhe zu stören?

Ge liegt außer allem Zweifel, daß ihr deß ungeachtet euch ferner auf die Schrift berufen werdet. Wenn aber euer Gegner ein und denfelben Text anders als ihr ausleget, und durch eine andere klare Stelle nicht überwiesen werden kann, wie werdet ihr in der Berschanzung eurer Auslegung euch behaupten? Ihr werdet wohl nothgedrungen den in eurer Rirche angenommenen Gebrauch anrufen muffen. Die Schrift ist zwar durch sich selbst so glaubwürdig als die unbezweifeltsten mathematischen Grundsfich selbst so glaubwürdig als die unbezweifeltsten mathematischen Grundsfiche. Allein die Lösung der Schwierigkeiten, welche aus ihrer Dunkelheit hervorgehen, ist durch die Schrift allein nichts weniger als gewiß. Oder wenn sie es ist, woher kommt es, daß fast Jedermann da in die Irre geht? Und damit könnte man euch sehr empsindliche hiebe beibringen, wenn man sich in euern haushalt mischen wollte.

So zeiget mir benn, wie es mir möglich wäre zu erkennen, baß ihr zu bieser Reuerung und Umwälzung aller Dinge'in der Kirche von dem Geiste Gottes getrieben sepb. Da dieselbe das haus Gottes ist, so ist es nicht mehr wie billig, daß jene, welche ihre Verwaltung übernehmen, von Gott dazu bestellt seven; sonst würde er uns dafür keinen Dank wissen, und ich fürchte sogar, er möchte uns vermessen sinden und sogar verantwortlich machen für das Gute, das wir ohne dessen Austrag und ohne irgend eine Bevollmächtigung anrichten. Und weil es da unser Seelenheil gilt, auf das er sehr eifersüchtig ist, so muß es auffallend erscheinen, daß er sich damit begnügt habe, euch angeblich seinen Willen innerlich zu offenbaren, und uns die Kenntniß desselzben vorenthalten, und zwar in einer Zeit, wo die Kundgebung dieses Willens uns so nothwendig gewesen wäre, um die Gegner desselben mit guten Antzworten zu bedienen.

Wir muffen euch also glauben ohne ein anderes Zeugniß. Denn über

die Wunder spottet ihr, wenn man solche von euch verlangt; und boch find die Wunder die gewöhnlichen Beweise ber außergewöhnlichen Thaten Sottes, besonders wann es darauf ankommt, ein Lehrgebaude zu fturzen, von dem man bisher glaubte, daß es durch so viele und große Wunder Christi, der Apostel und einer Menge ihrer Nachfolger aufgeführt worden. Die ganze Geschichte bes Alten Testamentes überfließt von solchen Beweisgrunden; und die des neuen Bundes hat, wie schon gesagt, damit an= gefangen und fehr lang bamit fortgefahren, so lang nämlich es Sott für nothwendig hielt, um ben neuen Geheimnissen unfrer Erlösung eine un= erschütterliche Unterlage zu geben. Und bis auf biese letten Beiten hatten wir nicht Gelegenheit zu glauben, daß wir irre gegangen in der Rirche, in welcher diese Zeugnisse uns aufbewahrt worden, und auf die wir unsern Glauben gegründet hatten. Damit wir nun zum Gegenglauben beredet werden, wie könnet ihr wollen, daß wir keine unläugbare Beglaubigung eurer Unternehmungen und Thaten verlangen? Sat nicht der heilige Pau= lus selbst ein großes Gewicht gelegt auf die in seinem Berufe gewirkten Wunder, und zwar zum Beweise, daß er keine andere Lehre predigte als die der übrigen Apostel?'

Daß so viele Leute sich zu euch schlagen, ist kein Wunder; auch die Arianer, Manichaer, Donatisten und mehrere Andere konnten sich bessen berühmen und mit noch größerm Rechte, wenn es fich barum handelte, eine Bergleichung aufzustellen. Beim Zusammentreffen so vieler Unfälle ift bas Fortbestehen von keiner großen Bedeutung, besonders in Bezug auf Jene, von benen wir so eben gesprochen, und bie beinahe die ganze Belt auf= gewühlt haben, namentlich die Arianer, welche zur Zeit des Kaisers Con= stantius die Christenheit so in's Gebränge gebracht, daß der ganze katholische Glaube fast nur mehr in einigen berühmten Mannern, wie Athanasius, hilarius, Eusebius von Bercelli, Papft Liberius, welcher Lettere sogar überrascht worden, aber sogleich wieder zur Einsicht gekommen, und in einigen Andern mehr zu finden war. Das Alles, meine Freunde! find keine Wunder, wie wir fie nothig haben, um euern Beruf anzuerkennen. Es find dieß ganz natürliche Wirtungen eurer Lehre, die eben so gut im schlechten Sinne als anderswie ausgelegt werben können. Die Wunder, die wir verlangen, follten gewiffer Maagen ben Wirkungen vorangeben, als Bestellungsbriefe, und als bas von euerm Berufe ungertrennliche Siegel; bergleichen find Beilung von unheilbaren Krankheiten, Auferwetung der Tobten, und andere, indem Gott durch die Gewalt, die er über die Körper gibt, die Macht über die Seelen zu bethätigen pflegt.

Ihr aber send nicht in Begleitung der Wunder erschienen; ihr habt euch durch die Verwünschungen und Schmähungen gegen den herrschen-

<sup>1.</sup> I. Ror. II. 24, I. Ror. XI. 12.

den Zustand der Kirche, welche ihr sonder Mühe den einfältigen und unwissenden Leuten aufgedrungen, geltend gemacht. Verzeihet mir, ich bestheuere euch, ich spreche aus Liebe zur Wahrheit und nicht in der Absicht euch zu verunglimpsen, nach Art der Weltkinder; verzeihet mir, wenn ich euch sage, daß, nach meinem Dafürhalten, die Urheber dieser Umwälzung sich des ersten Kunstgriffes, womit die Schlange unsere Stammeltern verführt hatte, bedient haben: denn unter dem Vorwande, ihnen die Wissenschaft zu verleihen, brachte er sie um jene gelehrte Unwissenheit, mit welscher Sott sie begabt hatte, und machte sie in Allem unwissend. Ich will euch gerade nicht beschuldigen, als wäret ihr Alle in dieser böswilligen Absicht befangen; wenn ihr aber gleichwohl aus zu leichter Einfalt oder gar aus Unwissenheit gehandelt hättet, so wäret ihr dennoch an diesem großen Unheil schuld; und hättet ihr euch auch nicht an dem Anfange betheiligt, so trüget ihr immerhin die Schuld der Fortsehung.

Dem sey indes wie ihm da wolle, ich komme durch eine untrügliche Folgerung auf den Schluß, daß ihr entweder gar kein Recht und keine Gewalt
besitzet, oder daß ihr wenigstens uns davon keinen Beweis, kein Zeichen gebet.
Denn es genügt durchaus nicht zu sagen, daß ihr das Wort Gottes prediget,
man muß auch den Beruf, die Gewalt haben, es zu verkunden, sonst könnte
ein Jeglicher die Kanzel besteigen, was ihr übrigens grundsählich auch nicht
hindern könntet. Alle Gesetzerständigen können die zwischen den Parteien obschwebenden Streitsachen nicht entscheiden, wenn sie nicht mit der obrigkeitlichen Würde bekleidet sind und von ihrem Souveran nicht die rechtmäßige
Gewalt und Authorität besitzen. Und würde sich Einer da unberufen eindringen, so müßten alle seine Urtheilssprüche, wären sie an und für sich noch
so gerecht, für ungültig erklärt werden.

Man bringt euch in Harnisch, ich weiß es sehr wohl, wenn man euch von bieser Scite zusehet. Man muß sich aber zur Vertheibigung entschließen; benn damit ist die Sache nicht abgethan, daß man uns zu überreden sucht, um mit unsrer Leichtgläubigkeit ein beliebiges Spiel zu treiben, man muß auch die Ungläubigen überzeugen, und dieses kann nicht ohne Beweisgründe geschehen. Liesert uns also Belege, daß euch Gott zu diesem Ende auserwählt und Jene, die euch vorangegangen, verläugnet habe. Nimmer werde ich von diesem dringenden Ansuchen abstehen, als die ihr mir in dieser Beziehung Genüge geleistet habt, weil das die Thüre ist, durch welche wir in den Balast der Wahrheit eingehen. Denn nebst dem, daß die Beispiele der jüdischen Propheten, die ihr anführet, keine Beweiskraft haben und die Aehnlichkeit niemals die Gleichheit sehn kann; so sind überdieß diese Gleichnisse zwischen euch und ihnen nach allen Seiten sehr hinkend und ich fürchte, sie möchten am Ende euern händen gänzlich entfallen.

Das Wesen der jüdischen Kirche bestand im Opferdienste Levi's, in der Anbetung Gottes in einem einzigen Tempel, in den Opferungen, in der Beobachtung des mosaischen Gesetzes. Als aber die Propheten unter diesem Volke von Gott außerordentlicher Weise erweckt worden, haben sie jemals eine Spaltung in der Kirche angezettelt? haben sie Altar gegen Altar erhoben? haben sie die gewöhnlichen Opferpriester entwürdigt? sind sie in ihren Beruf eingedrungen? Wo wird man in der h. Geschichte solche Dinge sinden? Und sollte man auch diese Beispiele sich zu Rute machen wollen, so müßte man doch wenigstens die Wahl dieser Propheten den Sänden Gottes allein überlassen, der sie nach seinem Gefallen ausersehen würde, ohne unsre außerordentliche Berufung in ein gewöhnliches Erdsfolgerecht zu verwandeln, wie ihr gethan habt.

Könnte man wohl aus so vielen Verschiedenheiten und Widersprüchen zu euerm Vortheile irgend einen haltbaren Schluß ziehen? Im Gegentheil, so groß und gräßlich auch die Gebrechen waren, welche die Propheten in diesem Volke bezichtigten, so haben die Juden dennoch zu keiner Zeit den geringsten Verdacht auf sich kommen lassen, als wollten sie sich von dem Sottgesandten und Sottbestellten absondern, wie der h. Augustin ischon früher wider die Donatisten hervorgehoben. Und dennoch ermangelten die Propheten sehr oft der Wundertraft.

Andere, die einfichtiger senn wollen, erwidern, daß die, welche gegen die Ratholiken fich erhoben, einen rechtmäßigen Beruf hatten, weil fie ihn bei den Ratholiken empfangen und ihrer Berpflichtung treu geblieben, kraft welcher sie die Wahrheit verkünden sollten. — Unter diesem Laubwerk benken sie sich verbergen zu können; das Auge Gottes aber sieht uns allerwärts. Ein Augustinermond hatte ben Beruf zu predigen, das ift unläugbar; aber nicht zu predigen wider die katholische Rirche, in welcher ihm bieser Beruf geworden war. Sobalb er von ihr ausge= treten und sich gegen sie aufgeworfen, hat er biesen Beruf verloren, wie ein königlicher Beamter seiner Würde, die er von seinem herrn empfangen, verlustig wird, sobald er eine Treulosigkeit gegen ihn begeht. Bon einem Augenblicke an konnte er nur mehr als eine begrabirte Privatperson angesehen werden. Denn so er bekennt, daß er diefen Beruf hatte, die Bahrheit zu predigen, barf man ka wohl annehmen, daß die, welche ihm biesen Auftrag gegeben, es ihm zum Vorwurf machen würden, wofern er feinen Amterflichten würdig nachkäme? Er hat sich aber von ihr getrennt; da konnte er also nur auf eine unrechtmäßige und ungerechte Weise beibehalten, was er früher unter Bebingungen empfangen hatte; benn weil er nicht mehr zur Rirche gehörte, so konnte auch die von dieser ihm verliehene Gewalt keine Geltung mehr haben. Niemand gibt was er nicht hat; wie kann also ber außer der Rirche ift, eine kirchliche Burbe verleihen? Seine Berufung war also von Anfang an rechtmäßig; und beß= wegen hat er, als er Jenen, die ihm diefelbe gegeben hatten, aufgekundigt, auch auf diese Berufung verzichtet. Ober fie war niemals rechtsgültig,

<sup>1.</sup> Brev. Coll. tertii diei, c. 4.

und bann hätte er nie den Beruf gehabt, und noch viel weniger als er eine Sonderpartei gestiftet: denn anderwärts hat er seine Vollmacht nicht gefunden und konnte sie auch nicht sinden. In dem einen und dem andern Valle konnte er sie auch nicht Andern mittheilen; was also nach ihm geschehen, ist Ursprungs mit Nullität behaftet, und hätte selbst nach dem weltlichen Rechte nicht zur Ausführung kommen sollen und dürfen. Dieses einzige Beispiel dient zur Beurtheilung aller Uebrigen.

Roch mehr; als Luther seinen Beruf empfing, konnte berselbe nur beschränkter Ratur seyn, und ob er gleich Priester war, konnte er Niesmanden die Priesterweihe spenden, wosern wir die Regel sesthalten, welche die Apostel eingeführt und die erste Kirche mit aller Strenge beobachtet dat, nach der die Bischöse allein diese Gewalt besasen, welche den Unterschied zwischen ihnen und den Priestern bestimmte, und zwar nach den hergesbrachten und unwidersprechlichen Zeugnissen jenes Alterthums, dem wir nur mit einer, allen Freunden der Ordnung und Wahrheit gehässigen, Berachtung unsere Ehrfurcht und Zustimmung versagen könnten. Wenn ihr also weder von Gott, noch von jenen, gegen die ihr bundbrüchig geworden, mit Vollsmacht versehen send, so nennet mir einen dritten Ort, wo ihr sie allensalls in Empfang genommen. Habt ihr diese Gewalt von euch selbst, so genügt euer Geständniß, um euch zu verdammen.

Thr werdet aber sagen, daß ihr sie vom Volke habt, dem ihr mit auf= fallender Berwirrung aller Ordnung in Bezug auf eure Pastoren das Wahl= recht zuerkanntet. Hierauf will ich nicht mit einer bloßen Verneinung eures Borgebens antworten, obgleich es mir ein Leichtes ware, basselbe mit allerlei guten Grunden zu bekampfen. Ich begnuge mich bamit, euch zu fagen, baß wenn ich euch diese Boltswahl auch einräumte, ihr bennoch keinen Beruf hattet: benn waret ihr auch vom Volke gewählt, so hätte gleichwohl nicht das Bolt die Bande aufgelegt, wie auch ihr bemfelben nicht Gewalt bazu ertheilt habt. Steht es nun thatfächlich fest, daß vor dem Dasenn eurer ersten Birten ench keine andere rechtmäßige Macht zu Gebot gestanden, um euch diese Bandauflegung zu gewähren, muß sich denn nicht nothwendig der Schluß baraus ergeben, daß, wo ihr auch immer eure Bollmacht suchet, ihr dieselbe in Ewig= teit nicht finden werdet? Ihr fend damit einverstanden, daß die Bandauf= legung ein unerläßliches Rennzeichen bes hirten ist, wiewohl ihr fagt, baß Gott, bei ber Wiederherstellung ber Religion, auf eine außerordentliche Beise verfahren sen. Wir denken, über diesen Gegenstand bas Nöthige gesagt zu haben, und meines Theils bin ich ber Ueberzeugung, daß es euch unmög= lich ift, diesen Gründen auszuweichen.

Rurz, aus all diesem folgt der sonnenklare Schluß, daß ihr keine Rirche habt. Denn ein Unding ist eine Rirche ohne Hirten, ich meine ohne recht= mäßige hirten, und diese habt ihr nicht, so wenig als das Bolk Israel sie gehabt, nachdem es sich von Juda getrennt hatte. Send ihr ohne hirten und ohne Kirche, wie steht es denn mit euerm Seelenheil? Denn ihr send das

Haus nicht, in dem der Herr besiehlt, bas Osterlamm zu essen, und auch nicht die Arche, in der wir uns von der Sündsluth retten können.

Was wollet ihr also, daß mich in eurer jungst unfichtbaren, nun fichtbaren Rirche zurüchalte? Ift es eure Authorität, und muß diese Authorität von Bott herrühren, und hat es auch nicht ben geringsten Schein, daß ihr fie von Gott empfangen habt: so tann in keinem Falle eure Authorität biefes bewirken. Ist es eure Lehre? welche Lehre könnet ihr aber ohne Authorität haben? Soll es euer tugenbfamer Wandel seyn? Die Entratiten und Novatianer waren gang von außerlicher Beiligkeit besprengt. Ift es bic vom Magistrat euch verliehene Gewalt? wo ist aber biese Gewalt? und wenn sie auch da wäre, so erkenne ich den Magistrat nicht als höchsten Herrn meines Glaubens. Christus hat die Leitung seiner Beerbe dem Birten und nicht ber weltlichen Macht anvertraut. Ihr wiffet fogar, bag Azarias, König von Juda, mit bem Aussatze geschlagen wurde, ' weil er bas hohepriesteramt fich angemaßt hatte. Ift es die große Zahl? Es gibt Religionsparteien, die zahlreicher find als ihr, ihr send nur ein Bauflein, in Bezug auf Europa, Afien und Africa. Ist es die geringe Zahl? Ich halte dafür, daß diese kleine Beerde unter ben Christen Jenen, die von curer Abkunft wiffen, sehr verdächtig scheinen muffe; benn bas Bort fatholisch ober allgemein, das der Beist Gottes seiner Rirche gibt, läßt sich mit dieser geringen Zahl nicht in Einklang bringen. Und obschon geschrieben steht, daß, wenn wir auch nur zwei ober brei in seinem Ramen versammelt find, er in unfrer Mitte ift, und daß ferner der schmale und nicht der breite Weg uns anbefohlen wird, dieß Alles nach den gultigen Umständen, und jedenfalls nach Vorschrift der Einheit, Ordnung und Richtschnur der Kirche gedeutet werden muffe; nebstdem ist es auch eine ter vorzüglichsten und auffallenbsten Segnungen des Glaubens, daß er in der ganzen Welt verkündet werde. Sollte man übrigens der kleinern Zahl sich anschließen, so gibt es noch Andere, die in dieser Beziehung euch ben Vorrang abgewinnen, z. B. die Wiebertäufer, die Tritheiten, die Schwentfeldianer, Davidisten und sonst welche, die vielleicht noch weniger Anhanger zählen. Dann erlaube ich mir noch zu bemerken, daß, wenn bie geringe Bahl euch so ungewöhnlich glanzende Vortheile verschafft, ihr bes Wun= sches euch entschlagen solltet, daß viele Leute Einkehr bei euch nehmen möchten; benn wie eure Bahl sich vermehrte, wurde in gleichem Berhaltniß die Ursache eures Dasenns schwinden; da im Gegentheil ihr euch um so besser befindet und um so gewichtvoller send, je mehr von euch abziehen und je weniger ihr zählet. Ich bin gewärtig, bag ihr mir fagen werbet, eure Anfänge sepen gering gewesen, in die Länge aber muffe die Bahl anschwellen und beträchtlicher werben. Ift aber diefer Grund ftichaltig; haben denn diejenigen, die vor euch dieses Bortheils fich erfreuten, nichts

<sup>1.</sup> IV. Kon. XV.; Paralip. XXVIII, 18 unb 21.

gewonnen? Und sollte die große Arbeit, die aufgeboten ward zur Zerskörung des Hörung des Heidenthums und des Judenthums, und zur Einführung des Christenthums, zu nichts gedient haben? Wurden aber unter eurer Herrschaft jene Erdstriche urbar gemacht und angebaut? Man hat damals noch nichts weder von euch noch von eurer Lehre gewußt; oder wenn sie schon vorhanden war, so zeigt sie uns, denn wir erschauen dis jest gar nichts als das nackte Gegentheil.

Was wird mich also bei euch zurückalten? Etwa eure Vorurtheile, wodurch ihr über die ganze Welt den Stab gebrochen, ohne sie anzuhören. Ihr habt und mit einem Wunderscheine von Eiser und Frömmigkeit gessagt, daß Alles, was nicht mit euch war, voller Mißbräuche sep. Bei diesem Worte haben wir gezittert und ein solches Grausen empfunden, daß wir in dem Wort allein schon alle Wirkungen desselben erblickten. Sott weiß aber, wie wenig Ursache wir hatten, ihr, es zu sagen, wir, es zu glauben: denn hören wir die Parteien ab, so nimmt unser Glaube eine ganz andere Wendung.

Erstens habt ihr ein ganz unhaltbares Fundament gelegt, indem ihr vorgebet, daß wir nichts glauben sollen, als was ausdrücklich in der h. Schrift stehe, als welche ihr einzig und allein für Gottes Wort anerkennt, in welche ihr alle Gegenstände unsers Glaubens und Alles, was ben Zustand ber Rirche betrifft, eingränzet. hierauf haben wir ichon ge= antwortet. Ihr wisset indeg ohnehin, daß ber größte Theil eurer Rirchen= ordnung, welche eure geheime Tradition ist, in der h. Schrift vergebens gefucht würde. Nachgehends habt ihr uns aus diesem Jerusalem, wo ihr euch befandet und wo, wie ihr versichertet, man gerade das Gegentheil that von dem, was pflichtmäßig sep, hinaus ziehen lassen, um uns nach Samarien zu überfiedeln. Das war aber gefehlt, ihr hattet euch ganz anders benehmen follen. Der Leib der Kirche war, nach eurer Meinung, ganz krank, lahm und elend; ihr hättet ihn heilen follen und nicht zer= gliebern; benn bieses war gerade bas Mittel, ihn frank zu machen. Diese Berftudelung mar weit mehr eine Förderung des Todes als ein Beilmittel, und jedenfalls wenigstens eine Tödtung der vom Leibe abgeschnittenen Glieber. Der vom Wurm zernagte Baum wird barum nicht vollständiger, wenn man ihm die Aefte abfaget; man muß ihn von dem Gewürme be= freien, um so die Ursache seines Berberbens zu entfernen. Oder heißt es etwa die Quelle reinigen, wenn man ihr die Abern entzieht? Durch eure Berfahrungsweise gehen die Aeste, die Adern und die Bäche zu Grund. Sept ihr blos einfache Glieder dieses Leibes, von dem ihr abgelöst worben, fo frage ich euch in Gottes Namen, welchen Leib konntet ihr aus euch felbst bilden? Denn der Leib besteht aus allen seinen Gliebern; ihr waret aber nicht alle jene Glieder; ihr konntet also nicht diesen ganzen Leib bilden, wenigstens nicht gang fo, wie er nothwendig senn muß. Sabt ihr die ganze Seele, und das Leben und die Glieder dieses Leibes mit euch

genommen, welche Nächstenliebe hat euch angetrieben, ben Tob bessen, was ihr darin zurückgelassen, zu verursachen? Wäre es nicht schöner von euch gewesen, die von euch darin bemerkten erkalteten Theile mit euerm Feuer zu erwärmen und zu beleben, sie durch die Vereinigung mit euch in der Eintracht zu erhalten, sie zur Theilnahme an eurer Glückseligkeit aufzumuntern, anstatt den ganzen Leib seinem elenden Siechthum zu überlassen?

Man hat uns fortgejagt, saget ihr; wenn aber die, welche ihr selber fortgejagt, dieses hörten, würden sie euch gewiß nicht ohne Antwort lassen. Und wenn es auch wahr wäre, daß ihr ausgeschlossen und mit Recht ausgeschlossen worden, so könntet ihr euch nicht darüber beklagen . . . .

Wer aber sieht nicht ein, daß eure ersten Regungen und Bewegungen sehr schlechte Wertzeuge der Liebe waren? Es war nicht genug, blos die Einen zu beschenken, man mußte für die Andern dasselbe thun. Indessen ist euch wohl bekannt, daß ein so großes Uebel nicht wäre geduldet worden. Es war aber ein überaus wichtiger Fall, daß ihr, Privatpersonen, auf euern eigenen Kopf hin ein so großes öffentliches Aergerniß angerichtet und daß alle Welt aus euerm Kelche habe trinken müssen.

Dieß Alles ist für mich hinreichend und muß für jeden denkenden Mensichen hinreichend seyn, um mich von euch loszureißen, weil ich nicht rechtsmäßig mit euch verbunden war. Ich weiß, daß dadurch manche ungünstige Eindrücke von mir wie von Jenen, welche vielleicht meinem Beispiele folgen dürften, gegen mich und gegen meine Nachahmer veranlaßt werden; ich weiß aber auch, daß Alle, die an uns Anstoß nehmen, sich die Mühe nicht geben werden, unsere Beweggründe kennen zu lernen und, wie es ziemte, gewissenhaft zu prüfen. So viel vermag über uns die Voreingenommens heit, besonders in den Angelegenheiten Gottes, wo Jeder sich einbildet, sattsam gelehrt zu seyn, wäre er auch der unwissendste Mensch von der Welt. Habe ich meinen Frieden mit Gott geschlossen, dann wird der Krieg mit den Menschen mir wenig schaden.

Wie Viele gibt es unter euch, die nur gegen ihre Prädicanten gewapnet sind, und bennoch sich gebahren als ständen sie fest in ihrem Glauben, von dem sie indeß nur auf das Wort Andrer davon Rechenschaft geben können? Man hat den Katholiken Unwissenheit vorgeworfen; allein mit dem größten Unrechte, weil sie gehörig geborgen waren durch die Wissenschaft ihrer Vorgesetzten und Lehrer; verdienterer Maaßen trifft dieser Vorwurf diezenigen, welche diese Unwissenheit Andern anhängen. Das Naturgesetz will, daß das Recht, welches man gegen den Nebenmenschen in Anspruch nimmt, dieselbe Kraft bewahre gegen Jene, welche davon Gesbrauch machen. Man wollte eine französische Bibel und gereimte Psalmen haben, französisch beten und aus voller Kehle französisch singen. Ich habe aber nicht bemerkt, daß dadurch das Volker Kehle französisch singen. Ich habe aber nicht bemerkt, daß dadurch das Volker Kauderwelsch sich angewöhne. Denn so es darauf ankommt, eine Streitfrage zu erörtern, so begegnen sie

ben ihnen vorgelegten Schwierigkeiten nur mit Stillschweigen und Berachtung; als hatten die göttlichen Schriften keinen andern Zweck als daß man fie lese, nicht aber, daß man sie verstehe, wie der h. hieronymus wider die Luciferianer schreibt. Sie sind baburch auch nicht frömmer geworden. Rechtschaffene Leute in Bezug auf Sitten und Ehrlichkeit findet man freilich; was aber die Andern betrifft, so berufe ich mich auf die Richter. Ich begreife daher nicht, welch großen Nuten die der Kirche be= reiteten Zerwürfnisse uns verschafft haben. Denn die Behauptung, daß fie leichter und sicherer selig werden als die Andern, habe ich noch von Reinem aus ihnen gehört, ebensowenig als daß die, welche ihrer Rirche nicht angehören, verdammt seyen. Dort im Gegentheil ist es ein Glaubens= artikel, daß man außer der katholischen Kirche nicht selig werde; womit nicht gesagt wird, daß Alle, die in dieser Kirche find, die Seligkeit er= langen; sondern, daß außer ihr Reiner es werbe, sollte er auch seinen leib bem Feuer überantworten, wie der h. Paulus bemerkt, welcher die Liebe fo hoch stellt, daß er ohne Bedenken fagt, ber Glaube und die Hoff= rung sepen ohne sie durchaus nichts. "Und wenn ich die Glaubenskraft "hatte," spricht er, ' "so daß ich Berge verseten könnte, hatte aber die "Liebe nicht, so wäre ich nichts." Und an einer andern Stelle: 2 "Bor "Allem diesem aber habet die Liebe, welche ist das Band der Bollkommen= "heit. Und ber Friede Christi herrsche freudig in euerm Berzen, zu welchem ,ihr auch berufen seyd in Ginem Leibe."

Run aber hat die Liebe Niemand als wer in der Kirche ist; Niemand iber ist in der Kirche, als der sichtbar mit ihr ist, wenn er es kann, ober wenigstens bem Geiste nach, wann bie Entfernung ihn verhindert, ne zu sehen. Niemand kann sichtbar mit der Kirche vereinigt senn, der ie nicht kennt; Niemand erkennt sie als durch die Wahrzeichen, unter denen das Alterthum obenan steht (im Bergleich zu Jenen, die von gestern find); dann jenes der ununterbrochenen Aufeinanderfolge ihrer Oberhirten, dem sich die allgemeine Uebereinstimmung der Orte und Zeiten anreiht. In biefen drei Kennzeichen zusammen besteht augenscheinlich die von Gott hr gegebene Verheißung, sie niemals zu verlassen. Und ba sich in ber Belt Eine findet, welche sich vor den Andern als Solche auszeichnet: so weiste ich so wenig, als ich zweiste, daß mein Gott im himmel ist, daß d, seinem Willen zufolge, in ihr lebe, in ihr sterbe, um einverleibt zu verden in die Bahl seiner Rinder, mit welchen ich durch seine Gnade Mit= rbe des himmels werden soll, weil er mich schon auf Erben mit ihnen riese hoffnung theilen läßt durch Jesus Christus, seinen allgeliebten Sohn, Brloser und Oberhaupt seiner Rirche, in der Rraft des h. Geistes, ber ebt und regiert mit dem Vater und Sohne in Ewigkeit. Amen.

<sup>1.</sup> I Ror. XIII. 2. — 2. Coloff. III. 14.

## Valens Acidalius,

Philolog und Arititer.

## 1594.

Balens Acidalius, ben Juftus Lipfius eine "Perle Deutschlande" nennt, von lutherischen Eltern zu Wittstock in ber Mart Branbenburg 1567 geboren, verlor frühzeitig seinen Bater, ber als ein ausgezeichneter Mathematiker gegolten. Von Jugenb auf hatte B. Acidalius eine große Vorliebe für die Poesie, und schon in seinem 17. und 18. Jahre verfaßte er mehrere lateinische Gebichte, die fich bes Beifalles ber besten Runstrichter erfreuten, und theilweise in ben Deliciis poetarum germanorum gunstige Aufnahme fanden. Auch in ben Band II bes Amphitheatrum Sapientiæ Socraticæ jocoseriæ von Casp. Dornavius find einige übergegangen. Niceron bemerkt jeboch, daß sie auf nichts Außerordentliches Anspruch machen Dabei verlegte er sich ebenfalls und beinahe leibenschaftlich auf die kritische Literatur, und hat erst siebzehn Jahre alt den Plautus emenbirt. Er bezog mehrere beutsche Universitäten, namentlich Rostod und Helmstäbt, während welcher Zeit er wahrscheinlich sein Oratio de vera carminis Elegiaci natura et constitutione geschrieben hat.

Nach einem mehrjährigen Aufenthalte auf beutschen Academieen unternahm Acidalius in Gesellschaft eines gelehrten Breslauers, Namens Daniel Rindfleisch ober Bucretius, 1590 eine Reise nach Italien, um nach ber bamaligen Sitte die bortigen Universitäten zu besuchen; er brachte jedoch die mehrste Zeit seiner breijährigen italie=nischen Wanderschaft in Rom zu, wo er mit den namhaftesten Gelehrten

jener Zeit einen thätigen literarischen Verkehr unterhielt. Der berühmte Arzt, Hieronymus Mercuriale, ber Aesculap seines Zeitalters, ber gelehrte Bücherfreund Johann Vincenz Pinelli, ber Schöngeist und historiker Antonius Riccoboni, theils zu Bologna, theils zu Pisa ober Padua u. s. w., waren bessen Freunde und Sonner. Unter Mer=curiale's Leitung hatte Acidalius nebst seinen historischen Studien und Arbeiten sich auch die Arzneiwissenschaft eigen gemacht und wurde von der medicinischen Facultät als Doctor aufgenommen. Seine schwache Gesundheit hinderte ihn nicht, eine bebeutende Anzahl von Werken zu schreiben, zumal über die ältern lateinischen classischen Schriftsteller. Arnobius, Ausonius, Curtius, Plautus Seneca, Symmachus, Tacitus, Terenz u. s. w. übten seine gewandte Feber.

Sein erstes kritisches Werk: Velleianarum lectionum liber, das er zu frühzeitig einer Ausgabe des Vellejus Paterculus zu Padua beis brucken ließ, hätte er später gern unedirt gewünscht. Deßungeachtet erschienen diese literarischen Forschungen in allen Ausgaben des Patersculus, welche nach seinem Tode 1607 in Frankfurt und 1608 zu Paris und sogar bei dessen Lebzeiten noch 1593 in Lyon an's Licht getreten sind. — Das Verzeichniß seiner übrigen Schriften steht in Riceron's Mémoires II. 197 etc.

Von Acitalius wird ein Begegniß erzählt, wobei er eine so feine diplomatische Geistesgegenwart bewies, wie sie eben bei Com= mentatoren und Stubengelehrten nicht immer heimisch gefunden wird. Es war bamals ein scherzhaftes literarisches Spielzeug unter bem Titel: »Mulieres non esse homines, daß die Weiber keine Menschen sepen," handschriftlich von einem müßigen Literaten herrührenb, im Umlaufe. Gine ber circulirenben Abschriften kam in Acibalius Banbe, er fand sie brollig, jedoch nicht zur Beröffentlichung geeignet. Unabsichtlich theilte er sie bem Berleger seiner Animadversiones in Quintum Curtium mit, der sie, wahrscheinlich von buchhandlerischer Speculation getrieben, bem Druck übergab. Die Flugschrift, bie über= bieß einige anstößige Stellen enthielt, machte großes Aufsehen, unb ber Drucker wurde beshalb vor Gericht gezogen. Da ber Verleger nicht verhehlen konnte noch wollte, daß er das Manuscript von Aci= balius empfangen habe, schrieb biefer zu Gunften bes Beklagten eine Schutschrift, worin er ben Hergang ber Sache erzählte, bieselbe als

eine literarische Spielerei barstellte, schickte sie seinem Freunde Monas vius, mit der Bitte, sich bei dem Magistrat und den Professoren zu Leipzig für den Beklagten zu verwenden. Was auch wirklich mit Erfolg geschehen ist.

Deßungeachtet sind im ersten Augenblicke einige Widerlegungen des dummen Spasses erschienen und besonders in minder hohen Frauentreisen ein mächtiger Groll wider den vermeinten Verfasser entstanden.
Acidalius ward nun eines Tages bei einem öffentlichen Gastmahle von einem Frauenzimmer so lang in die Hetze genommen, bis er endlich erklärte: "Die Frauenzimmer sepen wirklich keine Menschen, sondern — Engel."

Balb barauf hat sich Acidalius nach Breslau begeben, wo er mit Johann Matthäus Wacker, Kanzler bes Bischofs von Breslau, bekannt wurde, wahrscheinlich ein längst vorgenommenes religiöses Borhaben zur Ausführung brachte und in Erinnerung an die in Italien und Rom gemachten Erfahrungen und an die bort gewonnenen Einzbrücke, im Jahre 1594 das katholische Glaubensbekenntniß ablegte. Der Bischof von Breslau wies ihm eine für bessen literarische und schönwissenschaftliche Bestrebungen ganz geeignete Beschäftigung an, indem er ihn zum Rector bes Gymnasiums zu Neisse in Schlesien ernannte. Acidalius arbeitete jest sleißig an der Herausgabe seiner Divinationes et Interpretationes in Plautum, die Gruter in seine Lampas, seu Fax artium aufgenommen hat. Allein schon nach einigen Monaten, nämlich den 25. Mai 1595, hat er das Zeitliche gesegnet.

Die Gehässigen seiner ehemaligen Glaubensbrüber haben sogleich bas Gerücht ausgesprengt, Acib a lius sen bei einer Prozession, plotlich von einem Wuthanfalle ergriffen, nach Hause getragen worden
und bald barauf gestorben. Andere haben ihn sogar durch einen Selbstmord sterben lassen. Die Erdichtung scheint wirklich Bestand
gewonnen zu haben, weil bes Verstorbenen Bruber, Christian Acie
dalius, sich veranlaßt gefunden, in einem öffentlichen Schreiben
gegen diese Verleumdung und Lüge zu protestiren. Auf den 25. Mai
siel 1595 gerade das Fronleichnamssest. Den Neubekehrten an diesem
Feste nach mehrtägiger Krankheit in seinem Bette ruhig und christich
hinscheiben lassen, ware zu prosaisch gewesen; man zog also vor, bem

<sup>1.</sup> Richt Reuß bei Crefelb, wie Soninghaus unrichtig ichreibt.

Tobe mehr Poesie zu verleihen, und benselben mit Dolch ober Hirn= wuth zu umgeben. Ghristian's Brief steht in Epistolarum Centuria I. . . edita cura Christiani Acidalii fratris. Hanoviæ 1606. Das so eben genannte Lexikon gesteht selber, es seyen dieß lauter Lügen, "sintemal Acidalius mit gutem Verstande auf dem Bette verstorben."

Bor Allem machen wir auf zwei geographische Schnitzer ausmerksam. Cambrai liegt nicht im hennegau, so wenig als Dresben in Schlessen; zweitens war Latomus nicht in Tambrai, sondern in Cambron, einem Marktsleden im hennegau, geboren. Jacob Latomus nus stammte keineswegs von protestantischen, sondern von katholischen Eltern; er war die protestantisch, sondern allzeit eifriger Katholik. Am 29. November 1510 wurde er in der Universität Löwen Doctor und Prosessor der Theologie, und bewährte sich als einen zer glänzendsten und bescheidensten Lehrer an der theologischen Facultät bis zu seinem debensende, das er am 29. Mai 1544 in Löwen und nicht in Köln, fromm, ruhig und m Frieden Gottes beschlossen hat. Er wurde in der dortigen St. Peterslirche, an welcher r ein Kanonicat besessen hatte, bestattet und erhielt eine ruhmvolle Grabschrift, die mit en Worten schließt: Vir sane multæ eruditionis, pietatis et modestiæhic sepultus est.

Latomus schrieb eine Menge gehaltvolle Bücher und Flugschriften wider die Reforsation und ihre Stifter. Anstatt ihn zu widerlegen, hielt man es sur bequemer ihn zu erleumden, und aus der Luft gegriffene Lügen wider denselben in Umlauf zu sehen und ie sogar drucken zu lassen. Aus solchen Psühen hat Hr. von Ammon seine biographischen Seltenheiten geschöpft Mit vollem Rechte also schreibt Feller: «Les Luthériens kurent si ensibles aux coups que leur porta Latomus, qu'ils le déchirèrent de son vivant et après a mort, par des satires, des romans et par les termes les plus injurieux. » Es ist über

<sup>1.</sup> Das neuvermehrte Lexison von Bed und Burtorf sagt ohne weiters nach bertommlicher Weise: "Da er keine Beförderung finden konnte, nahm er die katholische Religion an und erhielt in der Schule zu Neisse das Rectorat." Wenn er dei seinen disserigen Glaubensgenossen keine Anstellung erhielt, so geschah es weil man ihm entweder die Fähigkeit absprach, oder dessen Uebertritt ahnete. Das Erste war unmöglich, weil Acid alius als einer der besten Philologen seiner Beit angesehen wurde; das Zweite möchten wir auch nicht gerne voraussehen. Dem sey indeß wie ihm wolle, so hatte der Bischof von Breslau seden Falls keine Ursache, dem gelehrten Manne eine Anstellung zu versagen und ihn Hungers sterben zu lassen, weil er katholisch geworben.

<sup>2.</sup> Wie schwer die eigennütige Leichtgläubigkeit, bas verhärtete Vorurtheil, und bas pftematische Bestreben, das Schlechte nur da auszusuchen und nöttigen Falles zu erdichten, wo man es aus haß oder Beschränktheit gerne sinden möchte, sich versündigen können, — davon liesert von Ammon, in seiner oft bezüchtigten Tendenzschrift: Gallerie, anter Anderm ebenfalls ein bedauerliches und warnendes Beispiel. S. 20 berichtet er: Eben so wird von einem gewissen Jacob Latomus, nach Einigen Doctor der Rechte, nach Andern Domherr beim Peterstift zu köwen (geboren zu Cambray im hennegau, gestorben am 29. Mai 1544) erzählt, er habe seine früheren Glaubensgenossen in Wort und Schriften mit der größesten Bitterkeit versolgt, zulet aber zu Cölln von Gewissensbissen gesoltert bekannt, daß er gegen den breieinigen Gott schwer gesündiget habe. Ran sett hinzu, daß er unter surchtbarem Geschrei seine Seele ausgehauchet."

Wir glaubten ber Chrenrettung bieses ausgezeichneten Convertiten schuldig zu sehn, seinem Namen in bieser Sammlung eine Stelle einzuräumen.

bie Maßen unangenehm, solche unbegreisliche Dinge rügen zu müssen. Dieser Roman, an bem auch kein wahres Wort ist, versehlte indeß seinen unedeln Zweck unter den Proteskanten keineswegs; denn gerade noch hundert Jahre später (1694) hat der gelehrte und ehrliche Königsberger Prosessor, Johann Philipp Pseiffer, den angelehrten irrigen Glauben an die Wirklichkeit dieser Erdichtung aus dem Lutherthum bei seiner Bekehrung in den Katholizismus herüber geschleppt, und diese vermeinte Thatsache blos als Beweisgegen die katholische Religion zu entkräften gesucht. Dieser ausgezeichnete Convertit, der bei seinem Uebertritt eine der allervorzüglichsten Bekehrungsschriften, die äußerst selten geworden, herausgegeben, wird später in unserm Werke unter dem Jahre 1694 verkommen.

## Petrus Victor Palma Canet,

früher reformirter Prediger.

1595.

## Vorläufige Motiz

ber bie von den Tagsatzungen der französischen Geistlichkeit zu Gunsten der bekehrten protestantischen Prediger cröffneten hilfsquellen.

Da Palma Canet ber erste reformirte französische Prediger ist, ber in nferm Werke unter den Convertiten erscheint, und auch einer der Ersten ar, welche nach ihrer Rückehr zur Kirche in ihrer materiellen Bersischeheit von der französischen Seistlichkeit eine Unterstühung erhielten: daubten wir über die besagte hilfscasse eben hier einen kurzen Bericht vaussschicken zu sollen, um den wahren Seist und menschenfreundlichen iweck dieser Anstalt näher zu bezeichnen und irrige Begriffe zu berichtigen. Bir haben zu diesem Ende sowohl die Verd al prozesse se se bieser Tagstungen der französischen Seistlichkeit (X Bände in sol.) als auch die Vem o i ren berselben (XIV Quartbände) durchgangen und das Einblägige herausgezogen, um es an gelegener Stelle mitzutheilen. Diese bersammlungen haben unter Papst Pius IV und König Karl IX im ahre 1560 ihren Ansang genommen, und wurden bis zum Ausbruch refranzösischen Staatsumwälzung zu Ende des achtzehnten Jahrhun= rts regelmäßig fortgehalten.

In der Versammlung der französischen Geistlichkeit vom Jahr 1598 Sitzung vom 24. Juli) wurde der Vorschlag gemacht, einen Religions=
nd zur Unterstützung der neubekehrten und mittellosen calvinischen irediger zu gründen. Dieser Vorschlag stieß auf große Schwierigkeiten,

weil mehrere Abgeordnete ben Mangel einer Bevollmächtigung zu diesem Ende vorschützten, und Andere in verschiedene Meinungen sich theilten, obschon sie überhaupt die Rühlichkeit und sogar die Nothwendigkeit erkannten, diejenigen, welche ihren Irrthümern aufrichtig entsagen würden, liedreich aufzunehmen und sie eintressenden Falles gegen Roth und Armuth sicher zu stellen. Die Sache wurde einer reisen Prüfung unterworfen, und in der Sitzung vom 25. August desselben Jahres vorläusig eine Summe von 3000 Thalern votirt zu Gunsten dürftiger Prediger, die Ausweise ihrer aufrichtigen Bekehrung, ihres unbescholtenen Wandels und ihrer wissenschaftlichen Tüchtigkeit vorlegen würden. In der Sitzung von 1605 wurde dieselbe Hülfssumme fortgesetzt. Der Versammlung von 1608 1 legte der Cardinal von Joyeuse ein päpstliches Vreve vor, worin Paul V. dieselbe über diese Unterstützung beglückwünschte und ihr die Lage der Neubekehrten dringend an's Herz legte. Dasselbe lautet:

## Bapft Banl V. 2

Ehrwürdige Brüder und gelichte Söhne Beil und apostolischen Segen. Gepriesen sen Gott und der Vater unsers Herrn Jesu Christi, der bei so schweren und anhaltend drückenden Arbeiten nicht aufhört, uns durch die Gnade seiner unaussprechlichen Barmherzigkeit zu trösten. Wir haben mit innigster Herzensfreude vernommen, daß unser allerlichster Sohn in Christo,

#### 2. PAULUS PAPA V.

Venerabiles Fratres et dilecti Filii, salutem et apostolicam benedictionem. Benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, qui nos in tam gravibus et tam assiduis laboribus constitutos consolari per ineffabilis misericordiæ suæ gratiam nunquam desistit; accepimus namque cum summâ animi nostri lætitià charissimum Filium nostrum in Christo Henricum Regem vestrum verè Christianissimum, zelo catholica fidei propagandæ incensum, dare operam quibuscumque rationibus ac viis potest, ut quàm plurimi ex hæreticis quotidiè ad Ecclesiæ sanctæ gremium reducantur; idque cùm antea studio ac diligentià summà egerit, nunc diligentius acriùsque curare: retribuat illi Dominus secundum opera sua. Quoniam autem renuntiatum nobis est, quod longè facilior redderetur multorum conversio ab hæresi ad Catholicorum communionem, si, postquam reversi sunt, esset undè certum aliquod subsidium ad vitæ sustentationem illis assignaretur; cùmque pro pastorali nostro munere nullius rei magis satagamus quàm salutis aberrantium nostrarum ovicularum, vehementer optamus, pium consilium atque studium charissimi Filii nostri Regis promoveri,

<sup>1.</sup> In der Sitzung vom 26. Juli der nämlichen Session lesen wir, daß die Bersamm, lung dem Prediger Mugard (etwa identisch mit dem unten genannten Muguat) eine Bension von 700 L., und in der Sitzung vom 30. Juli der Wittwe des ebensalls bekehrten Predigers le Roy, 400 L. ausgeworsen habe. Proces-Verb. T. I. p. 199.

Guer wahrhaft allerchristlichster König Beinrich, von Eifer für Berbreit = ung des katholischen Glaubens entbrannt, auf alle ordentliche und mög= liche Weise fich angelegen senn läßt, bamit täglich Viele aus ber Reperei in den Schoos der heiligen Rirche zurudgeführt werden; und zwar, nachtem er es früher mit allem Fleiße und mit aller Betriebsamkeit gethan, bermalen dieser Angelegenheit seine größte Sorgfalt und eine gesteigerte Thatigkeit zuwendet. Der herr vergelte ihm nach seinen Werken! Weil uns eben berichtet worden, daß die Bekehrung eines großen Theils aus der Reperei zur katholischen Gemeinschaft sehr erleichtert würde, wenn ihnen, nach ihrem Rücktritt, ein Lebensunterhalt zugewiesen werden könnte, und da unserm Hirtenamte nichts so nahe am Herzen liegt, als das See= lenheil unfrer verirrten Schäflein: fo wünschen wir aus allen Seelen= träften, dem frommen Vorhaben und Eifer des Königs, unsers allerliebsten Sohnes, besonders dem von Sr. Majestät uns ausgedrückten Verlangen gemäß, Borfchub zu gewähren. Darum ermahnen wir Guch inständig im herrn, und fordern wir Euch bringend auf, ernstlich barauf bedacht zu fenn, wie aus ben Einkunften bieses Reiches dem Berlangen bes Königs könne entsprochen und Unterstützungsmittel für die zum katholischen Glau= ben Zurückkehrenden mögen herbeigeschafft werden. Wir vertrauen auf Gure Frommigkeit. Gure Rlugheit und Nachstenliebe find uns bekannt. Es gebührt Eurer Gottesfurcht, die Verbreitung der katholischen Religion zu fördern; es ziemt Eurer Rlugheit, das Gemeinwohl fich angelegen senn zu laffen, und Eurer Liebe, an bem Beil bes Nächsten zu arbeiten. Da zur Ausführung bieses Unterstützungswerkes alle Magregeln getroffen find, fo zweifeln wir keinen Augenblid, daß unfer Aufruf bei Guch Gehör finden werde, wie wir ebenfalls von Eurer Frommigkeit und Ergebenheit überzeugt find.... Gegeben zu Tusculum unter bem Fischerring ben 10. Juni 1608 im vierten Jahre unsers Pontificates.

potissimum verò ab ejus Majestate requisiti; proptereà vos etiam atque etiam hortamur in Domino, ac efficaciter requirimus rationem ineatis, quâ ex Ecclesiasticis reditibus istius Regni possit aliqua ratione desiderio Regis satisfieri et necessitatibus redeuntium ad Fidem catholicam subveniri: confidimus in vestra pietate; prudentiam et charitatem vestram magnam esse novimus; pietatis vestræ est Religionis catholicæ incrementum adjuvare, prudentiæ communi bono consulere, charitatis salutem proxi-Quibus quidem omnibus cum in decernendo hoc subsidio apprimè morum quærere provideatur, non dubitamus quin nostra hæc cohortatio valde efficax futura sit apud vos, quemadmodum vestra ergà nos pietas et observantia nobis pollicetur; quod quidem re ipsà præstetis, ex animo cupimus, atque cum omni charitatis affectu vobis omnibus peramanter benedicimus. Datum Tusculi, sub annulo Piscatoris, 4º Idus Juni 1608, Pontificatus nostri anno quarto. Petrus Stiotia. Venerabilibus fratribus et dilectis Filis Archiepiscopis, Episcopis et Clero Regni Franciæ. S. Collection des Procès-Verbaux des Assemblées générales du Clergé de France, T. I. Pièces justif. N°. III. p. 193, Mémoires du Clergé de France. T. VIII. p. 1504 etc.

In der Generalversammlung von 1610, Sitzung vom 17. August, wurde von dem Cardinal du Perron vorgetragen, es habe eine anssehnliche Person vor wenigen Tagen sich zur katholischen Kirche bekehrt, und sein calvinischer Vater, ein Mann von ausgezeichneter Wissenschaft, seh über diesen Borgang so erbittert, daß er seinen Sohn aus seiner Vaterstadt mit List oder Gewalt zu entfernen gedenke, um benselben in eine sogenannte reformirte Gegend zu bringen und zur vorigen Gesinnung zurückzuführen. Er begehrte daher von der Versammlung für diesen Reubekehrten eine Unterstützung, welche sosort bewilligt wurde.

Da inbessen bie Zahl ber convertirten Prediger sich außerorbentlich vermehrte, mußte die Generalversammlung auf neue Hulfsmittel finnen, und sah sich bereits im Jahr 1615 veranlaßt, eine jährliche Summe von 30,000 Livres auszuwerfen. Um fich einen Begriff von ben zahlreichen Rücktritten ber calvinischen Prediger zu machen, genügt es, bie in der Sitzung vom 27. Juni 1615 der Generalversammlung vorgelegten Namen hier anzuführen. Jeremias (in ben Procès-Verb. du Clerge de Fr. irrig Jerome genannt) Ferrier, — Isaias Ferrier, — Georg Soulas, — Johann Semerac, — Johann Plantain, — Samuel Paul Muguat, — Theophil Casenove, — Johann Causses, — Peter Ducan, — Josias Montagne, — Gabriel Lavaub, - Beinrich Quetes, - Niclas Marchand, - Josu Guibert, — Jakob Crespi aus Valence, — Bibouse, — Degarene, - Molet, - Tassan, - Bebelly. - Diesen Predigern fügen wir noch die gelehrten zwei Sponde, Coeffeteau, Pelletier und Casaubon hinzu.

Der Berbal=Prozeß ber eben gedachten Situng lautet: "Beim Borsschlag zur Fortsetzung der Unterstützungen zu Gunsten der bekehrten Prediger kamen mehrere überaus wichtige Bemerkungen zum Borscheine. Es wurde gesagt, der verstorbene König, Heinrich der Große, seh durch sein Verlangen, die Reter zur katholischen Kirche zurückkehren zu sehen, der Beranlasser und Beförderer dieser Hülfsanstalt gewesen; Seine päpstliche Heiligkeit habe dieses Werk mit Lobsprüchen beehrt; dasselbe seh bereits durch unbeschreibliche Wohlthaten gekrönt worden, indem Viele, aus Befürchtung ber ihnen bevorstehenden Noth und Verlassenheit, noch in den Fesseln des Irrthums verstrickt gelegen, dieselben abgeworfen haben, als sie durch diese fromme Spende des Elerus sich geschützt

<sup>1.</sup> Collection des Procès-Verbaux T. II. S. 26

aben. Andrer Seits wurde bemerkt, die Rlugheit gebiete, dieser Frei= zebigkeit in die wirklichen und ftrengerwiesenen Bedürfnisse einzugränzen, amit diese neuen Auflagen dem Pfarrklerus nicht zu beschwerlich falle mb bie Gehalte nach allen Vorschriften ber Gerechtigkeit und nach bem Rage des Verdienstes und der Noth vertheilt und durchaus keinem Diß= rauche Raum gestattet werbe." 1 In ber Sitzung vom 30. Juni 1615 vurben wirklich bie Namen zweier Convertiten gestrichen, weil sie bie orgeschriebenen Bebingungen nicht erfüllt hatten. 2 Auch in ber General= ersammlung von 1621 wurde einem gewissen Bene die Pension on 300 L. entzogen, weil bedeutende und wohlbegründete Beschwerben viber ihn eingegangen. 3 Dagegen wurden bei berselben Gelegenheit erschiedenen neubekehrten Predigern Gehalte zugesprochen, namentlich n ber Situng vom 3. Juni einem hollanbischen Gelehrten, Bertues 4 mb in spätern Sitzungen den Predigern Lambert, Guillemard, e Blanc, welcher Lettere als ein Mann von hohem Verbienst und Insehen bezeichnet wird.

In der Generalversammlung von 1628 haben mehrere Sitzungen ich mit den Angelegenheiten der neubekehrten Prädicanten beschäftigt. In einer derselben wurde die 1615 abgefaßte Pensionsliste revidirt, verichtigt, die unterdessen mit Tod Abgegangenen durch Neuconvertiten rsetzt und abermal festgestellt, daß nur die würdigsten und fähigsten vekehrten Prediger an den Unterstützungen betheiligt werden sollten. In dieser Session wurden folgende Neubekehrte namhaft gemacht: Beter Perez, früher calvinischer Prediger in der Diözese Saintes im Aunis), vor mehreren Jahren übergetreten; Ezechiel Augier, vorher Prediger zu Partenay in der Provinz Auch, welcher ebenfalls vor Jahren mit Frau und zwölf Kindern zurückgetreten, und dessen Ableben in der Sitzung vom 10. April angekündigt wird; Bertuis soll heißen Bertins), Wilhelm Gasteron, Exprediger zu Saumur,

<sup>1.</sup> S. Procès-Verb. T. II. p. 276.

<sup>2.</sup> A. a. D. S. 277.

<sup>3.</sup> Proc. - Verb. T. II. ©. 373.

<sup>4.</sup> Soll heißen Bertius. In den gegen zweihundert Jahre später im Druck erschienenen Procès-Verbaux kommen oft unrichtig gedruckte Namen vor. Der erste Verbalprozeß der Beneralversammlungen der französischen Geistlichkeit ist vom Jahr 1560 und der erste Band der neun Foliantenausgabe der Procès-Verdaux vom Jahr 1769.

<sup>5.</sup> Proc. verb. T. II. p. 601.... Choisissant les Ministres convertis, plus reconnus tre de la vraie qualité et capables d'avoir pension...

convertirt am 28. Mai 1624 in Gegenwart des Cardinals Riche= lieu; Danchez, nebst drei verwandten Familien zur römisch=katho= lischen Kirche zurückgekehrt; du Breton, dessen Tugendwandel der Bischof von Nautes großes Lob ertheilt; Mestaner, dem der Bischof von Poitiers ein glänzendes Zeugniß gibt; Paul Dodee, ebenfalls ein bekehrter Prediger, den die Königin=Mutter unter ihren Schutgenommen.

Neun Proselyten aus bem calvinischen Predigerstande erscheinen in den Berichten über die Generalversammlung von 1635, wo eine new Commission zur Vertheilung ber Hülfsgelber ernannt wurde; bieselbe bestand aus den Bischöfen von Arles, St. Malo, Rimes, St. Flour, Digne, Chartres, Auxerre, Saintes u. s. w. Diese aus vierzehn Mitgliebern bestehende Commission verordnete in der Sitzung vom 19. 900vember auf's Neue, daß nur Solche auf Gehalt ober Unterflützung Anspruch machen können, die wirklich reformirte Prediger ober wenigstens proposants, d. h. absolvirte Theologen oder Predigtsamtscandidaten gewesen, allen Anforderungen bes Reglements Genüge thun, mit guten Zeugnissen versehen und zum Lehrfache befähigt sind. Als Solche wurden in dieser Session namhaft gemacht: Der bekehrte Prediger Philippe, Maximilian Cacherat, früher Prediger zu Quillebeuf in der Diözese Lisieur; Simon Crozet, schon seit mehr als zehn Jahren katholisch und mit einer Widerlegung bes Predigers Deftrezat beschäftigt; Tevenot, schon früher als 1635 bekehrt; Garry, welcher unterdessen Priester und zur katholischen Pfarrei Montravel in ber Diozese Borbeaux ernannt worden, ließ eine Pensionsstelle ledig; bu Laurent, vorher Prediger in Nimes; ber bekehrte Prediger von Faquerolle wirb von ber Königin empfohlen, u. f. w.

In der Versammlung von 1641, Sitzung vom 5. April, berichtete Heinrich von Bethüne, Bischof von Maillezais (in der Bendee), daß Joseph Rodolphe, ein sehr geachteter Prädicant und Kanzelzredner in Guienne, Saintonge und in den Gevennen, zur römisch= katholischen Kirche übergetreten seh und verlas dessen Glaubensbekenntnis, das er in Gegenwart der portugiesischen Gesandtschaft abgelegt hatte. Eine gleiche Bekehrung eines berühmten Predigers in Dauphine, die aber noch nicht veröffentlicht werden sollte, kündigte der Bischof von

<sup>1.</sup> A. a. D. S. 602 ff.

Grenoble an. In der Sitzung vom 6. April wurde der Tod folgensber, früher übergetretenen Prediger verlesen: Paul Mugat (ober Muguat?), Mahault, Bourguignon, Dümont, Merlet, Case=Major, Gersan, Le Comte, Junin, Villeban und Croizet. In derselben Sitzung und in jener vom 8. April wurden Laurent, Chenat, Pagés und Querières von der Unterspützungsliste gestrichen, der Letzte, weil heimgegangen, die drei andern, weil nicht mit den nothwendigen Attestaten versehen; dagegen wurden die vor Kurzem übergetretenen de Saint=Germain, Nesse des bekannten calvinischen Polemikers Duplessis Mornay, und Predigt=amtscandidat du Las in Bordeaur, ausgenommen.

Unterm 5. April wird zweier berühmter Prediger Limbourg und Pousset gedacht; besgleichen des Genfer Prädicanten des Planches, des Predigers Penrès (etwa Homonym mit dem bereits erwähnten Perez?), des Predigers Dieu zu Montpellier.

In der Sitzung vom 30. April führte der längst bekehrte Prediger Coutelier mit Erlaubniß der Tagenden seinen zwölfjährigen Sohn vor, den er im Studium der Sprachen und Wissenschaften mit außer= ordentlicher Sorgfalt zum Dienste der katholischen Kirche erzogen hatte. In Gegenwart und zur Bewunderung der Abgeordneten las der Knade ad aperturam libri die hebräische und griechische Bibel, legte dieselbe aus, beantwortete die erhobenen Schwierigkeiten und Ein= wendungen sowohl in philologischer als hermencutischer und exegetischer Hinsicht. Auch mathematische Demonstrationen nahm er vor und legte die Elemente des Euclides aus. Die Versammlung steigerte zu Gunsten des Sohnes das Jahrgeld des Baters.

In der nämlichen Session kamen noch die Namen der convertirten Prediger Pages, Phles und Pierron vor.

Am 9. Mai 1644 legte Peter Gerarb aus Gabriac in ben Gevennen, nachdem er während britthalb Jahre zu Mende das reformirte Evangelium gepredigt, in die Hände des Bischofs dieser Stadt das katholische Glaubensbekenntniß ab. In der Versammlung der französischen Geistlichkeit von 1645 wurden noch folgende Bekehrungen angesagt: Dum as in Mende (früher convertirt); Johann Gobert,

<sup>1. 6.</sup> Procès-Verb. T. III. p. 74.

<sup>2.</sup> Procès-Verb. T. III. p. 399 ff.

Engländer von Geburt und Feldprediger eines schottischen Regimentes; Buguet, aus der Diözese Boulogne, Sohn des calvinischen Predigert zu Bologne, trat zur katholischen Religion über, nachdem er einige Zeit Predigtamtscandidat gewesen; und erhielt, weil verfolgt und arm, einen Jahrgehalt; Johann Bapt. Garnier mit seiner ganzen Kamilie; de Combalasse, Prediger in der Stadt Realmont, Diözese Albi; Cappel, Prediger in der Diözese Angers, ein Mann von hohem Verdicnste, der ein thätiger Bekehrer der Protestanten geworden.

Auch die Versammlung von 1650 lieferte eine reiche Ernte von Convertiten, unter Andern den berühmten Prediger und Schriftfteller Martin aus Maine; Prediger Jsaak Contant, Diözese La Rochelle; Prediger Johann Garrignes aus Milhau u. s. w. Auch von Beschrungen aus dem weltlichen Stande geschieht Melbung. In den Sitzungen von 1654 kommen nachstehende Predigerconvertiten vor: Renieres, aus Sedan, trat nach seiner Bekehrung in den Dominiskanerorden; Massot mit seiner zahlreichen Familie; Foché, aus der Diözese Arles, Predigtamtscandidat; Guerdon und Pajet; Jakob Joly, dessen Bater, auch Prediger, sich schon früher bekehrt hatte; de Niel, Fauvet, Sergio, Labesedé, Giraudon, Glosset, de la Foret und dü Laurens, aus Nimes, welcher aus einem calvinischen Prediger ein Priester des Oratoriums geworden.

In der Versammlung von 1660 kommen als convertirte Prediger vor: Daniel Dürand, Sohn des Johannes Dürand, calvinischen Prediger zu Issurtille; Dürand, aus der Diözese Castres; Larde=nois, welcher selbst wieder viele vornehme Calvinisten bekehrte; Stephan le Belin, aus der Diözese Autün; Eude, Bomez, Ca=pet, Boncour und de la Brosse; Peter de Pommiers, der 1660 übergetreten und dessen Bekehrungsmotive in der Sitzung vom 4. November desselben Jahres verlesen wurden. Es ist zu bedauern, daß dieselben in der Collection des Procès-Verb. nicht abgedruckt worden.

Wir könnten aus den zehn Folianten der Verbalprozesse der französischen Geistlichkeit noch mehrere auf diesen Gegenstand Bezug habende Auszüge liefern; wir brechen aber hier ab, um noch einige Notizen aus den in den Mémoires du Clergé de France T. VIII. von S. 1506 bis 1521 zusammengestellten Beschlüssen, welche Neubekehrte betressen, hier mitzutheilen.

<sup>1.</sup> S. a. a. D. T. III. p. 725 ff. — 2. Procès-Verb. T. IV. S. 406 ff.

Unterm 29. Juli 1664 wird ein königlicher Rathsschluß erlassen, worin der König erklärte, daß die Neubekehrten unter seinem Schirme stehen, und den öffentlichen Behörden eingeschärft wird, dieselben gegen Verfolgungen und Beleidigungen zu schützen. Ein Erlaß der Edictenkammer zu Paris vom 2. September 1669, mit Berufung auf stattgehabte Thatsachen, verbietet den calvinischen Predigern und Andern, die Neusbekehrten zu suborniren, d. h. bestechen. Durch eine Ordonnanz vom 11. April 1681 wurden die Neubekehrten während zwei Jahre von Einquartirung und Auflagen freigesprochen, und diese Maßregel das durch begründet, auf daß der einflußreiche calvinische Abel an diesen Reubekehrten keine Bedrückungen ausüben könne.

Rraft eines staatsräthlichen Beschlusses vom 23. September 1685 wurden den zum katholischen Glauben zurückgekehrten Edelleuten die Rirchenpläte, welche ihre Ahnen im Besitze gehabt, wieder zugesichert, weil, wie die Maßnahme sagt, es sich geziemt, daß dieselben beim Gottesbienste in den Kirchen die nämlichen Plätze und Ehren genießen, welcher ihre Väter blos durch ihren unglücklichen Abfall von der Religion verlustig geworden.

Ein Beschluß bes Pariser Parlaments vom 13. Juni 1663 ver= bietet Kinder zu enterben, aus der Ursache, weil sie zur katholischen Kirche übergetreten ober sich mit Katholiken verheirathet haben.

Nachbem wir diesen kurzen Ueberblick vorausgeschickt haben, kommen wir auf Palma Capet zurück.

<sup>1.</sup> Bgl. Mémoires, T. I. p. 2009 ff.

<sup>2.</sup> A. a. D. S. 2026.

<sup>3.</sup> Comb. S. 2030. Sa Majesté ayant été informée que plusieurs de ses sujets de la R. P. R. les quels sont en volonté de se convertir, et d'embrasser la Catholique, Apostolique et Romaine, en soient néanmoins divertis et retenus par l'appréhension qu'ils ont que par le crédit qu'ont les Seigneurs des lieux de leur demeure, qui sont de la dite R. P. R. sur ceux qui font le département et la distribution des logements des gens de guerre qui y passent ou séjournent, ... ils ne soient après leur conversion chargés du dit logement de gens de guerre et étant bien aise leur ôter tout sujet de crainte à cette occasion; Sa Majesté a ordonné et ordonne, ... que ceux de ses sujets de la dite religion prétendue réformée qui se sont convertis et faits catholiques depuis le premier jour de la présente année 1681 et qui se convertiront ci-après soient et demeurent exempts et déchargés pendant le temps de deux années, etc.

<sup>4.</sup> Mém du Clergé de Fr. T. I. 2039.

<sup>5.</sup> A a. D. S. 2003 und 2004. Mit Berufung auf den Artikel XXIV des Pacifica: tionsedictes von Nantes.

Dieser Sclehrte hatte bas Mißgeschick, baß er nicht nur von ben Protestanten, sondern auch von mehrern katholischen Schriftstellern theils ungerecht, theils alzustreng beurtheilt und behandelt wurde. Petrus Victor Palma Capet (Cahier, Caner, Caset und Cajetanus), gedoren 1525 in dem Städtchen Montrichard, Provinz Louraine in Frankreich, von armen katholischen Eltern, begann die Studien in seinem Geburtsorte, und vollendete sie auf der Universität zu Paris, wo er sich besonders auf Philosophie, Theologie und Jurisprudenz verlegte. In der letztgenannten Wissenschaft hat er sich einige Grade errungen, weßhalb er später sich um einen Lehrstuhl des canonischen Rechtes beward. In der Hauptstadt machte Capet die Bekanntschaft des eben so gelehrten als unglückslichen Peter Ramus (la Ramée), der den jungen unerfahrenen Mann für den Calvinismus gewann.

Nach seinem Abfalle begab er sich nach Genf, wo er ausschließlich ben theologischen Studien oblag; von dort aus besuchte er mehrere deutsche Universitäten. Um jene Zeit versah er eine Zeitlang die Unterlehrerstelle bei Peinrich, Prinzen von Bearn (dem nachherigen König Peinrich IV). Bald nachher ward er als Prediger nach Montreuil=Bonnin unweit Poitiers gesandt, welches Amt er einige Jahre bekleidete, bis er 1584 von Ratharina, Prinzessin von Bearn, später Herzogin von Bar, Schwester R. Heinrich's IV, als Hofprediger nach Pau berufen wurde. 1 Die

<sup>1.</sup> Nach seiner Rückehr zum katholischen Glauben versaßte Capet im Jahr 1601 eine Schrift, worin er diese Prinzesse, welche indeß einen Prinzen von Lothringen geheirathet hatte, einladet, sich zur katholischen Mutterkirche zu bekennen. Damit verband er eine Widerlegung des calvinischen Predigers Couet. Die 106 Octavseiten enthaltende Abshandlung sührt den Titel: Remontrance et supplication très-humble à Madame, Saur unique du Roi, Princesse de Navarre et de Lorraine, pour vouloir reconnaître notre Mère la Sainte Eglise, Catholique, Apostolique et Romaine. Avec la Résutation de Jacques Couët, soi-disant Ministre prétendu, sur la Conférence prétendue qu'il a mise en avant tenue à Nancy en Lorraine. Ensemble la réponse patine au Mémoire du dit Couët. Paris.

In des Cardinal du Perron's Ambassades et Négociations 4° éd. Paris M. DI. XXXIII. 4°, lesen wir S. 105 einen Brief des Perzogs Rarl III. von Lothringen an du Perron damals noch Bischos von Evreur, worin er ihn bittet, sich in Fontainebleau einzusinden, um mit seiner Schwiegertochter consessionelle Fragen zu besprechen. Das Zusammentressen dieser Einsadung mit der Schrift Cavet's berechtiget zur Vermuthung, daß Lettere nicht ohne Einwirtung höheren Ortes erschienen ist. Hier die Uebersehung der Zuschrift des Perzogs: "Perr von Evreur, Sie wissen zur Venüge, wie sehr daran gelegen ist, daß man die günstigen Gelegenheiten benüte, wann es sich darum handelt, die verirrten Seelen

Borsehung baute ihm baburch eine Brücke, um ihn wieder in den Schoos ber katholischen Kirche zurückzubringen; was folgender Weise zur Aus= führung kam.

Die Prinzessin von Bearn ließ sich von ihrem Hofprediger nach Paris begleiten, wo Capet mit dem berühmten du Perron in Berührung kam, mehrere Conferenzen mit ihm hatte, und hinsichtlich der religiösen Reuerungen gänzlich enttäuscht wurde. Am 9. November 1595 schwur Capet den Calvinismus ab und trat in die katholische Rirche zurück, in Gegenwart der sämmtlichen Universitätslehrer. Die Reformirten hatten von den katholischen Absichten Capet's nicht so bald Runde, als sie dei Gelegenheit einer in demselben Jahre versammelten Synode den Convertiten feierlich absetzen, und den Prediger von Loberan de Monstigny beauftragten, den von ihnen Abgeschiedenen öffentlich an den Pranger zu stellen, was in einer eigenen zu diesem Zwecke gefertigten Schrift geschehen ist.

Die in dieser Schrift wider Capet erhobenen Beschwerden lauten, "er habe Poitiers, das ihm als Wirkungskreis angewiesen war, ver= "lassen, um sich durch schlechte Mittel erstens in die Gunst des Königs, "und nachher in die der Madame" (Ratharina, Schwester Heinrich IV),

in unsere Kirche zurückzusühren. Da nun bermalen meine Schwiegertochter in Fontainebleau weilt, . . und die meiste Zeit mit den Besuchern auf Spaziergängen und in Gesprächen zudringt, so dachte ich, es dürste sich wohl keine bessere Gelegenheit darbieten, hinsichtlich ties Glaubens mit ihr wieder anzuknüpsen. Deswegen ditte ich Sie sehr herzlich (très assoctueusement), sodald wie möglich sich allbort einzusinden; in drei oder vier Tagen werde ich mich ebenfalls dahin auf den Beg machen. Sie werden dann mit Gottes Hülse bie bereits begonnenen Unterhandlungen sortsehen können, da die Herzogin den Bunsch geäußert, Ihnen sosort geneigtes Ohr zu leihen. Ich vertraue auf Gott, er werde durch seine Gnade und Güte Ihre Bünsche unterstützen, und Ihre deßsallsige Rühe segnen, das mit Sie in diesem frommen und glorreichen Werke sich nicht nur ein außerordentliches Berdienst erwerben, sondern auch meinen Sohn, mich, und all die Reinigen zu unendlichem Dank verpslichten."

Borstehender Brief ist ohne Datum. Aus ber Antwort des Cardinals vom 5. Septems ber 1601 ergibt sich aber, daß berselbe im August bes nämlichen Jahres geschrieben worden.

Ob ber Cardinal, ber Herzog Karl III. und die Herzogin von Bar sich in Fontaines bleau wirklich zusammen eingefunden, wissen wir nicht; so viel aber ist gewiß, daß die Herzogin Katharina resormirt und kinderlos geblieben, und das Herzogthum Lothrins gen auf Karl IV., einen Ressen Karls III., übergegangen ist.

<sup>1.</sup> Avertissement sur la déposition du sieur Cayet du Saint-Ministère, et sur sa révolte. 1595. 12.

<sup>2.</sup> Das heißt Montreuil-Bonnin bei Poitiers.

"einzuschmeicheln; er habe sich bergestalt den geheimen Wissenschaften "ergeben, daß man ihn gewöhnlich Petrus Magus nannte; und er habe "sich einer Jungfrau gegenüber nicht honett genug betragen."

Es steht wohl auf ber flachen Hand geschrieben, daß diese Beschuls digungen entweder nicht gehörig erwicsen, oder von keinem großen Belange gewesen, weil man sie, nicht als er noch reformirter Prediger war, sons bern erst als er katholisch geworden, geltend gemacht hat. D'Aubigne, dieser Geschichtsfabulist, mochte wohl die Schwäche dieser Beschwerdes führung eingesehen haben; darum führte er schwereres Geschütz gegen Sapet auf, und behauptete ohne weiters, "derselbe habe zwei Schristen "verfaßt, in derer ersten er den Satz aufgestellt haben soll, das sechste "Gebot verdiete den Chebruch nicht, sondern nur die stumme Sünde; "und in der Andern, die Wiederherstellung der öffentlichen Häuser sen, eine Nothwendigkeit. Wegen dieser zwei Schristen, setzet d'Audigne "hinzu, sen Sapet seines Amtes entsetzt worden," welches Amt er übrigens bereits aufgegeben hatte.

In der Synode selbst ist zwar der Uebergetretene beschuldigt worden, daß er, nicht wie d'Audigne aus der Luft geschrieben, die zwei Bücher verfaßt, sondern nur eine "Rede über die Mittel gegen die öffentlichen "Ausschweifungen," 2 geschrieben habe. Allein auch diese Beschuldigung der Synode war unbegründet, weil de Montigny, sein öffentlicher Ankläger, diese Thatsache mit Stillschweigen übergeht, mithin sie für eine Erdichtung hielt, welcher die Synode zu leicht Glauben beigemessen.

Capet selbst mußte am besten wissen, ob er die bezüchtigte Abhand= lung geschrieben. Nun aber versichert er in seiner Chronologie Novenaire zum Jahr 1595, er habe nichts mit dieser Schrift gemein, mit=
hin auch nie baran gedacht, sie drucken zu lassen. An demselben Orte
verwahrt er sich ebenfalls gegen die in der Spnode wider ihn vorge=
brachten Beschuldigungen und beweiset, daß dieselben nicht in den That=
sachen selbst, sondern nur allein im Aerger über seinen Confessionswechsel
zu suchen und zu sinden seben.

<sup>1.</sup> Hist. Univ T. III. 1. 4. ch. 11. Dieses Werk ist nicht so wohl eine Geschichte als ein Roman, worin ber Verfasser alle Anekvoten und consessionellen Verleumbungen ohne alle Kritik zusammengeschaufelt hat. Auch ist der erste Band gleich bei bessen Gricheisnen vom Parlament zum Feuer verurtheilt worden.

<sup>2.</sup> Discours contenant le remède contre les dissolutions publiques, présenté à Messieurs du Parlement.

Diese Ueberzeugung scheint auch die Versammlung der französischen Geistlichkeit gehabt zu haben, weil sie ihm ein Gehalt und eine Wohnung im Kloster St. Martin des Champs angewiesen hat, welchen Wohnsitz er auch wirklich bezogen und genossen hat, bis er 1601 in das Collegium Ravarra versetzt worden.

Was soll man nun von Herrn Superintendenten von Ammon in Dresben halten, welcher von Capet folgende Characteristik aufstellt?

"In gleich übelm Rufe stand Peter Capet ober Cahier, von bem Calvin gefagt haben foll, er werde ein gefährlicher Mensch für die Rirche werben. Nach beendigten Studien wurde er Prediger bei einem Ebelmann (?). Da beschuldigte man ihn auf einmal,4 (bas heißt als er katholisch geworden), "der Zauberei, indem man vielleicht sein Suchen bes Steines der Weisen mißbeutetc, und der Abfassung einer Schrift, betitelt: Discours contenant les remèdes des dissolutions publiques, etc. worauf man ihn seiner Dienste entließ. Nun trat er, wie man ver= sichert, unter großen Bersprechungen, die aber nicht in Erfüllung gingen (?), zur katholischen Rirche.... Nach seinem Tobe, ber am 22. Juli 1622" (boch nicht, sondern 1610) "erfolgte, soll man unter seinen Papieren eine Schrift gefunden haben, in der er fich dem Teufel unter ber Bedingung verschrieben hatte, daß ihm dieser besondere Fertigkeit in ben morgenländischen Sprachen und in ben Streitigkeiten mit den Refor= mirten ben Sieg verleihe; Einige behaupten sogar, der Satan habe ihn wirklich geholt.... Er war höflich, in Kleidung und Lebensweise Lachen erregend, auffallend und bissolut, und bis in sein Alter ben Thorheiten ber Liebe ergeben. (D'Aubigné, Hist. Univ. T. III. L. IV. II.).4

Und solchen Possen gibt man ben Namen Geschichtschreibung.

Capet's gründliche Kenntniß der hebräischen, chaldäischen, sprischen und arabischen Sprachen wurde bereits im Jahr 1596 gewürdigt, indem ihm der König die Anwartschaft auf ten Lehrstuhl der orientalischen Sprachen verlieh, welchen Katheber er, nach dem Tode dessen berühmten Inhabers Franciscus Jourdain, im Septembre 1599 auch wirklich bestiegen hat. Sein Ruhm war so fest begründet, daß er schon im Jahr zuvor (1598) Rector der pariser Universität erwählt worden; da aber Capet noch nicht der Theologie, sondern nur der Rechte Doctor war, welche beide Grade durch die Statuten vorgeschrieben waren, legte der abtretende Rector Einsprache gegen diese Wahl ein, und es ward sosort zu einer Neuen geschritten. Dieß veranlaßte Capet seine Wohnung,

<sup>1.</sup> Gallerie ber bentwürbigsten Personen 2c. S. 54 und 55.

wie eben gesagt, im Collegium Navarra zu beziehen, um sich ferner auf die theologischen Studien zu verlegen. Im Jahre 1600 empfing er die Priesterweihe und promovirte in der Theologie.

Balb nach seiner Bekehrung sing er an, Controversschriften zu verfassen, womit er sich bei zehn Jahre sehr thätig beschäftigte. Er forderte sogar bu Moulin (Molinäus) zu einer Conferenz heraus, welche sofort am 28. Mai 1602 stattfand, die aber keinen andern Erfolg hatte, als daß beibe Parteien, wie fast immer zu geschehen pflegt, über den Vorgang Rechenschaftsbelege in die Oessentlichkeit ergehen ließen und sich den Sieg zueigneten.

Canet erreichte bas Enbe seiner irbischen Laufbahn im Collegium Navarra ben 10. Mai, ober nach Anbern ben 22. Juli 1610, in einem Alter von 85 Jahren, und wurde seinem Wunsche gemäß zu St. Victor begraben. Wie in seinem Leben, so wurde er auch nach seinem Hintritte im ganz wibersprechenben Sinne beurtheilt; aber meistens auf eine sehr ungunstige Weise, weil die wider ihn ausgestreuten Verleumdungen ohne Untersuchung fortwährend nachgeschrieben wurden. Selbst Feller hat, ohne aus den lautern Quellen zu schöpfen, diesen Verleumdungen Glauben geschenkt. Bayle, der sich desselben Versehens schuldig gemacht hatte, wurde zurechtgewiesen in der Abhandlung: Lettre critique sur le Dictionnaire de Bayle, von Abbe le Clerc, der aber hin= wiederum selbst seiner Widerlegung mehr Vollständigkeit Gewicht und Interesse verliehen haben würde, wenn er ben Discours sunèbre sur la mort de seu M. Cahier etc., Paris 1610 in 8° pp. 19, welcher von biesem Gelehrten mehrere anderswo unerwähnte bebeutende Einzel= heiten enthält, gelesen hätte.

Der Mercure français, T. I. Bl. 530, wirft Capet vor und Feller schreibt ihm nach, er habe ben Stein ber Weisheit gesucht und sich auf die Schwarzkünste verlegt, wahrscheinlich weil er das deutsche Werk über D. Faust in's Französische übersett hat, unter dem Titel: L'Histoire prodigieuse et lamentable du docteur Faust, avec sa mort épouvantable etc. Rouen 1604. Nun aber was Capet in der Vorrede gegen die Zauberei schreibt, um sie lächerlich zu machen, ist die beste Wider= legung der ihm angedichteten Albernheiten.

Während der fünfzehn Jahre nach seiner Rückkehr in die katho= lische Kirche hat Capet nicht weniger als 35 Abhandlungen drucken lassen, von denen einige von größerm Umfange sind und die Meisten mehrere Auflagen erlebten. Unterm 15. November 1595 gab er die erste Auflage seiner Uebertrittsmotive heraus, unter der Aufschrift: Copie d'une lettre de Maître Victor-Pierre Cayer, cy-devant Ministre, à présent serme Catholique, Apostolique et Romain, 'à un gentilhomme sien ami le Sr. Dam (Damours) encore à présent Ministre; contenant les causes et raisons de sa conversion à l'Eglise Catholique, A. et R. Paris. Jean Richer in 8° P. 23. (Später mehrere Auslagen.)

Diese für unsre Sammlung so wichtige Schrift haben wir leiber nirgendwo aussindig machen können, troß unsrer allseitigen Nachfragen. Ihr Abdruck wäre nicht ohne Wichtigkeit, da gerade diese Schrift ihm zahlreiche Widersacher, heftige und bissige Gegenschriften zugezogen hat. Die erste Gegenschrift erschien unter dem Titel: Lettre d'un Gentilhomme Catholique (!) à un sien ami. Dieser Brief, der Capet eben so derb als die Wahrheit mißhandelt, steht T. IV. S. 343 ff. der Mémoires de la Lique. Sine Andere lautet: Réponse par Jean-Bapt. Rotan. La Rochelle 1596. Wieder eine Andere: Réponse par G. Dam (Damours). Capet blied keine Antwort schuldig. Die obenerwähnte Flugschrift Montigny's widerlegte er mit: Réponse de Maître Victor Pierre au livret intitulé: Avertissement aux sidèles etc. où sont résutées les calomnies qu'on cuide mettre sur la vraie et volontaire conversion à la vraye Eglise C. A. et R. Paris 1595 in 8. SS. 112.

Capet hinterließ noch folgende theils irenische, theils polemische Ab= handlungen:

- a. Admonition à Messieurs du Tiers-Etat de France, qui ne sont de l'Eglise Catholique, Apostolique et Romaine. Paris 1596. 8.
- b. Remontrance chrétienne et très-utile à MM. de la Noblesse qui ne sont point de l'Eglise C. A. et R. Paris 1596. 8. Diesem Schriftchen ist ein Breve Papst Clemens VIII vom 20. März 1596, der ihm über bessen Rückehr zur katholischen Kirche Glück wünscht, beigebruckt.
- c. Le vrai orthodoxe de la Foi Catholique du Sacrement de l'Autel pour réponse au Traité prétendu orthodoxe Anonyme. Paris 1596. 8.
- d. Avertissement sur les points de la Religion, pour composer les dissérends. Paris 1596. Ist die Uebersetzung einer frühern lateinischen Abhandlung: Consilium pium de componendo Religionis dissidio.

<sup>1.</sup> Der Mercure de France, der, wie es scheint, kein Ultramontan war, schreibt von ihm a. a. D.: « Je l'ai toujours connu pour un très-bon français, nullement trans-alpin. »

<sup>2.</sup> Bgl. Niceron, Mémoires des Hommes illustres, T. XXXV. p. 386 und ff., wo ein voll ftanbiges Berzeichniß ber literarischen Arbeiten Capet's zu lesen ist.

- e. Les Tromperies des Ministres qu'on appelle, qu'ils font à leurs gens qui les suivent; avec la tyrannie qu'ils exercent contre leurs compagnons, et de la surprise dont ils usent envers les Pasteurs et Docteurs catholiques. Paris 1597. 8.
- sur une briève et facile résolution du différend de la Religion. Paris 1597.
- g. Instance de la Réunion en l'Eglise C. A. et R., contenant les causes, raisons et moyens de se réunir, tant d'une part que d'autre. Paris 1597.
- h. La Condamnation de Calvin par lui-même, recueillie de ses écrits.

  Paris 1397.
  - i. La Vraie Eglise. Paris 1597.
  - k. Le Purgatoire prouvé par la parole de Dieu.
- 1. Suite de la Conclusion de la Conférence tenue à Thonon entre les R. P. Capucins et les Ministres de Genève. Paris 1599. 8°.
- m. La discipline des Ministres de la Religion P. Réformée. Paris 1600 in 12.

## Heinrich von Sponde, Jurift, historiker und Bischof von Pamiers.

### 1595.

Beburt ber zwei gelehrten Brüber, Johannes und Heinrich von ide, i fiel in das traurige, für Kirche und Staat verderbliche, ter der Religionsneuerungen und Bürgerfriege in Frankreich. wurden durch ihre Eltern dem Calvinismus erzogen, und beide n durch ihre hohen Geistesgaben und durch die besonders über sie Worsehung Gottes zur Kirche zurückgeführt. Ihr Vater, s von Sponde, war Rath und Geheimschreiber der bekannten nna, Königin von Navarra, welche nach dem Tode ihres Gemahls, von Bour don, der in der Belagerung von Rouen als Katholikien, durch den Apostaten Gerhard Roussel, Bischofs von Olesu Calvin's Irrthümern verleitet worden. Enecus von Sponde eine Gemahlin, Salvata de Hasta aus Bahonne, sielen, wie übersfast alle Bearner, ebenfalls der Irrlehre zu und erzogen in derselben

leter Frizon, der Theologie Doctor, welcher in Rom wie in Frankreich mit i von Sponde stets in innigster Freundschaft gestanden, hat dessen vollständige eschreibung hinterlassen. Sie ist Sponde's Annall. Ecclesiast. Cæsaris i in Epitome redacti, vorangedruckt und dient als Hauptquellenschrist der biohen Merkwürdigkeiten dieses großen Convertiten. Wir haben nachstehenden ge1 Bericht daraus gezogen. Frizon schrieb wohl etwas emphatisch, ist aber
j und biographisch genau. Niceron, Mem. XI und XX, der Alademiker
ult, Hommes illustres (du 17. Siècle) und die Biogr. Univ. haben ihre magern
inngen daraus geschöpst.

em vitæ extremum obiit Catholicus in Rhotomagensi obsidione contra sectarios, : i zon in Peinrich von Sponbe's Lebensgeschichte.

ihre zwei Sohne. Von Johannes, bem altern, haben wir bereits bas Betreffenbe oben berichtet.

Heinrich von Sponde erblickte bas Licht ber Welt am 6. Januar 1568 zu Mauleon in Bearn, und hatte zum Taufpathen ben berühmten Sohn seiner Königin, Heinrich von Bourbon, später Heinrich IV., König von Frankreich. Als Knabe von acht Jahren wurde er in die Anfangsschulen nach Orthez geschickt, wo er mit andern in bem Hasse gegen alles Katholische erzogenen, meist ältern, Mitschülern öfters damit beschäftigt war, an den Kirchen, Klöstern und Denkmälern, die der Wuth der Sektirer preisgegeben wurden, Entehrungen und Verzwüstungen anzurichten, was er später sehr oft beklagte. Wir wollen aus seinem eigenen Munde hören, unter welchen Gestirnen, Einslüssen und Beispielen die damalige Jugend aufgewachsen, und wie Sponde noch im Besitze der Wahrheit seine Jugendsünde beweinte. Wir lesen in seinem Buche über die Friedhöse, gegen das Ende:

"Das Gerücht so großer und zahlreicher Schandthaten, welche die Reter an den Grabstätten der Fürsten verübten, verbreitete fich durch ganz Aquitanien, so daß der- Senat von Bordeaur dem Generalinspector Lahet den Befehl ertheilte, die Uebelthäter aufzusuchen und die Gebeine, welche dieses Tigervolk überall zerstreut hatte, aufsammeln zu lassen. Ich Sponde selbst erinnere mich, daß ich vor etwa zweiundzwanzig Jahren, kaum acht Jahre alt, in Orthez, wo ich in der ersten Grammatik war, mit eigenen Augen gesehen habe, wie in ber geschleiften Rirche der Dominicaner (aus deren Klostergebäuden die Monche verjagt und mit allen Katholiken bes Landes verwiesen worden, um jene Gebaude in Schulen zu verwandeln), die neben dem Hochaltar befindliche Grabstätte Gaston's Phöbus, des großen Fürsten und Belben von Bearn, "Gascogne's Donnerkeil" genannt, um bessen Freundschaft bie Könige von Frankreich, Spanien, Navarra und England gebuhlt, entweiht wurde. Dieses Grabmal diente uns, be= fonders aber meinen ältern Mitschülern, zum schnöden Zeitvertreib. Unferm gottlosen und gottesschänderischen Muthwillen setzten wir dadurch die Rrone auf, daß wir zulest die fürstliche Grabstätte ganzlich verwüsteten, und unter bem Beifallsgeklatiche bes fammtlichen Stadtvolkes, ohne bag es Jemanden eingefallen wäre, uns baran zu verhindern ober auch nur beßhalb eine Bemerkung zu machen. Wir zogen nach einander die Gebeine und Ueberrefte aus dem Grabe, und nachdem wir damit unser Spiel ge= trieben, vergruben wir sie unter die Ruinen der Rirche, unter dem fana= tischen Gelächter sämmtlicher Buschauer: gleiches Loos erwartete bie Baf= fen, die wir in der Grabstätte des Dynasten fanden. Ich erinnere mich unter Anderm eines Schwertes von ungewöhnlicher Größe, womit wir

gegen die andern Waffen fochten, von den heiligen Altären Stücke herab schlugen, und öfters unsern Zorn abkühlten, indem wir den übrigen Theislen des Leichnams Streiche versetzten. Und was unsere Sinnlosigkeit und Wuth noch etwa zu wünschen übrig ließ, das vollführten diejenigen, welche die gottgeweihten Gebäue der Erde gleichgemacht, nachdem sie vollends alle Gefühle der Ehrerbietung gegen Gott und die Menschheit abgelegt hatten, uneingedenk daß jener große Held zu den Ahnen des allerchristlichsten Königs, des jezigen Beherrschers Frankreichs, gehörte. . . . D guter, unsterblicher Gott, wird es mir zur Entschuldigung senn, wenn ich sage, daß ich damals noch unfähig gewesen, das Gute und Böse zu unterscheisden, daß ich bei diesen Frevelthaten keine Anleitung gegeben, nicht vorsangegangen, sondern mich habe hinreißen lassen?"

Sponde verfolgte nach dem Austritt aus den Primärschulen mit glänzenden Fortschritten seine Studienbahn. In den Collegien der Cevennen machte er Bekanntschaft mit Claudius von Bouillon aus Macon, der später zur katholischen Kirche übergetreten und sich durch seine Verdienste zu den höchsten Staatsämtern geschwungen hat. Wie es scheint, hat Sponde schon frühzeitig fremde Universitäten besucht; denn aus einem Briefe seines ältern Bruders Johannes vom 1. August 1584, in welchem dieser dessen Gifer und Frömmigkeit belobt und ihm einige poetische Versuche mittheilt, geht hervor, daß er sich damals in Basel aushielt.

Nach seinem philosophischen Cursus, ben er in griechischer Sprache absolvirte, besuchte er Schottland im Gefolge bes burch sein Gebicht über die Schöpfung berühmten Wilhelm Sallust du Bartas, des Königs von Navarra Botschafters, um sich eine genaue Kenntniß der dortigen Inselländer zu verschaffen. Ohne große Anstrengung eignete er sich dort die schottische Mundart an, und war bald im Stande in berselben mit dem König Jakob, der des jungen Mannes Gelehrsam=keit und Geistesreise bewunderte und ihn gerne sah, sich sast täglich zu unterhalten. Auf dem Kückwege nach Frankreich wurde Sponde in London der Königin Elisabeth, welche in lateinischer Sprache sich geläusig ausdrückte, von dem Botschafter Bartas vorgestellt. In England ist ihm besonders aufgefallen, daß ein Weib, was in verzgangenen christlichen Jahrhunderten etwas unerhörtes gewesen, von

<sup>1.</sup> O bone Deus, o Deus immortalis; nec juvabit ad memoriam delendam hujus piaculi nondum matura meorum annorum ætas, nec plane compos boni malive discernendi. quæ me potius sequacem, quam ducem et auctorem horum gestorum reddebat.

ihren Insulanern als Haupt der bortigen Christenheit angesehen und verehrt werden wollte und daß ihr Symbolum: "Semper eadem, allezeit die Nämliche" lautete, da doch bei ihr nichts beständig war, als der Haß gegen die katholische und apostolische Kirche.

Von seinen Reisen zurückgekehrt, verlegte sich Heinrich von Sponde, ber bereits vor seiner schottisch = englischen Reise in der griechischen, lateinischen, französischen und spanischen Sprache durchaus bewandert gewesen, auf das gründliche Studium des Civil= und kanonischen Rechtes und las alle Hauptwerke der Rechtswissenschaft. Da indessen Gende des Jahres 1589 das Parlament von Paris nach Tours verslegt worden, begab er sich ebenfalls dahin. Nach drei Jahren verlieh ihm das Parlament das Recht der Anwaltschaft vor Gericht, und der König Heinrich IV. ernannte ihn zu seinem Rath und Reketenmeister.

Unserm Sponde widerfuhr, was früher Thamer, Rabus und bem Arzte Dalechamps und später bem Cubsemius, bem Dr. Carier und vielen Andern begegnet ist; die confessionellen Wahr= nehmungen auf seinen Reisen machten ihn in dem jungen, noch unmun= digen, weil durch Waffengewalt bewiesenen, Glauben flutig und unruhig; neben dem Coder Justinianus, den Pandekten und Ertravaganten las er bemnach ebenfalls die Werke Bellarmin's und fand barin Licht und Feuer, bem die genfer eimerischen Finsternisse und die calvinischen Gis= becken nicht zu widerstehen vermochten. Daburch wurde der Grundstein zu seiner Bekehrung gelegt, und was der Buchstabe des großen Bellarmin's nicht zu Ende führte, das mußte das lebendige Wort des großen bu Perron, des Bekehrers der Chaumont, Sanch und Johann be Salettes, mit Gottes Beistand zum Abschluß bringen. Wir laffen nun den Parlamenteadvokaten seinen Bekehrungsprozeß selbst erzählen. Nach seinem Uebertritte gab er in lateinischer Sprache ein Buch her= aus mit der Aufschrift: De Cæmeteriis sacris, d. h. von den heiligen Gottesäckern. Am Schluffe bieses merkwürdigen Buches schreibt er wohl etwas jugenblich drienartig, aber tief burchdrungen:

Ich wandelte mitten in Finsternissen bis zu meinem siebenundzwanzig=
sten Lebensjahre. Zu jener Zeit umfloß mich ein himmlischer Lichtglanz,
durch welchen Viele meiner Studiengenossen, Lehrer und Professoren (welche
denselben Fußsteig gegangen), von Gottes Gnade erleuchtet, diesen krum=
men Weg verlassen haben. Ihrem Beispiele folgend, verließ ich ebenfalls
dieses Labyrinth mit seinen zahllosen Irrgewinden und Truggängen, diese

holperichen Pfäde, diese verfänglichen Dorngebusche, diese hyrcanischen Schwarzwälder, diese schthischen Baine, in welchen ich verwickelt, verwirrt und verirrt war; und schlug unter freiem himmel die offene Straße ein, ben die Sonne Tag und Nacht bestrahlt, wo eine Menge ruhmwürdiger und untrüglicher Wegweiser zu Gebote stehen, die uns sicher und gerade= hin auf die hohe Spipe des Berges Sion geleiten, wo die heiligen Wohn= ungen der Stadt Gottes uns entgegenharren. Im Lichte dieses Strahles habe ich mich also angeschickt, meine Schuhriehmen zu lösen, meine Feffeln zu zersprengen, die hindernisse aus dem Wege zu räumen, die Finster= niffe zu zerstreuen, und entschieden hineinzuschauen in die Rlarheit der mir aufgegangenen Sonne. Allein diesem frommen Verlangen sette Gott sogleich Dunkelheiten entgegen; sobalb ich den Fuß nach bem göttlichen Lichte bewegte, gerieth ich fogleich in ben Rrebsgang, ging rudlings, trug nur Fußstöße bavon, tam auf Nebenwege, und rannte mit meinem ver= stimmten Geiste in neue Zweifel hinein. Ich ward jedoch bald wieder ermuthigt burch die Zusprüche wohlwollender Manner, welche mein Ge= muth mit diesen heftigwogenden Wellen ringen sahen, besonders durch die Ermahnungen meines Brubers, ber nach Entfernung aller obstehenben Dinberniffe ben Besit ber vollkommenen Freiheit ber Rinder Gottes errungen hatte, und übrigens so wohl durch seine geselligen Gigenschaften als durch seine schriftlichen Nachlässe allen Männern der Wissenschaft rühmlichst bekannt ist. Mehr will ich als Blutsverwandter nicht von ihm fagen; nur dieses will ich in Erinnerung bringen, daß durch den Eintritt dieses Streitmannes in das katholische Lager, und burch die Aufnahme bieses Schafes in den römischen Schafstall, der Kirche eine große Freude erwachsen ift. Darum beweinen jest alle Gutgefinnten seinen frühzeitigen Tob, ich mehr als Alle, da ich jest seine Ginsicht und seinen Beistand vermiffe in einer Zeit, wo ich, um mit bem königlichen Propheten zu sprechen,' im tiefen Schlamme stedte, und im höllischen Schlunde versunten, seiner Bulfe so sehr bedurfte, und du, o barmherziger Gott, im Augenblide, wo die unlautere Welt wider ihn wüthete, benselben in das ewige Baterland berufen haft.

Der Verlust meines versöhnenden Bruders hat mein ganzes Wesen sehr angegriffen und erschüttert, mich jedoch keineswegs aus meiner vorgestedeten Bahn hinausgeworfen, wenn ich gleich, wo nicht völlig darauf stehen blieb, doch höchstens nur langsam und gleichsam nur tappend voranschritt. Unter den Viclen, die durch ihre Freundlichkeit und Leutseligkeit mir entgegen kamen, und mir als Vorleuchter, Führer, Wegweiser und Glaubenslehrer dienen konnten, begegnete ich zwei vorzüglich hervorragenden, hochgeachteten und weltberühmten Männern, unter derer Leitung mein Bruder zu Gott und zur ewigen Seligkeit geführt worden; ich meine

<sup>1.</sup> PJ. LXVIII.

die zwei glänzenden Gestirne, welche die ganze Erde erleuchtet, bie zwei starten Rämpfer, deren Belbenthaten teinem Sterblichen unbefannt find, die zwei alten Bercules, welche fo viele Ungeheuer bekampft, fo viele Beiben erschlagen, als die Natur gegen die gewöhnliche Natur auf biefer unseligen Weltbühne erzeugt hat; von denen ein Jeder mit grünen Lorberkronen geschmudt, mit Trophäen, Spolien und Triumphen geziert erscheint, — nämlich Robert Bellarmin, Italiens Stolz, ber Gesellfcaft Jesu Bierbe, bes jesigen Carbinalscollegiums Glanz und ber Rirdenfürsten Leuchte; bann Jakob Davy du Perron, Bischof von Evreur, beffen Geburt Frankreich in Anspruch nimmt, deffen Gelehrsamkeit gang Italien in Staunen gefett, vor beffen Beredfamteit felbft bie attifche Suade in Bewunderung verstummt. Bellarmin's schriftliche Dentmale, und bu Perron's lebendiges Wort haben mich angezogen, gerührt, fortgerissen und die Leerheit und Albernheit der Irrthumer, benen ich Blauben geschenkt, mich mit Banben greifen laffen. Sie, fie haben mich die mahren Dogmen des driftlichen Glaubens gelehrt, fie haben mich Wankenden auf festen guß gestellt, fie haben mich Unschlüsfigen an eine unwandelbare Ueberzeugung gefesselt durch die unbestreitbaren Geheimnisse unserer Religionswahrheiten. Ich kann in Wahrheit und mit vollem Bertrauen bekennen, daß Reiner des Ersten ausgezeichnete Berte gelefen, Reiner bes Andern Worte und Reden gehört, ohne daß er ergriffen, erschüttert und besiegt worden, es sen denn, er wäre mit Unwissenheit, Reib, Baß, Selbstüberichätzung und Bochmuth behaftet gewesen. Alle Sate, alle Worte, alle Sylben ihrer Geisteserzeugnisse find eben so viele Schilde, welche ihre Freunde bededen und schützen, eben so viele Pfeile, welche die Feinde treffen, schwer verwunden und ihnen die Niederlage beibringen. Man findet bei ihnen das reichste Zeughaus, worin alle Waffengattungen aufbewahrt sind, die fämmtlich entweder zur Vertheidigung oder zum Angriffe geeignet, die Mauern der Stadt Gottes zu schirmen, die Festungen des Erzfeindes niederzuwerfen, die Rriegsschiffe des Fürsten der Seerauber in Meeresgrund zu bohren, die in Christo wiedergebornen treuen Ratholiken zu beschützen, die Ungläubigen, Reter und Schismatiker auszurotten. Sleicherweise find die Abhandlungen, Reden und Worte du Berron's eben fo viele Retten des gallischen Hercules, womit die Zuhörer angezogen und gefesselt werden; eben so viele Faben ber Ariadne, wodurch die im Wirr= gemenge der Irrthumer Berfangenen fich herauswinden; eben fo viele Schwerter des großen Alexander's, womit die gordischen Knoten der Trug= schluffe, Argliste und Fallstricke der Feinde Gottes und der Rirche zerhauen werden.

Weil es nun, Allbarmherziger, deiner Güte gefallen hat, mich aufzunehmen in die unendliche Zahl derjenigen, denen du dein himmlisches Licht
eingegossen, die du mit dem Thau der Erkenntniß besprengt, aus den Gefahren und Unfällen gerettet hast: so bitte und beschwöre ich dich durch

ben Gifer und die Fürsprache dieser glücklichen Obsieger, du wollest mir verleihen, daß ich in ihren Fußstapfen wandele, von ihrem Gifer beseelt, von ihrer Frömmigkeit erfüllt, von dem Feuer ihrer Liebe entflammt werde, bamit ich durch ihre Beispiele und durch die Nachahmung derselben ge= fartt, in Stand gesetzt werde, und an diesen Vorbildern Alle, die ihrer be= burftig find, in noch größerm Maße ihre Erbauung und Theilnahme finden zu laffen. Inbessen, o Gott, rufe ich bich als Zeugen und gerechtesten Richter auf, daß ich weder durch List und Betrug, noch durch irdische Be= brangniffe ober Bortheile, noch aus Ehrgeiz der Rirche beigetreten; sondern ganz allein zur Verherrlichung Gottes, zu meiner Seele Gewinn und Seligkeit, die nirgendswo als in ihr gefunden und erlangt wird. Denn wer außer biesem Altare bas Lamm genießt, außer dieser Beerde Nahrung fucht, der schließt fich der Schaar der Fremdlinge und Feinde an, der wird in bas Buch berjenigen eingetragen, die ein Schiff besteigen und in einer Arche wohnen, die untergehen und von dem ewigen Abgrunde werden verschlungen werben. Darum, o mein Gott, verlange ich von dir, o Berr, vor bem die Rniee sich beugen berer, die im himmel, auf Erden und unter ber Erbe sind, nichts anders, als daß du mir die Gnade der ewigen Standhaftigkeit in meinem Entschlusse verleihest, gleichwie du sie mir ge= währet haft vom Anfange meiner Bekehrung bis auf ben heutigen Tag, nämlich in dem Borfate, fern von der Spaltung und Reterei zu leben und zu sterben, in dem Borsate, den Frieden und die Ginheit zu lieben, in dem Borfate, dem Glauben der Ratholischen, Apostolischen und Römi= fchen Kirche meine ganze Thätigkeit zu wibmen, in bem Borfape, meinen Beist und mein Berg demuthig zu den Bugen der heiligen Apostel Petrus und Paulus niederzulegen, in dem Vorsate bes Gehorsams und der Unterwürfigkeit gegen Alles und Jebes, was von dem Stuhle Petri und seinen Rachfolgern, welche Christi Statthalter auf Erben sind, ausgehen wird, so zwar, "daß weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch "Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukunftiges, weder Stärke, weder "Böhe noch Tiefe, noch ein anderes Geschöpf es vermag, mich zu scheiben "von der Liebe Gottes, die da ist in Christo Jesu, unserm herrn (Rom. VIII.), "und von der Gemeinschaft seiner Braut, der h. Rirche."

Das sind, fügt sein Biograph, Peter Frizon, hinzu, "die Röcher ber göttlichen Liebe, mit welchen," wie Sponde nach dem Beispiele des Bräutigams im Hohenliede R. IV. spricht, "du meine Schwester und Braut, "mein Herz verwundet hast." Darum sagt der h. Augustin so schön:" "Stark wie der Tod ist die Liebe, nichts ist stärker als sie: darum wird die Liebe mit den Kräften des Todes verglichen, weil auch sie tödtet, was wir gewesen, damit wir sepen, was wir nicht waren. Propterea

<sup>1.</sup> S. Aug. in Ps. CXXI.

viribus ejus (mortis) charitas comparatur, quia et ipsa occidit, quod fuimus, ut simus, quod non eramus.»

Heinrich von Sponbe legte die Abschwörung der calvinistischen Inthumer und sein katholisches Glaubensbekenntniß den 16. August ' 1595 in die Hände Ludwig Go de bert's, Ponitentiarius der Hauptkirche zu Paris, der von dem damaligen Pariser Bischof, Cardinal Peter de Gondi, dazu bevollmächtigt war. Bald darauf schrieb er sein oden besagtes Werk über die Kirchhöfe und bedicirte es dem Bischof von Le Mans, Claudius von Rambouillet. Schnell erzeugte sich in ihm der Wunsch, ausschließlich dem Herrn und seinen Zeitgenossen im geistlichen Stande zu dienen. Die Gelegenheit dazu bot sich im J. 1599 dar. In Paris begegnete er seinem Landsmanne, dem Bischof von Oleron, Arnald Maytia, der unsern Sponde in seine Diözese incorporirte, und ihm Dimissoriales ertheilte zum Empfange der geistlichen Weihen, mit der beigefügten Bemerkung, daß "dieses auch außer dem Reiche, etiam extra regnum geschehen könnte."

Im großen Jubeljahre 1600 begab sich ber Cardinal Franz v. Escouble au (bekannter unter dem Namen Sourdis), in Rirchen= und
Staatsangelegenheiten nach Rom, und wählte sich als Begleiter Hein=
rich v. Sponde, der bereits durch seine Frömmigkeit und Wissenschaft
sich einen Namen erworben. Nach einem Aufenthalt von etwa sechs Jahren in der Hauptstadt der Christenheit brachte Sponde seinen sehn=
lichsten Wunsch, in den geistlichen Stand aufgenommen zu werden, in
Ausführung. Er erhielt die Priesterweihe 1606 in der Basilica von

<sup>1.</sup> Perrault hat burch ein Versehen bie Worte "die decima septima Cal. Septembris." anstatt rudwarts, vorwarts zahlend, mit "17 September" übersett.

<sup>2.</sup> Bon bem Bater bes Bischoss von Oleron, Namens Beter Arnald Maytia, wird erzählt, daß beim Ausbruch des Calvinismus, als der zu diesem Irrthum abgefallene Bischos von Oleron, der obengedachte Roussell, in der Stadt Mauleon (wohl Rausleonsder-Soule in der Guienne) die Leute durch seine Lügen und Berleumdungen zum Absall verhehte, der besagte Peter Mantia in seinem katholischen Feuereiser sich verleiten ließ, mit einer Art, die er unter seinem Mantel verdarg, während der Apostat gegen die katholische Kirche declamirte, den improvisirten Rednerstuhl, der wahrscheinlich auf schwachen Füßen stand, zusammengeschlagen, und der Prediger, ohne sich sedoch zu verletzen, herabgestürzt sen. Peter Frizon schlichert den Umstand nach seiner Weise etwas poetischer: »Petrus Arnaldus igne zeloque Religionis totus incensus convolavit ad pestilentiæ Cathodram securi, quam pallio contectam eo sine tulerat, acceptà, iteratis ietibus in frusta eam intrepidus, conscidit, prostravitque, Roussello in terram decidente semimortuo, noc tamen ullà corporis parte læså.»

Marcus und zeichnete sich fortan burch seine priesterlichen Tugen=
1 aus. Durch seinen ferneren Wandel, seine historischen Kenntnisse
b seinen eisernen Fleiß erwarb Sponde die Freundschaft und das
rtrauen des Cardinals Baronius, der ihm die Erlaudniß er=
ilte, bie zwölf Bände seiner Annalen in ein Compendium zusammen
ziehen; er führte dieses Werf zur großen Zufriedenheit des gelehrten
irdinals in ziemlich kurzer Zeit aus, und übertraf, nach dem Urtheile
ter Frizon's, alle andern Compendien, die in verschiedenen Sprachen
s diesen großen Geschichtswerken unternommen worden. Der Aus=
3, im J. 1612 vollendet, und der französischen Geistlichkeit gewidmet,
in mehreren Auflagen erschienen, und wurde in mehrere Sprachen
ersett.

Durch seinen langen Aufenthalt in Rom hat sich Heinr. Sponde le Freunde gewonnen und sich eine genaue Geschäftskenntniß in allen chlich administrativen Zweigen erworben. Papst Paul V. ernannte daher Revisor der von der Pönitentiarie ausgehenden Bullen. Dies Amt und sein Umgang mit vielen römischen Prälaten und in Rom sässigen Fremden ließen in ihm fortan nicht mehr den Gedanken aufenmen, das Centrum der Christenheit zu verlassen. Es waren aber ne Verdienste auch den französischen Botschaftern und dem König Ludeig XIII. von Frankreich nicht unbekannt. Als er sich daher am wenigen darauf erwartete, erlas ihn König Lud wig zu Anfang des Jahres

Est liber hic idem, qui Cæsaris ante, sed idem Mole minor, rerum pondere major erit.

<sup>1.</sup> Wir mussen übrigens bemerken, daß, wenn Baronius Sponde's Unternehmen Besondere seinen Bessall ertheilte, er sich bennoch für diese Kürzung größerer Werke Allgemeinen nicht unbedingt günstig ausspricht; denn in einem Schreiben des Carsals an Sponde vom 31. August 1606 lesen wir: Quod de Annalium nostrorum tome opera et studio tuo elaborata significasti, non gratum mihi, acceptumque e non potuit: etsi enim revera totum hoc dreviandi genus prodare vix solemus, umque sit, ut ex animi sententià lectoribus procedat, ea tamen de prudentià, side diligentià tuà nostra est siducia, ut quod abs te prosectum sit, id omnibus placere se arbitrem

In mentem venit Spondano, eorum (Annalium) Epitomen herculeo et indefesso pre conscribere, ita dilucide, ita persecte, ut palmam omnibus præripuerit, qui so scribendi genere vacarunt, et in compendia baronianam historiam redegerunt. zon. in Henr. Spond. Vita, C. X. Achnliche Compendien von Baronius lieferten 1. Sabriel Bisciola zu Modena, Ludwig Aurelius zu Perosa, Petrus Starga Bolen, Cornelius Schulting in Köln, Claudius Dūrand zu Paris u. A. m.

<sup>1.</sup> Richt ohne Ucbertreibung hat ein Dichter dem Werke die zwei Verse gewidmet;

1626 zum Bischof von Pamiere. Er lehnte diese Ehre mit solcher bes scheibenen Entschiedenheit ab, daß nur ein förmlicher Befehl des Papstes sein Gewissen zu beruhigen und seine Widersetlichkeit zu bestegen versmochte. Op onde war damals 59 Jahre alt. Er wurde am 17. September desselben Jahres in Gegenwart von vier und zwanzig Cardinälen in der französischen Ludwigskirche zu Rom von dem Cardinal von Rasquemont, Erzbischof von Lyon, consecrirt. Bald darauf wurde dieser Kirchenfürst von dieser Welt abberufen.

Nachdem Sponde seinem erlauchten Consecrator die letten Liebesbienste erwicsen, begab er sich alsbald nach Paris, wo er von dem König mit großen Ehrenbezeigungen empfangen wurde. Am 23. Mai 1627 hielt er seinen feierlichen Einzug in Pamiers, wo er nicht nur von den Ratholiken enthusiastisch, sondern auch von den calvinischen Beamten freundlich empfangen wurde, jedoch alles Rirchliche in einem kläg= lichen Zustande antraf. Alle religiösen Gebäude waren verwüstet, bie Rirchen, namentlich ber Dom, lagen in Trümmern. Vor Allem aber suchte der eiferglühende Oberhirt seine zerstreute Heerde zu sammeln und die verirrten Schafe in den Schafstall Christi zurückzuführen. In den drei ersten Jahren seines Episcopates hat er vierzehn hundert Protestanten aus bem Abel und aus bem Bürgerstande zum Bekennt= nisse der katholischen Lehre gebracht, so daß bei seinem Tode blos noch zwei ober drei Haushaltungen unkatholisch geblieben. Unter ben Reophyten nennt man zwei hochgestellte Personen, nämlich Raynalbus Caralbus und Bernhard Maury.

Da die Wuth der Sectirer besonders in den Ordenshäusern bedauer= liche Verwüstungen angerichtet hatten und selbst die Gottgeweihten von den herrschenden Unordnungen und Wirren berührt werden muß= ten, richtete der umsichtige Bischof seine Hirtensorge besonders auf die

<sup>1.</sup> Die Gründe seiner Weigerung waren sein hohes Alter und die Furcht, durch die Uebernahme einer so schweren Last in so schwierigen Zeiten, sein eigenes Seelenheil zu verscherzen. Zur Befrästigung seiner Bedenklichkeiten führt er aus dem Schreiben des h. Bernschard an Papst Eugen IV. solgende Stelle an: Considero gradum, et casum vereor; considero sastigium dignitatis, et intueor saciem abyssi jacentis deorsum; attendo celsitudinem honoris, et è vicino resormido pro eo quod scriptum est: homo, cum in honore esset, non intellexit, ac si diceret homo absorbuit intellectum.

<sup>2.</sup> Frizon sagt bei dieser Beranlassung in seiner Ausbruckweise, a. a. D. R. 14: Cui calcar addidit Summus Pontisex Urbanus VIII. ipsi signisicans vivæ vocis oraculo, veluti tuba cœlesti tonante, vocatum esse à Deo tamquam Aaron.

ter ben Söhnen des heiligen Franziscus in der Provinz Guienne ngeriffenen Zwiespalt zu heben und die brüderliche Eintracht wieder rzustellen.

Ein unangenehmer Zwischenfall ereignete fich indeß schon im ersten Jahre iner bischöflichen Amtsverwaltung. Das damalige Haupt ber Huge= sten, Heinrich Herzog von Rohan, bemächtigte sich burch Verrath ber Avinischen Einwohner der Stadt Pamiers. Obgleich der Bischof uf bas Herannahen ber religionsfeindlichen Truppen aufmerksam emacht wurde, konnte er dennoch der Möglichkeit einer Ueberrumpelung inen Glauben beimessen; er blieb also auf seinem Posten. Als aber 16 Gerücht zur Thatsache geworben, konnte er sich kaum noch burch ne in ber Stadtmauer eilends angebrachte fleine Deffnung retten. m folgenden Jahre hat aber ber Prinz von Conbe Pamiers wieber wbert, und alle Hugenoten, welche fich nicht zur fatholischen Religion ekennen wollten, baraus verbannt; welches Bekehrungs = Mittel vom olitischen Standpunkte freilich leichter war, als das ber Ueberzeugung nb Milde, welches allein und kein anderes der Bischof in Anwendung rachte.

Rachbem Heinr. Sponde ben größten Theil ber Hugenoten seiner diszese in den Schoos der alten Kirche zurückgeführt, wollte er sich, nech Alter und Gebrechlichkeit berathen, mit Erlaubniß des h. Stuhles ines Bisthums begeben und nach Paris zurückziehen, um den Druck seiser Annalen zu beschleunigen. Die Abnahme seiner Kräfte nöthigten ihn, in milveres Clima zu seinem Aufenthalte zu wählen. Er ließ sich daher Loulouse nieder, und vertraute seinem Freunde Frizon die heraussabe seiner Werke. Er lebte nicht mehr lange; denn der Tod erreichte mam 18. Mai 1643 in einem Alter von 75 Jahren. Sein Nesse, ohannes von Sponde, wurde 1639 zu dessen Coadjutor ernannt, no folgte nach seines Oheims Tode demselben auf dem bischöslichen ihre zu Pamiers nach.

## Christian Franken. Literat und Philosoph.

#### 1595.

Christian Franken (nicht Frank) wurde zu Garbelegen, in ber ehemaligen Altmark ober in der jetigen Proving Sachsen, Regierungs= bezirk Magbeburg, 1549 ' von lutherischen Eltern geboren. ein sehr feuriger Ropf, liebte die Wissenschaft und gab sich gerne mit Forschungen, mitunter sogar mit Grübeleien, ab. Er hatte kaum bas zwanzigste Jahr erreicht, als er seinen Baterort verließ und wahrschein= lich in irgend einem deutschen Jesuitencollegium zur katholischen Rirche übertrat; benn er wurde von biesen Batern nach Rom geschickt, um ba= selbst in einem Noviziat der Gesellschaft die Probejahre zu bestehen. Er ergab fich da mit so großem Eifer dem Studium und übte so ftrenge Bugwerke, daß seine Gesundheit burch seine geistigen und körperlichen Anstrengungen erschüttert wurde. Da er unterbessen in die Gesellschaft Jesu aufgenommen worden, schickten ihn seine Obern zur Wieberher= stellung seiner zerrütteten Gesundheit nach Neapel. In ben zwei erften Jahren seines Orbenslebens war er sehr glücklich, so baß er sich wie in den Himmel versetzt glaubte. Das Lesen ber Missionsbriefe aus Japan, worin berichtet wurde, daß die bortigen Beiben einigermaßen die Christen an Abtöbtung und in Buswerken übertrafen und in ekstatische Zustänbe geriethen, machten auf seinen leicht entzündbaren Geist einen so starken Einbruck, daß er von nun an mit Zweifeln über seinen bermaligen Stand und über die Wahrheit des katholischen Glaubens überhaupt zu kampfen hatte. Franken war biefer innern Leiben noch nicht losgeworben, als er nach Deutschland zurückehrte und mitten im Rampfgewühle mit seinen Versuchungen einen thätigen Gifer in Vertheibigung ber tatho=

<sup>1.</sup> Epries in ber Biogr. Univ. gibt unrichtig bas Jahr 1554 an, wie er überhaupt feine Rachrichten über Christian Franken aus partelischen Berichten gezogen.

lischen Lehren und Gebräuche bewies, und Flugschriften wider den Protestantismus ans Licht förderte. Im Jahr 1576 wurde er im Jesuitencollegium zu Wien zum Professor der Philosophie ernannt, und kam allda zu seinem Unglück in nahe Berührung mit einem verworfenen Menschen, Namens Paul Florenius, der die strengste Sittlichkeit und die entschiedenste Ueberzeugung heuchelnd, die Väter der Gesellschaft Jesu hintergangen und von ihnen die Aufnahme erbettelt hatte, da er doch nichts anderes im Schild geführt, als die Absicht, seine jungen Mitzbrüder zum Absalle zu bereden. Dieses gelang ihm mit dem ohnehin schon unruhigen Franken, welcher, nachdem Florenius den Reisaus genommen, ihm später nach Prag folgte, indem er ihn noch nicht als einen niederträchtigen Heuchler erkannt hatte.

"Als ich mich aber," erzählt Franken selbst, "in Prag mit bem "Manne, zu dem ein so heftiger Religionseifer mich hingeriffen, zu= "sammentraf und einige Tage bei ihm verlebt hatte, sah ich mich "betrogen und erkannte in ihm ... einen eiteln, höfischen, geld= und "gewinnsichtigen Menschen, der auf die Weiber erpicht war und nach "jedem auch noch so nichtswürdigen Ruhm haschte." \* Da stellte sich wie beim verlorenen Sohn die Reue ein. "Beim Gedanken an ben verlaffenen Jesus, sagte er zu sich selber, was willst du armer, und so völlig be= trogener Mensch, anfangen?" Da er sich im Augenblick schämte, zu ben Jesuiten zurückzukehren, wiewohl er jett erkannte, wie unenblich hoch sie über seinem bisherigen Weltreformator Floren ius standen, und er zu ben Evangelischen nicht übergehen konnte, "weil bei ihnen nichts "Christliches mehr als der Name sen, indem sie sich mit dem bloßen "Glauben begnügen, und es ihm mithin erträglicher und ehrenvoller "wäre, von den Katholiken todtgeschlagen zu werden, als unter den Evan= "gelischen zu leben:" ließ er sich wie ein Schiff ohne Ruber und Steuer= mann von jeglichem Winde hin= und hertreiben. Als er sich einige Zeit beim bohmischen Abel aufgehalten, begab er fich nach Sachsen, um in theologischen Unterredungen mit vorzüglichen lutherischen Gottesgelehrten wo möglich etwas Licht und Ruhe zu finden. Er traf aber dort die theo=

<sup>1.</sup> Deceptum me vidi, quod... jam vero eumdem cernerem totum vanum, et aulicum, divitiarum et lucri cupidum, mulierum amantem et futilissima quoque inanis gloriæ simulacra consectantem.

<sup>2.</sup> Hi (Evangelici) Christianum præter nomen fere habent nihil,.. quare multo tibi fortasse honestius et levius foret occidi à Catholicis, quam vivere apud Evangelicos.

logische Wissenschaft in einem traurigen Zustande und konnte aus einigen dortigen gangbaren Schlagwörtern keine Befriedigung schöpfen. Auch ward ihm daselbst keine günstige Aufnahme, weil man ihn noch allzeit für einen Jesuiten hielt, und er sich von vornherein nicht auf die Zu=muthung einlassen wollte, weber Wein noch Bierzutrin=ken und ein Weibzunehmen, quamdiu a multo vino et cerevisia bibenda, et ab uxore ducenda non amplius abhorrerem.

Nachdem er zu Dresden, Leipzig, Wittenberg, Magdeburg, Braunschweig, Garbelegen einige Zeit verweilt, und sich mit einigem Reisegelb verssehen hatte, besuchte er die Academieen zu Heidelberg, Tübingen und Basel, kam im Monate September nach Genf, wo aber eine Krankheit Beza hinderte, sich mit ihm in theologische Discussionen einzulassen. Nach Basel zurückgekehrt, befaste er sich mit einer neuen Ausgabe der Schmähschrift: Colloquium Jesuiticum. Das Weitere hierüber wird man in Franken's nachstehendem Briefe lesen.

Zett kehrte er wieber im Oktober nach Stragburg zurück, wo er gegen D. Marbach über die guten Werke disputirte. Der prafi= birenbe Decan mußte in's Mittel treten, um Marbach aus ber Rlemme zu retten, indem er Franken Stillschweigen gebot, was bie 200 anwesenden Studenten wenig erbaute. Von nun an ließen ihn die straßburger Theologen nicht mehr zum Argumentiren kommen. Dagegen hielt er in Privathäusern den folgenden Winter und Sommer hindurch Vorlesungen über des Aristoteles und Porphyr's Isagogen. In einer dieser Borlesungen, welcher D. Pappus bei= wohnte, bekampfte er die in Straßburg damals beliebte absurde Lehre von der Ubiquität oder Allgegenwart des Leibes Christi, da die dortigen lutherischen Theologen sich gern von den Tübingern, welche biefes Monstrum erzeugt und in ihr Glaubensbekenntnig aufgenommen hatten, ' in's Schlepptau nehmen ließen. D. Pappus, sagt Franken, wußte seinen Beweisen wider die würtemberger Ubiquität nichts als fein ewiges Hyperphysitos entgegen zu stellen. Als ber, in Straß= burg ben Borfechtern bes Lutheranismus fehr verhaßt geworbene, Sachse burch seine Vorlesungen sich gehöriges Reisegeld verschafft hatte, zog er nach Nürnberg, wo er von dem Magistrat günstige Aufnahme fand und sogar an der Altorfer Hohenschule einen Lehrstuhl erhielt

<sup>1.</sup> S. Dengel, Reue Geschichte ber Reformation, IV. 166.

und sich einer zahlreichen und sympathetischen Zuhörerschaft erfreute. Seine lutherischen Collegen verfolgten ihn aber nicht nur mit Schmäh= ungen und Pasquillen, sondern auch durch Aufwiegelung ber Studen= ten und bes Volkes gegen ihn, daß er um des Friedens willen von dannen scheiben mußte. Nun hatte er sich Erfahrungen in Hulle und Fülle gesammelt, und weit entfernt, außerhalb ber wahren Kirche eine auch nur leibliche Religion gefunden zu haben, kehrte er wieder in das vaterliche Haus ber katholischen Kirche zurück, verfaßte in Breslau eine Bekehrungsschrift und ließ sie unterm 18. Oktober 1581 zu Wien im Druck erscheinen. Auch wurde sie 1583 in Würzburg nachgebruckt. Sie führt ben Titel: Epistola Christiani Francken, in qua deplorat suum a Societate Jesu et Ecclesia catholica discessum, ejusque fidem ac religionem a se temere oppugnatam, in 4°. Wir geben Schreiben in beutscher Uebersetzung. Von den Jesuiten in Wien barmherzig wieder aufgenommen, blieb der unglückliche Mann nicht lange Zeit allba. Seine Versatilität und sein unruhiger Geist trieben ihn jest nach Ungarn, Siebenbürgen und Polen, wo er verschiebene Lehrstellen bekleibete. In Siebenbürgen kam er mit Socinus in Berührung, erhielt in Clausenburg von dem Fürsten Sigismund Ba= thori an dem bortigen Gymnasium bas Acctorat der Philosophie, und veröffentlichte zu jener Zeit bie: Præcipuæ causæ cur Christiani, cum in multis sint religionis doctrinis mobiles et varii, in Trinitatis tamen dogmate retinendo sunt constantissimi. Diese Schrift wider= spricht boch wohl ber Behauptung einiger Biographen, daß Franken bem Socinianismus förmlich beigetreten sep.

Nach mancherlei Schicksalen, Leiben und Deceptionen kam ber un=
ruhige Mann aufs Neue zur Besinnung, begab sich 1590 nach Prag,
wo er von einem ehemaligen Bekannten, bem Rammer=Rath Anselm
be Vels, freundlich in sein eigenes Haus aufgenommen wurde und
sich zum britten und letten Mal zur katholischen Lehre bekannte, nach=
bem ihm breimal ber Hahn gekräht. Um jetzt seine Standhaftigkeit
zu besiegeln, begab er sich mit einem Empfehlungsschreiben von
be Vels nach Regensburg zu dem Apostolischen Runtius Casar
Specianus, um ihn seiner Treue und Beharrlichkeit zu versichern,
und brachte dann seine übrigen Lebenstage bei dem kaiserlichen Mund=
schenk Ladislans Popel von Lobkowitz zu. Nach dem Jahre
1595 ist uns nichts mehr von ihm bekannt. Nach seiner enblichen

Rückehr zur Wahrheit hat Franken noch folgende Schriften in Druck gegeben: a) Dolium Diogenianum strepitu suo collaborans dynastis christianis bellum in Turcos parantibus. Pragæ 1594. 4°. – b) Typus Veritatis Conscientiarum. Pragæ 1594. 4°. – c) Analysis rixæ Christianæ, quæ imperium turbat et diminuit romanum. Pragæ 1595. 4°. Das Beck und Burtorff'sche Lexicon sagt, daß Franken bald nach Herausgabe dieses Werkes gestorben zu sehn scheint.

Wenn seine Gegner biesem gelehrten und unstäten Manne nicht ganz mit Unrecht ben Spiknamen eines Wetterhahns beigelegt haben, so müssen sie billiger Weise auch in Anschlag bringen, daß ihm die Strafe seines Abfalles und die Abbüßung besselben jedesmal als gerechte Sühne auf der Ferse gefolgt sind, und daß für die Rach-welt seine letzte Willensmeinung und religiös-kirchliche Ueberzeugung als Endurtheil über ihn gelten müssen.

### Brief.

### Chriftian Franken's,

worin berselbe seinen Austritt aus der Gesellschaft Jesu und der katholischen Kirche, wie auch seine unbesonnenen Angriffe auf den Glauben und die Religion beweint.

(Mus bem Lateinischen.)

# Den Bohlehrwürdigen Berren Jesuiten ju Bien in Destreich entbietet Christian Franken vielfältigen Gruft.

Als ich, armseliger Sünder, meinen Irrthum endlich einsehend, die Strase Gottes erwartete, welche meiner Reperei gebührte, so verlieh mir der allmächtige und barmherzige Christus, der herr des himmels und der Erde, für den keterischen Dialog, den ich unlängst gegen euch geschrieben, und Ihm selbst zugeeignet hatte, eine katholische Gnade. Da nemlich nicht ich, sondern der in mir wohnende und mich stets anregende sanatische Geist des Paulus Florenius, euer und aller Ratholiken Feind war, und nun derselbe Geist von mir ausgetrieben: so kann ich heute, wenn ihr mir glauben und euch meiner erbarmen wollet, in meinen frühern Zustand der Gesundheit zurückgebracht werden. Possent=lich aber werdet ihr mir Glauben schenken, wenn ich euch vorerst alle meine Lebensschicksale, von meinem Austritte aus der Gesellschaft Zesu bis auf den heutigen Tag, werde vor Augen gelegt haben.

Im Februar schied ich von euch, und verließ vollends die Gesellschaft, im März 1579; sodann begab ich mich geradenweges nach Prag, zu Paul Florenius, um bei ihm den längst schon verlorenen Seelenfrieden, und die Ruhe, die ich bei euch nicht wieder zu gewinnen vermochte, zu finden.

Ich hegte nicht ben geringsten Zweifel gegen die Göttlichkeit bes latholischen Glaubens; ich war vielmehr von bessen Göttlichkeit und von der Falscheit aller anderen Religionen überzeugt. Florenius iber wußte mich, nicht zwar durch Bernunftgründe, sondern durch das Beispiel seiner wunderbaren Sitten zu überreden, daß auch diese Religion alsch sei, und daß die heiligen Schriften einen gewissen göttlichen Sinn n sich bergen, der, wenn ihn schon heut zu Tage nur wenige ergründen, ver Welt in kurzem erschlossen werden solle. So geschah es, daß ich mir tach meinem Austritte aus der Gesellschaft vorspiegelte, Unwissenheit egiere die Welt; ich fühlte mich des zuverlässigen religiösen Glaubens vaar, und betrachtete meine Scele als ein leeres Gefäß, in dem nur noch ver Glaube an Christus, als letzes Merkmal, zurückgeblieben. Aus derelben Ursache, wäre es mir leichter gewesen zu sterben, als länger unter uch zu verweilen, und den nicht zu besuchen, der mir die Erkenntniß der vahren Religion beibringen sollte.

Ich war von qualenden Zweifeln über die Kirche Christi und von mmerwährenden Gewissensbissen bermaßen beunruhigt, daß es mir nicht nöglich schien, ohne sichere Religion zu bestehen und zu leben. Als ich un aber, in Prag, mit dem Manne, zu dem ein so heftiger Religionseiser mich hingerissen, zusammentraf, und einige Tage bei ihm verlebt atte, sah ich mich betrogen, und erkannte deutlich, daß derselbe, der als nein Genosse zu Wien in euerm Collegium, sich als ein so erhabener Berächter der Welt und alles dessen, was in der Welt ist, geberdet hatte, ind sich weiß nicht welcher göttlichen Kräfte, zum Nuten und Frommen er gesammten Christenheit gerühmt, weiter nichts war als ein eitler, hösischer, gelds und gewinnsüchtiger Mensch; ich sah ihn auf die Weiber erpicht, ind nach jedem auch noch so nichtswürdigen Scheine eiteln Ruhmes haschen.

Dier sing mich meine Entfernung von euch schon zu gereuen an: mit läglichem Rücklicke schaute ich auf ben verlassenen Zesus, und sprach, ief seufzend zu mir selbst: Was willst du armer, und so völlig betrogener Rensch nun anfangen? zu einem Manne, der dir als ein göttlicher Refornator der Welt, und besser als alle Jesuiten vorkam, hast du beine zuslucht genommen; nun aber, was erblickt du in ihm, das nicht durch ind durch menschlich wäre, und nicht hundert Klaster tiefer stände als ie Sitten der Jesuiten? Zu diesen zurückehren? Schmachbedeckt würdest u es nimmer wagen, unter ihnen die Augen zu öffnen: dort wäre das leben bitterer als der Tod. Wirst du etwa zu den Evangelischen übersehen? Bei ihnen ist aber beinahe nichts christliches als der Name: mit em bloßen Glauben zufrieden, kümmern sie sich weder um die Liebe, noch im die Tugend: erträglicher wäre es vielleicht und ehrenvoller von den katholischen todtgeschlagen zu werden, als unter den Evangelischen zu eben.

Mit biesen und andern Anfechtungen stritt ich in Böhmen einen ganzen

Monat. Die Verzweiflung trieb mich, so zu sagen, im Kreise herum: heute fühle ich mich zu euch, morgen zu den Evangelischen hingezogen: endlich aber betrat ich das Gebiet der Lutherischen. Denn als ich Florenius verlaffen, und mich bei ben böhmischen Ebelleuten, die mich zu fich eingelaben, beurlaubt hatte, begab ich mich im Mai nach Sachsen, und besuchte, um meinen niedergeschlagenen Beift wieder aufzurichten, die vornehmsten Lehrer der lutherischen Religion. Wie es nun geschah, weiß ich nicht: aber entweder wichen fie mir aus, ober wenn fie mit mir bas Felb der Theologie betraten, suchten sie mich mit etwelchen griechischen Wörtlein (φυσιχώς und υπερφυσιχώς waren ihnen die geläufigsten) abzuspeisen, ich mochte nun über die wichtigsten Punkte Zweifel außern, ober sonst meine Meinung verfechten; wenn ich, mit diesen Schlagworten mich nicht zufrieden stellen, und endlich zur Sache kommen wollte, entließen fie mich mit irgend einem Schimpfworte; viele sogar setten bas Gerücht in Umlauf, ich sei noch immer Jesuit, man solle mir nicht eher glauben, als bis ich mir gefallen ließe, viel Wein und Bier zu trinken, und ein Weib zu nehmen. Indeffen fochten mich biese Unbilden wenig an: wußte ich ja doch sehr wohl, daß Leute stumpfen Beistes und unfähig in das Mark der Philosophie einzubringen, immerfort an etlichen griechischen Worten, an einer Rinbe gleich= sam, herumnagen, übrigens so fleischlichen Sinnes find, bag fie nothwendig die leiblichen Bedürfnisse weit höher als die geistigen Genüffe schäpen muffen.

Den Frieden der Secle habe ich in Sachsen sicher nicht gefunden; weil ich aber im Bergleich mit bemselben, alle körperlichen Bequemlichkeiten gering schätte, machte man vergebens an zwei Orten ben Berfuch, mich zur Niederlaffung baselbst zu bewegen. Nachdem ich also ungefähr brei Monate in verschiebenen sächfischen Städten, besonders in Dresden, Leipzig, Wittenberg, Magbeburg, Braunschweig, Gardelegen zugebracht, und mich in meiner Beimath mit Reisegeld versehen hatte, ging ich nach Genf; in biefer Stadt hoffte ich vielleicht zu finden, mas meiner Seele Ruhe verschaffen könnte. Nachbem ich auf meiner Reise die Academicen von Beibelberg, Tübingen und Basel besucht, tam ich im Monat September in Genf an, und begab mich unverzüglich zu Beza; dieser aber, durch Krankheit verhindert, konnte nicht mit mir über theologische Fragen fich einlaffen: auch fah ich keinen anbern Gelehrten, wenigstens Reinen, ber mich angesprochen hatte. Ich verließ also Genf, und ging über benselben Weg nach Basel zurud. Auf Anrathen des Rectors der Universität, besorgte ich hier eine neue Ausgabe jenes Colloquium jesuiticum, welches zwar fast voll= ftandig eine Ausgeburt des Beistes des Paul Florenius, von mir aber abgeschrieben wurde, und schon früher in Leipzig erschienen war: ich fügte demselben noch mehrere Paradoren bei, theils über die heilige Guchariftie, theils über die Prädestination, was allerdings meinem damals fehr verstimmten Behirne ausschließlich auf die Rechnung gesetzt werden muß. Daß abet der Stoff zu jenem Colloquium mir fast allein von Florenius zugetragen worden, kann der gegenwärtige Provincial in Destreich, Mähren und Böhmen, der ehrw. P. Laurenz Magius am besten
bezeugen, indem derselbe, nach dem verdächtigen Austritte jenes Menschen
aus der Gesellschaft, mich ohne Mühe dazu beredet hat, die der katholischen Kirche widerstreitenden Hauptlehrpuncte, welche mir Florenius
mitgetheilt hatte, schriftlich niederzulegen, und sie ihm einzuhändigen.

Dieses Schreiben enthält die Kerngebanken bes später im Druck erschienenen Dialoges und noch einiges andere, was fich nicht barin findet. Deshalb liegt es außer allem Zweifel, daß nicht mir, sondern dem Florenius angehört, was darin von dem Papste, und von der lauretanischen Jungfrau geschrieben steht. Deine find jene zwei aus bem Lesen ber Briefe aus Japan entstandenen geistlichen Versuchungen, wie auch meine Rachsucht, welche meinem unbanbigen Baffe gegen Paul Campanus, Rector des prager Collegiums, ihr Dasenn verdankte. Denn, um der Gesellschaft Jesu, ber ich für all' mein Wiffen, so gering es auch sein mag, mich hatte erkenntlich erweisen sollen, so viel möglich zu schaden, stellte ich in dem Dialog Florenius als einen außerordentlichen, göttlichen Mann, u. s. w. dar, ob ich gleich wohl wußte, daß er als Mitglied der Gefellschaft Jesu Tugend und Frommigkeit geheuchelt hatte, in der Absicht diefelbe wieder zu verlaffen, und viele Andere zu dem gleichen Schritte zu verleiten. Bielleicht wird aber Niemand unter euch glauben, daß aus dieser meiner bosen Meinung von Florenius hervorgehen konnte, was gegen Ende der Borrede jenes zu Basel erschienenen Dialogs zu lesen ift, nämlich ein Zeugniß meiner innigen Dankbarkeit gegen ihn, und wo es fogar heißt, daß die Beweise seiner Liebe und seines väterlichen Wohlwollens meiner Seele fo tief eingeprägt bleiben, bag biefelben, wenn nicht hienieben, doch in ber andern Welt, bei allen feligen Geistern, bie mein Juneres sehen, als ein ewiges Denkmal sich kund geben werden. Run aber verbanken diese Worte ihren Ursprung meiner Liebe zu dem Ehrwürdigen D. Cafpar Christian, Propft in Closterneuburg, und murden gelegenheitlich auf P. Florenius angewandt. Ich berufe mich deßhalb auf das Zeugniß dieses Propstes und des Pater Lorenz Magius, welche beide diese meine Worte in einem von Wien aus geschriebenen Briefe gelesen haben. Was die Paradoren betrifft, welche ich gegen euch über das Abenmahl und die Prädestination schrieb, muß ich bekennen, daß ich in diesen göttlichen Dingen allzu neugierig gewesen bin; da ich einmal den katholischen Glauben verläugnet hatte, sah ich in jenen Mysterien nur Tadelhaftes und Verwersliches; dagegen entging mir Alles, was ich hatte glauben und vertheidigen sollen, wie es aus jenen Paradoren selbst zu ersehen ist, und auch aus dem Umstande hervorgeht, daß ich seit mei= nem Austritte aus der Gesellschaft nie das heilige Abendmahl empfing,

noch die Predigten irgend eines Sectirers über Prädestination ober andere göttliche Dinge mit Befriedigung anhörte.

Ich fehre nun zu bem weitern Berlaufe meiner Reise zurud. Als biefe Schrift an's Licht getreten war, ging ich im October zu Wasser nach Straßburg; und schon nach einigen Tagen disputirte ich baselbst öffentlich gegen Dr. Marbach über die guten Werke, als dieser zulest, in bie Unmöglichkeit versett, mir zu antworten, gänzlich verstummte, und ich von den übrigen Personen eine Antwort begehrte, hieß mich ber Decan schweigen, was über zweihundert Studenten, die der Disputation beiwohnten, bezeugen können. In der folgenden Woche, wollte ich, auf die Bitte der Grafen von Sulm ' noch einmal argumentiren (die Strafburger Theologen vertheidigen nämlich dieselben Theses dreimal); ich wurde aber in dieser, wie sie zu prahlen beliebten, freien Disputation abgewiesen. Dieses Benehmen verdroß viele Anwesende, die, weil man mich nicht disputiren ließ, aus bem Gymnasium sich zurückzogen. Dergestalt wurde ich in Strafburg bekannt: ber polnische Graf Johann von Oftrorog ersuchte mich, weil zur Winterzeit die Weiterreise nicht zu rathen ware, ihm und einigen anbern Ebelleuten über bas Organum des Ariftoteles Privatvorlesungen zu halten; für diese Arbeit sollte ich meine Zehrung und später ein gutes Reisegeld erschwingen. Ich ging ohne weiters auf dieses Anerbieten ein, und absolvirte bieses Winters und bes größten Theiles des darauffolgenden Sommers in Privathäusern die Eisaywyn Porphyr's, die Categorieen des Aristoteles, und das Buch nepl spuevelas. Mitten unter biesen Vorlesungen bekämpfte ich jenen allerungeheuersten, allerunfinnig= sten Irrthum von der Allgegenwart des Leibes Christi mit solchem Rach= druck, bag Dr. Pappus, der biese tübinger Ubiquitätethesen vertheibigte, ganzlich zum Schweigen gebracht wurde, und außer seinem inepprocuos nichts zu entgegnen wußte.

Bon Straßburg aus ging ich, ben 1. August nach Nürnberg, wo meisnem Glücke wieber Unheil brohen sollte. Zwar wußte mich ber Senat dieser Stadt über ein Jahr daselbst festzuhalten; ich sollte nämlich an der dortisgen Schule, ja sogar an der Altorsischen Academie ein Lehramt bekleiden: ich hatte diesen Auftrag auch angenommen, wurde aber nachher an dessen Ausführung, theils durch Andere, theils durch mich selbst verhindert; durch Andere: denn als ich über den Aristoteles in Anwesenheit aller daselbst besindlichen Studenten öffentliche Borlesungen zu halten angefangen hatte, begann Iohann Thomas Freig ius, Doctor der Rechte, und Rector jener Schule, da er für sich und sein System fürchtete, meine Zuhörer als Feinde zu behandeln; derselbe führt, weil er, von Aristoteles abtrünnig, ein Anhänger des Petrus Ramus ist, einen Tomos wachen, mich aus dem Peripatetikern: er suchte sogar meinen Wirth zu bewegen, mich aus dem Pause zu stoßen,

<sup>1.</sup> Comitem Sulmensem; vielleicht Salm ober Solms.

schickte unter ber hand gewisse Leute, um mährend meiner Vorlesungen, Larm zu verführen, und verbreitete durch die ganze Stadt gegen mich geschriebene Pasquillen. Durch diese Unbilben aufgebracht, forberte ich ihn öffentlich heraus zu einer feierlichen philosophischen Disputation; ba aber weber ber Rector, noch seine Anhänger ben Muth hatten, barauf einzugehen, sondern als mahre Barbaren mich zu einem gladiatorischen Rampfe heraus= forberten, kam ber vortreffliche Nürnberger Septemvir und Scholarch, Dieronymus Baumgartner, eilends nach Altdorf und führte mich unbeschähigt nach bieser Stadt zurud, wo ich von Januar an bis in die Dunbstage desfelben Jahres Borlefungen hielte, in dem geräumigen Zimmer des Abtes von St. Egibien; meine Buhörer daselbst waren fast insge= fammt Doctoren der Stadt, Prediger, Schulmanner, gelehrte Rathsherren, und junge Patrizier. In den hundstagen begehrte ich meine Entlaffung, und erhielt fie den 20. September von den herren Scholarchen. Nach verabreichter Entlassung, begab ich mich nach Breslau. — Andere Gründe kamen aus mir felbst: das heißt, mein schroffer Sinn verwickelte mich stets in neue Schwierigkeiten; nicht nur hatte ich die mahre Religion, welche ich fuchte, nicht gefunden, sondern aus meiner längst jeder zuverläßigen Gottes = verehrung baaren Seele entschwand allmählig der Glaube an Christus, welcher berfelbe noch eingeprägt geblieben war, und ich fühlte sofort, baß ich weber hier noch irgendwo unter den Evangelischen bleiben könnte.

Deßhalb, weit entfernt eine wahre Religion, den Frieden und die Ruhe des Geistes, seit meiner Entfernung von euch gefunden zu haben, war ich nahe baran, meine Seele, und, leider, den driftlichen Glauben zu verlieren. Durch die Windsbraut der geistlichen Stürme, und die vereinbarte Bewalt der größten Bersuchungen aus bem sichern, ruhigen und stillen hafen der Gesellschaft Jesu auf das hohe Meer der Welt herausgetrieben, fehlte mir der feste Anker bes Geistes, das kräftige Steuerruder der wahren Rirche; unftat und zweifelzerriffen trieb ich mich in einem ungeheuern Rreise herum: das Schifflein meines Glaubens war zerschellt an den roben und zacigen Velsenblöcken der Lutheraner und an den verborgenen Klippen ber Calvinisten; es versank immer mehr in die Untiefen des Jrrthums. Jedoch mitten in diesem so großen Schiffbruche meines Blaubens murbe mein Grift von dem geheimen Sporn ber Religion aufgestachelt: er war gezwungen, wenn er nicht unterfinken wollte, bas Brett zu ergreifen, welches ihm Florenius entrissen hatte: nämlich die Ueberzeugung, daß nicht jebe Religion, burch welche man Gott, dem Schöpfer und Regierer aller Dinge, huldige, ohne Ausnahme falsch fein könne; sondern bie katholische Religion die mahre sen, weil sie allein jegliche Frömmigkeit befördert, weil ich ehemals in ihrem Schoose durch die süßesten Tröstungen des beiligen Beiftes und feine zuverläßigsten Zeugniffe gefräftiget worden, weil ich endlich in diefer Religion felbst eine brennende Liche mit einem wahren Blauben beseffen und das Bewußtseyn hatte, daß auch Andere derselben

Vortheile fich erfreuten. Die Religion der Evangelischen hingegen ift nur dem Namen nach christlich; wenn schon bei ihnen von nichts als von Evangelium und Wahrheit die Rede ist, leben sie doch, als wenn fie teinen Augenblick an der Falschheit des Evangeliums zweifelten; daher paßt auf solche Leute, was jener scharffinnige Mann an seinen Reffen über bie unfinnigen Bemühungen der Menschen schrieb: Ein großer Unfinn ift es fürmahr, nicht zu glauben an das Evangelium, deffen Wahrheit bes Martyrers Blut ausruft, die Stimmen der Apostel verkunden, Bunder beweisen, die Welt bezeugt, die Engel aussprechen, die Teufel bekennen. Aber ein weit größerer Unfinn ist es, wenn du die Bahrheit des Evangeliums glaubst, jedoch lebst, als zweifeltest du nicht an bessen Falscheit. Denn ist es mahr, daß es einem Reichen schwierig sep, in das himmetreich einzugehen, warum find wir so begierig, Reichthümer auf Reichthumer zu häufen? Ist es mahr, daß wir die Ehre, die von Gott, nicht aber die, welche von den Menschen kommt, suchen sollen, warum hangen wir immer von den Urtheilen der Menschen ab, und warum läßt fich Riemand angelegen fenn, Gott zu gefallen? Und, wofern wir fest glauben, daß Gott einft sagen wird: "Gehet, ihr Vermalebeite, in bas ewige Feuer!" und: "Rommet, ihr Bebenebeiten, befiget bas Reich, bas euch seit Anfang der Welt bereitet ist!" warum fürchten wir nichts weniger als die Bölle, und hoffen wir auf nichts weniger als auf bas Reich Gottes? Was können wir benn anders sagen, als daß viele Christen es blos dem Namen nach sind, wenige aber durch dic That?

Deswegen bitte ich euch, o ihr meine vor zwei Jahren in Christo allertheuersten Väter und Brüder! ich bitte euch, so viel ich es vermag, ja mehr als ich es vermag, nehmet mich irrendes Schaf wieder auf, wenn nicht in euern Schafstall (benn ich weiß, daß euere Satzungen verbieten, einen Menschen in die Gesellschaft aufzunehmen, der einmal den katholischen Glauben verläugnet hat), doch in den allgemeinen Schafstall der katholischen Kirche, bamit ich, wenn mir Jesus ber herr meinen schweren Fall verzeiht, in bemfelben mein Beil, oder, wenn er mich armen Gunder verftößt, wenigstens eine Grabstätte finden möge. Sollten euch meine Bitten nicht befriedigen, so verhänget auch Strafen über mich; genug bin ich jedoch schon an Leib und Seele gestraft worden; an dem Leibe, denn die in mir festhaftenben Sitten ber Gesellschaft Jesu erzeugten gegen meine Person zahlreiche Verfolgungen; an meiner Seele, weil ich keine einzige Stunbe ohne Rummer verlebte, fo daß man mich schlafend meinen Fall beweinen, und mit gebrochener Stimme rufen hörte: "Erbarmet euch meiner, wenigstens ihr, meine Freunde, benn die Band des herrn hat mich getroffen." Solltet ihr mir die Strafe erlaffen, um nach meinen Berdiensten zu fragen: erinnert euch, wie treu ich zwei Jahre lang ben gangen Cursus der Philosophie bei euch lehrte, und in dieser turgen

leit nicht weniger leistete, als meine Vorgänger in drei Jahren gethan; aß ich keinen meiner Schüler, und auch keinen anbern Menschen von bem utholischen Glauben abwendig gemacht, sie vielmehr in demselben mit ielen Gründen befestigt habe; endlich, daß, als ich euch verließ, ich von ieinen Büchern und Schriften nicht ein Blättchen mitnahm. Und hier ufe ich zu Zeugen an alle, die mich außerhalb eueres Ordens nährten, aß ich in der Welt weder Gewinn gefucht, noch etwas gegen bas Reusch= eitsgelübbe gethan, sondern stets die Reuschheit, die ich bei euch Gott ge= bte, rein erhalten habe. Wenn ihr, abgesehen von meinen Verdiensten, nige Stanbhaftigkeit in der Religion fordert, fo wisset, daß, follte mir uch das Leben nicht geschenkt werden, ich mich lieber von den Katholischen btschlagen lassen würde, als zu leben unter den Evangelischen, die da nd Leute ohne Tugend, ohne Religion, ohne Liebe; und hatten auch nige katholische Lehrer, welche von den Evangelischen Barbaren betitelt erben, geirrt, möchte ich viel eber mit biefen scharfsinnigen, und wegen r Subtilität ber Gegenstände, die fie behandeln, nothwendigerweise bar= rifch sprechenben Männern irren, als mit jenen, die nicht in Sprache und Borten, aber ben Sitten und ber Lehre nach Barbaren find, Recht haben.

Bressau, ben 18. October 1581.

Bum erstenmal gedruckt. Wien in Deftreich von Leonhard Raffinger.

# Heinrich IV, König von Frankreich.

#### 1595.

Beinrich IV., mit bem Beinamen ber Große, Ronig von Frant= reich und Navarra, stammte von Robert, Grafen von Clermont, Herrn von Bourbon, bem fünften Sohne des heiligen Ludwigs. Er erblickte bas Tageslicht im Schloffe zu Pau, ber Hauptstadt von Bearn, weßhalb er oft ber Bearn er genannt wirb. Seinen Vater, Anton von Bour= bon, verlor er ziemlich frühe; seine Mutter war Johanna von Albret, eine Tochter Heinrichs von Albret, Königs von Navarra. Johanna, eine warme Beschützerin bes Calvinismus, ließ Deinrich in gleicher Gesinnung erziehen, jedoch in harter Zucht aufwachsen. Der junge Bour= bon hatte kaum das 16te Jahr erreicht, als er 1569 schon in La Rochelle als Haupt der calvinischen Partei ausgerufen ward und in der Schlacht zu Montcontour durch seinen verwegenen Muth sich auszeichnete. Drei Jahre später heirathete er Margaretha von Balvis, 'Schwester Rarl's IX. Bei Gelegenheit ber unseligen Bartholomausnacht, welche in Folge von mahren und falschen Verschwörungen, jedenfalls aber burch bie wirklichen und zahllosen, von ben neuen Sectirern an ben Ratholiken verübten Gräuelthaten,2 und durch die calvinischen Bartholo= mansnachte hervorgerufen wurde, entsagte Beinrich, der indeß nach bem Tobe seiner Mutter seit 1572 ben Namen König von Navarra ge= tragen, im Gefängnisse feierlich dem calvinischen Irrthum, wobei er und der Prinz von Conde die papstliche Lossprechung erhalten haben.

Nach einem beinahe breijährigen Gewahrsame entkam Seinrich mit

<sup>1.</sup> Diese Ehe wurde später als null und nichtig erklärt, weil Margaretha bazu gezwuns gen worden. Beinrich hat niemals bas Herz bieses unzüchtigen Weibes beseffen.

<sup>2.</sup> Ueber diese namenlosen Gräuelthaten zu lesen Theatrum Crudelitatis hæreticorum. Antverp. 1587.

seinem Verwandten Condé, flüchtete sich in das Lager der Rebellen, wo der politische Ueberläufer auch den confessionellen Rückfälligen mit sich gezogen.

Man muß sich in jene jammervollen und blutigen Zeiten versetzen, um biesen raschen Umschwung Heinrich's für möglich zu halten. Dieser Ruckfall in die Reperei war keineswegs das Resultat einer neuen reli= giösen Ueberzeugung von dem Vorzuge der neuen Lehre; der Politiker hat hier ben Christen überflügelt, ober wie ein geistreicher Schriftsteller ber Neuzeit bemerkt, der Bearner mochte in diesem Uebergang zu den Rebellen einen strategischen Dietrich (crochet strategique) er= blickt haben, um mit der ihm zu Gebot stehenden Armee den französischen Thron besto sicherer zu erobern, bem Blutvergießen ein Enbe zu machen und eine allgemeine Versöhnung zu erzwecken. Diese Berechnung hat sich aber als fehr verfehlt erwiesen. Religiose Beweggrunde als Solche find bei biesem Schritte jeben Falls im tiefsten Hintergrunde geblieben. Es ist im Gegentheil thatsächlich erwiesen, daß heinrich ben Gebanken nie aus bem Gefichtspunkte verloren, mit seiner Krönung als Rönig von Frankreich auch seine entschiedene Abschwörung der protestantischen Irr= thumer zu verbinden. Daß er auf der andern Seite wenig Achtung für ben Calvinismus und bessen Diener hegte, geht schon allein baraus her= vor, daß er in seiner ärgsten Gluth ber Leibenschaft unterm 8. Januar 1590 in einem Schreiben an seine schöne Clorisande zu Falaise sich verwundert und etwas spottend verlauten ließ, weil man ihn zum Ge= nuffe des calvinischen Abendmahles zugelassen. Doch erfordert ebenfalls die historische Wahrheit, nicht mit Stillschweigen zu übergehen, daß andere calvinische Prediger bei verschiedenen Gelegenheiten den Bearner wegen seines lockern Wandels nicht unverschont gelassen haben.

Der heilige Stuhl sah indessen in dieser Apostasie mehr als einen strategischen Dieterich. Der große Papst Sirtus V. behandelte Hein=rich nicht nur als einen Verräther an seinem rechtmäßigen Fürsten, sondern auch als einen Verräther an Gott und an seiner Kirche. Er er=ließ baher sogleich im September 1585 seine Ercommunicationsbulle Ab immensa gegen Heinrich. Wir geben hier in deutscher Ueber=sehung die erste Hälfte der Bulle.

<sup>1.</sup> Dieses Actenstück wie die meisten Andern, die auf Heinrich's Doppelbekehrung Bezug haben, stehen in dem sehr empfehlenswerthen Buche von Segretain: Sixte Quint et Henry IV. Introduction du Protestantisme en France. Paris 1861. Pièces justisicatives, p. 328—486.

"Die von der Allmacht des ewigen Königs dem seligen Betrus und bessen Nachfolgern verliehene Authorität überragt alle Gewalten der Könige und Fürsten der Erde. Auf einem unerschütterlichen Felsen gegründet und niemals weder durch ungünstige noch günstige Ereignisse von dem Wege des Acchtes abgelenkt, fällt sie über Alle ihre unabanderlichen Urtheile, und wacht mit besonderer Sorgfalt, damit vorzüglich die göttlichen Gesetz nicht verletzt werden. Begegnet sie Widerspänstigen, die den Anordnungen Gottes tropen, so läßt sie über sie ihre Strafen ergehen, und sollten sie auch noch so mächtig senn, so stürzet sie dieselben als Knechte des hochmüthigen Satans vom Throne und wirft sie in den Staub darnieder.

"Eingedenkt der uns aufliegenden Obsorge über alle Rirchen, Bolker und Nationen find wir vorderfamst zum Beil der Seelen verpflichtet, nicht nur unser Pontificat, sondern auch alle zukunftigen Zeiten von den gottlofen und abscheulichen Lehren zu befreien, und auf bem erweiterten Chriftliden Erdfreise Frieden und Rube zu fichern, vorzüglich in dem großen Frantreich, in welchem zu jeder Zeit die driftliche Religion fo blühend gewesen, und die Frömmigkeit, Glaubenstreue und Anhänglichkeit feiner Könige um die römische Kirche sich so verdient gemacht, daß sie mit allem Rechte von ihr ben glorreichen Namen ber allerchriftlichen Könige erlangt haben; aus diefer Ursache, und damit wir vor Gott nicht ber Bernachlässigung unserer Pflichterfüllung beschulbigt werden können, finden wir uns genothiget, "die Waffen unsers Rampfes, die nicht fleischlich find, sondern machtig "durch Gott zum Niederreißen der Besten," dermalen namentlich gegen zwei Söhne des Zornes, heinrich von Bourbon, sonst König von Navarra, und Beinrich von Bourbon, sonst Prinzen von Conde, in Ausübung zu bringen. Und in der That, der ehemalige König war, von feiner ersten Jugend auf, den Repereien und Irrthumern Calvin's zugethan, unterstütte fie mit seinem Beistande, bis er auf die frommen und bringenben Zusprüche bes erlauchten Königs der Franzosen, Karl's IX., unster theuersten Tochter in Jesus Christus, ber Königin Katharina, unsers vielgeliebten Sohnes, Karl von Bourbon, Karbinalpriesters von St. Chrysogonus, seines Dheims, und bes Berzoge Ludwig von Mont= penfier, nachdem er die Beweisgrunde der durch Tugend und Wiffenschaft ausgezeichnetsten Theologen geprüft, sich, wie man glaubte, zur katholischen, apostolischen und römischen Rirche bekehrte, und öffentlich in ber Kirche zu Paris alle keterischen Meinungen gegen die katholische Lehre verdammte, verfluchte und abschwörte und fich förmlich zum katholischen Glauben bekannte. Durch die Briefe, die er nachher an Papft Gregor XIII., unsern Vorgänger seligen Andenkens, gerichtet, erkannte er ihn als bas höchste Oberhaupt der katholischen Kirche, bat ihn um die Aufnahme bes Bekenntniffes feiner Buge, feiner Bekehrung und feines Behorfams, und um die Bewilligung seiner Verzeihung und die Nachlaffung des Bergangenen, und versprach feierlich, den katholischen Glauben ewig, voll= kandig und unverbrüchlich zu beobachten.

"Unfer Borfahrer, vertrauend bem Schreiben bes Konige, im Befühle ber vaterlichen Liebe und auf bas gewichtige Zeugniß des Königs, ber Konigin und des Berzogs von Montpensier in Betreff bieser Betchrung bewilligte diesem Fürsten, der seine vergangenen Irrthumer bekannte und deshalb demuthig um Verzeihung bat, die Lossprechung von dem Verbrechen ber Reperei und allen firchlichen Cenfuren, erledigte ihn von allen contrabirten Unfähigkeiten, und nahm ihn in den Schoos ber beiligen Mutter, der Rirche, und in die Gemeinschaft der Gläubigen auf. Um ihn ferner mit einem engern Bande zu umschließen, hob er alle hinderniffe ber Blutsverwandtschaft und ber geistlichen Verwandtschaft auf, daß er mit Margaretha, der Schwester des besagten Königs Karl, einer Prinzesfin, die, einem so driftlichen Geschlechte entsproffen, ihn, wie man hoffte, um fo leichter in der Pflichterfüllung und Beobachtung der tatho= lischen Religion feffeln würde. ' Diese Che wurde wirklich im Angesichte ber Kirche geschlossen, und nach Berlauf von einigen Monaten entsandte er an unsern Borfahrer einen Botschafter, Johannes Durat, um in feinem Ramen, in Gegenwart des heiligen Apostelstuhles, feine Buße, Betehrung, Freude und Standhaftigfeit zu verburgen. Bei biefer Belegen= heit wurde, wie gewöhnlich, in der königlichen Aula ein feierliches Confiftorium gehalten, dem die Carbinale der h. Römischen Rirche, die Pralaten und eine Anzahl sonstiger Personen beiwohnten, und nach Berlesung befagter Erklärungen wurde Beinrich als zum Glauben neubekehrter Rönig und als Ratholik anerkannt, bei welcher Belegenheit die ganze Stadt ihre Freude bezeugte und für die Rücktehr des verirrten Schafes in den Schafstall bem herrn die innigsten Dankgefühle ausdrückte.

"Allein balb nachher entsagte dieser veränderliche und wankelmuthige Fürft dem katholischen Glauben, dem schuldigen Gehorsam gegen den apostolischen Stuhl, und Allem, was er mit Nachdruck und Entschieden= heit beschworen hatte. Er siel auf's Neue in den vorigen Unrath zurück, verließ heimlich den allerchristlichsten König, brachte an einem weit vom königlichen hof entsernten Ort eine große Anzahl von Retern, Verbrechern und sonstigen Gottlosen dieses Gelichters zusammen und verläugnete dasselbst öffentlich alle vorausgegangenen Thatsachen in Betress der Verwerfung des Calvinismus und der Annahme des römischstatholischen und apostoslischen Glaubens. Er erklärte, daß er sich zum Calvinismus bekenne, wie er sich auch wirklich dazu bekannte, hing sofort mit blinder Hartnäckigsteit dieser Reterei an, verharrte darin bis auf den heutigen Tag, stellte

<sup>1.</sup> Die Hoffnung bes h. Baters wurde hierin fehr getäuscht, ba Margaretha später in ein wustes Leben ausartete.

sich, in Frankreich und im Ausland, als ihr erklärtester Beschüper und Bertheidiger, an die Spipe der Reger, Rebellen und Aufwiegler. Er hette fie fammtlich gegen die Ratholiken, gegen den König Rarl und gegen unsern vielgeliebten Sohn in Christo, ben allerchriftlichen Konig Beinrich III., wiewohl er ihn als seinen König und herrn ehren und als dessen Schwager ihm folgen sollte. Alles Pflicht= und Bietatsgefühl vergessend, führte er wider diesen König und alle andern Katholiten wüthende Rriegsheere an, und nahm sogar in dieselben Reger auswärtiger Nationen auf. Allenthalben bestedten sich biese Beere mit bem Blute frommer Männer, entheiligten und zerstörten die Gotteshäuser, mordeten und folterten die Priester und Monche, und das Haupt der Regerei bemächtigte sich durch List oder mit Gewalt ber Städte und Festungen ber Ratholiken, unterfagte oder unterdrückte daselbst die firchlichen Geremonieen, stellte Diener und Prediger der Regerei auf, und nöthigte mit Drohungen und Gewaltthätigkeiten die Ratholiken zur Annahme berfelben Gottlofig= Er schickte überdieß an. verschiebene Orte außerhalb der Granzen Frankreichs einen seiner Bertrauten, um bem Reperhaupte feine gottlofen Plane bekannt zu machen, und die Anhänger besselben zur Baffengewalt gegen die katholische Religion und die Gerechtsame des römischen Oberhirten aufzurufen. Auch hielt er in verschiedenen Provinzen Versammlungen von Irrgläubigen, und wohnte nicht nur denselben bei, fonbern nahm sogar den Borsit in einigen dieser Bereine, worin gegen die tatholische Religion, besonders gegen die Rirchen, die Beistlichkeit und gegen fammtliche katholischen Bewohner bes französischen Königreiches blutige Ber-

Wir haben diese lange Stelle aus der Ercommunicationsbulle anzgeführt, um darauf hinzubeuten, daß im hindlick auf die darin vershängten Strafen Heinrich IV. nicht nur von zeitlichen Beweggründen, sondern auch von seiner innern Ueberzeugung getrieben sehn mußte, als er später zum katholischen Glauben wieder zurückkehrte.

Heinrich III., ber Lette ber Balois, war indeß von dem Schanplate der Erde verschwunden. Der Bearner war dessen rechtmäßiger Nachfolger; allein die mächtige Liga und außer den Calvinisten der größte Theil der französischen Nation waren ihm entgegen. Fest entschlossen sein Erbrecht zu behaupten, aber auch zugleich die Ursache der über ihn verhängten Kirchenstrafen zu entfernen, ließ er unterm 19. Januar 1590 folgendes merkwürdige Document durch den Herzog von Luremburg in der apostolischen Canzlei zu Rom niederlegen.

<sup>1.</sup> Wir übergeben bie ben Prinzen von Conbe betreffenben Stellen.

"Wersprechen und schwören auf unser könig von Frankreich und Navarra, "versprechen und schwören auf unser königliches Wort und Treue, durch "gegenwärtige, eigenhändig unterschriebene Erklärung, allen unsern guten "und treuen Unterthanen, in unserm Königreiche die katholische, apostolische "und römische Religion treulich zu handhaben und zu bewahren, ohne "irgend etwas daran zu erneuern oder zu verändern, sen es in Bezug auf "die freie Ausübung, sen es in Betreff der geistlichen Personen, indem wir "sie in ihrem vollen Rechtsbesitze belassen werden nach dem hergebrachten "Sebrauche. Gleicherweise sind wir bereit, wie wir vor unserer Thron="besteigung in unserm öffentlichen Patent ausgesprochen, uns von einem "Seneral= oder Nationalconcilium unterrichten zu lassen, und legen hier= "mit das Versprechen ab, seiner Verfügung uns zu unterwerfen und sie "zu befolgen, wie auch die Zusammenkunft desselben binnen sechs Monaten "oder wo möglich noch eher zu bewerkstelligen.

"Indessen darf in den Städten und Ortschaften unsers Königreiches, wo dieselbe in Ausübung und in Kraft ist, keine andere als die katho"lische Religion ausgeübt werden, in Gemäßheit der Artikel des zwischen "dem verstorbenen König Heinrich III, frommen Andenkens, meinem "allverehrten Herrn und Better, den Gott in Gnaden habe, und zwischen "uns am 16. April letthin eingegangenen Bertrages, bis und so lang "nicht eine andere Berfügung getroffen werde, entweder durch die allgemeine "Befriedung des Reiches oder durch die Reichsstände, welche ebenfalls inner"halb sechs Monaten sollen einberufen werden.

"Bir versprechen überdieß, daß in den von den Rebellen eingenommenen "Ländereien, Städten und Festungen, nachdem sie von dem Joche befreit "und durch Gewalt oder anderswie unster Botmäßigkeit werden unter= "worfen senn, wir unsere guten katholischen Unterthanen und keine Andern "als Statthalter aufstellen werden, mit Ausnahme der festen Plätze, welche "in tem benannten Vertrage durch den verstorbenen König Jenen der "reformirten Religion in jedem Amte unter den in besagten Artikeln ge= "machten Bedingungen vorbehalten sind.

"Wir versprechen ebenfalls, daß alle Stellen und Regierungsämter, "welche an andern Orten erledigt werden, ausgenommen jene, die in der "Sewalt der Reformirten sind, binnen sechs Monaten tüchtige und gegen "uns treue Katholiken damit betraut werden sollen.

"Serner versprechen wir, die Fürsten, Herzoge, Pairs, Kronbeamten, "Schelleute, und alle unsere guten und gehorsamen Unterthanen ohne "Unterschied im Besitze ihrer Güter, Stellen, Würden, Stände, Aemter, "Privilegien, Ehren, Vorrechte zu erhalten, und besonders, so viel wie "möglich, die guten und treuen Diener des allerhöchstseligen Königs, dem "Gott gnädig sen, zu berücksichtigen.

"Endlich versprechen wir, nöthigen Falles unser Leben auszusetzen und "mit der Beihülfe unfrer treuen Unterthanen alle Mittel anzuwenden, um "eine eremplarische Gerechtigkeit zu üben gegen den schändlichen Meuchel-"mord, der an der Person des verstorbenen Königs hochverrätherisch ver-"übt worden.

"Gegeben im Lager von St. Cloud am 4. August 1589."
"Heinrich."

Dieses Schreiben fand ben frommen und eisernen Sirtus V in ber besten Stimmung. Schon vor der Abreise des Gesandten nach Ren hatte man dem König von bort her gemeldet: "Sepen Sie versichen, "baß Se. Heiligkeit ben lebhaftesten Wunsch hege, ber König möge seine "Bersöhnung mit der Kirche verlangen. Weil aber ber Fürst bas Bu-"trauen des Papstes Gregor schon einmal mißbraucht hat, so ift bieses "ein Dorn im Berzen bes heiligen Baters, inbem er fürchtet, Se. Maje-"stät möge seine Bekehrung als Mittel zur Thronbesteigung vorwenden, "und bann wieder zum Ausgespieenen ' zurudtehren." Das mußte Heinrich sehr wohl begreifen und fühlen, barum ließ er sich angelegen senn, seinem Botschafter, Herzog von Luxemburg, der katholisch war, anzuempfehlen, nichts zu verfäumen, um den Papst von der Aufrichtigkeit seiner Gesinnung zu überzeugen. Aus dieser Ursache sagte ber Herzog zu dem Papste: "Im Augenblicke, wo mich der Konig verabschiedete, "sprach Se. Majestät: Versichern Sie Se. Heiligkeit auf mein "Rönigswort, baß Sie (ber Papft) in Zukunft aus sichern "Thatbeweisen erkennen werbe, wie fest ich entschlossen "bin, als ältester Sohn ber römisch=katholischen Rirche "zu leben und zu fterben." 2 Mit diesen Worten schloß der Bergog von Luxemburg seine Rede bei der papstlichen Audienz. Sirtus erwi= derte: "Wir schrieben unlängst dem katholischen Könige (Heinrich III), "baß ein irrgläubiger Fürst niemals über Frankreich herrschen werbe, so "lang wir selbst in Rom regieren werben. Die bem Bearner auferlegten "Wahlbedingungen und deffen Betheucrungen find uns angenehm; bever "wir aber über seine Versöhnung mit der Kirche verhandeln, muß er den "Carbinal von Bourbon, seinen Oheim, in Freiheit seten; bann werben "wir nach reifer Ueberlegung beschließen, was fich weiter gezieme, damit "wir ihn als correcten und bußfertigen Sohn aufnehmen konnen. Er "lege seinen Eigensinn ab, und gebe uns biesen Beweis bes Gehorsames, "bann werben wir ihn an unser Herz bruden: benn wir haffen in ihm

<sup>1.</sup> Anspielung auf II. Betr. II. 22.

<sup>2.</sup> Bgl. Tempesti, Vita di Sisto T. Il. p. 279.

r seine Sünde: halten Sie bagegen für unwiderrustich entschieden, s wenn er nicht zuvor nach unsern Absichten sich füge, jede Unter= utlung unnöthig sep."

is war ganz billig, daß ber Papst die schlagenosten Beweise ber Auf= igkeit heinrich's verlangte; wie es hinwiederum auch begreiflich bas dieser von den versöhnten Gesinnungen und von der Ercommuni= me-Lossprechung von Seiten bes Papstes zum Voraus versichert senn ite, wiewohl das beiderseitige Verhältniß nicht dasselbe war, indem Bearner bei bem h. Stuhle noch kein Zeichen ber Unaufrichtigkeit mben, während er schon einmal die Hoffnungen des Rirchenober= ptes getäuscht hatte. Der Papst mußte um so mehr mit Sicherheit Entschiedenheit zu Werke gehen, ba die spanische damals fast all= ptige Politik, die Liga und selbst Viele in Rom, in Italien und Frank-, sich nicht mit dem Gedanken befreunden konnten, einen Abtrunnigen r ben bamaligen Verhältnissen in die Gnade des apostolischen Stuhles jenommen zu sehen. Hatte ber Bearner im Gefühle feines Vergebens mit hintansetzung jeglichen Mißtrauens (über die Aufrichtigkeit 28 Bekehrungsentschlusses und seine damalige confessionelle Ueber= jung läßt die ganze spätere Handlungsweise wohl keinen gegründeten Afel zu) den Eröffnungen des großen Papstes mit der ihm sonst eige= Seelengröße sich ohne Rückhalt anvertraut: so ware viel Jammer Blutvergießen erspart worden. Da er aber sich in eine verschrobene Comatie verwickelte, so ward burch bebauerliche Zögerungen ben bfeligen Ränken und wohl auch den wohlgemeinten Thätigkeiten offe= Feld eingeräumt; und daburch hat der Bearner nicht nur fich, sondern | Sirtus V, ben er als seinen entschiedensten Beschützer hatte hen sollen, in die größte Verlegenheit gebracht.

im folgenden Jahre starb Sixtus, der in der Geschichte des isthums stets als eine der erhabensten Gestalten erscheinen wird.

n Nachfolger, Urban VII, regierte nur dreizehn Tage; nach m Ableben wurde im Dezember 1590 Gregor XIV, gewählt,, gleich seinem Nachfolger, Innocenz IX, in dem Jahr 1591 d. Clemens VIII, der 1592 den apostolischen Stuhl bestieg, exte zwölf Jahre und konnte sich segensreich einer thatenreichen waltung widmen.

Riese schnell aufeinander gefolgten Sterbfälle und andere eingenen politischen Umstände werfen ein natürliches Licht über ben Verzug, den die Ausschnung Heinrich's mit der katholischen Kirche erleiden mußte. Selbst dem heiligen Stuhle lag der unter den obwaltenden Verhältnissen der Wunsch nahe, für diesen feierlichen Act einen günsstigern Augenblick abzuwarten. Häusige Unterredungen mit gelehrten Theologen hatten indeß den König in seinem gefaßten Entschlusse noch mehr befestigt und auch zugleich mehr Licht in seine Ueberzeugung gebracht.

Am 22. Juli 1593 beschied der König nach Mantes eine Bersammlung von Gottesgelehrten, bestehend aus einem Erzbischof, fünf Bischöfen, und zwei pariser Pfarrern. In dieser Versammlung erklat Heinrich, daß er in der katholischen Glaubenslehre zwar schon ziem= lich bewandert sen; dennoch aber wünsche, noch einige Aufschlüsse über bie Streitartikel zu erhalten. In ber Sitzung bes andern Tages nahm Renald von Beaune, Erzbischof von Bourges, bas Wort und hich an den König eine fünfstündige Rede, worin er alle Controverspunkt barlegte und entwickelte. Nachbem ber König noch eine Unterredung mit den Bischöfen gepflogen, und ihnen zulett noch einige Bebenken vorgelegt, die leicht aufgelöst wurden, erklärte er sich durchaus befriedigt, all seiner Zweifel erledigt, unterschrieb das ihm unterbreitete Glaubens= bekenntniß, und bestimmte zur feierlichen Abschwörung in ber Rirche von St. Denis den folgenden Sonntag, 25. Juli. Der König erschien unter festlichem Aufzug Sonntag Morgen in der Kirche von St. Denis, wo eine ungeheure Volksmenge sich versammelt hatte. Der Erzbischof von Bourges übernahm es, bem König die provisionelle Absolution zu ertheilen, mit dem Vorbehalt zur Ratification berselben später nach Rom zu recurriren. 4 Auf die Frage bes Erzbischofs, "ob er von ganzem "Herzen und mit wahrem Schmerze seine Jrrthumer bereue," antwortete Heinrich: "Ich betheure und schwöre vor bem Angesichte bes allmäch= "tigen Gottes, in der katholischen, apostolischen und römischen Rirche "zu leben und zu sterben, sie zu beschirmen und zu vertheibigen gegen "Alle, und zwar mit ber Gefahr meines Blutes und Lebens; auch ent= "sage ich allen Repereien, welche ber Lehre ber besagten Rirche wiber= "streben." Hierauf übergab er ein eigenhändig unterschriebenes Glaubens= bekenntniß. Dann warf sich ber Rönig am Eingange ber Rirche auf bie

<sup>1.</sup> Die Absolutionssormel lautete: «Ego te, salva sanctæ sedis apostolicæ autoritate, a crimine hæresis et apostasiæ absolvo, ad sanctam Ecclesiam romanam et ad sacramenta ejus restituo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen »

Anice, küßte den Ring des Erzbischofes, der ihm den Segen und die Lossprechung von der Reperei ertheilte. Nach diesem führte der Prälat den König in den Chor, dann hinter den Altar, um dessen Beicht abzu= hören und ihm die Absolution von seinen Sünden zu administriren; unter dessen wurde das seierliche Te Deum gesungen.

Rebst bem Erzbischof von Bourges wohnten die Bischöfe von Nantes, Seez, Maillezais, Digne, Chartres, und Renatus von Daillon, ernannt nach Bayeux und Jakob Davy du Perron, ernannt nach Evreux, dieser Feierlichkeit bei. Da aber ber heilige Stuhl die Ercommunication selbst ausgesprochen und die Lossprechung von derselben sich vorbehalten hatte; so haben diese Hofbischöfe, die mehr oder weniger mit dem gallicanischen Sauerteige behaftet waren, wiewohl nicht in trozender Absicht, offenbar ihre Vollmacht überschritten und mußten sich daher auf eine Protestation des Papstes erwarten. Dadurch gerieth Heinrich in eine neue Verzlegenheit und wurde seine förmliche kanonische Lossprechung auf zwei Jahre weiter hinausgeschoben, was die Vorsehung vielleicht zugelassen, damit seine Standhaftigkeit und die Aufrichtigkeit seines Schrittes durch eine neue Demüthigung in einem besto helleren und reineren Licht erscheinen möge.

Die erste Berbemüthigung war, baß ber papsiliche Legat in Paris unterm 23. Juli 1593 gegen ben Vorgang in St. Denis Einsprache einlegte, und der Herzog von Nevers, ben der König drei Wochen später nach Rom entsandte, nicht accreditirt wurde, und zwar deßhalb weil in dem an Papst Clemens VIII gerichteten Schreiben Heinrich weder eine neue Lossprechung begehrte, noch um die Bestätigung der ihm unstanonisch gewordenen Absolution bat. Dieses sonst demüthige Schreiben hatten wahrscheinlich die Hofbischische abgesaßt; denn auch sie schreiben um dieselbe Zeit (22. August) an den heiligeu Bater, um in aller Untersthänigkeit ihre Versahrungsweise zu erklären, respective zu mildern, ohne jedoch die Unregelmäßigkeit derselben bittend einzugestehen, wohl in der Hossfnung, daß sie und der König der Ahndung des heiligen Stuhkes wohlseilen Kauses entgehen würden, und derselbe alles Geschehene genehm halten dürfte. Sie haben aber sich und auch den Neophyten getäuscht.

Ein französischer Schriftsteller, Amelot be la Houssape, ber nicht im Verdacht steht, dem römischen Stuhle günstig zu senn, sagt, bei bieser

<sup>1.</sup> In seiner Ausgabe ber Lettres du Cardinal d'Ossat, T. 1. 297.

Gelegenheit: "Der Papst that Recht, daß er einen apostafirten Fürsten nicht zur Obedienz aufgenommen; denn weil berselbe die Lossprechung nicht begehrte, veranlaßte er den Verdacht, daß er nicht an die Rothwendigkeit derselben glaubte. Ein Fehler, der Ursache war, daß ber Papst sich unbiegsamer bewies, und mehr Unterwürfigkeit und Genugthuung verlangte, als sonst geschehen ware, wenn ber Ronig mit ber Bitte um Absolution ben Anfang gemacht hatte." Geftütt auf bie kanonischen Bestimmungen und auf bas gleichzeitig herrschende öffentliche Recht, harrte ber römische Stuhl bem Angenblick entgegen, wo Heinrich die ihm durch seine Rathgeber geschaffene falsche Lage selbst einsehen würde; mas auch wirklich eintraf. Von seinem Geschäftsträger in Rom, dem zukünftigen Cardinal d'Offat besser berathen, entsandte er Jakob Davy bu Perron als seinen Stellvertreter beim heiligen Stnhl, und gab ihm und b'Offat bie nöthigen Bollmachten, um seine gänzliche Versöhnung mit ber Kirche zu erwirken. Folgende sechszehn Artikel wurden zwischen Papst Clemens VIII und Sein= rich IV festgesetzt und beiber Seits angenommen.

- "1. Die Bevollmächtigten werden den üblichen Eid ablegen, den Ber" ordnungen des heiligen Stuhles und der Kirche Folge zu leisten.
- "2. Sie werden vor dem Papste den Calvinismus und alle sonstigen "Repereien abschwören und das Glaubensbekenntniß ablegen.
- "3. Der König wird im Fürstenthum Bearn den katholischen Gottes-"dienst herstellen, und daselbst unverzüglich katholische Bischöfe ernennen, "und bis zur Rückerstattung der Kirchengüter aus seinen eigenen Mitteln "den Oberhirten es ermöglichen, standesmäßig zu leben.
- "4. Der König wird binnen Jahresfrist den herrn Prinzen von Conde " den händen der Retzer entziehen und ihn katholischen Personen anver-" trauen, um denselben in der katholischen Religion und christlichen Fröm-" migkeit zu erziehen.
- "5. Die Concordate werden hinsichtlich der Pfründen und in andern "Beziehungen beibehalten und beobachtet werden.
- "6. Der König wird zu den Bisthumern, Abteien und andern Bene-"ficien, für welche er das Ernennungsrecht hat, weder ketzerische noch der "Reterei verdächtige Personen nennen.
- "7. Der König wird das Concil von Trient publiciren und beobachten "lassen, mit Ausnahme der Dinge, die nicht ohne Störung der Ruhe des "Königreiches in Ausübung gebracht werden können, wofern solche Dinge "sich wirklich vorsinden.
- "8. Der König wird ben geistlichen Stand in seinen ganz besondern "Schut nehmen, und nicht zulassen, daß geistliche Personen von denen,

- "welche mit dem Schwerte betraut sind, ober von Andern unterdrückt ober "bedrängt werden, noch daß ihre Süter in Beschlag bleiben, sondern daß "sie im ganzen Königreiche, wo sie auch liegen mögen, ohne weiters zu= "rückerstattet werden.
- "9. Wenn der König Schlösser ober Süter, welche der Kirche ange-"hören, Katholiken oder Ketzern zu Lehen gegeben, wird er diese Lehnungen "widerrufen.
- "Heuer sind, damit Jedermann beutlich erkenne, daß er verlange, es möge in Frankreich nur eine einzige Religion bestehen und blühen, nämlich die Ratholische, Apostolische und Römische, zu der er sich bekennt.
- "11. Der König wird, außer rechtmäßigen Behinderungsfällen, täglich "ben Rosenkranz beten, an den Mittwochen die Litaneien und am Sams"tag drei Rosenkränze zu Ehren der Gottesmutter, seiner Fürsprecherin
  "im himmel, beten, die Fasttage beobachten nebst den andern Kirchenge"boten, täglich der heiligen Messe und an Festtagen dem Hochamte bei"wohnen.
- "12. Er wird wenigstens vier Mal im Jahr beichten und communi= "ziren.
- "13. Er wird in jeder Provinz des Königreichs und in Bearn ein "Manns= oder Frauenkloster errichten entweder von beschaulichen Orden "oder von reformirten Bettelmönchen.
- "14. Er wird in Frankreich die Abschwörung und bas Glaubensbe"tenntniß nebst den, von seinen Stellvertretern gemachten, Versprechungen
  "in die Hände des Legaten oder eines andern Ministers des h. Stuhles
  "bestätigen und die Ratisicationsurkunde dem Papste übermachen.
- "15. Er wird den katholischen Fürsten melden, daß er sich erfreue, in bie Gnade der römischen Kirche aufgenommen worden zu senn, und daß er sich eidlich verpflichtet habe, ewig in ihrem Schoose zu beharren.
- "16. Er wird im ganzen Königreich ein Dankfest anordnen für diese "große Wohlthat, die ihm Gott erwiesen."

In Folge der Annahme dieser Artikel, wodurch die Lossprechung des Königs bedingt war, wurde dieser feierliche Act in Ausübung gebracht. Am 19. September 1595 bestieg Papst Elemens VIII, von dem Cardinalcollegium und den Würdeträgern des römischen Hoses umgeben, den in der Vorhalle zu St. Peter errichteten Thron. In Gegenwart einer zahlreichen und auserwählten Assisten wurden die zwei vorgenannten Bevollmächtigten des Königs Heinrich IV von einem Ceremonieenmeister zum Fußtuße vorgeführt. Dann verlas du Perron die ihm und seinem Collegen vom König ertheilte Procuration und dessen

Bittgesuch, wodurch Heinrich die Lossprechung von seinen frühem Irrthümern und seinem Rückfalle begehrte. Darin wird ausdrücklich gesagt, daß seine Bevollmächtigten den Auftrag haben, ihrem Herrn und König wegen der bei seiner Aufnahme in die Kirche stattgefundenen Irregularitäten zu entschuldigen.

Hierauf ließ ber Papst bas Decret verlesen, wodurch ber von bem Erzbischof von Bourges in St. Denis vorgenommene Absolutionsan als null und nichtig erklärt wurde. Die Bevollmächtigten genehmigten dieses Decret, und lasen, die Hand auf den heiligen Evangelien, die Abschwörung ber von Heinrich von Bourbon früher bekannten Retereien und das ihnen vorgelegte sehr accentuirte Glaubensbekenntniß. Dann verlas ein papstlicher Notar Die oben angeführten sechzehn Artifd, an welche die Absolution geknüpft war, und worüber die Bevollmäch= tigten im Namen ihres Souverans sofort beeibigt wurden. 211s bieset geschehen war, knieeten sie vor dem papstlichen Throne nieder, indes bie Sänger ber päpstlichen Rapelle bas Miserere recitirten. Rach biesem verrichtete ber Papst die im Pontificale vorgeschriebenen Gebete, und auf die von Sirtus V fulminirte Ercommunicationsbulle sich berufend, sprach er endlich die Lossprechung aus, entband ben König von allen Censuren und nahm ihn in die Zahl ber Kinder der katholischen Kirche auf. Dann führte ber Cardinal Großpönitentiar bie zwei Gefandten in das Innere der Basilica zur Symbolisirung des Eintrittes bes allerchristlichen Königs in bie Familie ber Rinber Gottes auf Erben.

Peinrich IV. hat später bewiesen, daß er in der ganzen Aufrichtigkeit seines Herzens das katholische Glaubensbekenntniß abgelegt
habe. Als er eines Tages vor einem Priester, der das Hochwürdigste
trug, sich auf die Knice warf, bemerkte ihm Sülly: "Ist es mög"lich, Sire, daß Sie daran glauben, nach Allem, was Sie gesehen
"haben?" — "Ja," erwiderte der König, "ich glaube daran, und
"man muß wahrlich ein Narr sehn, um nicht daran zu glauben. Ich
"würde einen Finger von meiner Hand geben, wenn Sie daran
"glaubten, wie ich."

Bei Gelegenheit des Ebictes von Nantes (1598), das für die Ratholiken zwar sehr verderbliche Folgen hatte, sagte er in seiner Rede: "Ich will in Milbe alle meine Unterthanen vereinigen, und "die erste Bedingung dieser Einigkeit ist, daß das Edict beglaubigt "werde; denn ich will nicht, daß in meinem Reiche Jemand katholischer

"sey, als ich... Aber nur aus Interesse katholisch seyn, taugt durch=
"aus nichts."

Er sagte ein anderes Mal, er habe einer dreifachen Boraussehung nrecht gegeben; den Hugenoten, welche meinten, er würde allzeit bei hrer Religion bleiben; den Liguisten, welche wünschten, daß er sich nicht bekehre; der dritten Partei, welche glaubten, er würde sich nicht wieder verheirathen. "Ich habe sie," fügte er hinzu, "alle drei ge= "täuscht; ich habe den Huguenotismus verlassen, ich bin gut katholisch, "ich bin abermal verheirathet, und habe Kinder, die, wenn Gott will, "mir nachfolgen werden."

Bei mehreren Gelegenheiten sagte Heinrich ben Hugenoten: "Benn ich einen Arm verlieren müßte, um euch alle katholisch zu "machen, würde ich gern dieses Opfer bringen, und diesen Verlust "als gering schätzen im Vergleich mit der euch erwiesenen Wohlthat. "Allein der Glaube ist eine Gabe Gottes. Er ruft Alle herbei, und "thut Reinem Gewalt an."

Da heinrich in bem Grundsate erzogen worden, daß der Glaube allein selig mache, so läßt sich leicht benken, daß er nicht allzeit machtig in Werken gewesen, daß er aus der frühern Denkweise und Bewohnheit wohl einige Reminiszensen in den Katholizismus herüber= zeschleppt und daß er in Bezug auf Bekampfung der menschlichen Schwäche nicht die vollständige Correctheit erschwungen. Der Allbarm= herzige war aber wohl ber Einfalt des Glaubens und der uns un= bekannten moralischen Rämpfe und Siege bes Königs und seiner vielen anbern Gigenschaften und Verdienste eingebenk. Heinrich IV. besaß im vollsten Maaße die Liebe seines Volkes; er fiel im Jahre 1610 als Opfer eines Meuchelmörders und sein Tod wurde so allgemein beweint, daß man in der Geschichte wenig Beispielen der Art begegnet. Der h. Franz von Sales, beffen Bewunderer und Verehrer Hein= rich gewesen, schrieb folgende Worte bei ber Nachricht von dieser Gräuel= that: "Das größte Gluck des großen Königs war, daß er durch seine Aufnahme als Rind ber Kirche ein Bater Frankreichs geworben, in= bem er sich bem großen Hirten als Schäflein barstellte. hirt so vieler Völker, indem er, sein herz zu Gott bekehrend, das Berg so vieler guten Ratholiken zu sich bekehrte. Dieses Glück allein icon läßt mich hoffen, daß die milbe und erbarmungsvolle Vorsehung des himmlischen Baters in dem letten Lebensmomente die zu einem

gottseligen Tode nothwendige Rene unvermerkt in dieses königliche Herz gelegt habe. Darum betete ich zu dieser unendlichen Güte, sie wolle dem barmherzig seyn, der es so vielen Leuten gewesen, dem verziehen, der so vielen Feinden verziehen, und diese versöhnte Seck, welche so viele versöhnte Menschen begnadigt hat, in seine Herrlichkelt aufnehmen."

Die allgemeinen Trauerfeierlichkeiten für diesen guten und großen Monarchen waren keine offiziellen und gebotenen Demonstrationen; sie waren die reinsten Herzensergießungen. Die bei dieser Feier gehaltenen Trauerreden waren ohne Zahl. In einem dickleibigen Bande von mehr als 1200 Seiten erschienen unter andern 32 im Druck mit der Aufschrift: "Oraisons et discours sundbres de divers autheurs sur le Trespas de Henry le Grand, Très-Chrétien. Par G. Du-Poyrel. Paris M.DC.XI.

## Johannes Wagner,

Schulmann.

1595.

#### Vorbericht.

Johannes Wagner, aus der Herrschaft Pappenheim gebürtig, scheint mit seiner Familie zum katholischen Glauben übergetreten zu sehn. Bielleicht mußte er auch bieserhalb sein Vaterland verlassen: gewiß ist es, daß er nach Greding in bem bischöflichen Stifte Gichstäbt, wo] er auch Schulmeister wurde, mit Frau und Rindern sich geflüchtet habe; benn in der Zueignung seiner Urfachen 2c. sagt er zu dem Stadt= schreiber, Laurentius Panger zu Greding: "Dieses wöllen G. E. anf bießmal allein als ein specimen gratitudinis wegen der Wohl= thaten, welche ich, meine Hausfrau und Kinder im Exilio von E. E. und derselben geliebten Hausfrau empfangen, an = und aufnehmen." Die Zuschrift ist batirt: "Feria tertia von der triumphirischen Urstände Zesu Christi unsers Beilandes 1595." Indessen scheint ber Uebertritt selbst in frühere Zeit zu fallen. Die Beweggründe seiner Bekehrung werben in einem kurzen Zweigespräche bargelegt, bas er in bem oben gebachten Jahr 1595 zu Ingolstabt in Druck gab unter bem Titel: "Brsachen warumb Johannes Wagner die newen Formulam Concordiæ der augsburgischen Confession verlassen: vnnd die Alt Romisch Christliche Confession vnnb Glauben angenommen."

Die Personen bes Dialogs sind der Abt Sola und Johannes (ber Bekehrte selbst), der durch Sola's Gründe überzeugt wird. Da aber diese Gründe weder zahlreich noch sehr schlagend sind, so dürfte daraus abzunehmen sehn, daß nicht immer gerade eine große Gelehrsamkeit, sondern vielmehr eine fromme dem Zuge der göttlichen Gnade sich hingebende Folgsamkeit erfordert wird, um von dem Irrthume zur Wahrheit geführt zu werden.

1

### Ursachen,

warum Iohannes Bagner die neue Concordienformel der augsburgischen Confession berlaffen und die alte romische christliche Confession angenommen.

Abt Sola. Willst du bei der römischen Confession bleiben?

Johannes. Ja, ehrwürdiger Vater, ich will mit der Snade Sottes bei der römischen allgemeinen christlichen Confession und Glauben bleiben und sterben.

Sola. Warum hast du die augsburgische Confession verlassen? Ist diese Lehre und Confession falsch?

Johannes. Ehrwürdiger Vater, ich habe nicht dergleichen hohe Erudition, darüber zu disputiren.

Sola. Was hat dich benn bewogen, die augsburgische Confession zu verlassen? Vielleicht das widerwärtige Glück? Armuth und etwas anders?

Johannes. Ehrwürdiger Bater, ich habe oft gehört: Pauper ubique jacet. Wiewohl ich zeitliche hab und Güter niemals geerbt, noch besessen: so laß ich mir doch dergleichen Vermuthungen, so Jemand deßhalb gegen mich schöpfen möchte, nicht gefallen. Denn ich weiß wohl, daß Gott Alles gibt: Reichthum, Armuth und Anderes, was dem Menschen gut ist. Ich will aber männiglich gern anzeigen die Ursachen, warum ich die neue Formula Concordiæ der augsburgischen Confession verlassen und die alte römische Confession angenommen.

Sola. So sag an die Ursachen.

Johannes. In meinem Baterlande der Herrschaft Pappenheim ist die augsburgische Confession angenommen worden; aber die jett neue Concordien-Formel wollen Etliche dieses Orts nicht haben; denn ich erinnere mich noch wohl, daß mir von einem Prediger in meinem Baterland Widerlegungen dieses Buches sind vorgelegt worden.

Sola. Wer ist ber Scribent, ben bu gelesen hast?

Johannes. Martus Bolmarius, Pfarrherr zu Wisenheit.

Sola. Welcher Confession ist derselbige?

Johannes. Ich habe nicht anders verstanden, denn daß er auch selbst der augsburgischen Confession sey, darum ich mich so hoch verwundert.

Sola. Du wirst bergleichen mehr erfahren.

Johannes. Ehrwürdiger Vater, mich nimmt noch mehr wunder, daß ein vornehmer gelehrter Prediger der augsburgischen Confession seinen Namen auf dieses Buch der Concordien=Formel geschrieben: aber doch ist das mit Unterschied geschehen.

Sola. Mit was Unterschied hat er sich benn unterschrieben?

Johannes. Er hat sich blos auf die alte augsburgische Confession unterschrieben.

Sola. Was sagst du, welche alte augsburgische Confession hat biefer unterschrieben?

Johannes. Er hat öffentlich unterschrieben, aber allein (wie eben gemeldet wurde) auf diese alte augsburgische Confession, welche erstlich Anno drepsig in des heiligen Römischen Reichs Versammlung zu Augsburg geschehen, welche in diesem neuen Concordien=Buche begriffen ist. Darum, ehrwürdiger Vater, frage ich schlechtweg über diese Difsonantien und Miß= helligkeit zwischen den Predigern der augsburgischen Confession, ob der alten augsburgischen Confession oder ihrer neuen Formulæ Concordiæ zu glauben und zu unterschreiben sen?

Sola. Ach Gott! was sagst und rühmst du die alte augsburgische Confession oder deren neue Formulam Concordiæ! ist doch die römische Confession viel älter; derselben sollst du glauben, sie unterschreiben.

Johannes. Wann ift die römische Confession geschrieben worden?

Sola. Die römische Confession ist vor 1500 Jahren geschrieben worden.

Johannes. Wer und wie viel haben sich dabei unterschrieben?

Sola. Taufend und aber taufend gelehrte Doctores.

Johannes. In welchem Fürstenthum und Lande?

Sola. Nicht allein in etlichen Grafschaften und Fürstenthümern des beutschen Landes, sondern auch in vielen Königreichen und Kaiserthümern. Bir haben an diesem Orte gleichsam große guldene Berge, so viel tugend= reiche gelehrte Männer, welche sich alle der römischen Confession unter= ichrieben.

Johannes. Welches sind die Artikel der römischen Confession?

Sola. Das ist der erste Artikel der uralten römischen Confession, daß der Mensch durch den Glauben an Jesum Christum gerecht werde. Also habe ich es von den Römischen empfangen.

Johannes. Woher aber haben die Römischen diese Confession?

Sola. Aus der Epistel, welche St. Paulus den Römern selbst geschrieben, darin der Apostel die Römischen lehrt, daß der Mensch aus dem Glauben gerecht werde, aber gar nicht aus den Werken des mosai= schen Gesetzes.

Johannes. Von welchen Werken aber predigen die Römischen?

Sola. Wann die Römischen predigen von den Werken, so lehren und predigen sie von den Werken der evangelischen Liebe.

Johannes. Allein die Bekenner der augsburgischen Confession halten die Lehre der Römischen von den guten Werken mehr philosophisch und heidnisch, denn evangelisch.

Sola. Du sollst die Lehre der Philosophen unterscheiden.

Johannes. Wie soll ich sie unterscheiden?

Sola. Sokrates und andere Beiden haben geschrieben, was sie aus eigener menschlichen Vernunft verstanden; Boetius aber und andere hristliche Philosophen, wann sie schreiben und lehren, daß der Mensch unch durch die Tugend und gute Werke die ewige Seligkeit erlange, haben diese Lehre weder aus dem natürlichen Verstande, noch aus Sokrates her= zusgefunden.

Johannes. Woher haben fie's benn?

Sola. Aus der himmlischen Philosophie haben sie das gelernt, das Christus, der himmlische Philosophus, selbst das ewige Leben als Tugendpreis verheißt. Hast du niemals deßhalb der Bäter Zeugniß gehört?

Johannes. Ich habe gehört das Zeugniß bes heiligen Augustinus von den guten Werken, daß nämlich dieselben auch vonnöthen seven, um die ewige Seligkeit zu erlangen.

Sola. Glaubst du, daß Augustinus und andere heiligen Bater bie Lehre von den Tugenden und guten Werken aus dem heidnischen Socrates oder Platon in der Schule gelernt haben ?

Johannes. Die augsburgischen Confessores vermeinen, daß der Mensch wolle und vermöge zu thun, was Gott gefalle.

Sola. Wie hat der Sohn Gottes uns befohlen zu beten?

Johannes. Er hat uns befohlen zu beten in seinem Namen.

Sola. Durch wen erhört Gott ber Bater unser Gebet?

Johannes. Durch Jesum Christum feinen Sohn.

Sola Also sollen wir beten, also gibt uns Gott wegen Jesu Christi, bas wir mit seiner göttlichen Gnade gerne wollen und können thun die Werke der hristlichen Liebe. Glaubst du, daß es Gott gefalle, wenn wir beten, daß sein Wille geschehe?

Johannes. Ich glaube das gerne. Wer könnte daran zweifeln?

Sola. Wie viel mehr sollst du glauben, daß es Gott gefalle, wann wir seinen Willen thun?

Johannes. Ja ich glaube auch, daß es noch viel mehr Gott wohlgefalle, wann wir seinen Willen (wie wir wünschen und bitten) auch in dem Werke erfüllen. Ich zweiste auch gar nicht, daß Gott Alles könne und wolle wirklich geben wegen Jesu Christi; daher wir Alles, was in uns mangelt, zu vollsbringen, die guten Werke und Tugenden der evangelischen Liebe erbeten sollen. Wie helfen uns aber, ehrwürdiger Bater, die heiligen Gottes?

Sola. Nicht anders benn eben auch durch das Gebet ober die Fürbitte bei Gott helfen uns die Auserwählten im himmel. Von und aus ihnen selbst hoffen wir nichts weder von den Engeln, noch einigen heiligen im himmel.

<sup>1.</sup> In der sehr gelehrten und unparteilsch geschriebenen "Geschichte der Stadt Rom von Ferdinand Gregorovius" 1. 246 lesen wir die auffallenden Worte: "Das Reich der Heiligen behnte sich immer mehr und mehr aus, und die Schaar der Apostel und Märtyrer erhob massenweise Ansprüche an den Cultus. Die gestürzte Prothosogie der Heiden rächte sich am Christenthum durch die Erschaffung eines neuen Polytheissmus, welcher in der sestgewurzelten Anschauung der Menschen seinen Grund hatte. Denn die historischen Bölker des römischen Reiches konnten diese nicht ablegen. An tausend Tempel und an tausend örtliche Götter gewöhnt, verlangte das auf Christi Namen gestauste Geschlecht der Enkel der Heiden an der Stelle jener tausend Kirchen und tausend Heiligen, und der Eultus einer reinen, bilblosen und geistigen Religion wurde wieder in

Johannes. Was wird gereicht und gehandelt in dem heiligen ehrwürbigen Sacrament des Altars? Was soll ich dabei glauben?

Sola. Du sollst glauben, daß die Hostie wahrhaftig gereicht und gehan= telt wird, welche der Sohn Gottes im letten Nachtessen selbst gereicht und gehandelt hat, dasselbe auch zu thun und zu handeln befohlen. Eben dieselbe wahrhaftig lebendige Hostie, welche einmal für uns gegeben, dieselbige wird Gott dem Vater in dem Amte der heiligen Messe uns mit ihm zu versöhnen, noch täglich gewiesen. Das ist die wahre christliche Concordien=Formel, welche der Sohn Gottes mit seinem Blute an das Kreuz geschrieben und mit seinem Tode bekräftiget.

Johannes. Dieser Glaube und diese Confession sind aber schwer zu fassen.

Sola. Durch wen glaubst bu Vergebung ber Sünden?

Johannes. Ich glaube Vergebung ber Günden durch Jesum Christum.

Sola. Denselben Jesum Christum unsern Beiland haben wir in dem heiligen hochwürdigen Sacrament des Altars. Da glauben und haben wir Bergebung der Sünden. Die menschliche Vernunft kann dieses Geheimniß nicht begreifen; der heilige Geist aber gibt und erhält diesen Glauben. Wenn dieser Glaube und diese Confession der allgemeinen christlichen Kirche dir schwer zu fassen ist, so bitte Gott darum: Gott wird dir das gering machen, das du große Liebe und Freude darob empfinden wirst.

Provinzen und Städten ein Dienst von localen Altären und von Rationalpatronen, über dem der unbegriffene Namen eines allgemeinen und einen Gottes kaum gehört ward." Man sieht hieraus, wie selbst in höhern Geistern das anerzogene Vorurtheil sisen bleibt. D. H.

## Reboul.

#### 1595.

Bon Reboul weiß man in biographischer Beziehung nur so viel, baß er in Avignon von calvinischen Eltern geboren wurde und um das Jahr 1595 von dem berühmten Jesuiten Peter Coton oder Cotton zum katholischen Glauben bekehrt wurde. Da zu jener Zeit schon die Protestanten die zur katholischen Kirche Zurückgekehrten den gehässigen Ramen "Apostat" beilegten, hat der junge Reboul über die Rechtsertigung seines Schrittes ein Buch geschrieben unter dem Titel: L'Apostat. Où il est traité de la nature de la soy catholique; et de l'apostasie des Ministres. Lyon. Jean Bertrand. SS. 513 in kl. 12.

Dieses Buch ist hauptsächlich gegen ben wüthenben calvinischen Präzbicanten Daniel Chamier gerichtet, ber gegen Bellarmin in vier Folianten seine Panstratia Catholica geschrieben, worin troß seines sanatischen Tones viele merkwürdige Mittheilungen zu lesen sind. Da Chamier nicht nur in polemische, sondern auch in politische Händel verwickelt war und während der Belagerung von Montauban als Prezbiger und Soldat diente, wurde er 1621 auf einer Bastei von einer Kanonentugel getroffen. Reboul, der von Chamier als Apostat behandelt wurde, bezahlte ihn mit gleicher Münze. Seine Schrift zeichnet sich aber ganz besonders durch eine spissindige Dialectik aus, so daß man sich beim Lesen derselben unwillfürlich an die Worte des alten Cato's erinnert: «Gallica gens duas res industriosissime persequitur, bellum gerere et argute logui.»

## Der Apostat.

#### Erfter Theil.

Bon der Ratur des fatholischen Glaubens.

## Kapitel I.

Wissen und Glauben; Unterschied bes menschlichen und göttlichen Glaubens; materieller und formeller Gegenstand bes Lettern. Wesentliche Eigenschasten, Gewißheit und Inevidenz besselben; woher sein Verbienst.

Die Reperei, als Tochter bes hochmuthes und ber Unwissenheit, hat es im Sebrauche, nicht nur die schönsten und vornehmsten Namen sich beisulegen, um die Bewunderung der Unwissenden auf sich zu ziehen; sondern auch die katholische Kirche mit den gräßlichsten Unbilden zu beschimpfen und sie als einen Segenstand des Gräuels und des Abscheues darzustellen. Dagegen nennt sie ihre Synagogen Ratharer oder Reine, Ersleuchtete, Liebesgemeinden, Reformirte, oder schmückt sie mit andern vornehmen und ausgesuchten Benennungen aus; während sie im Segentheil die Kirche Grundsuppe, H..., Babel und dergleichen betitelt, die Ratholisen Dümmlinge, Sectirer des Antichristes; die Convertiten, d. h. die von ihren Irrthümern zur Wahrheit Uebergetretenen, Apost at en oder Abtrünnige schilt. Lauter Staub, den diese Ehebrecherin den Leuten in die Augen wirft, damit sie, durch ihre Betrügereien verleitet, nicht zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen und sich zu ihr bekennen mögen.

Bu allen Zeiten ist diese List von den Lehrern und Hirten der Kirche bemerkt worden, und auch heutigen Tages lassen sich diesenigen nicht irre führen, deren Pflicht es ist, die Stimme zu erheben und die Lügen der Feinde Gottes zu Schanden zu machen. Auch sind selbst die Anhänger der Keperei dieses Betruges ansichtig geworden, und haben deshalb Viele nicht ermangelt, dem Jrrthum zu entsagen.... Diesen Umstand wollen wir besonders hervorheben; und dazu fühlen wir uns sowohl durch unsere versgangenen Kämpfe als durch die gegenwärtigen Schmähungen herauszgesordert.

Wir sprechen also von der Apostasie oder Abtrünnigkeit, welche dieser Apostatensohn' uns vorrückt, und wollen sehen, was sie ist, und wo sie sich besindet, ob bei uns oder bei ihnen. Um die Natur der Blind= beit zu erkennen, muß man vorerst von der Natur des Gesichtes oder der Sehekraft etwas wissen. Wir befassen uns also erstens mit dem Wesen des Glaubens, um alsdann die Größe der demselben entgegengesetzten Sünde der Apostasie zu bemessen. Aus dieser Betrachtung werden wir

<sup>1.</sup> Der calvinische Prediger Chamier.

bann sonder Mühe den Schluß ziehen, daß diese Sünde in ihrem Lager begangen wird und mit dem Atheismus in Verwandtschaft stehe, oder folgerichtig bazu führen musse.

Alle unsere Kenntnisse entspringen aus der Doppelquelle der Wissenschaft und des Glaubens. Jene schöpft ihre Beweise und Gründe aus dem innern Wesen der Sache; dieser aus dem äußern Princip der Authorität, die den Unterricht im Glauben ertheilt, und ihm als einzige Grundursache und Grundlage dient:

.... Pendet narrantis ab ore.

Durch die Wissenschaft werden wir in den Schulen unterwiesen, und erleuchtet durch jenes natürliche Licht, das in unserm Verstandesvermögen zurückgeblieben; durch die Sinne geleitet, verlassen wir die Finsterniß und gehen so gut als möglich auf Untersuchung neuer Länder aus. Bleibt sie ausschließlich in ihre Sphäre gebannt, und verschmäht sie jegliche Authorität, so wird sie die Freundschaft des Socrates und Plato's unter die Füße treten, wenn sie auch schon über dieser sichtbaren Welt einige Lichtstrahlen erblickt, die ihr von den Lehrmeistern auf der Schulbankt erschlossen worden.

Durch den Glauben will uns Gott in seiner Kirche unterweisen. Will man hiervon die Ursache wissen, so werden wir sie in der Höhe und Erzhabenheit der von Gott uns gelehrten Dinge sinden, welche, weil über unserm Sesichts- und Verstandestreise hinausliegend, nur insofern ertannt und ergriffen werden können, als eine un fehlbare Authorität uns dieselben zu glauben vorstellt. Und dieser Authorität ergeben wir uns, wie man zu sagen psiegt, mit Leib und Seele, und mit solcher unerschütterslichen Zuversicht, daß wir, trop dem Widerspruche der Sinne und der Vernunft, keiner andern als dieser einzigen Stimme Gehör geben.

Um die Leute in ihre Academie ober in ihr Lyceum zu verlocken, finden sie bes Rühmens kein Ende über die Vortrefflichkeit ihres Wiffens, als wenn dasselbe der einzige Weg zum allerhöchsten Sut wäre:

Felix qui potuit rerum cognoscere causas.

In der Kirche aber versichert uns der Meister des Glaubens: "Glücksfelig diejenigen, die nicht gesehen, und doch geglaubt haben." Es ist diese also eine Schule, nicht eines Plato's oder eines Aristoteles, sondern eines wahren Pythagoras, der als ausreichende und genügende Grundursache bas duros der in den Geist und Mund seiner Jünger legt: "Der Meister (des himmels und der Erde) hat es gesagt, er will, daß man daran festhalte."

Ich spreche von tem göttlichen, nicht von dem menschlichen Glauben. Denn ob man schon mittelft des Einen wie des Andern von Gott geoffen= barte Wahrheiten glauben kann, wiewohl sie verschiedener Natur sind, auf

<sup>1.</sup> Joh. XX. 29.

verschiebenen Grundlagen ruhen und verschiebene Wirkungen hervorbringen: so ist bennoch ber göttliche Glaube nach seinem Wesen übernatürlichen, ber menschliche aber natürlichen Ursprunges, weil jener auf das Fundament bes göttlichen, dieser auf das des menschlichen Ansehens gegründet ist. Daher rühren die widerstrebenden Wirkungen: dem ersten Boden entsteigt die Gewißheit, dem Zweiten die Ungewißheit. Denn da der Mensch von Ratur sehlerhaft und dem Irrthum ausgesetzt ist, so kann der Glaube, den man seiner Authorität beifügt, nie so zuverlässig und unerschütterlich sehn, daß er in unsere Seele nicht Mißtrauen, Unschlüssigkeit zurücklasse, so daß man mit dem gemeinen Sprichwort zu sagen sich erkühnte: "Ich wollte dafür meine hand in's Feuer legen." Der göttliche Glaube dagegen gebiert in unserm Geist und herzen eine solche Zuverlässigkeit, ein solches Vertrauen, daß wir auf Gottes Ansehen und sein Wort hin nicht nur die durch den blos menschlichen Glauben aus dem Feuer zurückgezogene hand, sondern sogar den ganzen Leib in die Flammen legen würden.

Ueber diesen Glauben wollen wir uns ganz befonders verbreiten. Der göttliche Glaube ist also eine übernatürliche Tugend, vermöge welcher wir allen von Gott geoffenbarten Dingen, und zwar in Anbetracht seiner Authorität, beipstichten. In dieser Desinition gilt uns die übernatür= liche Tugend als ein Verstandesvermögen, welches den Glauben auffaßt, "durch den wir erkennen, daß die Welt durch das Wort Gottes erschaffen worden." Daher der heilige Augustin sagt, daß der Glaube nichts anders ist als ein "Denken mit Beistimmung, eine Gesensione cogitare," was eine Verstandesthätigkeit ist.

Der andere Theil dieser Definition, welcher den Unterschied anzeigt, beseteht aus zwei Gliedern: das Erste liegt in den Worten: Die von Gott geoffenbarten Dinge, welche den materiellen Gegenstand des Glaubens bezeichnen, da der Glaube sich nur auf göttliche Dinge beziehen kann. Das Zweite: In Anbetracht seiner (d. h. Gottes) Authorität. Denn diese göttliche Authorität, welche der wahre und eigentliche formelle Gegenstand des Glaubens ist, begründet den wesentlichen Unterschied desselben, um ihn nicht mit dem menschlichen Glauben oder Dafürhalten zu verswechseln, welcher letztere Glaube, wie ich eben bemerkte, denselben materiellen Gegenstand gleich dem Andern haben kann. Dieses muß man unverrückt im Auge behalten, um den Retzern den Wahn zu benehmen, als glaubten sie, wie sie sich rühmen, die meisten glaubwürdigen Dinge. Denn da diese glaubwürdigen Dinge verschiedenartig geglaubt werden können, entweder wegen der Authorität Gottes an und für sich, und nicht weil ein Mensch als von Gott kommend bestätigt; oder wegen der durch das Zeugniß

<sup>1.</sup> Sebr. XI. 3.

<sup>2.</sup> De prædest sanct

eines Andern bestätigten Authorität Sottes: so glaubt fie der göttliche Glaube auf die erste, der menschliche auf die zweite Weise.

Der Unterschied des einen von dem andern Glauben muß also nicht von der geglaubten Sache, sondern von der formellen Ursache, weßhalb man fie glaubt, hergeleitet werden. Denn in den Berftandes= und Billens= handlungen entstehen ihre wesentlichen Unterschiede nicht aus der erfaßten ober gewählten materiellen Sache; sondern aus bem formellen Grunde, weghalb man fie liebt ober versteht. Beispiele werden die Dunkelheiten aufhellen. Zwei Cavaliere versehen beim König denselben Dienst; ber Eine aus Chrgefühl und Amtspflicht, ber Andere um des Gehaltes ober ber Belohnung willen. Der Gegenstand dieses Dienstes ift mohl ber nam= liche, und boch ift die Natur besselben verschieden: der eine ift ehrenvoll, ber andere käuflich und bes Lobes unwerth, wegen der Verschiedenheit ber, nicht zwar materiellen, sondern formellen Gegenstände, die fie fich gefest haben. Ware es nicht bem also, so mußte in ber gegenwärtigen Frage, so oft nicht nur die Reper, sondern sogar die Teufel ein oder das andere Söttliche, z. B. die Menschwerdung, das Leiden Christi zc. bekennen, ihr Glaube ein göttlicher senn; — was die größte Ungereimtheit ware.

Die göttliche Authorität ift also ber mahre und wesentliche Unterscheidungs= grund und das einzige Fundament des göttlichen Glaubens. Diese Authorität foll uns so heilig senn, daß Alles, was von ihr ausgeht, gleichmäßig, mit berselben Ehrfurcht aufgenommen werden muß, weil ohne offenbare Gottes= lästerung und ohne unbezweifelten Verlust des göttlichen Glaubens keiner ihrer Aussprüche geläugnet ober zurückgewiesen werden kann. Denn bas Licht dieses Glaubens bestrahlt eben so gut den einen wie den andern Artikel, so bald Gottes Ansehen, auf Grund deffen allein sie geglaubt werben, vorausgesett wird. Hieraus folgt ber Schluß, daß, wenn Jemand nur einen Theil bes von Gott Geoffenbarten glaubt, den andern aber wenn auch noch so gering scheinenben Theil in Zweifel zieht ober läugnet, wir wahrhaft von ihm fagen können, daß er vom Glauben abgefallen; sonst würde er den bezweifelten oder geläugneten eben so gut als die übrigen Artitel glauben, weil ihr Gegenstand göttlich ift und göttliche Dinge betrifft, wenn man ihnen gleichwohl auch mit dem menschlichen Glauben Wie bemnach berjenige, ber, um eine ihm gering scheinenbe beipflichtet. Sache nicht zu feben, fich blendet, zugleich des Anblides aller übrigen Dinge beraubt ist: so wäre Jener, welcher sich die Glaubensaugen ausgerissen, um diesen ober jenen Artikel nicht als göttlich annehmen zu muffen, zugleich für alle andern Glaubenspunkte blind geworben; und hatte mithin teinen göttlichen, sondern nur einen menschlichen Glauben, ber nicht übernatürlich ift und mithin auch keinen Anspruch auf die Seligkeit hat.

Eben wegen dieser göttlichen Authorität bietet uns der Glaube zwei wesentliche Eigenschaften dar, — die Gewißheit und die Ungewißheit, welche der heilige Paulus ganz wunderschön ausdrückt, wenn er sagt,

hebr. XI. 1: "Es ist der Glaube ein fester Grund für das, was man hofft, "eine gewisse (feste) Ueberzeugung von dem, was man nicht sieht."

Anlangend die Gewißheit des Glaubens, folglich auch die Wahrheit besselben, entsteht sie dadurch, daß sie auf der Authorität fußet, deren Gewißheit von Niemanden, der einen vollkommenen, der Lüge unfähigen Gott anerkennt, in Zweifel gezogen werden kann. Will man übrigens wissen, auf welchen Bollkommenheiten diese Authorität beruht, so wird man sinden, daß sie sich auf dessen vollkommene Weisheit und unendliche Güte gründet. Durch die Erste kennt er alle Dinge nach ihrer Wesenheit und Beschaffenheit, weil er in dieser Kenntniß unmöglich betrogen werden kann; durch die Zweite gibt er sie so kund, wie er sie kennt, ohne irgend Jemand zu täuschen. In Folge dieser Bollkommenheiten wird er die erste, offenbarende Wahrheit genannt, die sichere Grundlage dieser Authorität, aus deren Gewißheit jene des Glaubens entspringt, welcher auf einem unerschütterlichen Fundament ruhend nicht wanken kann. Denn weil Gott nicht trügen kann, so kann auch die auf sein Ansehen gestützte Kenntniß in keinem Falle trüglich sepn.

Was des Glaubens Dunkelheit betrifft, so ist die Unevidenz, die Unsklarheit der geglaubten Dinge die Ursache davon. Denn obschon der Glaube nicht wie die Wissenheit mit der Hand betastet, nicht mit dem Auge bestührt wird, so erfast er dennoch die Dinge, die man ihm auf die Authoristät des Offenbarenden hin vorträgt, ohne daß er der Wahrheit oder vielsmehr dem innern Grund der Wahrheit nachforschet. Aus dieser Ursache werden wir dort oben im himmel keinen Glauben mehr haben, weil wir dort nicht "durch einen Siegel räthselhaft sehen werden, sondern von Ansgesicht zu Angesicht." (1. Kor. XIII. 12.)

Wissen und Glauben gehören nicht bemselben Subject und nicht der nämlichen Zeit an, und haben auch nicht denselben Grund. Christus zeigte dieses handgreislich dem heiligen Thomas, der weder vermöge der in seinem Leben ihm gegebenen Verheißungen, noch durch das Zeugniß derer, die den Auferstandenen nach seinem Tode gesehen hatten, an dessen Urstände hatte glauben wollen. Er zeigte sich ihm also sichtbar, ließ

<sup>1.</sup> Das heißt: Ein wesentliches Vorhandenseyn der zu hoffenden Dinge. Der Glaube gibt den Dingen, die man hofft, Grund und Wesenheit; denn, sagt der heilige Chrysostosmus, das, was nur in der Hoffnung vorhanden, ist noch keine Wesenheit, der Glaube aber ertheilt ihm die Wesenheit. So ist die Auserstehung noch nicht geschehen, und ist das ber noch nicht in Wesenheit vorhanden; aber der Glaube macht, daß sie in unster Seele Wesenheit gewinne. Der heilige Thom as versinnlicht es durch ein Gleichnis. Die zu hoffenden Dinge sind gleich dem im Samenkorne verborgenen Baume, sie sind durch ten Glauben in uns vorhanden, wie wir den Baum schon im Kerne haben. Die se ste sein Ausen sehen, als ob es gegenwärtig unsichtbar wäre." Allioli i. h. l.

sich von ihm berühren und sprach zu ihm noch die bereits angeführten merkwürdigen Worte: "Selig die nicht gesehen und doch geglaubt haben," und zwar deßhalb, weil sie den Glauben hatten, der mit dem Zeugnisse der Sinne nicht bestehen kann. Selbst der heilige Thomas, nach dieser Einsichtsnahme und Betastung, glaubte nicht, was er sah und berührte; er wußte es. Er glaubte aber was er nicht sah, nämlich daß dieser auferstandene Mensch, den er mit Augen sah, Gott war; denn Gottes Wesen heit lag außer seinem Sinnenkreise. Darum sagen die Bäter bei diesem Anlasse: "Er sah den Einen und glaubte an den Andern; er sah den Wenschen und glaubte an Gott."

Aus Mangel genauer Prüfung der Natur des Glaubens sind viele Reter in schmählichen Irrthum gerathen. Die Manichäer z. B., welche auf diesen Abweg gekommen, weigerten sich etwas zu glauben, das ihnen nicht durch die Vernunft erwiesen wurde. Die Altväter haben sie aber bekämpft, und die Dunkelheiten des Glaubens gerechtfertigt, indem sie sich gewöhnlich der Worte des heiligen Paulus bedienten, der, wie wir oben bemerkt haben, den Glauben einen festen Grund für das, was man nicht sieht, nennt. Worüber der heilige Johannes Chrysostomus spricht: "Ist der Glaube eine Ueberzeugung von dem, was man nicht sieht; was willst du denn sehen, um von dem Glauben abzufallen? "damit wollte er nämlich sagen, daß das Sehen sich nicht mit dem Glauben vertrage. Darum sagt der heilige Augustin: "Glauben heißt dem, was man nicht sieht, zustimmen."

Und das ist wirklich das wahre Verdienst des Glaubens, wenn man bem, was nicht augenscheinlich gemacht werden kann, seine Ueberzeugung schenkt, und zwar auf Grund der Authorität bessen, ber ba spricht. Es ift dieses eine verbindliche (ber Erkenntlichkeit würdige) handlung; benn daburch unterwirft man seinen Verstand dem Verstande eines Andern (weßhalb ber Glaube in ber Schrift Gehorsam genannt wird). Dieß ift aber nicht möglich, ohne bag man erstens von dem, der spricht, einen hohen Begriff habe, und deffen Ansehen auf die höchste Stufe setze, um bemselben zu folgen und bem zu glauben Vorgestellten beizupflichten. Das geben wir in unserm gewöhnlichen Umgang zu erkennen; wenn wir in gewiffen Dingen, die allein von unferm Ansehen abhangen, uns Glauben verschaffen wollen, zu fagen pflegen: Thuen Sie mir ben Gefallen, bie Ehre an, zu glauben, daß sich die Sache so verhalte u. s. w. Durch biefe Worte begründen wir unsere Glaubwürdigkeit und sagen damit, daß man ohne diese Ehre und Befälligkeit, die wir in Anspruch nehmen, uns nicht glauben wurde: - eine Ehre und Gunft, die une verbindlich machen gegen Jene, welche, ohne bie Grunbe ber vorgestellten Sache weiter zu erforschen, ihren Beift unferm Ansehen unterwerfen.

<sup>1.</sup> Hom. 21 in Ep. hebr.

<sup>2.</sup> In Joan. Tract. 40.

Und das ist eben die Ursache, warum Gott in seiner Kirche (welche die wahre Schule der Courtoisie ist) dieser Lehrweise, und zwar nicht nur um seiner Ehre willen, sondern auch zu unserm Verdienste, den Vorzug gegeben. Um seiner Ehre willen, weil wir seinen Worten nicht Glauben schenken können, ohne daß wir zugleich seine vollkommene Weisheit und unendliche Güte, die zwei Stüßen seiner Authorität sind, bekennen, und ihm unsern Verstand gefangen geben. — Zu unserm Verdiensten, weil, indem wir Dinge die unsere Fassungskraft übersteigen, auf sein Wort glauben, wir ihn gleichsam verpstichten, uns der Wirkungen dieser schönen Versbeißung: Wer glaubt wird selig werden, theilhaftig zu machen.

Die Wesenheit bes Glaubens ist also der Art, daß er die Gewißheit und Unfehlbarkeit mit fich führt, weil er auf die göttliche Authorität fich gründet; er führt auch die Dunkelheit mit sich, wegen der Unevidenz der Dinge, die man auf die bloße Authorität hin annimmt, ohne sie durch das Zeugniß ber Sinne zu kennen. Darum sagt ber h. Paulus, Rom. X. 17: "Der Glaube tommt vom hören, bas hören aber von der Predigt des Wortes Christi;" sonst würden die Forschungen, die zur Wiffenschaft führen, uns von dem Glauben ableiten, da dieser Weg zu demselben dem Andern entgegen liegt; benn jener forscht um des Wiffens willen, diefer glaubt um des Erkenntniffes willen. ' Darum heißt es bei dem Propheten Isaias, VII. 9: "Si non credideritis, non permanebitis, glaubet ihr nicht, so bleibet ihr nicht;" 2 wodurch angebeutet wird, die Renntniß göttlicher Dinge fen so schwer, daß bieselben burch tein anderes Mittel als durch den Glauben erfaßt und verstanden werden können, indem wir nämlich unsern Verstand zum Gehorsame Christi, durch hingebung an die göttliche Authorität, gefangen geben. (S. II. Ror. X. 5.)

## Kapitel II.

Ursachen des Glaubens; der heilige Geist und die Predigt der Kirche.

Wir haben die Natur und das Wesen des Glaubens erklärt und dessen Berhältniß zu dem Wissen oder dem menschlichen Glauben, den materiellen

<sup>1.</sup> Celle-là entendant pour savoir, celle-ci croyant pour entendre. Was mit dem bekannten Crede et intelliges übereinstimmt. D. H.

<sup>2.</sup> Das heißt, fürchtet euch; benn wenn ihr meinen Berheißungen glaubet, werbet ihr bei mir und nicht bei ben Affprern Gulfe suchen: im entgegengesetten Falle aber werbet ihr zu Grunde gehen und nicht im Lande bleiben. "Das Unheil broht also nicht von Seite ber irdischen Feinde (Rasin und Phakee), sondern das Bleiben im Lande ber Verheißung oder die Wegführung in die Fremde ist auch für Juda bedingt durch Glauben oder Nichtglauben an Gottes Wort und die Propheten." Loch und Reischlin h. l.

und formellen Gegenstande desselben, wie auch dessen wesentliche Eigensschaften, die Evidenz und Unevidenz, dargelegt. Wir wollen nun von dessen bewirkenden Ursachen sprechen.

Die im Anfang aufgestellte Unterscheidung zwischen bem göttlichen und menschlichen Glauben hat uns barauf aufmerksam gemacht, baß, gleichwie ihre Wesenheit verschieden ist, so auch ihre Grundlagen verschieden find; und daß, gleichwie die des menschlichen Glaubens in der Ratur zu suchen find, jene bes göttlichen Glaubens bie Naturkräfte übersteigen. Run aber, was uns zu diesem übernatürlichen Beistande zwingt, ist nicht ber materielle Begenstand bes Glaubens, das heißt, die von Gott geoffenbarten Dinge, weil, wie wir bereits angedeutet, diese durch einen menschlichen und naturlichen Glauben zum Theil erfaßt und begriffen werden konnen: ' es ift vielmehr ber formelle Gegenstand bes Glaubens, die göttliche Authorität, welche unser Seelenvermögen zum Glauben neigt und anzieht. Denn die göttlichen Dinge können unmöglich mit einem göttlichen Glauben anders ergriffen werben, als in Anbetracht bieser Authorität, welche bas Fundament dieser Verrichtung ist und die förmliche Urfache und der Beweggrund des Glaubens an die besagten Offenbarungen. Damit man fie jedoch gang allein um dieser Authorität willen glaube, und nicht etwa wegen ber eines Menschen, den wir für glaubwürdig halten: vermögen wir diefes sofort nicht aus uns felber, sondern nur mit dem Beistande von Oben, mittelft ber befondern Gnade Gottes, welche durch Erleuchtung unsers Berftandes auch zugleich unsern Willen berührt und ihn zur Erfassung ber Bahrheit, deren Strahlen unsere Natur nicht erbliden wurde, befähigt und hinneigt.

Denn unser Berstand kann nur durch zwei Mittel selbstthätig seyn: durch Auffassung der Hauptbegriffe, oder durch Deductionen aus schon bekannten Säten. Nun aber kann keines dieser Mittel die Kenntniß des Glaubens um der göttlichen Authorität willen in uns erzeugen. Welche nothwendige oder wahrscheinliche Beziehung und Verknüpfung sindet man wohl in den Begriffen dieser Proposition: "Deus est trinus et unus, Gott ist drei und eins?" Oder aus welchen schon bekannten Säten wird man diese Schlußfolge ziehen: daß Gott etwas geoffenbart habe? Denn sie auf das Ansehen eines Menschen hin ganz gewiß und sicher glauben, ist rein unmöglich. Mithin muß nicht nur der Glaube, mittelst dessen wir überzeugt sind, daß Gott gesprochen, sondern auch in Bezug auf das, was er gesprochen, übernatürlich seyn, und den Bereich der Ratur übersteigen, da er vom himmel kommt und nicht im Fleisch und Blute liegt.

Um dieses in unserm Verstande zu bewirken, das heißt, um ihn über die Gränzen der Natur hinaus zu erheben, damit er mit einem göttlichen Glauben bewaffnet werde, bedient sich Gott verschiedener Triebfedern, bie

<sup>1.</sup> Denn es gibt geoffenbarte Wahrheiten, die auch durch die Vernunft bewiesen werben können.

wir anschaulich machen und näher prüfen wollen, weil dadurch über das, was wir suchen, ein besonderes Licht verbreitet wird.

Bu biesem Glaubensact sind zwei Dinge nothwendig: erstens, daß die zu glaubenden Wahrheiten bem, der sie glauben soll, wirklich vorgestellt werden; zweitens, daß dieser den vorgestellten Dingen seine Zustimmung gebe. Das Erste kann nur allein durch den Geist Gottes geschehen. Das beißt, Gott kann unmittelbar, ohne Vermittelung der Engel oder der Menschen, sondern durch geheime Eingebung uns göttliche Dinge vorstellen und unsern Glauben verlangen, wie dieses ehehin mit den Propheten und Aposteln geschehen: doch hat es seiner Vorsehung gefallen, in Bezug auf die göttlichen und unserm Glauben vorgestellten Dinge eine solche Ordnung festzuseben, daß dieselben den Menschen durch Menschen vorgetragen wers den, und er sich allein diese göttliche Gewalt vorbehalten, den Verstand der Gläubigen zu erleuchten und ihr herz zu rühren, damit sie dem, was die Menschen in seinem Namen ihnen vortragen würden, Glauben schenken.

Dier haben wir also zwei Glaubensgründe, einen äußerlichen, und einen innerlichen. Durch ben Ginen empfangen wir die zu glaubenden materiellen Gegenstände; der Andere erzeugt in une das Bermögen und bie Rraft, die vorgestellten Dinge zu glauben. Ohne bas Zweite ist bas Erfte nutlos, indem bas Zweite ohne bas Erfte gewöhnlich nicht wirket. 36 fage gewöhnlich: benn Gott, wie ich oben gefagt, kann in Glaubens= facen die Menschen insbesondere unterrichten; er wollte aber, daß dieses durch bie Menschen geschehen follte. Daher fagt ber h. Paulus, Rom. X .: "Wie werden fie an den glauben, von welchem fie nichts gehört haben? "und wie werden fic hören ohne Prediger? Und wie können fie predigen, "wenn sie nicht gesandt werden?" Bielleicht hatte ihm Jemand antwerten tonnen: Sie werden glauben, wie ihr geglaubt habt, ganz allein durch den heiligen Geift erleuchtet. Paulus sprach aber von der bereits von Bott eingeführten Ordnung, außer welcher, nach seiner Berficherung, der Glaube nicht erzeugt werden konnte. Sagen wir jest ein Wort von dem, was hinfichtlich diefer Erzeugung bes Glaubens in unsern Seelen vorgeht.

Nachdem die göttlichen Dinge, wie wir voraussetzen, regelmäßig vorgestellt worden, muß unser Seist innerlich berührt und erleuchtet werden durch die zuvorkommende Snade, mittelst welcher er urtheilt, daß die vorsgetragene Sache, wegen der sie begleitenden göttlichen Authorität, glaubswürdig sen. Dieses Urtheil unterstützt ein guter Wille, der zum Slauben geneigt ist; und dieser gute Wille bethätiget sich durch den Slauben an das Vorgestellte.

Das Bewußtseyn, die Verstandeskenntniß geht also voraus, sonst könnte der Wille nicht wirksam seyn, indem er vom Bewußtseyn geleitet werden muß. Diese Kenntniß aber ist keine Solche, welche die äußere Predigt natürlich erzeugt. Es ist ein innerer Gnadenstrahl, wodurch Gott unsern Verstand erleuchtet, und worauf die Worte des heiligen Paulus, II. Kor.

III., sich beziehen: "Wir sind nicht tüchtig, durch uns selbst etwas zu benten, "wie aus eigener Kraft, sondern unsere Tüchtigkeit ist aus Gott." Und der "heilige August in spricht: "Gott wirket auf eine wundersame Weise in "unsern Herzen!"... Und an einer andern Stelle: 2 "Gott wirket dieses "burch einen innern, verborgenen und unaussprechlichen Antrieb." Der heilige Chrillus von Alexandrien: "Gott zieht die Menschen an, nicht "mit Gewalt, sondern durch Ermahnung und unsägliche Einsprechung."

Diese Kenntniß wird von den Concilien als heiliger Gedante bezeichenet, wodurch Gott sein Werk beginnet. In der Spnobe von Orange, Ranon VII, heißt es: "Niemand kann kraft seiner Natur ohne Erleuchtung "des heiligen Geistes etwas denken, das zum ewigen Leben führt." Und der Papst Cölestin, in seinem Sendschreiben an die Bischöse Frankreichs: "Gott wirkt auf die Herzen der Menschen und sogar auf den freien Willen "dergestalt, daß der heilige Gedanke, die fromme Rathgebung und die ganze "Anregung des Willens von Gott kommt." Sie besteht eigentlich in jener übernatürlichen Ueberlegung, wodurch der Mensch urtheilt, daß der ihm vorgelegte Gegenstand, um des göttlichen Ansehens willen, geglaubt werden müsse. Bei dieser Beurtheilung ist aber Gottes Mitwirkung nothwendig, wie der heilige August in sagt.

Und eben hier ist der schöne Anfang des Glaubens im Verstande, wo die Gränzen der Natur überschritten werden, und die Regung des guten Willens erfolgt, der von der Süßigkeit der Gnade besiegt, sich zum vorgestellten Gezgenstand hinneigt, wodurch sofort der Glaube erzeugt wird.

So wirkt ber heilige Beift in une, um durch diese Eingebung und diese geheime Süßigkeit in Verstand und Willen den Glauben zu beleben ober vielmehr zu erzeugen. Jedoch nicht als lehrte uns Gott mit dieser innern Gnade unmittelbar die glaubwürdigen Dinge (was er zwar konnte, wenn er wollte, wie bei den Propheten und Aposteln), sondern er gibt uns blos bas übernatürliche Bermögen, sie zu glauben, sobald sie uns regelmäßig nach ber von ihm festgesetten Beise, bas heißt, durch die Rirche zu glauben vorgestellt merden. Man kennt jene berühmte philosophische Frage, ob wir vom Mutterleibe an gemeinsame oder angeborene Ideen (xoivas evvoias) haben, oder nut die Neigung ober das Vermögen sie kennen zu lernen; welche Frage endlich dahin entschieden worden, daß unscre Seele eine tabula rasa ober ein unbeschriebenes Blatt sen, worauf Alles eingezeichnet werben konne; und bag gleichwie unsere Augen nicht von Natur die Farben in fich haben, sonbern nur bas Vermögen fie zu sehen, so auch unsere Seele von Geburt an nicht die wirkliche Kenntniß der Dinge besite, sondern nur Anlage, zu berfelben Renntniß zu gelangen. Was mittelft ber Sinne geschieht; baber bie philosophische Marime entsprang, daß in bem Verstande fich nichts vorfinde, wel-

<sup>1.</sup> De prædest. sanct. c. 20.

<sup>2.</sup> In Joan. — 3. Victrix suavitas.

ches nicht vorerst durch die Sinne gegangen. Gleicher Maßen verhält es sich mit den Grundsätzen des Glaubens.

Bum Erzeugnisse dieses übernatürlichen Lichtes in unserm Beiste haben wir eine übernatürliche Grundursache vonnöthen, nämlich die Gnade Gottes, ohne welche man unmöglich etwas übernatürlich glauben kann, jedoch
nicht so als gabe uns diese unmittelbar das Erkenntniß... Denn würde
Bott bei jener übernatürlichen Eingießung des Glaubensvermögens zugleich
unserm Verstande die Renntniß der zu glaubenden Dinge mittheilen; so
wäre es nicht nothwendig gewesen, eine Kirche einzusepen, um uns dieselben
zu lehren.

Das ist die wahre Grundursache jenes äußern Lehrprinzipes, das da ist die Kirche, und so unbedingt nothwendig, daß der h. Paulus aus=
ruft, es sen unmöglich, ohne dieses äußerliche Predigtamt zu glauben:
"Wie werden sie hören ohne Prediger? quomodo audient sine prædicante?"
Dadurch schließt er die innere Wirkung der Gnade in unsern Herzen nicht
aus; sondern gibt blos zu verstehen, daß das Amt der Kirche als ein von
Sott bestelltes äußerliches und nothwendiges Wittel zu diesem Ende eben=
falls mitwirke.

Die Unterscheidung dieser zwei Grundursachen hat eine wesentliche Besteutung, um sie dem sogenannten heiligen Sciste der Reper (denn so benamsen sie ihre thörichten Einbildungen) entgegenzusepen. Wiewohl die alte Kirche nichts davon gewußt, und auch der allgemeine gesunde Menschenverstand es nie geahnt, behaupten sie dennoch, der heilige Seist lehre sie Alles, und es sey dieß eine unbestreitbare Wahrheit. Dabei vergessen sie aber, daß der heilige Seist nicht selbst uns die zu glaubenden Dinge lehrt, sondern nur das Vermögen, sie zu glauben uns mittheilt, und uns in Betress der Lehrzegenstände an die Kirche hinweiset, ohne deren Presigt wir unmöglich glauben können. Ihr Recurs zu dem heiligen Seist allein ist also in dieser Beziehung ganz unnöthig und erfolglos, weil der heilige Geist nur in Verbindung mit der Kirche wirkt, nach der von ihm selbst bestellten Ordnung.

## Kapitel III.

Barum Gott sich der Kirche bedient zur Erzeugung des Glaubens? Ihr Gebiet und Gerichtsbarkeit. Die göttlichen Offenbarungen sind ihr verbrieft, um sie die Gläubigen zu lehren und wider die Reper in ihrer Reinheit zu wahren.

Allein, wird man fragen, warum hat Gott sich dieses äußerlichen Mitzels bedienen gewollt, um in uns den Glauben hervorzubringen? Warum die Hand des Menschen zu einer göttlichen Handlung gebrauchen, als wenn er es nicht durch sich selbst vermöchte? und als wäre es nicht ein großer Vortheil gewesen zur Wahrung des Kirchenfriedens, den Unterzicht von Oben zu erhalten, ohne von der Authorität der Menschen abziängig zu seyn?

Das heißt man doch wohl über die Thaten Gottes glossiren wollen, und den Allmächtigen vor unser Gericht rufen, um von ihm Rechenschaft abzufordern. Sollte es uns etwa nicht genügen, daß er so thun gewollt und so gethan hat? daß er also gut und recht gethan, eben weil er es gethan, gut und heilig gewollt, eben weil er es so gewollt?

Fragt man befungeachtet noch weiter, so kann man hauptsächlich zwei Antworten geben: erstens, bag Gott durch biefes Mittel uns ein Unterpfand seiner Liebe zu uns, wie auch einen Beweis seiner Achtung für die Vortrefflichkeit und Würde unfrer Natur geben wollte, weil er zur Ausführung einer so ganz göttlichen That sich dieselben zuzugesellen sich gewürdigt hat. Daher spricht auch der h. Paulus mit völliger Zuverficht: "Dei sumus adjutores, wir find Gottes Mitarbeiter." 1. Kor. III. 9. Um aber auch die Verschiedenheit ber Grundlage zu zeigen, fügt er gleich hinzu: "Dei ædisicatio estis, Ihr send Gottes Gebäude." So sagt auch David, wann er, nach der Auslegung des h. Augustinus, von ben Rirchenlehrern rebet (Pf. CXX): "Ich erhob meine Augen zu den Bergen, "woher mir Hilfe kommen wird." Doch fest er auch derselben Ursache gleich hinzu: "Meine hilfe ift vom herrn, ber himmel und Erde geschaffen hat;" und bezieht fie somit zugleich auf Gott und auf die Lehrer, die er fehr bezeich= nend "Berge" nennt, als hochgestellte und mit diesem heiligen Amte betlei= bete, über bie andern Menschen erhabene Männer: Berge als Zierde ber Erde, Berge ale Wonne des himmels. Wie fann es uns aber befremben, baß Gott unfrer Menschheit biese Ehre erweiset, und ihre Mitwirkung zur Erzeugung des Glaubens benutt, da er sich bereits derselben bedienen gewollt zum hohen Geheimniffe unfrer Erlösung, ber Quelle nicht nur des Glaubens, fonbern auch der hoffnung, der Liebe und aller übrigen driftlichen Tugenben?

Zweitens, um das Band der Liebe zwischen den Menschen fester zu knüpfen, weil wir theilweise aus ihren händen diese große Wohlthat empfangen haben. Denn obgleich die Arbeit des Paulus, der pflanzt, und die Mühewaltung des Apollo, der begießt, nußlos sind, wenn Gott nicht auch das Gedeihen gibt; sind wir dann, wenn Alles zusammen im Wachsthum begriffen ist, wenn die Aeste dieses Baumes sich erweitern und einen wohlthuenden Schatten auf Erden verbreiten, und ihre köstlichen Früchte spenden, sind wir, sage ich, nicht von Liebe, Zuneigung und Hochachtung gegen Paulus und Apollo durchbrungen, und verehren wir sie nicht als treue Mitarbeiter Gottes?

Nach dieser Vorerinnerung wollen wir jest näher betrachten, wie die Kirche in Erzeugung der Gnade in unsern herzen mitwirket, um desto deutlicher ihre Vortrefslichkeit zu erkennen und zu würdigen. Vorerst müssen wir untersuchen, wie weit sich ihr Amtokreis und ihre Gerichtsbarkeit erstreckt, und mit welcher Authorität sie dieselben ausübt. Für's Erste sind ihr die göttlichen Offenbarungen anvertraut, und als eine hinterlage gegeben zur Unterweisung des Menschengeschlechtes. Eine wahrhaft wundervolle und ganz göttliche Gerichtsbarkeit. Ist die Würde der Parlamente in unser Achtung

hochgestellt, weil sie die treuen Bewahrer und geheiligten Ausleger der Reichsgesetze sind, was werden wir erst sagen von jener Kirche, welche in Betress
der Gesetze des himmels die Stelle Gottes vertritt? Denn da die Offen=
barungen Gottes mehrfacher Art, wegen ihrer Erhabenheit schwer zu ver=
stehen sind und durch die Retzer leicht verfälscht werden können: so liegt es
der Kirche ob, sie in Empfang zu nehmen, zu prüfen und auszulegen, bevor
sie dem Volke in die hände gegeben werden. Denn so hat es der wunderbaren
Borsehung Gottes gefallen, der Unwissenheit der Einen zu hilse zu kommen
und gegen den hochmuth der Andern zu schützen.

Was die Unwissenheit betrifft, so liegt es außer allem Zweisel, daß der menschliche Verstand von Natur so schwach ist, daß er den Glanz der göttelichen Weisheit nicht aushalten kann. Den Angelegenheiten des himmels entzogen, "wandeln die irdischen (oder natürlichen) Menschen, wie der Apo"stel, Ephes. IV., sagt, wie die Heiden in der Eitelkeit ihres Sinnes; ihr Ver"stand ist mit Finsterniß verdunkelt; sie sind dem Leben Gottes entsrem"det durch die Unwissenheit, die in ihnen ist durch die Blindheit ihres "Berzens."

Die göttliche Weisheit ist ihnen Thorheit (I. Kor. III). Um sie zurechtzuweisen und auf den Weg der Besserung zu sühren, wurde die Kirche eingesetzt, durch den h. Seist erleuchtet, um die Unwissenden zu lehren. Sott selbst hat sich gewürdigt, unsere menschliche Ratur anzunehmen, um dieses sichtbare Lehramt zu bekleiden, und auf diese Weise die Menschen daran zu gewöhnen, von den Menschen belehrt zu werden. Hierüber spricht sich der h. August in wunderschön aus, indem er sagt: '"Damit der Wensch mit desto mehr Zuversicht den Weg der Wahrheit betrete, hat die Wahrheit selbst die Menscheit angenommen, den Glauben eingesetzt und sest gegründet, damit die Bahn, welche zu Gott führt, dem Menschen durch einen Menschen eröffnet werde." Wie also der Mensch Zesus Christus die Wenschen gelehrt hat, eben so hat er auch den Menschen die Gewalt gegeben, andere Menschen zu unterrichten.

Es dürfte zwar wohl Jemand entgegnen: "Daß der natürliche Mensch nicht faßt, was des Geistes Gottes ist;" wenn er aber wiedergeboren und durch die Gnade Gottes, der mit dem Lichte seines Geistes ihn erleuchtet, geistig geworden, kann er nicht selbst diese Offenbarungen erkennen, sie prüfen, verstehen, und auslegen, ohne daß er beständig an dem Munde der Kirche hangen müsse? Sie sind ja immerhin in der Schrift enthalten, welche zwar dunkel sehn mag für die Ungläubigen, we gen der Decke, die auf ihrem Herzen liegt (II. Kor. III. 15), dagegen klar ist den Gläubigen, indem sie in dieser Beziehung eine Leuchte des Glaubens genannt wird: Dein Wort ist meinen Füßen eine

<sup>1.</sup> De civ. Dei l. 11. c. 12.

<sup>2. 1.</sup> Kor. II.

Leuchtet? Daher erkennt man sie sogleich, und unterscheidet sie von allen andern Schriften durch den ihr einwohnenden göttlichen Character, wie man Weiß von Schwarz unterscheidet, wofern man sie erblickt mit den durch das Glaubenslicht geläuterten Augen, welche auf der Stelle die göttliche Majestät erkennt, die uns zwingt, von selbst an sie zu glauben, ohne zu dem Urtheile der Menschen unsere Zuslucht zu nehmen, was wir doch wirklich thuen, wann wir den Ausspruch der Kirche verlangen.

Das find gegen die von Gott der Kirche verliehene Authorität gewöhnlich gemachten Einwendungen der Reper, die aber leicht zu widerlegen find, wenn wir betrachten, worin bas Licht dieses Geistes besteht, und in welchem Maße dasselbe von Gott ben Gläubigen zugetheilt wird. Gott läßt uns allerdings durch seinen Beist wiedergeboren werden, und indem er uns aus den Finsternissen befreit, macht er uns zu Rindern des Lichtes, um une bae Berständnig der himmlischen Dinge zu erschließen. Beift wird aber den Gläubigen verschiedenartig mitgetheilt, je nach ber Berschiedenheit der Empfänger und des Endzieles, wozu er gegeben wird. Denn ba es einmal fo fest gefest ist, bag unter ben Glaubigen Ginige Borsteher und Lehrer, die Andern Jünger senn sollen; daß Jene predigen und geglaubt werben, diese hören und glauben: so liegt es außer allem Zweifel, daß die Ersten eines größern Maages ber Erleuchtung bes beiligen Beistes bedürfen als die Andern. Den Lettern genügt, ohne bag fie eine tiefere und besondere Ginficht in die geglaubten Dinge besitzen, ber Glaube an die im Glaubensbekenntnisse enthaltenen Wahrheiten, ba ber heilige Beist ihnen zu diesem Ende zugetheilt wird. Jene muffen, nebft dem Glauben an alle driftlichen Wahrheiten, auch die Gabe der Wiffen= schaft, der Erkenntniß und Prophezeihung, das heißt, der Auslegung der göttlichen Offenbarungen besitzen, damit sie die Andern unterweisen können. Auch sehen wir, daß ihnen der heilige Beist ganz besonders, mit mehr Geheimniß und äußerm Aufwande mitgetheilt wird, nämlich burch bas Anhauchen aus dem Munde Jesu Christi und mit der Verheißung, bei ihnen zu bleiben bis zum Ende der Zeiten; und das um so mehr, weil fie das Evangelium allenthalben verfünden follten, nach dem Befehle: Behet hin, lehret alle Bölker. Das konnte aber nicht gehörig geschehen ohne einen mächtigen Beistand bes göttlichen Geistes, und zwar ba, wo den Andern ber Glaube genügte: Wer glaubt, wird felig werben.

Der Apostel sagt dieß mit ausbrücklichen Worten, wenn er im 1. Br. an die Korinther, Kap. XII., diesen Gegenstand behandelt und schreibt: "Niemand kann sagen: Herr Jesus, außer im heiligen Geiste. Und es sind verschiedene Aemter, aber es ist derselbe Herr." Und nachdem er sie namshaft gemacht, nämlich die Weisheit, die Wissenschaft, den Glauben, die Gabe zu heilen, Wunder zu wirken, zu weissagen, die Unterscheidung der

Beifter, die Sprachen, die Auslegung der Reben, setzt er hinzu: -Alles aber wirket ein und berfelbe Geift, ber einem Jeden zugetheilt "wird, wie er will," d. i. zum allgemeinen Begten und zur Berbreitung des Reiches Gottes. Also wird er benn nicht Allen verliehen; sondern wie es für Jeden und der allgemeinen Wohlfahrt zuträglich und ersprießlich ift. Ginem Jeden von uns, schreibt ferner ber h. Paulus, Eph. IV. 7, ift Gnade verliehen nach bem Maage, wie Christus fie gegeben hat. Der h. Geist wird also überhaupt allen Christen mitgetheilt zu glauben, und, wie der Apostel spricht, zu sagen: Herr Jesus. Daraus folgt aber keineswegs, daß Alle sammt und sonders die Gnade haben können, die Schrift zu verstehen und auszulegen, weil mehr als ber Glaube hierzu erfordert wird, nämlich die ausgebreitetste und erhabenste Wissenschaft, die nur den Borstehern und Lehrern der Rirche gegeben ift, um die Beerde zu weiben. Jetoch wird hinwiederum diese Wissenschaft nicht Allen zu theil, weil, wie derselbe h. Paulus bemerkt, 1. Kor. XII. 6, verschie= dene Aemter und Wirkungen sind, die er weiter unten anführt: "Und Einige zwar hat Gott in der Kirche gesetzt, erstlich zu Aposteln, "zweitens zu Propheten, brittens zu Lehrmeistern; " ba nicht Alle basselbe Amt verwalten können, wie er sogleich hinzufügt, indem er die Frage aufstellt: "Sind etwa Alle Apostel, Alle Propheten, Alle Lehrmeister?" Wann er dieses von Vorstehern der Kirche sagt, um so weit mehr muß es den Gläubigen gelten, von denen er nur den Glauben verlangt, den er bei dieser Gelegenheit Gehorfam nennt? Denn ob fie gleich den Geist Gottes haben, um an die Schrift zu glauben, so ist er ihnen doch nicht zu dem Ende gegeben, daß sie dieselbe von und aus sich selbst versteben, ohne das Zeugniß und die Deutung der Kirche. Aus dieser Ursache ermahnt der h. Paulus überhaupt einen Jeden, nicht mehr wissen zu wollen, als nothwendig ist, folglich mit fester Hand die Zügel zu leiten, und "nicht höher von sich zu denken, als sich geziemt, sondern bescheiden "nach bem Maage Gottes, bas Gott einem Jeben zugetheilt hat." Rom. XII. 3. Was der h. Petrus noch bestimmter ausspricht, indem er, 11. Ptr. 1. 20, sagt: "Daß bie Weissagung ber Schrift," bas heißt bie Erklärung des göttlichen Wortes, "nicht aus eigener Auslegung geschieht," weil sie bem Urtheil ber Kirche vorbehalten ist, indem die Vorsteher und Lehrmeister berselben Lichter ber Welt genannt werben.

Der h. Geist ist demnach in allen Gläubigen, damit sie glauben, aber nicht damit sie lehren. Was nun die Schrift selbst anlangt, von der sie behaupten, daß sie an und für sich klar und deutlich sen und sich durch ihren göttlichen Character männiglich zu erkennen gebe: so antworte ich, daß sie in der That hell und klar ist, wosern man sie auf den Leuchter der Kirche stellt, und nicht unter den Scheffel eines jeden Einzelnen; daß sie auf diesem Leuchter dergestalt erglänzen wird, um von Jedermann mit dem Glauben überhaupt erkannt, aber nicht in allen

Einzeltheilen aufgefaßt und verstanden zu werden .... Auch wäre es sehr sonderbar, wenn für alle Unwissenden eine genaue Einsicht in die Seheimnisse der h. Schrift erfordert würde, um zur Seligkeit zu gelangen, indem, wie der h. August in bemerkt, sehr wenig Menschen in diesem Erdenleben diese hohe Stufe des Verständnisses und der Geistigkeit erschwingen ....

Da die h. Schrift deutlich ist, aber nur auf dem Leuchter der Rirche, so muß auch ihre Göttlichkeit sich allen Gläubigen zu erkennen geben; was in der That geschieht, aber wiederum nur wenn man sie auf dem Bulte derselben Kirche liest, wie sie da aufgeschlagen und ausgelegt wird. Solcher Weise wird man ihre Göttlichkeit einsehen und erkennen, aber nur mit der Kenntniß des Glaubens und nicht mit jener der Wissenschaft, um alle Geheimnisse aufzuschließen. Jene Kenntniß ist für Alle nothwendig, diese ist blos Jenen beschieden, welche in der Kirche Gottes als Lehrmeister aufgestellt sind.

Die Erfahrung so vieler Jahrhunderte lehrt uns, daß der Sochmuth die Reber vor Allem und zu allen Zeiten zu dem gewöhnlichen Kunstgriff verleitet habe, ihre gottesschänderischen hände an die h. Schrift zu legen, mehrere Schriftstüde als Offenbarungen Gottes geltend zu machen, die weiter nichts als menschliche Träumereien waren; dagegen Etliche, die wirklich und mit Recht als göttliche Offenbarungen galten, als menschliche Hirngespinnste zu verrufen. So haben vor Alters Einige die unterschobenen Evangelien, denen man die Namen des h. Thomas und des h. Petrus gegeben, aus Ehrerbietung für diese Apostel als wahre Evangelien angenommen: namentlich der katholische Bischof Serapion, welcher eine Zeitlang an die Echtheit des sogenannten Evangeliums Petri geglaubt. Dagegen haben die Manichäer das Evangelium des h. Matthäus aus ihrem Kanon gestrichen; und in neuerer Zeit hat Luther den Brief des h. Jacobus, die geheime Offenbarung u. s. w., weil sie nicht die Ehre hatten, mit seiner Lehre übereinzustimmen, verworfen.

Wenn sich dieser hochmuth so weit erfrecht hat, daß er ganze Bücher aus dem Bibelkanon gestrichen, was mußte man erst von ihnen erwarten in Bezug auf einzelne Stellen der andern Bücher, die sie anzuerkennen vorgaben? Mit welcher Unverschämtheit werden sie wohl den Buchstaben dieser oder jener Stelle verfälscht oder den Wetterhahn ihrer Auslegung nach dem Winde ihrer Lehre gedreht haben? Die Schriften der h. Väter liesern eine Menge solcher Klagen. Wer ein Wort hinzusest, ein anderes streicht, und wieder einem andern einen andern Sinn beilegt, um ihn mit seinem neuen Irrthum in Einklang zu bringen, der ist ein Schriftversfälscher. Doch brauchen wir nicht so weit zu gehen. Luther, um seinen Alle in glauben in Schwung zu bringen, schmuggelte in seiner deutschen Bibelübersehung das Wort "alle in" hinein, welches dem Urterte und

<sup>1.</sup> Bgl. Gusebius, hist. l. 4. c. 10.

bem Sinne bes Apostels durchaus widerspricht. Es ist dieses, wie gesagt, die gewöhnliche Verfahrungsart der Reper, wie schon der alte Tertul= lian die Entdedung gemacht und sehr richtig und geistreich auch die Ur= sache und den Grund davon angibt, indem er sagt: '"Diejenigen, welche "anders zu lehren sich vorgenommen, waren gezwungen, die Wertzeuge "ber Lehre auch anders anzulegen;" gerade so wie ein unredlicher Mensch, der ein ihm nicht zugehöriges Erbe erschleichen will, den Buchstaben des Testamentes fälschen wird.

Damit also die h. Schrift nicht nur bekannt, sondern auch in ihrer Bollständigkeit aufbewahrt wurde, ist die Rirche eingesetzt worden, um sie zu erklären, sie von den menschlichen Schriften zu unterscheiden und sie zu wahren gegen die Verfälschungen der Reter, welchen Gesahren sie gewöhn=lich ausgesetzt ist. Selbst Calvin sieht sich gezwungen, dieses zu betennen, wenigstens hinsichtlich der Bewahrung derselben, weil er blos in dieser Beziehung der Kirche den Namen und die Eigenschaft einer Säule und Grundveste der Wahrheit zuerkannte. Allein der Apostel nennt sie also nicht blos rücksichtlich der Reinbewahrung der heiligen Bücher; sondern auch bezüglich ihrer übrigen Obliegenheiten gegen die göttlichen Offenbarungen, insofern sie nämlich dieselben beglaubigt, als echt aufstellt, beschirmt, auslegt, und die darüber entstandenen Streitfragen schlichtet. Bon Zedem nur ein Wort im Vorbeigehen.

Es ist Sache ber Kirche, die Offenbarungen zu untersuchen und zu beglaubigen. Denn weil sie nur einigen Personen mitgetheilt worden, ich meine den Propheten und Aposteln, welche sie nachher als anvertrautes Gut der Kirche hinterlassen haben, um sie von Mund zu Mund, von Dand zu Band ben nachfolgenden Geschlechtern zu übermachen: so ift fie verpflichtet, sie in genaue Prüfung zu nehmen, sie zu untersuchen und sie von allen andern Schriften zu unterscheiden und zu sondern. Nicht als würden fie göttlich durch diese Beglaubigung (fie sind es schon durch ben h. Geift, der ihr Urheber ift, mit dem Borbeding, daß fie beglaubigt werben): sondern nur zu dem Ende, daß sie auf das Zeugniß und das Ansehen der Rirche hin als Solche anerkannt und von Jedermann ange= nommen werden. Ebenso wenn die Parlamente die Erlaffe des Königs beglaubigen, werden diese dadurch nicht königliche Gbicte (fie find es vor ihrer Beglaubigung); sondern fie erkennen fie als Golche, befehlen, gemäß ber ihnen dazu verliehenen Authorität, Allen und Jeden, sie anzunehmen und zu beobachten.

Ist dieses geschehen, so liegt es überdieß der Kirche ob, die Untersuchung anzustellen, ob diese Offenbarungen, welche sie als göttlich anerkennt, alle niedergeschrieben worden sind oder nicht; ob die, welche schriftlich nieder= gelegt worden, keine Veränderung erlitten; ob die Nichtaufgeschriebenen

<sup>1.</sup> De Præscript. adv. hæreticos.

ober mündlich Ueberlieferten sich treulich und unversehrt erhalten haben; welche Schriften kanonisch, welche unecht sind. Dieses kann nicht anders ermittelt werden als durch das alleinige Zeugniß der Kirche, weil sie die Urschriften unverfälscht erhalten und gegen Zusätze oder Verletzungen bewahrt hat.

Nachdem sie dieselben überhaupt und im Großen angenommen, hat sie Berpslichtung, sie auszulegen, sowohl in Bezug auf die Erklärung der in ihnen niedergelegten Seheimnisse, oder hinsichtlich der Uebertragung des Urtertes in eine andere Sprache, welche Nebersehung, von Einem oder von Mehreren veranstaltet, nur bann von Allen aufgenommen werden kann und darf, wenn sie durch die Authorität der Kirche als gleichlautend erklärt worden. Entsteht eine Schwierigkeit oder ein Streit über die Auselegung dieser Geheimnisse, so muß sie ihr endgültiges Urtheil fällen; ihre Gewalt gegen die Widerspänstigen geltend machen, sie nöthigen Falles von der Gemeinschaft der Gläubigen absondern, und sie wiederum aufnehmen, wenn sie es für gut und ersprießlich hält.

Endlich ist sie berechtigt, sowohl in Betreff des äußerlichen Sottesdienstes oder hinsichtlich ihres Richteramtes und ihrer kirchlichen Verwaltung Sezsetz zu erlassen, damit in Ausübung der Religionsübung Alles mit Ansstand, Ordnung und Würde geschehe, wie es der heiligsten aller Regierungen der Erde geziemt.

Das ist in wenig Worten der Amtsbereich der Kirche und die Gränzelinie ihrer Gerichtsbarkeit. Dadurch kann man leicht ihre Größe und herrlichkeit bemessen und darnach urtheilen, wie hoch sie über den Parlamenten steht, weil ihr die Schlüssel des himmelreiches, die Schlüssel der Wissenschaft und Macht gegeben worden, um der Erde den himmel zu öffnen oder zu verschließen.

### Kapitel IV.

Von der unsehlbaren Authorität ber Kirche, bewiesen durch die Ratur und die Einheit bes Glaubens, wie auch durch die Ursache desselben, d. h. den h. Geist.

Die Nothwendigkeit dieser Unfehlbarkeit ber Kirche geht aus der Ursache und der Wirkung des Glaubens hervor. Der Glaube kommt von dem h. Geiste, nachdem uns die Kirche unterrichtet hat. Es wirken also hier zwei Authoritäten, Gott und die Kirche. Der Glaube stützet sich auf Beide; auf Gott als Fundament, auf die Kirche als Mittel. Beide muffen unerschütterlich senn, sonst wäre der Glaube wankend und nicht mehr göttlich.

Sott kann nicht lügen und den Menschen nicht in Irrthum führen; also auch die Rirche nicht. Sott will, daß man der Kirche Slauben bei=

<sup>1.</sup> Von diesem und den drei solgenden Kapiteln geben wir blos einige Auszüge ober gar nur die Ausschriften, weil die darin besprochenen Fragen schon anderswo erörtert worden, ober noch erörtert werden. D. H.

meffe; also muß sie unfehlbar senn. Diese Unfehlbarkeit ist auch eine Folge ber Ginheit bes Glaubens.

Die Fehlbarkeit ber Kirche wurde gegen Gottes Weisheit, Gute und Serechtigkeit streiten. Was ware das für eine Weisheit, welche einen sesten Glauben verlangte und badurch die ewige Seligkeit bedingte, und benselben durch ein schwaches, unsicheres Mittel erzeugte? Warum nicht in diesem Falle uns unmittelbar unterweisen, anstatt durch eine zweisel-hafte und schwankende Authorität? — Uns in seine Kirche rusen, mit der Hoffnung des ewigen Lebens, und diese Kirche Säule und Grundveste der Wahrheit, ein Licht der Welt, eine Rettungsarche nennen, und uns einer sehlbaren Lehrerin und Führerin preisgeben, und so unser Seelenheil auf's Spiel sehen, was ware dieß für eine Güte Gottes? Und wie stände es mit der Gerechtigkeit, wenn wir unter Todesstrase der Kirche glauben müßten, in der Ungewisheit, ob sie nicht irren werde, und mit der Gewisheit, daß sie irren könne.

Die Unfehlbarkeit der Kirche ergibt sich aus der Ursache des Glaubens, den der unfehlbare h. Geist durch die Kirche erzeugt. Gehet hin, lehret alle Völker, ich werde bei euch seyn zc. Die Verheißung des h. Geistes ist unbedingt.

### Kapitel V.

Bon ber öffentlichen Authorität ber Rirche; baher ber kirchliche Beruf.

Man wird mir einwenden: Sind die Apostel und Evangelisten nicht auch öffentliche Personen und himmlische Notare und Botschafter? warum nicht mit ihrem alleinigen Zeugnisse sich begnügen, ohne zur Authorität der Kirche die Zuslucht nehmen zu müssen? Heißt dieses nicht, ihnen Abstrag thun, wie auch ihrer Lehre, welche, als eine ganz göttliche, das Zeugsniß der Menschen nicht vonnöthen hat, sondern nur das des h. Geistes?

Es ist dieses der gewöhnliche Einwurf der Reter gegen die Authorität der Kirche. Darauf erwidere ich, daß, wenn die Evangelisten und Apostel unsterdlich gewesen wären und zu allen Menschen hätten sprechen können, ihr Zeugniß allein uns würde genügt haben, wofern sie zur Bekräftigung der von ihnen verkündeten Offenbarungen Wunder gewirkt hätten. Da sie aber gestorben sind, und ihre Lehre nicht zugleich die bezeugte Sache und das Zeugniß von sich selbst sehn kann, so muß sie nothwendiger Weise auf einem näher gelegenen und uns bekannteren Zeugnisse beruhen, und zwar auf einem öffentlichen Zeugnisse, weil sie Allen zu glauben vorgesstellt wird.

Gleichwie man also zur Beglaubigung einer öffentlichen Urkunde irgend eines abwesenden oder verstorbenen Notars sich an den Gerichtshof, in dessen Bereich er sein Amt verrichtet, seine Zustucht nimmt, um die verstriefte Versicherung zu erhalten, daß der Verfasser besagter Urkunde wirkslich Notar gewesen: eben so wenden wir uns zur Beglaubigung dieser

himmlischen Urkunden und dieser apostolischen und himmlischen Rotare, welche sie aufgesett haben, an denselben Gerichtshof, bei welchem sie ehemals ihr Amt bekleidet, und in dessen Archiven sie ihre Urkunden niedergelegt und in Verwahrung gebracht, ich meine an die Rirche, welche allein dieses Zeugniß abzugeben vermag. Und das geschieht nach allen Regeln der Vernunft und Gerechtigkeit. Denn das ist die von Gott sestgesette Ordnung, daß man sich der Menschen bediene, um von ihm und von seinen Wahrheiten Zeugniß zu geben: Ihr werdet meine Zeugen sehn zu Ferusalem zc. Welches Unrecht mag man wohl den Menschen thun, wenn die Rirche, die sie überlebt, von ihnen und ihren Schriften denjenigen Zeugniß gibt, die ohne dieses Mittel nie etwas von dem ehemaligen Daseyn derselben gewußt hätten?.....

Allein es ist ein menschliches Zeugniß; ber Glaube, ben man ihm schenkt, ist also ein menschlicher und kein göttlicher Glaube. — Reineswegs. Denn obgleich die Rirche aus naturgemäß fehlbaren Menschen besteht, so muß, wenn sie von Gott gesendet ift, seine Offenbarungen zu verkünden, und diese von Jedermann als unfehlbar geglaubt werden sollen, fo muß, sage ich, Gott fie nothwendiger Weise mit seinem h. Geifte ausgerüftet haben, um fie gegen jeglichen Irrthum ficher zu ftellen. Ihr Beugniß in bieser Amtsbegränzung wird also nicht blos menschlich, noch blos göttlich, sondern göttlich und menschlich zugleich; — menschlich, um von Allen gesehen und erkannt zu werben; göttlich, um ihrer Lehre den Stempel der Unfehlbarkeit aufzudrücken. Deswegen belobt der heilige Paulus die Theffalonifer, weil sie das Evangelium, wiewohl von Menschen verfündet, als Gottes Wort empfangen hatten. "Darum banken wir "Gott ohne Unterlaß, fagt er l. Br. II. 14, baß ihr die Berkundigung bes "Wortes Gottes, welche ihr von uns vernahmet, aufgenommen habet, nicht "als Wort von Menschen, sondern (wie es wahrhaft ist) als Wort Gottes, "ber in euch wirkt, die ihr gläubig geworden send." Die Kenntniß desselben wird also nicht ein menschlicher, sondern ein göttlicher Glaube senn, eine wahrhafte Wirkung bes h. Beistes, weil er nicht nur in dem Munde ber Rirche fich bethätigt, um fie in der Verkundigung der Lehre gegen den Irrthum zu schüten, sondern auch in dem Bergen der Gläubigen, indem er in ihnen den Glauben erzeugt......

Es thut also der göttlichen Lehre keinen Eintrag, wenn man sie durch die Kirche beglaubigen läßt, weil ihr Zeugniß göttlich und vom h. Geist ist, der doch wohl vermögend ist, über seine Lehre zu urtheilen, und dieses Urtheil keineswegs abgibt, um irgend einen Fehler gut zu machen oder einem Gerbrechen nachzuhelfen; sondern einzig und allein, um der Unwissenheit der Einen zu hülfe zu kommen, und gegen den Hochmuth der Andern zu schützen, wie wir bereits bemerkt haben.

Man kann dieses durch ein alltägliches Beispiel anschaulich machen. Rach= dem der König in seinem Rathe ein Edict beschlossen, besiehlt er einem seiner Staatssecretare, basselbe zu Papier zu bringen. Ift es mit der Namens= unterschrift Gr. Majestät und der Mitunterschrift des Staatssecretärs ver= sehen, so wird bas Staatssiegel barauf gebrückt. Hierauf wird es am Parla= mentshof verifizirt. Wozu all bie Zeugnisse? Ist es nicht eine Chrenver= letung ber königlichen Authorität, wenn man die Unterschrift und die Stimme ber Unterthanen einholt, um Erlasse des Königs gut zu heißen, als wären fie durch fich felbst unvermögend, das ganze Königreich zu deren Darnachacht= ung zu verpflichten? Weil nicht Alle, die Gott deffen Scepter unterworfen hat, in bem königlichen Rathe find, um Augenzeugen zu seyn, wann der König Ebicte erläßt, fie unterzeichnet, von dem Staatssecretar unterschreiben und von dem Kanzler befiegeln läßt, um durch diese Borschriftsmaßregeln jeder Fälschung ber besagten Unterschriften und Infiegel vorzubeugen: so ift eben biefe Sicherheitsordnung eingeführt, und daher find diese Edicte ohne Rraft, fo lang fie nicht durch den Parlamentshof bestätigt und beglaubigt worden. So und zu demselben Ende verhält ce fich auch mit der Kirche, weil es Gott gefallen hat, es also anzuordnen.

Aus dieser Quelle fließt ganz natürlich die Berufung der hirten in der Kirche, welche durch Gottes Befehl so nothwendig ist, daß der Glaube in uns nur durch die eingepflanzt werden kann, welche von dieser öffentlichen Autho=rität die Gewalt und den Auftrag dazu erhalten haben. Die Lehre des hei=ligen Paulus dient uns hierin als Beweis, und seine Berufung als Beispiel.

Bezüglich ber hier beregten Lehre sagt der Apostel an jener, zur Beweisung der Nothwendigkeit des Rirchenamtes so oft angeführten, Stelle ausdrucklich, daß zur Erzeugung des Glaubens die Sendung der Rirche burchaus nothwendig sey. Nachdem er diesen allgemeinen Grundsat vorausgeschickt (Rom. X. 13.): "Jeder, ber ben Namen bes herrn anruft, wird felig werben," steigt er an dieser Stufenleiter, die eine Art von Rettensat ist, weiter hinauf, um die Unerläßlichkeit bes Berufes außer allen Zweifel zu setzen. "Wie aber," fagt er, "werden fic ben anrufen, an den fie nicht glau= ben?, Ober wie werden sie an den glauben, von welchem sie nichts gehört "haben? Und wie werden sie hören ohne Prediger? Und wie können sie "predigen, wenn fie nicht gefandt werden?" Da feben wir, von der Sen= dung oder dem Berufe hängt das Predigtamt ab, von dem Predigtamt der Glaube, von dem Glauhen die Anrufung, von der Anrufung die Seeligkeit. Dhne verständige Sendung ist also kein Glaube, keine Seligteit möglich..... Aus dieser Ursache findet fich in der Spaltung weder Slaube noch heil. Vergebens würde man die Reinheit ber Lehre zur Begründung bes Berufes vorschützen; dieser wird nicht durch jene bewie= fen: fonbern bie Reinheit ber Lehre burch bie Rechtmäßigkeit bes Berufes. Bas wurde man von einem Schwindler halten, ber ohne Ermächtigung des Königs, von dem alle Amtsgewalt ausgeht, blos auf die Lilien hin= deutend die Gerichtsbarkeit auszuüben fich anschickte, und über die Berechtigung befragt, ohne andere Bürgschaft zu leisten und seine Bolmachten vorzuzeigen, auf die Gesetze und Berordnungen hinwiese, nach welchen er die Gerechtigkeitspstege auszuüben gedächte? Würde man einen solchen Menschen nicht als thöricht oder verrückt erklären? Die rechtmäßigen Souverane und Behörden machen vor Allem in ihren Actenstücken ihre Eigenschaft und Gewalt geltend, vermöge welcher sie verlangen, daß man ihren Verordnungen sich unterwerfe. Was diese in der Verwaltung der irdischen Angelegenheiten thun, das thaten die Apostel in der Kirche. Ihre Sendscheiben geben davon Zeugniß; denn am Eingange derselben nennen sie sich Apostel, um so von vornherein sich Glauben zu verschaffen......

Die Berufung des h. Paulus liefert in der gegenwärtigen Streitfrage das berühmteste und wundervollste Beispiel. Christus der herr steigt von himmel herab, um burch seine Erscheinung besto mächtiger auf ihn zu wirken; er entreißt deffen Leibe gleichsam den Geift, um ihm die Geheim= niffe seiner herrlichkeit besto verständlicher zu machen; und fo von bem Glanze göttlicher Dinge burchbrungen, weiset er ihn nichtsbestoweniger an Menschen, um von ihnen anerkannt und in die kirchliche Amtsverwaltung aufgenommen zu werden. (S. Apostelg. IX.) Zuerst ward er zu Ana= nias nach Damascus geschickt. Als er aber später durch eine Offenbarung nach Jerusalem gesandt wurde, stellte er sich bort ben Aposteln, um mit ihnen über bas Evangelium, bas er predigte, Rudsprache zu nehmen, "bamit ich," fagte er (Galat. II.), "nicht vergeblich liefe ober gelaufen wäre." Dhne Zweifel begwegen, weil seine Lehre, obwohl wahrhaft, weil von dem Himmel, Niemanden die Pflicht auferlegte, fie zu glauben, wofern sie von der Rirche nicht anerkannt und fein Beruf durch dieselbe nicht wäre bestätigt worden. Ob er gleich, wie er selbst gesteht, nichts von ihnen lernte (weil er unmittelbar vom himmel unterrichtet worden), so haben sie bennoch seinen Beruf anerkannt und seine Lehre bestätiget. "Im Gegentheil, als sie sahen, daß mir das Evangelium bei "ben Unbeschnittenen anvertraut ift, wie dem Petrus bei den Beschnittenen, "und sie die Gnade erkannten, die mir verliehen war" (das ift die Be= glaubigung ber Lehre), "ta gaben Jacobus und Cephas, die als "Säulen angesehen waren, mir und Barnabas die Band zur Gemein-"schaft" (dieses ist die Anerkennung des Berufes), "daß wir unter ben "Beiden, fie aber unter Beschnittenen predigten."

Daraus fließt zur Genüge die Nothwendigkeit nicht nur dieser öffentslichen Authorität, die der Kirche verliehen worden, sondern auch der ewigen Fortbauer dieser Authorität und ihrer Unfehlbarkeit. Wäre die Unfehlbarkeit nicht immer fortdauernd, so könnte in der Unterbrechsungszeit eine Glaubenswahrheit verloren gehen, und da wäre keine Hoffnung vorhanden, sie wieder aufzusinden, sollte sie auch irgend Einem wieder geoffenbart werden. Denn um derselben abermal Glauben zu versschaffen, müßte man immerhin wieder zum Urtheile der Kirche seine

Zuflucht nehmen, um sie zu bestätigen, wozu sie in dieser Boraussetzung nicht befähigt ware.

### Kapitel VI.

Bon ben Rennzeichen ber Rirche: Gine, Allgemeine und Apostolische.

### Kapitel VII.

Diese Kennzeichen besitzt die heutige katholische Kirche, welche die Römische Kirche als ihr Oberhaupt ansieht. Sie ist nicht die Apostasie; worin diese besteht.

### Zweiter Theil.

Bon der Apostafie der Pradicanten.

### Kapitel I.

Der Pradicanten Glaubens-Eintheilung in wunderwirkende, historische und rechtfertigende zerfällt in sich selbst. Dieser Glaube zerstört die Offenbarung und Furcht
Gottes, wie auch das Gebet.

Trunten vom Weine ber Reperei, find sie der ruhigen Ueberlegung nicht mehr zugänglich. Sie schreien Apostasie! Babylon! Und da sie sich in den Kopf seten, die Kirche musse zusammenstürzen unter ben Schlägen ihrer angeblichen Reformation, schreien sie noch weiter und immer stärker: Babylon ist gefallen! Babylon ist gefallen! Gine wahrhaft ergöhliche Thorheit! Es kann ihr keine andere gleichkommen als die des abtrünnigen Kaisers Julian, der, als er im Andeginn des Krieges gegen die Berser erfuhr, daß sein prachtvoll geharnischtes Pferd, mit Namen Babylonius, von einem Donnerschlag getrossen worden, dieses unglückliche Ereigniß als eine gute Borbedeutung ansah und gleich den Brädicanten ausries: "Babylon ist gefallen mit all seiner Zier." Daß dieses aber aus Thorheit geschehen, hat der Ausgang des Krieges bewiesen, weil er selbst darin zerschmettert wurde. Wir können nichts weniger erwarten von Jenen, welche gegen die Kirche die Kriegssahne erhoben und auf ihren vermeinten Ruinen das Siegeslied anstimmen.

Run aber, um ihnen zu zeigen, daß das wahre Babylon und die Apostasie nicht da sind, wo sie sich dieselben benken, werben wir deutlich beweisen, daß sie bei ihnen, im Gebiete ihrer Zerwürfnisse, Unordnungen und Ver= wüstungen zu sinden sind. Wir werden ferner darthun, daß sie außer der Kirche, des Glaubens baar, wandeln, daß ihr neues Babel auf faulen Grundlagen ruhe und daß bei ihnen die uns vorgeworfene Abtrünnigkeit sich eingebürgert habe. Wir wollen hier den nämlichen Weg einschlagen, wie wir bei der Erörterung der Natur des katholischen Glaubens zu Werk gegangen sind. Wir werden daher untersuchen, worin der Glaube bei ihnen besteht, auf welchem Fundamente er beruht, welches seine Ursachen,

seine Grundlagen sind, welche Früchte ber h. Geist bei ihnen hervorbringt, wie es sich mit ihren Kirchenämtern verhält, wie es mit ihrer Authorität, mit der h. Schrift, mit ihren Kennzeichen der Kirche beschaffen ist.

Saget uns, ihr Apostaten, weil ihr nur auf den Glauben etwas haltet, faget uns, was der Glaube bei euch bedeutet. Ihr begehret Bedentzeit, um zu rathschlagen. Dann antwortet ihr: Da es dreierlei Glauben gibt, fagen fie, der Mirakelglaube, der historische Glaube und der Glaube ber Berheißung, so wollen fie wissen, von welchem diefer drei Glauben ich rebe, indem sie von einander unterschieden sepen. Durch den ersten, fagen sie, wirket man Wunder; und von diesem spricht der Apostel: "Wenn "ich alle Glaubenstraft hatte, fo daß ich Berge verseten "könnte." (l. Kor. XIII. 2.) Durch ben Zweiten glaubt man, was in ber Bibel ergählt wirb, wovon es hebr. XI. 3. heißt: "Durch ben "Glauben erkennen wir, daß die Welt durch das Wort "Gottes erschaffen worden." Durch den britten glaubt man an die Verheißungen Gottes, wie z. B. folgende (Mart. ult.): "Wer glauben "wird und getauft ift, ber wird felig werben." Berheißungen, welche die Pflicht auferlegen sollen, daß ein Jeder dieselben fich dergestalt aneigne, daß er glaube ober vielmehr das Bertrauen habe, die Sunden seyen ihm vergeben. Und das nennen sie rechtfertigenden Glauben.

Allein, Apostaten, warum zertheilet ihr ben Glauben, anstatt ihn zu besiniren? Warum zerleget ihr ihn in Stücke, ba er doch nur Einer ist? Ein Glaube, Eine Taufe, sagt ber Apostel. Warum gebt ihr mir nicht eine allgemeine Definition, welche Alles aussagt, was diesen drei neuen reformirten Species gemeinsam ist, damit ich nicht sowohl dessen Eintheilung als vielmehr die Einheit seines Wesens kenne? Ihr bringet gewöhnlich folgende Beschreibung vor: "Der Glaube ist eine entschiedene "und sichere Kenntniß des göttlichen Wohlwollens gegen uns, welches gesagründet ist auf die Wahrheit der Verheißung Jesu Christi, unserm Verzustande geoffenbart durch den h. Geist und in unsern herzen besiegelt." Run aber ist dieses die Definition des Glaubens der Verheißungen, den ihr rechtsertigend nennt und nicht des allgemeinen Glaubens, der diese drei Gattungen in sich begreifen soll.

Diese Eintheilung ist ungereimt; denn der Glaube an die Wunder und die Verheißungen und der historische Glaube sind ein und derselbe unsichts dare Glaube, der unter einem und demselben formellen Gegenstand der Authorität Gottes sowohl von der geschichtlichen Wahrheit des alten und neuen Testamentes überzeugt ist, als von den und gemachten Verheißungen. Bezüglich des Glaubens an die Wunder ist derselbe nur ein gesteigerter Glaube, und nicht abgesondert von der Natur des Glaubens. Wenn also der h. Paulus entweder von den Wundern, oder von der Seschichte der Weltschöpfung, oder von den Verheißungen spricht, bezieht er all diese Wirtungen auf einen und denselben Glauben, welcher Alles gleichmäßig umfaßt; und im Feuer der Liebe geläutert wirket er Wunder.

Laßt uns noch weiter die Albernheit dieser Eintheilung beleuchten. Sind diese drei Glaubensgattungen zur Seligkeit nothwendig oder nicht? Sagt ihr, sie seyen alle drei nothwendig; so höret die daraus sließende Schlußsfolge. Also hängt unsere Rechtsertigung nicht allein von dem Glauben an die Verheißungen ab, wie ihr lehret, weil nebst diesem Glauben auch die andern zwei nöthig sind. hier noch eine andere Folgerung: Die Rechtsertigung sindet sich also nicht bei euch, weil ihr nicht in Abrede stellen könnet, daß euch wenigstens eine dieser Dreien abgeht, nämlich der Glaube an die Wunder, es sey denn, daß er unsichtbar sey, wie eure Kirche vor Luther's Ankunst. Denn sie hat sich nic beigehen lassen, auch nur das geringste Wunder von der Welt zu wirken, als etwa wo möglich auf dem Bollwerk des Evangeliums zu La Rochelle.

Bemerket ihr, daß nicht Alle drei erforderlich seyen, so frage ich, welcher Glaube ist nicht nothwendig? hinsichtlich des Wunderglaubens gebe ich euch gern zu, wie ich eben gesagt, daß er nicht eine besondere Gattung ausmacht, sondern eine höhere Glaubensstufe ist, die nur in einigen bevorzugten Menschen sich vorsindet. Aber in Betreff der andern zwei, wie steht es damit?

Ehe wir weiter schreiten, nur ein Wort über diesen historischen Glauben. Warum nennet ihr ihn fo? Geschicht es deßhalb, weil sein Gebiet nicht über die biblischen Geschichten hinaus reicht? Ober wenn er alles andere Geoffenbarte annimmt, geschieht es ber Art, wie man die Geschichte eines Tacitus ober eines Plutarchus glaubt? O armer historischer Glaube, von welcher Seite man dich auch in Schut nehmen will, bist du übel daran! hier verstümmelt, bort vernichtet! Geschieht das Erste, was wird dann in der h. Schrift von dem Uebrigen, das nicht zur Geschichte gehört? welchem Glauben werben wir dann dieses zuweisen, damit es sein Dasenn rette? etwa bem rechtfertigenden Glauben, welchem die Berheißungen zu= gefallen? Dieser aber reicht nicht aus. Denn ba er nichts anders zu thun hat als zu glauben, und sich jene Verheißungen der göttlichen Gunst und Gewogenheit zuzueignen und mit hochherzigem und kühnen Muthe · fich bem eingebildeten Vertrauen, daß bereits ein Jeder schon zur himm= lischen Erbschaft aufgenommen und eingeschrieben sey, in die Arme zu werfen, welche Bedeutung haben bann noch die Drohungen, die Schred= bilber, die über die Bösen verhängten Strafen, die so oft in den Bibelbuchern zum Vorschein kommen? hat Gott dieselben etwa geoffenbart, auf daß ein Jeglicher, je nach Belieben, sie glauben ober nicht glauben moge? Geschieht das Zweite, bann ist unser historischer Glaube, ben ich für göttlich hielt, plöglich ein menschlicher Glaube geworben und aus bem Reiche ber Gnade in das Gebiet der Natur versunken! Denn man soll nicht an den materiellen Gegenstand der göttlichen Geschichten den Maaß= ftab seines göttlichen und übernatürlichen Wesens legen, weil diese Ge= schichten auch mit einem menschlichen Glauben aufgefaßt werben können,

wie wir bereits gesehen haben: so ist also dieser Glaube beschaffen, weil er diesen wie andern gewöhnlichen Geschichten beistimmt.

Doch kehren wir zu ber andern Frage zurück, ob nämlich beibe Glauben nothwendig sepen? Bejahet ihr diese Frage, so bleibt meine erste Schlußfolge ebenfalls seststehen. Der Glaube an die Versheißungen ist also nicht allein rechtsertigend, weil er ohne den historischen Glauben die Rechtsertigung nicht erzeugen kann. Stellet ihr dieses in Abrede, und räumet ihr dem alleinigen rechtsertigenden Glauben wirklich die Rechtsertigung ein, so kann der historische eben so gut als der Wunderglaube die Segel streichen. Höret nun welche andere und sehr gesfährliche Schlußfolgen sich daraus ergeben.

Wofern man sonach an den Glauben der Berheißungen festhält, bas heißt, wofern man an diesen einzigen Artikel des Sündenerlasses durch Jesus Christus glaubt, und ein Jeder im Besondern sich benfelben zueignet, man möge sonst glauben ober nicht glauben, was der historische Glaube vorstellt; so macht dieses nichts zur Sache, man ist und bleibt ein glaubiger Christ. Mithin gelten die Wiedertäufer und Ubiquisten auch nicht als Reger, weil sie nur im historischen Glauben fehlgehen, bas heißt fic um die übrigen hauptstücke nicht bekümmern, aber an dem nämlichen Berheißungsglauben mit euch halten. Es hat also nie Reger gegeben in ber Kirche; und wenn diejenigen, die man bafür gehalten, als Solche verbammt worden: so haben sie ein ungerechtes Urtheil bestanden, weil ihre Irrthumer nur den historischen Glauben berührten, ber ja zur Recht= fertigung nicht vonnöthen ist. Also hat keiner der Bater den Glauben gehabt, weil sie ben gerechtmachenden Glauben anderswohin geset als in den Glauben an die Verheißungen, und fie überdieß nie so verwegen waren, daß sie mit einer Gewißheit des Glaubens dafürgehalten, ihre Sünden seyen ihnen insbesondere vergeben. Der Glaube ist also nicht katholisch, allgemein; sondern individuell, persönlich. Denn obschon ich burch diesen Glauben zur Ueberzeugung verbunden bin, daß meine Gun= ben mir nachgelassen seven, so bin ich nicht gehalten, basselbe von meinem Freunde und Nachbar zu glauben. Als rechtfertigend stellt mir also dieser Glaube frei, außer bem Verheißungeglauben, anzunehmen was mir eben für gut scheint; er gestattet mir, mich zur Ubiquitat zu bekennen, mich mit den Anabaptisten wiebertaufen zu lassen, mit ben Schwarmern zu schwärmen, alle Reger sammt und sonders als Glaubensbrüber zu um= armen. Ein ungläubiger Glaube, ber mit neuer Schulb beschwert unb nicht rechtfertigt!

Umfaßt dieser rechtfertigende Glaube nicht Alles, was wird benn aus dem kleinen häustein, der nur diese einzige Glaubensreliquie aus dem Schiffbruch gerettet hat? höret, Apostaten, was und wie, und zwar durch eure eigene Lehre. Was bekennt der christliche Glaube? Das allein, was Gott geoffenbart hat. Wo sindet man das von Gott Geoffenbarte, damit

man es glaube? In der Schrift, faget ihr, welcher allein man Glauben beimeffen foll, und sonst nichts Anderm. Dieses nun vorausgesett, als echte reformirte Lehre, lagt uns zu euerm gerechtmachenden Glauben über= gehen. Was stellt er euch zu glauben vor? Dag Gott uns liebt un b daß wir, auf Grund der Wahrheit seiner Berheißung in Jesus Christus, es segen jedem an ihn Glaubenden seine Sünden erlaffen, - wir, hier gegenwärtig und sprechend, die Vergebung unserer Sünden haben. aber ift euch, als Solchen, die ihr mit so großer Zuversicht, davon sprechet, biese Offenbarung gemacht worden? In unserm innern Sinne, burch den h. Geist in das Berg eingeprägt und versiegelt. D lächerliche Apostaten! Ich erwartete von euch, weil ihr als Grundsatz aufstellet, man folle nichts glauben, als was ausbrücklich in der Bibel geschrieben, eine schöne und schlagende Schriftstelle, wodurch ihr mit großen Buchstaben mir beweisen würdet, daß die Sünden diesem und diesem Apostaten namentlich, so gut und sicher wie der Magdalena, vergeben sepen. Anstatt bes ewigen Marmors ber heiligen Schrift, leget ihr mir einen armseligen Papierschnizel mit endlosen hirngespinnsten vor. hier ift nichts haltbares zu lesen; ihr muffet borthin gehen und euch fagen laffen, daß wer ba glaube, selig werde, und daß da so wenig von euch als von einem Anbern bie bestimmte Rebe fen.

Allein, fagt ihr, wir haben diesen Glauben, und glauben festiglich daß wir ihn haben. Ich will wohl glauben, daß ihr glaubet, jedoch etwas glaubet, das nicht in der h. Schrift steht, daß nämlich diesem oder jenem die Sünden vergeben sepen. Ich für meinen Theil, sage mit noch weit größerer Zuversicht und Gewißheit, daß euer Glaube kein Glaube ist, son= dern eine hochmüthige Grille, wodurch ihr nicht glaubet, sondern euch einbildet, ihr sepet die herzallerliebsten Schooskinder des himmels, wie= wohl die Bibel, außer welcher, nach euerm Vorgeben, man nichts glauben soll, auch kein einziges Wort davon verlauten läßt.

Um dieses noch augenscheinlicher zu beweisen, so gehen wir von der Schrift, wo ihr kein Wort davon sindet, zu euerm Verstande und euerm Sinn über, wo der h. Geist euch nicht nur diesen ungeschriebenen refor= mirten Gegenstand eures neuen Glaubens offenbaren soll, sondern, wie ihr vorgebet, obendrein noch besiegelt.

Beza, der diese nämliche Frage behandelt und diesen schönen gerechtmachenden Glauben auf dieselbe Art wie ihr beschreibt, fügt hinzu: daß
er mit einem unauslöslichen Bande das Vertrauen, die Hoffnung, die Seduld, die Anrufung, die Liebe und die guten Werke in Eins zusammen=
knüpft, nicht als Ursachen dieser Gerechtigkeit Gottes, sondern als
Wirkungen, "und daß wer diese nicht besitze, sich fälschlich und
"vergebens rühme, die Ursachen dieser Tugenden" (nämlich

<sup>1.</sup> In Epist. ad Roman.

den Glauben) "zu besitzen." Das kommt uns ganz vortrefflich zu Statten. Denn ist der Glaube die Ursache dieser Wirkungen, und die unbedingt damit verbundene Ursache, so kann doch wohl jener (der Glaube) nicht schlagender als durch diese (Wirkungen) bewiesen werden.

Als Beleg der Gewißheit dieser Offenbarung, die ihr von dem h. Geiste, wo nicht in der Schrift, doch wenigstens in euerm Bergen empfangen gu haben vorgebet, das heißt, daß ihr den Glauben habet, so zeiget uns, ich fage nicht alle Tugenden insgesammt, sondern blos ein, wenn auch noch so winziges Eremplar dieser Tugenden, und ein einziges passabel gutes Bert als Wirkung dieses Glaubens, in deffen Besitze ihr zu fenn mahnet, bann werbe ich euch Vieles verzeihen. Habt ihr benn schon so bald eure Lehre ver= geffen, Kraft welcher ihr bezüglich ber Werke dafür haltet, es fen wegen unfrer angebornen verderbten Natur und des Mangels an freier Willführ unmöglich, unter den Menschen das mindeste gute Wert zu finden, und zwar nicht blos unter jenen, welche fie vermöge ihrer natürlichen Kräfte verrichten können; sondern auch in Betreff ber Andern, die man durch die Gnade bethätiget. Saget ihr beghalb nicht, daß selbst die besten Handlungen der Beiligen verderbt find und dem verunreinigten Tuche des Weibes gleichen? Wenn es fich so verhält, da frage ich euch, wie ist es möglich, daß ihr durch bie Renntniß dieser Wirkungen, die nicht in euch sind, und nicht in euch seyn können, zur Kenntniß einer folchen Urfache, die nur burch ihre Wirkungen sich offenbart, gekommen send? Und warum solltet ihr nicht vielmehr mit Beza von euch schließen, was er von euern Mitmenschen geschloffen bat, welche mit dem Glauben prahlen, und nicht deffen Tugenden und gute Werke besiten, während sie sich dennoch fälschlich und vergebens rub= men, besselben Ursache zu besiten?

Ich muß unwiderstehlich noch weiter gehen, um nicht mehr aus den Wirtungen, sondern aus den Ursachen selbst zu schließen, daß ein derartiger Glaube nicht nur in euch, sondern auch in der ganzen Menscheit unmöglich sen, daß nämlich derselbe uns rechtfertige, oder daß der h. Geist ein Richts oder ein Gößenbild uns offenbaren und in unsern herzen besiegeln könne. Denn ist das Verderbniß des Menschen so groß, daß er jedes guten Werkes unfähig ist, und dasselbe die besten Einsprechungen des heiligen Geistes mit seinem Gift ansteckt, in welchem unversehrten Theile unsers Seelenvermögens können wir uns wohl diesen Glauben denken, ihn als unangesteckt, gefund und vollkommen vorstellen und uns der Ueberzeugung hingeben, daß er frei und rein von Sünde diese seine Wirkung hervorbringe? Ist er Sünde, gleich unsern übrigen Handlungen, wie wird er uns rechtfertigen? Es bedarf nicht mehr, um dieses sliehende Trugbild, das sich selbst verfängt, weiter zu verfolgen.

Doch es ließe sich noch begreifen, daß dieser Glaube nur ein der Leerheit unsers Berstandes würdiges Trugbild wäre, wenn er nicht auch zugleich alle

Sottes furcht und selbst das Gebet aus den Herzen verbannte. In der h. Schrift wird uns nichts so sehr eingeschärft wie die Furcht Gottes. Sie beruhet hauptsächlich auf der Größe und Abscheulichkeit der Sünde, welche Gott mit den ewigen Strafen bedroht, und zu welcher wir durch die Schwach= heit unfrer Natur hingezogen werden. Denn obgleich Jesus Christus für uns gestorben ist, und durch diesen Tod uns die Kraft geworden derselben zu widerstehen, wo nicht unser ganzes Leben hindurch, in welchem wir lausen, um das Ziel zu erreichen und den Siegespreis zu erlangen, so stoßen wir dennoch auf tausend Gelegenheiten die geeignet sind, uns mitten im Lause aufzuhalten und uns zum schmählichen Falle zu bringen. Daher wird uns so oft andesohlen zu beten, und zu wachen, damit wir nicht in Versuchung gerathen, welche, wenn sie uns zur Sünde verleitete, uns in's ewige Verzeberben brächte. Ferner sollen wir mit Furcht und Schrecken unser Seil wirken und werden vielfältig ermahnt, auf unsere hut zu seyn.

Was könnte nun der Teufel gegen alles dieses Verfänglicheres ersinden, um uns in einen tiefen Schlaf einzuwiegen, als eben diese reformirte Ver=
sicherung dieses neuen Glaubens, wodurch unter Verlust des Seelenheils den Gläubigen verboten wird, gegen diese Inade und gegen dieses unbedingte Wohlwollen Gottes zu uns den mindesten Zweifel zu erheben? Wie nun? Alle unsere Handlungen sollen also eitel Sünde und Gräuel seyn, uns die Fluchstrahlen des himmels, das Feuer der hölle verdienen, und in dieser Lage sollten wir nicht zittern und beben? Nein, die Glaubenslosen müssen zittern. D verwerslicher Glaube, der, indem er diese Furcht mit Füßen tritt, uns zu allen Lasterthaten Thür und Thor öffnet.

Und wie erst, wenn wir der Gewißheit und Sicherheit, welche dieser Glaube uns von dem Wohlwollen Sottes gegen uns verschafft, mitten in unsern Sünden, wegen welcher wir beben sollten, noch diese andere Lehre hinzufügen, vermöge welcher wir diese einmal empfangene kostbare Inabe nie mehr verlieren können?.... Was kann man von einer solchen Lehre anders hoffen als eine, wo mögliche, Untergrabung der Kirche und des Staates?....

Ich komme jest auf das Gebet, welches durch diese Lehre schlechters dings vernichtet wird. Denn pflanzt dieser Glaube von dem ersten Augensblicke seines Entstehens diese schöne Zuversicht und Sicherheit in unsere Seele, daß der geringste Zweifel daran schon eine Verläugnung Gottes wäre, — wer von euch wird es noch wagen, das herz gen himmel zu ersheben, die Hände emporzufalten, um von Gott die Nachlassung seiner Sünden zu erstehen, weil diese Bitte eine Wirkung der Furcht ist, welche Furcht der Glaube unter Androhung der schwersten Strafe nicht zuläßt? Gleichwie es ein Verbrechen gewesen wäre, um die Ankunft des Messias zu beten, weil dieses ein Mißtrauen und eine Ungewißheit verrathen hätte, ebenso wäre es dann auch unzulässig, um eine Sache zu bitten, in deren Besit wir zu seyn vermeinen mussen.

Ich könnte noch tausend andere Ungereimtheiten, welche aus einem solchen Glauben sich ergeben, namhaft machen. Ich könnte sagen, daß er von dem der Lutheraner verschieden ist; daß er auf eine andere Weise rechtfertigt u. s. w. Das Gesagte mag aber zum Beweise genügen, daß, man möge ihn drehen und wenden wie man wolle, aus ihm einen historischen, oder rechtfertigenden, oder Wunderglauben machen, er immerhin auf schlechten Füßen steht. Was können wir also von eurer übrigen Lehre hoffen, wenn das, was am Sichersten seyn sollte, so ganz ohne Haltbarkeit ist, und was uns vor Gott rechtfertigen sollte, uns vielmehr mit Sünden beschwert?

### Kapitel II.

Der Glaube ber Prabicanten kann nicht an ben gottlichen Offenbarungen festhalten, weil sie anstatt ber Authorität Gottes bie Beweisführung verlangen, um zu glauben; ihr Glaubensgrund läßt alle Repereien zu.

Das Gesagte ist erst ber Anfang ber Schmerzen; wir werben noch andere Wunden zu sehen bekommen. Denn hättet ihr, Abtrünnige, uns auch eine wahre Definition des Glaubens gegeben, so würde sie mit eurer übrigen Lehre nicht lang bestehen können. Die ersten Hauptsäte, welche über diesen Gegenstand sich uns darbieten, müssen ihn umstürzen und vernichten. Um dieses zu erhärten, nehmen wir das Fundament des Glaubens in Angriff. Wir haben oben gesehen, daß auf Gottes Authorität allein der Glaube an die geoffenbarten Dinge beruht, wiewohl er sie nicht sieht. Hieraus ergeben sich die zwei wesentlichen Eigenschaften des Glaubens: Die Unse videnz der auf Gottes Wort geglaubten Wahrheiten, und ihre Gewißstell. Worin aber liegt euer Glaubensgrund? etwa in derselben Authorität?

Wie kommt es nun, daß wenn ce sich um Glaubensartikel handelt, bie unserm Sinne und unfrer Vernunft durchaus unzugänglich scheinen, ihr plöglich eine Beweisführung verlanget, um fie zu glauben? horet ben dictleibigen Chamier, wie er fich lustig macht über einen gewissen Mond, welcher durch einen seiner (Chamier's) Mitprädicanten aufgefordert, die Transsubstantiation zu beweisen, ihm befahl, sie vorerst zu glauben, und ihm versprach, ihm nachher mit einer Demonstration aufzuwarten. Darauf erwiederte ber Pradicant: Dasift ber Geist meiner Jesuiten!... Ich bemerke wohl, Chamier, daß man bei euch eber weiß als man glaubt, und zwar gegen die Ordnung, welche Gott in seiner Rirche festgesett, vorerst zu glauben, und bann erst zu verstehen. Wenn ihr nicht glaubet, werdet ihr auch nicht verstehen. ' Rennet ihr benn nicht den Unterschied zwischen Wiffen und Glauben? Wiffet ihr nicht, daß wie die wissenschaftliche Beweisführung nicht auf der Authorität des Glaubens beruht, ebenso ber Glaube fich nicht auf die Demonstration ber Wissenschaft stütet?

<sup>1.</sup> Isai. VII.

Ift bas für euch zu bunkel, so kommet, ich werbe euch dieses mittelst eines Beispieles deutlich machen. Der h. Paulus vergleicht ben Glauben mit bem Anblick ber Dinge, die wir gleichsam durch einen Spiegel sehen. Als wollte er sagen, daß, gleichwie wir durch den Wiederschein eines Spiegels die Dinge hinter uns sehen; ebenso auch der Glaube, der seine Augen auf den Spiegel der göttsichen Authorität wirft, die ihm eben nicht gegenwärtigen Dinge schaut, und sie also erblickend auffaßt und glaubt. Gleicher Magen, um uns ben Verluft bes Glaubens in ber andern Welt begreiflich zu machen, sagt er, wir werden den Glauben ablegen, sobald wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden, so zwar, daß diese Anschauung des Gegenstandes in gerader Linie, die andere, welche durch den Wiederschein geschah, entbehrlich macht, indem unser Geist den einen Gegenstand nicht bliden tann, ohne dem andern den Rüden zu tehren . . . . . Man kann also unmöglich mit einem und bemselben Ber= standesact auf Grund der Authorität glauben, was man durch die Be= weisführung kennt; oder durch die Beweisführung wissen, was man durch die Authorität glaubt, da Eins das Andere aufhebt, oder der eine Glaube göttlichen, der andere menschlichen Ursprunges ift, der eine übernatürlich, Darum sagt ber h. Chrysoftomus ganz richtig: der andere natürlich. "Wenn der Glaube unsichtbare Dinge betrifft, warum willst du sehen, um "ben Glauben zu verlieren?" Wenn also Gott sich des Glaubens allein bedient, um une in seine Rirche zu führen, und nicht der Wiffenschaft, um fie uns bekannt zu machen, wie in ten Schulen, warum begehrt ihr Demon= strationen, um uns Gegenstände, die den Glauben und nicht die Wiffen= schaft betreffen, mit Beweisen zu begründen?

Man muß sie aber kennen, um sie zu glauben, wird man sagen. — Wie so, Chamier? Man muß sie also durch die Beweissührung wissen? D spitssindiger Geist, der die Kenntniß des Glaubens nicht von jener der Wissenschaft unterscheidet! Man muß sie kennen, ja wohl; aber wissen, mit Nichten. Es sey denn, du verstehest durch Wissen, was man über= haupt kennen heißt. Denn das Wissen durch Beweissührung, von dem hier die Rede ist, und das du von jenem Mönche verlangtest, verträgt sich unmöglich mit dem Wesen des Glaubens, der kennt was er glaubt, aber nicht weiß, das heißt, nicht immer versteht (wie bei Geheimnissen 2c.), weil dieses nur durch Demonstration geschehen kann.

Rimmst du deine Zustucht zu dieser Beweisführung, um zu glauben, weil du nichts glauben willst, als was dir augenscheinlich dargethan wird: so wird Jedermann einsehen, daß du nicht glaubst wegen der Authorität Gottes, welche allein der Beweggrund deines Glaubens seyn soll; sondern wegen der dich dazu nöthigenden Beweisgründe. Und so that eben der h. Thomas, der die Wundmale Christi, die er auf das Wort des gött= lichen Heilandes glauben sollte, sehen und betasten wollte, und durch diesen Unglauben der Authorität Gottes zu nahe getreten; weshalb er durch

übernatürliche Reue und Buße getroffen, in diese rührenden Worte ausbrach: Mein Herr und mein Sott! wodurch er unsern Herrn um Verzeihung bat und in Segenwart seiner Mitapostel Abbitte that für die dem Herrn zugefügte Beleidigung, seiner unwidersprechlichen Authorität und Wahrhaftigkeit die Beweissührung vorgezogen zu haben. Solche Ungläubige Chamier, send auch ihr, indem ihr Demonstrationen verlanget für Dinge, die von vornherein geglaubt und nicht bewiesen werden müssen. Sanz richtig und gläubig dagegen handelte jener Mönch, wer er auch immer senn mag, welcher in Gemäßheit der Natur des Glaubens und der Worte des Propheten (Isai. VII.) vor der Beweissührung den Glauben begehrte.

Allein, wird man erwidern, der menschliche Geist, der seiner Größe sich bewußt ist, begnügt sich nicht mit dem Köhlerglauben. Man soll auf eine andere Weise, als die Papisten gewöhnlich thun, Rechenschaft von seinem Glauben geben, sich nicht mit dem Credo allein zufrieden stellen, und sich im Uebrigen auf das Verlassen, was Gott sagt und die Kirche lehrt.

Das find mahrlich schöne Worte und wären beinahe im Stand uns irre zu machen. Doch vor allem erlauben wir uns drei Worte. Die Bisfenschaft der Glaubenssachen, die ihr unfrer groben Unwissenheit entgegensetet, ift zweifacher Art; - bie Gine geht bem Glauben voran, bie Andere folgt ihm nach. Von welcher rebet ihr? Antwort, von jener, bie auf ben Glauben folgt. — Das ift aber fehr fehl getroffen, Berr Chamier; weil diese Wissenschaft keineswegs die in Frage stehende Beweisführung als Bedingung bes Glaubens verlangt: benn fie weiß, oder um noch richtiger zu sprechen, fie tennt die Dinge erst nachdem fie geglaubt hat; welche Wissenschaft in ihren Forschungen so weit als ihr beliebt voranschreitet, indem keineswegs Alle im Fall und noch weniger in ber Nothwendigkeit find, sich mit dem einfachen Glaubenssymbolum zu begnügen ober, wie man fagt, fürlieb zu nehmen. — Ihr muffet alfo bie andere Wiffenschaft im Auge haben, nämlich die, welche dem Glauben vorausgeht und die Ueberweisung zur Bedingung stellt, um zu wiffen und zu glauben. Und da verrennet ihr euch noch weit mehr, weil fie, wie wir schon bemerkt haben, bie göttliche Authorität, bas Fundament bes Blaubens ganglich aufhebt.

Dem sen indeß wie ihm da wolle, so wage ich es, mich von euch fortreißen zu lassen, und dem Meister Chamier, der mit seinen reformirten Siegen so großen Lärm geschlagen, ein Stück Wegs in seine Argumentation hineinzufolgen. Doch die Vignoles, und die Nicolas, desgleichen
die guten Geister, die aus der katholischen Kirche unser Schlachtseld
überschauen, sollen ja nicht hoffen oder fürchten, daß ich die Wassen streden werde, wenn ich auf einen Augenblick die schwarze Schärpe der Reperei
anlege. Ich werde nur deswegen unter den Feinden erscheinen, um sie besto

beffer kennen und erkennen zu lernen, und einen Jeglichen auf seine Schaben aufmerksam zu machen.

Beil bemnach, Berr Chamier, euerm Borgeben gemäß die wiffen= schaftliche Grörterung nothwendig ift, bevor man glauben tann, und ihr in ber Lehre von der Transsubstantiation dieselben anwendet: so erlaubt mir, daß ich fie fraft derselben Gewissensfreiheit auch bei den übrigen Glaubenspunkten in Ausübung bringe. Und um nicht die schwierigsten und unserm Sinne am wenigsten zugänglichen in Angriff zu nehmen, so blei= ben wir bei folgendem Sape stehen: Es gibt einen Gott. Die Renntniß von demselben haben wir auf breifache Weise. Die Erste durch bas von Ratur in unfrer Seele entzündete Licht, durch deffen Strahlen erleuchtet die rohesten Bölter der Erde ihn erkennen. Die zweite durch die Augen= scheinlichkeit seiner Wirkungen, nämlich die Erschaffung der Welt, durch welche wir stufenweise zur Erkenntniß des Schöpfers gelangen. Die britte durch die von ihm selbst ben Menschen gemachte Offenbarung, in der er fagt: baß er ift und wer er ist. Bon diesen brei Renntnissen gehöret weber die Erste noch die Zweite zur gegenwärtigen Frage. Wir find also auf die Dritte beschränkt. Denn durch jene zwei wissen wir, daß ein Bott ift; burch biese glauben wir es, und zwar auf Grund der uns gemachten Offenbarung.

Weil nun, Herr Chamier, die Demonstration dem Glauben voran=
gehen muß, so bitte ich euch, beweiset mir folgenden Sat, nicht daß Gott ist;
sondern diesen Andern: daß er geoffenbart hat, daß er ist. Mit
welchem Ausweg werdet ihr den Anfang machen? Oben in meinem ersten
Theil habe ich bewiesen, daß unser Verstandesvermögen nur durch zwei
Wittel sich bethätigt, durch Auffassung der Worte oder durch Säte, die uns
von bekannten Säten abgeleitet werden. Welche nothwendige Connexion
sindet ihr in den Ausdrücken dieser Proposition, oder durch welche bereits
bekannte Säte werdet ihr diese Schlußfolge ziehen: Gott hat geoffen =
bart, daß er ist? Wenn man also nichts glauben soll, als was vorerst
bewiesen worden, wie wollet ihr, daß ich diese glaube, weil ihr mir sie so
wenig beweisen könnet, als nach euerm Vorgeben jener Mönch die Trans=
substantiation?

Was werden wir also von allen übrigen Propositionen denken, die wir wegen der nämlichen Authorität glauben sollen? Ihr begehret, daß man euch die Wesensverwandlung des Brodes in den Leib Jesu Christi beweise, um sie glauben zu können. Da frage ich euch aber, Chamier: Glaubt ihr, daß Christus einen Leib habe? — Ich glaube es, entgegnet ihr. — Um es zu glauben, ist es euch dargewiesen worden? Denn es ist damit nicht ausgemacht, daß ihr saget, Gott habe es gesagt. Für die Papisten wäre es freilich schon recht und genügend; für den reformirten Glauben aber würde es nicht auszreichen, indem derselbe nebst der Authorität auch noch die Demonstration verzlangt. Beweiset mir also, nicht daß er einen Leib habe, weil es Gott gesagt;

sondern ohne Umschweif und rundweg, daß Gott gesagt, Christus, wahrer Gott, habe einen wahren Leib. Ist dieses einmal dargethan, dann könnet ihr versichert senn, daß ich gern zugebe, Gott habe nicht nur einen Leib, sondern er könne sogar nach Belieben damit verfügen, und ihn besherbergen, wo er es eben für gut sinde.

Armer blinder Mann! wer greift nicht mit Banden, daß er durch biefe Beweisführung alle Authorität Gottes vernichtet, indem er wie St. Thomas nur gegen gute Bürgschaft seinen Glauben austauschen will ? Er zerstört sogar von Grund aus selbst den Glauben, zu dem er uns einladet, weil die Unevidenz seines Gegenstandes mit der von ihm verlangten Evidenz der Demonstration fich nicht vereinbaren läßt. Und dieses eben hat, wie ich bereits angebeutet, die alten Bater bewogen, die Manichaer zu Schanden zu machen, welche fich auf dieselbe Beweisführung berufen und gleicher Magen ein Chamier und Consorten die göttliche Authorität zu Grund und Boben richteten. Darum behohnlachten fie ben abtrunnigen Julian, welcher mit terfelben Wiffenschaftlichkeit und Demonstrationseitelkeit prangte und pu fagen pflegte: "Die Rebegabe ist auf unfrer Seite; uns allein ziemt es ju "philosophiren; ihr aber (sprach er zu den Christen) send in der Rindheit "und Barbarei, weil eure ganze Beisheit nur allein in biefem Rreuze be-"steht." Eine jener ber heutigen Apostaten nicht unähnliche Ginwendung über die Unwissenheit der Ratholiken, deren Glaubenseinfalt keine größen Wissenschaft erheische, um selig zu werden, als daß man blott und blot glaube, was Gott geoffenbart, und es auf das Zeugniß ber Rirche hin glaube.

Allein die Vernichtung dieser Authorität Gottes, der wahren Grundlage des Glaubens, wird noch weit mehr in die Augen springen, wenn ihr, Apostaten, verlanget, daß wir der eben berührten und von euch begehrten Demonstration noch das hinzufügen, was ihr ganz besonders über das Fundament eures Glaubens lehret. Ueber die Geheimnisse des Fundamentes müssen wir hier eine Betrachtung anstellen, und beweisen, daß tasselbe die Quelle so vieler Irrthümer ist, von der die neuere Reformation wimmelt, und daß wer darauf baut, allmählig nicht nur der Apostasie, sondern dem Atheismus aucheim fallen wird.

Weinung über diesen Gegenstand. Bon seinem Ehrgeite getrieben, eine eigene Secte zu stiften, aber dennoch Luthern gegenüber, der gegen Zwingli mit der ihm eigenen Heftigkeit polterte, nicht ohne Furcht und Besorgnist stellt er einen Mittelweg, wo er von der Kirche und deren Kennzeichen handelte, die Behauptung auf, daß wenn gleich die Reinheit der Lehre und die Verwaltung der Sacramente Merkmale der Kirche sehen, nichts besto weniger es sich ereigne, daß die Lauterkeit doch vermißt wurde in einigen Religionsgesellschaften, welche sich in Allem und allerwärts zu dem Evangelium bekannten, und man sie desungeachtet Kirchen nannte, wosern sie in Bezus

uf das Glaubensfundament nicht im Irrthum waren. Daher die Berschiedenheit der Irrthümer: — die Einen, welche sich an dem Fundament des Blaubens vergriffen; die Andern, welche diese Grundlage unangetastet ließen, ragegen andere weniger wichtige Glaubensartitel läugneten. Nur Jene also sind Reper und des Bannes würdig; diese aber verdienen in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen zu werden, weil ihre Lehre gleichgültig sin, geglaubt oder nicht geglaubt werden könne, ohne daß dem Glauben zu nahe getreten werde.

Belch ein Fundament, guter Gott! ober vielmehr welcher Lockersand in inem unsichern Teiche! Wir bemerkten oben, daß das wahre Fundament des Blaubens nicht von bem materiellen Gegenstande, dem er zustimmt, sondern von bem formellen Gegenstande, wegen beffen man glaubt, nämlich von ber Luthorität Gottes genommen werden muffe. Run feben wir dasfelbe bier inf ben materiellen Gegenstand gesetzt, bas heißt auf gewisse Artikel, die ihr ür wichtiger und wesentlicher haltet als die Uebrigen. Und zwar sehr thö= ichter Beise, weil dieser materielle Gegenstand so wohl bem menschlichen us göttlichen Glauben eigen seyn kann, indem die göttlichen Dinge mit bem inen wie mit bem andern Glauben aufgefaßt werden können. Zum Beispiel vient der Glaube der Schismatiker, welche alle Artikel der katholischen Kirche innehmen, wiewohl ihr Glaube blos menschlich ift. Man muß also weiter porschreiten und tiefer hineingraben, um jenen unerschütterlichen und fichern Jelsen, ber die mahre Grundlage ist, aufzufinden. Befragen wir einen Ortho= voren über seinen Glauben, so wird er euch sein apostolisches Symbolum berfagen: Das ist der Glaubensstoff. Fragen wir ihn, warum er es glaube, io wird er antworten, wegen der Authorität Gottes, der nicht lügen kann und es geoffenbart hat. Sehet ihr da nicht, daß die Materie des Glaubens ticht das Bundament desselben ift, sondern daß dieses weiter reicht, tiefer zeht, fester steht, bem göttlichen Glauben allein eigen ist, und nicht auch jugleich dem menschlichen Glauben zukommt, wie basjenige, das ihr auf= dellet.

Da erwiedert ihr aber: Die Thorheit ist wohl hier und nicht bei uns, reil wir jenen Artikeln, die ihr materiellen Gegenstand des Glaubens heißet, zicht anders den Namen Glaubensfundament geben, als weil sie sich auf ras Ansehen gründen, weßwegen wir sie allein glauben. — Ihr sagt dieses; ind es könnte einen Schein der Wahrheit haben; würdet ihr das Glaubensundament überhaupt auf alle Dinge sehen, welche von Gott geoffenbart enn können, und sagen: Wiewohl der menschliche Glaube unter einer Rücksicht sie glauben kann, so glaubt dennoch der eurige als göttlicher Glaube ie nicht wegen dieser Authorität allein. Warum send ihr aber so undesonnen, strafet euch selbst Lügen durch eure Eintheilung in wichtigere und veniger wichtige Glaubenspunkte? Und was gedenket ihr wohl auszurichten nit dieser artigen Abtheilung, indem ihr das Glaubensfundament auf die Vinen seet, ohne euch um die Andern zu bekümmern? Mit was bemesset

ihr benn die verschiedene Wichtigkeit der Glaubensartikel? Erkennet ihr sie an der Größe und Würde ihres Inhalts und Wesens, so daß die Sottheit Christi vorzüglicher wäre als die Menscheit und die Läugnung dieser ein geringerer Irrthum wäre als die Läugnung jener? Das heißt man aber nicht die Natur des Glaubens erkennen. Denn dieser beruht sowohl auf einem Artikel als auf dem Andern, das heißt auf der Authorität Gottes, und Beide sollen ebenmäßig geglaubt werden. In sofern er weiß, daß Gott die Menscheit und Gottheit Jesu Christi zugleich geoffenbart hat, nimmt er die Eine wie die Andere als geoffenbarte Wahrheit an, und macht sie ein eben so großes Gewissen daraus, die Eine wie die Andere zu läugnen.

Was sollen wir also von eurer schönen Lehre denken, die mit wahrhaft reformirter Freiheit trennt, was die göttliche Authorität eint, damit es miteinander geglaubt werde? Was treibt euch zu einer solchen Theilung? Bott hat alle jene Artikel geoffenbart, ober nicht. hat er fie nicht geoffenbart, so soll man gar nicht glauben, und sie nicht als minberwichtig ansehen, wie ihr es thuet. Denn ber Glaube ist nicht nur verpflichtet, Alles anzunehmen, was Gott geoffenbaret hat, sondern auch nichts als Solches zu glauben, was er nicht geoffenbart. Man thut Gott teine geringen Unbild an, wenn man ihm etwas zuschreibt, was er nicht gesagt, und glaubt, daß er es gesagt, als wenn man nicht glaubt, was er wirklich gesagt. Geschieht bas Erste, wozu bas, ich bitte barum? Nicht wahr, um geglaubt zu werden. Und warum nur geglaubt zu werden, sind sie benn nicht gleich wichtig für den Glauben, der fie in Empfang nehmen foll? Warum erhebt ihr euch also über Gottes Urtheil, um über seine Offenbarungen Gloffen anzustellen und zu fagen, daß die Einen wichtig seyen und geglaubt werden muffen, mit den Andern aber es nicht dieselbe Bewandtniß habe? Es ift ein großes Unglud, daß euch Gott nicht in's Leben gerufen zur Zeit, wo er seine Wahrheiten geoffenbart, um ihn zu verhindern, sich papistisch zu gebaren, und Dinge zu offenbaren, womit er ben Glauben ber Menschen zu beschweren hätte unterlassen können, fintemalen fie für das ewige Seelenheil von keiner Wichtigkeit senen.

Ihr könntet uns mahrlich kein schlagenderes Argument in die Sande liefern, um daraus den unwidersprechlichen Schluß zu ziehen, daß ihr sogar jene Artikel, die ihr wichtig nennet, und mit einem göttlichen Glauben zu erfassen vorgebet, nicht um der Authorität Gottes willen glaubet? Denn glaubet ihr sie aus diesem Beweggrunde, warum glaubet ihr nicht aus derselben Ursache auch die andern Wahrheiten, die ihr doch auch als Glaubensartikel, das heißt, als von Gott geoffenbart bekennet? Ihr sagt, weil sie minder wichtig sind für das Seelenheil. Allein hat er sie denn nicht auch geoffenbart? Wir aber sagen weit richtiger und der reinen Wahrheit gemäßer, daß, weil ihr, ungeachtet des göttlichen Ansehens, diese nicht glaubet, indem es euch nicht für gut scheint, sie zu glauben, ihr jene glaubet, eben weil es euch so gefällt; also nicht wegen der göttlichen

Authorität, welche ihr verachtet, sondern wegen eures eigenen Urtheils oder wegen eures Eigenthumes, weil es euch so und nicht anders behagt.

Laßt uns jest dieses materielle Fundament näher beschauen, weil das formelle, nämlich Gottes Ansehen, ganz und gar abgethan ist, und die wichtigen Artikel, auf die es beschränkt ist, in Untersuchung nehmen. Sind sie gewiß und festgesetzt, das heißt, gibt es derer eine gewisse Zahl? D barbarische Scythen, deren schwankende Häuser kein sicheres Fundament haben!

Calvin liefert den Unterschied zwischen den mehr oder minder wichtigen Artikeln, und da er die feine Lauterkeit des Wortes, die er für ein Merkmal ber Rirche geltend macht, auf die Reinheit des Fundamentes, bas er beibehalten wissen will, beschränkt: so gibt er uns ein Meisterstud seines Dandwerkes, indem er, nach Art des Tintenfisches, in das Wasser bieses tiefen und Fundamentalgeheimnisses Tinte gießt, um Jene zu täuschen, welche in den tiefen Abgrund hinabschauen möchten, und so läßt er ben Umfang bieses Fundamentes unbestimmt, um basselbe erweitern ober ver= engen zu konnen, je nach ber Laune ober bem Bedürfniß, ober nach ber Grille feiner Mitbrüder. Daher die Verschiedenheit ihrer Meinungen über diesen Begenstand. Der Eine will, daß das apostolische Symbolum dieses Fun= dament bilbe; ein Anderer, daß man die Schrift dazu nehme, und sonst nichts; ein Dritter sagt zwar, was es nicht sen, aber nicht was es sen. Alle jene Fragen über bas Abendmahl, die Taufe, ben Zustand und bas Amt Jesu Christi, die Dreieinigkeit, die Gnadenwahl, die freie Willtur und Andere mehr entscheiben nichts, und die ewige Seligkeit ift ohnehin nicht dadurch bedingt. Das einzige mahre Fundament ist die Läugnung bes Papsithumes, da ein Jeber selig werben kann, wohin er sich immer wende, wofern er nur die gesammte Lehre der Römischen Rirche verab= scheut, verwünscht und verflucht.

Bei welchem muß man aber endlich stehen bleiben? Die armen Gewissen waren unstet und wankend beim Stillschweigen eines so großen Reisters und der Ungewisseit seiner Jünger, als plötlich ein ausgezeichnetes und berühmtes Subject auftauchte, der nach dem Bunsche der reformirten Kirchen Frankreichs in einer hand das Schwert führend und in
der andern mit der Feder bewassnet, die Gränzsteine versetzte und die Grundlage auf die alleinige Anrufung Christi befestigte. Denn nachdem er die Rirche "Eine Gesellschaft der Gläubigen, welche durch Jesus Christus an Gott glauben," desinirt hat, geht er in das Wesen dieses selben Fundamentes ein, und hält dafür, "daß gleichwie ein Mensch, der mit dem Aus"sate oder dem Kredsschaden behaftet ist, nicht aufhört, ein Mensch zu
"senn, so lange seine Seele mit dem Leibe verbunden ist, ebenso eine
"Kirche, wiewohl krank an mehreren und sehr gefährlichen Irrthümern,
"dennoch nicht aufhöre Kirche zu seyn, so lang die Anrufung Christi in
"berselben sich erhalte." Das heißt doch wohl, vermöge dieses Mährchens, daß dieses Fundament nichts anderes sen, als das Bekenntniß des Artikels von der Gottheit Christi, wegen welcher man ihn anrufe, und daß außerbem am Uebrigen nicht viel gelegen sey. Wann bieß nicht ber wahre Aussatz und Krebsschaben ift, so weiß ich nicht, was noch Töbtlicheres erfunden werden kann. Doch es ist der Tod selbst noch nicht, so lang, wie er sagt, diese Lebensader noch in ihm bleibe. Es ift dieses ein ber Gewandtheit bes neuen Baumeisters würdiges Fundament, bergestalt zusammengepreßt, daß man diesen heiligen Namen Rirche allen reformirten Gefellschaften beilegen kann. Das hätte man aber nicht thun konnen, wenn man es auf einige andere Artikel ausgebehnt haben würde. Um demnach fie alle zu befriedigen und ihnen das Berlangen auszusprechen, fie mit allem erbenklichen Wohlwollen zu behandeln, ungeachtet bes Aussapes ober bes Rrebsübels, von bem fie bededt ober zerfreffen fenn burften, hat man ein allgemeines und gemeinsames Fundament gesett, auf bem alle gläubigen Gesellschaften fich nieberlaffen, fich gegenseitig erkennen und bem Papstthum eine ewige Liga schwören können.

Was werben wir wohl zu einer solchen Lehre sagen? Und was könnten wir auch Bestimmteres darüber äußern, als daß es das wahre Fundament jenes großen Gräuels der Verwüstung ist, den sie dem Scheine nach mit so gewaltigem Abscheue sliehen? Zerstören wir diesen Gräuel durch ihn selbst und durch die Gottlosigkeiten, welche ihm wie aus einer unreinen Quelle entströmen. Laßt uns ihn zerstören, sage ich, ohne Furcht vor jenem blipenden Degen, den der Urheber dieser Lehre nicht sowohl zum Verwunden als zum Blenden an der Seite trägt.

Doch lagt une ben Anfang machen. Welches ift biefes neue Fundament, das, sobald jenes des rechtfertigenden Glaubens, das Einzige, welches uns den himmel öffnet und une strack in die ewige herrlichkeit führt, von Grund aus zerstört und vernichtet? Denn haben wir nicht so eben gehört, daß der Gegenstand desselben die Verheißung Gottes ist nebst der innern Gewißheit eines Jeden, im Besite bes gottlichen Wohlwollens zu senn? Warum also ein in unsern herzen durch die Hand des h. Geistes so fest gebautes Fundament wegwerfen, und es mit dem einzigen Artikel ber Anrufung Christi als Gottes zu erschen und uns dem Glauben hingeben, daß uns Gott als seine Auserwählten liebe? Denn wiewohl der heilig= machende Glaube in eurer Lehre unsern Herrn Christus voraussetet, um beffen willen Bott euch liebt, verlangt er nicht überdieß noch, bag ihr nebst euerm Glauben an Gott und an Jesus Christus, seine Berheißungen auf euch anwendet und wirklich und sicher glaubet, ihr send die geliebten Schooskinder des himmlischen Vaters? Und zwar muß dieser Glaube so unerschütterlich seyn wie ber andere und ihr muffet, wie auf einem zuverlässigen Fundament, barauf ruben und jenen seligen und tiefen Schlummer schlafen können, von dem bereits die Rede war.

Warum beraubt man ihn also burch biese neue Lehre, bes nüplichsten,

vo nicht des kostbarsten Kleinods, seiner Wesenheit, weswegen allein sie mit dem glorreichen Titel des rechtfertigen den Glaubens benamset wird? Denn wer möchte behaupten, daß der Glaube an die Gottheit Christi nothwendig die Ueberzeugung von Gottes Wohlwollen gegen uns, den zweiten Theil des Fundamentes dieses Glaubens, mit sich führe, — tch wiederhole es, wer möchte dieses behaupten, ohne daß er befürchten müßte, sich dem fast allgemeinen Gelächter auszusetzen, da so viele Leute an jenem Glauben halten, so wenige aber von diesem überzeugt sind.

Lassen wir jedoch den rechtfertigenden Glauben, der auch nicht der min= desten Laune, und Wandelbarkeit eurer Lehre zu widerstehen vermag, so daß man in Wahrheit von ihm sagen kann: Er ist ein Spiel bald des Ost=, bald des Nordwindes u. s. w.

Sprechen wir vielmehr von dem wahren tatholischen Glauben. Welche Ungeheuer von Gottlofigkeit bringt uns in die Rirche bas neue Fundament dieses einzigen Artikels, der sich mit dem Glauben an die Gottheit Christi begnügt, ohne sich um all das Uebrige, das uns der Beiland geoffenbart hat, zu bekümmern. Mit Ausnahme bes Arianismus, der dieses Dogma laugnet, muffen alle andern Repereien, die je gewesen, find und senn werben, wider die andern von derselben Gottheit geoffenbarten Glaubens= punkte, durch diese Lehre in die Einheit des Glaubens aufgenommen werben. Liefert ihr uns nicht ein schlagendes Beispiel in den Repereien eines Aerius, eines Bigilantius, eines Jovinians und andrer von der Urfirche verworfenen Irrlehren, welche ihr in eure Religionsgemeinschaft aufnehmet, weil sie, wie ihr sagt, das Fundament nicht zerstören? Wenn ihr diese Repereien nicht ausschließet, warum nicht alle Andern, und sogar biejenigen, welche die allerwesentlichsten Wahrheiten in Abrede stellen, z. B. bie h. Dreieinigkeit? Denn ist die Gottheit Christi allein das Fundament des Glaubens, was liegt alsbann baran, ob man die Gottheit des heiligen Beistes glaube ober nicht glaube? Wäre aber alsbann der Irrthum nicht boch zu arg? Ich läugne es nicht; es bleibt aber dennoch immerhin, nach euerm Grundsate, ein Irrthum, ein Aussatz, ein Krebsschaden, der aber nicht ben Tob des Glaubens verursacht, weil er die Gottheit des Sohnes, ber beffen Leben ift, nicht umftößt.

Und die Menschheit Christi wird die unangetastet bleiben? Man kann nach dem, was jenes Ungeheuer der Ubiquität uns lehrt, davon sich einen Begriff machen. Nach dieser Irrlehre wäre der Leib Christi wie seine Gottsbeit von dem ersten Augenblicke ihrer Vereinigung mit einander überall gegenwärtig. Daraus ergeben sich nachstehende Schlußfolgen, die ich nicht allein, sondern ihr selbst mit mir, gegen die Ubiquisten ziehe. Also alle Hauptstücke, welche die Menschheit Christi betreffen, wären ungegründet und falsch. Denn wie kann ein Leib, der allenthalben gegenwärtig war, von einer Jungfrau geboren werden? wie der ein Kind, ein Knabe und nachher ein Mann sehn, der keinen Zuwachs erhalten kann? Warum eher

in Juda als anderswo? warum in Jerusalem eher als im übrigen Judenland? warum auf dem Calvarienberg eher als in Jerusalem, da er überalt
war? wie wurde ein Leib, der Alles umfaßte, von den Juden gefangen
genommen? Warum an ein Rreuz geschlagen, wenn die Arme weiter reichten als die beiden Pole? Wie konnte Derjenige, der von größerem Umfange
war, als der himmel, in der Erde begraben werden? Oder wie ist Gr,
schon im himmel, in den himmel gestiegen? Was bedeutet dieß Alles, ihr
Apostaten? — Aussähe? Rrebsübel? oder weil es nur wider die Menscheit
ist, ein Fieder und nur ein leichtes Fieder? Ja, in euerm Sinne, weil
es euch nicht hindert, die Urheber und Anhänger dieser häresieen als Bris
ber zu erkennen, und zwar um so mehr, weil sie das Glaubensfundament
nicht zerstören. O die daher in der Kirche unerhörtes Fundament, das die
verdienstlichen Ursachen unsers Heils nicht umfaßt, sondern sie der Begierlichseit der Reherei preisgibt, um sie nach Belieben und Laune anzunehmen,
oder unter die Füße zu treten!

Doch warum spreche ich von den gefährlichsten Repereien, die nach dies ser neuen Lehre nur Krebs und Aussatz sind, da selbst die Apostasie, und zwar die größte, die je gewesen, der schrecklichste Gräuel der Verwüstung und der wahre Tod des Glaubens, wie ihr saget, unter dem Schutze dieses Fundamentes in die Gemeinschaft eurer Kirche aufgenommen werden kann? Ich meine die Lehre der römischen Kirche.

Welches sind benn die Gottlosigkeiten, die euch so großen Abscheu einstößen? Der Primat, ben sie dem Papst über die andern Bischöfe zuertennt; die Anrufung der heiligen, und die Verehrung der Reliquien, die ihr ganz besonders Gößendienst nennet; die Gebete für die Verstorbenen, und der Reinigungsort; die Lehre von dem freien Willen, und den guten Werken; das Opfer der Messe, und noch andere Dinge, die ihr Menschenssaungen und Ersindungen des Teufels nennet. Nehmen wir dieses einen Augenblick für wahr an, wenn es euch Freude macht. Ich frage euch aber, verstößt dieses Alles oder auch nur etwas gegen das reformirte Fundament der Anrusung Christi? Oder ruft man etwa in der Römischen Kirche unsern herrn Christus nicht mehr an? Behauptet ihr dieses, so frage ich euch: Schamlose, woher hättet ihr denn die Nachricht, daß Christus Gott ist, wenn ihr es nicht aus unserm Munde wüßtet? Wenn ihr saget, aus der Schrist: so frage ich euch abermal, von wem anders als von der Kirche habt ihr die heilige Schrift empfangen?

Da also dieses Fundament unerschütterlich und unverrückt bleibt, was liegt nach eurer Lehre daran, ob man alle diese Artikel glaube oder nicht glaube? Diese Artikel aber, sagt ihr, können nicht fest stehen ohne die Vernichtung des Fundamentes. Denn wie kann z. B. das Verdienst des Todes Christi mit der Lehre von den guten Werken, von dem freien Willen und dem Meßopfer bestehen? — D ihr Thoren, wohin verirret ihr euch? Habt ihr denn vergessen, daß die Anrufung Christi, und nicht das Vers

ienst seines Todes, das einzige Fundament des Glaubens ist? Habe ich uch nicht so eben dargethan, daß die Ubiquisten, die eure diesem Tode vidersprechende Meinung bekämpfen, dennoch von euch als reformirte Brüder angesehen werden, weil sie, ungeachtet ihrer entgegengesetzen Lehre insichtlich des Todes Christi, dasselbe Fundament seiner Gottheit beibes salten? Wenn also bei diesen der Tode nicht zum Glaubensfundament zehört, warum soll es bei Andern dessen Verdienst senn?

Die Berehrung der Beiligen muß aber doch gewisser und sicherer dieses Fundament ausheben? — Auch diese nicht, so wenig als die andern Buntte. Ohne daß ich mich in die Erörterung wesentlicher Dinge einlasse, berer Berständniß eure Berblendung euch unmöglich macht, will ich mich blos auf das berufen, was ihr selbst eingestehen müsset. Ich frage euch also: Aus welcher Ursache haltet ihr die alten Väter für gläubig und orthodor, obschon sie diese Anrufung der Beiligen und andere wegen ihres Ansehens in der römischen Kirche beibehaltenen Artikel geglaubt haben? Geschieht es nicht deßhalb, weil dieß Alles das Fundament des Glaubens in ihnen nicht zerstört habe, indem es nach euerm Fürgeben, eitel Stroh und Stoppeln waren, was diese guten Väter, unbeschadet dessen Bestigkeit, auf das wahre Fundament gelegt haben?

Wenn es nun dem also ist, und diese Artikel, in der Person der Väter, dieses Fundament nicht zerstört haben, wer wird uns weiß machen wollen, daß dieses heut zu Tage geschehe? Die Wahrheit, welche ewig seyn muß, und die Natur des Glaubens, welche immerdar die nämliche seyn soll, hätten also eine Veränderung erlitten, dieses Fundament erschüttert, und es, was unter derselben Last der vergangenen Zeiten nicht geschehen, in unsern Tag gedrückt und zu Nichte gemacht! Oder ist etwa, was in dem Munde der Väter vor Gott gleichgültig gewesen, in der Neuzeit bei den Papisten ein Gottesraub und ein Götendienst geworden? Der h. Geist sagt aber, er erkenne keinen Unterschied der Personen....

Doch gehe ich weiter voran und beweise, daß dieses nämliche Fundament der Anrufung Christi bei euch nicht zu sinden ist. Was wird man von euch anders sagen, als daß ihr eigentlich wahrhaft so beschaffen send, wie ihr die Katholiken schildert, nämlich Apostaten, nicht allein weil ihr die von euch sogenannte römische Apostasie billiget, sondern noch andern Dingen Thür und Thor öffnet? Welch ein weites Feld, um eine schöne und ruhmvolle Laufbahn zu eröffnen! Welch ein unermeßliches Meer, um da mit geschwellten Segeln die Wogen zu durchschneiden! Doch behalten wir uns diese Gelegenheit für ein andermal vor, weil es uns zu weit führen würde, und wir nothwendig in die Trinitätsfrage gerathen müßten, welche in Polen und unlängst in Siebenbürgen neue Secten zum Vorschein gebracht. Dabei müßten wir auch noch weitläusig über die Menschheit und das Mittleramt Christi sprechen, und dadurch an's Licht stellen, wie weit ihr davon entsernt send, unsern Erlöser Gott im himmel gleich zu stellen,

— Geheimnisse, die ihr wohl zu verbergen suchet, welche aber Jene, die mit eurer Lehre etwas näher bekannt find, sonder Duhe durchschauen.

Ift es nicht eben bieses, welches eure Lehrmeister burch ein unzweibeutiges Zeugniß uns zu verstehen gegeben, indem fie die besondere Anrufung Christi, von der hier die Rede ift, aus den Kirchengebeten gestrichen? Denn findet ihr darin auch nur ein einziges Gebet, bas fich namentlich auf die zweite Person der Dreieinigkeit bezoge? Eben so wenig als Gines zu dem h. Geist; sie sind alle an den Vater gerichtet. Und warum nicht auch an Jene, wie an Diesen? Ober boch wenigstens, warum nicht an Jesus Christus, wenn er euch Gott ist, weil ja doch seine Anrufung als bas einzige Fundament eures Glaubens gilt? Ift es wohl erlaubt, so wenig Rücksicht zu nehmen auf das, was ihr öffentlich vor aller Welt bekennen folltet? Es geschieht dieß ohne Zweifel wohl deßhalb, die Leute zu bem vorgestedten Endzwede allmählig vorzubereiten, nämlich zur calvinischen Reformation der Gottheit des Sohnes, was sie im Anfange zu unternehmen nicht den Muth gehabt, fich einsweilen damit begnügend, diefes Reformationsbret für ihre Jünger in Bereitschaft zu halten, welchen et schon gelingen werde, die Gottheit Christi abzuschaffen, nachdem die Anrufung besselben aus ben öffentlichen Gebeten verbannt worden. Denn das ist der Geist eures Evangeliums, nicht so rasch vorzugehen, sondern langsam voranzuschreiten, um diese Festung des Christenthums tunft- und triegemäßig zu zerstören und in Asche zu legen. Schreit nach biesem so laut ihr wollet: Gotteslästerung! Berleumdung! fie haben nie an Solches gedacht! Ich werbe euch hoffentlich bald beweisen, daß Calvin einem Jeben von euch in seinem Lehrgebäude Mittel an die Band gegeben, wie euern Mitbrüdern in Polen und Siebenburgen, so auch in Frankreich, ben Arianismus zu verbreiten....

### Kapitel III.

Von den Ursachen des Glaubens: Nach der Angabe der Pradicanten ware der h. Geist Allen und Jedem verliehen, nicht nur zum Glauben, sondern auch zum Wissen und zum Verständniß ter h. Schrift. Dagegen streitet die allgemeine Unwissenheit der Jünger und Lehrmeister in ihrer vermeinten Kirche.

## Kapitel IV.

Wenn ber h. Geist Allen gegeben wirb, nicht nur für ben Glauben, sondern auch für bas Wissen, ohne Mitwirkung der Kirche, so wäre bie Einsehung des alten Priesterthums unnöthig gewesen, und zwecklos wäre auch bas Amt der Prädicanten. Mit dieser Lehn tann weder die Prädicantenaristotratie, noch die Monarchie der Römischen Kirche bestehen, und Erstere muß in Demotratie umschlagen.

.... Wäre es wahr, daß alle Gläubigen nicht nur den Glauben haben,

<sup>1.</sup> Der nothwendigen Kurze halber geben wir von diesem und den folgenden Hauptstüden nur die Titel mit einigen wenigen Auszügen. D. H.

um die Lehre der Kirche zu befolgen und festzuhalten, sondern auch die Wissenschaft, um sie gründlich zu verstehen, eure Vorträge endgiltig zu beurtheilen, und zwar vermöge des h. Geistes und der Schrift: wie könnet ihr denn noch so thöricht seyn, und euch Gesandte Gottes nennen zum Unterrichte derjenigen, die ihr von vornherein als eben so große Lehrmeister, als ihr selbst seyd, grundfählich anerkennet. Ihr müsset sogar in ihnen noch geswaltigere Gottesgelehrte erblicken, weil ihr sie als eure Richter ansehet. Sie wissen ja eben so gut wie ihr, was ihr sie lehret; warum eure Lehremeister unterrichten wollen? Wem werdet ihr weiß machen, daß Gott euch gesandt habe, um etwas Lächerliches zu thun, nämlich durch sehlbare Menschen Andere zu unterrichten, die bereits unfehlbar durch den h. Geist unterrichtet sind?....

Ihr werdet vielleicht sagen, daß, wenn auch eure Predigten unnöthig wären, so sind es doch nicht die Consistorien oder Synoden, weil das nicht mehr Unterrichte Einzelner, sondern ganzer Gesellschaften seyen.... Warum aber solltet ihr berechtigt seyn, eure selbstgemachten Glaubensbekenntnisse von euern Mitmenschen unterschreiben zu lassen? Der h. Geist und die Schriftkenntniß jedes Einzelnen sprechen ihn von jeder Gerichtsbarkeit sehlbarer Menschen frei, sollten diese auch noch so zahlreich seyn. Oder sind euch eure Consistorien oder Synoden gewichtigere Authoritäten als die alten allgemeinen Concilien?....

Bozu also eure Predigt, eure Confistorien und Synoden? Wie könnet ihr den Leuten zumuthen, daß sie bie von euch geschmiedeten Glaubens= artikel auf euer Zeugniß hinnehmen, da sie so viel als ihr davon wissen? Der wollet ihr fie dazu zwingen unter Strafe des Bannes, wie in Frantreich, ober der Landesverweisung, wie in Deutschland, ober bes Todes, wie in England? hieße das nicht die Gewiffenstyrannei des Papsthums, worüber ihr so viel gelogen und lüget, wieder einführen, und die Monarchie gegen die Aristofratie vertauschen? Das wäre keine reformirte, sondern eine transformirte Tyrannei, nicht vom Bösen ins Gute, sondern vom Schlim= men ins Schlimmere. Da hättet ihr anstatt einen angeblichen Tyrannen, ben ihr mit euerm Scharfblicke in ber Kirche zu erschauen wähnet, nicht nur dreißig Tyrannen, wie in Athen, sondern zu hunderten und Tausenden. Das ware eine Tyrannei nicht nur über bie Menschen, sondern sogar über ben h. Geift gesett, welcher, über alle Gläubigen in vollem Mage aus= gegoffen, um fie frei zu machen, in eine wahre Dienstbarkeit geriethe, und unter ber Band der entscheibenden Pradicanten, Confistorien und Synoben seinen Nacen beugen müßte.

Werdet ihr zu den Sakramenten und zur Kirchendisciplin eure Zuflucht nehmen, um wenigstens von jener Seite die Nothwendigkeit eures Amtes sowohl wegen der Verwaltung als der Sittenverbesserung zu beweisen? Wozu aber? Welches ist das Ziel und Ende der Kirche, in der ihr obenan sitzen und den Leuten eure Amtsverrichtungen aufdringen wollet? — Um

den Weg des Heils zu zeigen, werdet ihr sagen. Wodurch aber wird dieses Heil erlangt? Nicht wahr, durch den Glauben allein? Wenn durch den Glauben allein, wozu Sakramente? Wozu Verbesserung der Sitten? Wozu also euer Amt? Etwa zu nuplosen oder unmöglichen Dingen?....

### Kapitel V.

Das Calvinische Predigtamt wird nicht nur badurch aufgehoben, weil es von fehlbaren Menschen ausgeübt wird, sondern auch, weil es keiner Wahrheit zugänglich ist, wegen der Verderbtheit der menschlichen Natur, die, nach ihrer Lehre, zu allem Bosen geneigt, zu allem Guten unfähig ist und des freien Willens entbehrt.

### Kapitel VI.

Das calvinische Predigtamt wird auch durch ben Mangel an Beruf vernichtet. Luther spricht ben Pradicanten diesen Beruf ab.

### Kapitel VII.

Die Authoritat ber Schrift wird burch bie eigene Lehre ber Prebiger vernichtet.

Genug über ben ersten calvinischen Glaubensgrund, nämlich über den Allen inwohnen sollenden h. Geist und das Predigtamt. Gehen wir jest auf den zweiten Grund über, welcher die h. Schrift senn soll. Nach euern Worten zu urtheilen, hättet ihr die größte Hochachtung für die göttlichen Bücher, indem ihr die Bibel beständig im Munde führet. Wer aber eum Lehre näher betrachtet, der wird sogleich bemerken, daß ihr nichts anders thuet, als was die Keper aller Zeiten gethan, indem ihr nicht durch eure willkürliche Erklärung einzelner Stellen, sondern durch grundlose Berwerfung einzelner Bücher die Schrift im Großen zu Grunde richtet.

Ich frage euch, warum berufet ihr euch auf die Schrift allein? Richt wahr, weil die Kirche dem Irrthum unterworfen ist? Aber aus welchen Ursache beschuldiget ihr sie des Irrthums? Weil sie aus fehlbaren Menschen besteht; weil sie wirklich in Irrthum gefallen; dagegen hat Gott die Schrift vollständig und ungefälscht bewahren wollen, damit die gläubigen und reformirten Seelen zur Sicherstellung ihres Glaubens ihre Zuslucht dahin nehmen könnten. — Wenn dieß Alles wahr ist, so habt ihr, Apostaten, wohl gethan, die Kirche zu verlassen. Wie könnet ihr aber mit solcher Zuversicht euch auf die Bibel verlassen, da dieselbe Ursache, welche die Authorität der Kirche umstößt, auch die der h. Schrift vernichtet?

Wer ist der Urheber der Schrift? Gott. — Sehr gut. Wer ist aber ihr Verfasser? Ist es Gott selber? Nein; seine Hand hat nichts geschrieben als die Gesetztafeln, die er dem Moses gab. Wer also? Die Propheten und Apostel. Waren aber diese nicht auch Menschen wie die Uebrigen? waren sie, wie ihr selbst gestehet, nicht ebenfalls sehlbar und dem Irrthum ausgesetzt gleich den Andern? Hätte ich daher keinen andern Berweis als diesen, so wäre er schon hinreichend, jeglichen Glauben an die

Unfehlbarkeit der Schrift zu erschüttern. Denn ist euch die Menschheit die einzige Ursache, warum ihr die Lehre der Kirche bezweifelt, warum bezweifelt ihr nicht auch die Lehre der Menschen, welche die Bibelbücher geschrieben haben?....

### Kapitel VIII.

Die von ben Prädicanten ausgestellten Merkmale der Kirche sind keine wesentlichen Kennseichen, wie sie behaupten. Baare Unmöglichkeit, sie zu kennen; und würde man auch zu ihrer Kenntniß gelangen, so müßten sie eher von der Kirche abwenden, als zu berselben führen.

# Nicolaus Bignier,

Arzt und Rechtsgelehrter, nebst Sohn und Entel.

#### 1596.

An den Namen Bignier knüpft sich die Merkwürdigkeit, daß der Bater, Sohn und Enkel dem Calvinismus ergeben waren, daß alle drei in der gelehrten Welt sich einen bedeutenden Namen erworben und nach einander zur katholischen Kirche übergetreten sind.

Nicolaus Vignier, geboren im Jahre 1530 zu Tropes in ber Champagne, war der Sohn des königlichen Abvocaten Guido Vignier und der Ebmunda von Hors, welche Beide von einem alten abeligen Geschlechte stammten. Ihr Sohn Nicolaus widmete sich zu Paris mit ungewöhnlichem Eifer zugleich ber Rechtswissenschaft und ber Arzneikunde, der ersten seinem Vater zu Liebe, der andern aus besonderer persönlichen Reigung. Da er frühzeitig zu den calvinischen Neuerungen sich hinreißen ließ, mußte er seine Vaterstadt Tropes verlaffen, und wählte seinen Aufenthalt in Bar-fur-Seine, weßhalb er in seinen Werken gewöhnlich diese Stadt als seinen Geburtsort Da er aber mit seiner neuen Religion sich auch bort nicht ganz in Sicherheit geglaubt, begab er sich auf medizinische Wander= schaft nach Deutschland, weil ihm die Heilkunde in jenen Zeitläufen mehr Hilfsmittel als das Recht zu versprechen schien. Uebrigens wäre ihm als Anwalt ober Abvokat wegen Unkenntniß ber beutschen Sprache keine hoffnung gehörigen Auskommens in Aussicht gestanben. Als praktischer Arzt erwarb er sich einen wohlverbienten Ruhm und wurde häufig an die Höfe ber beutschen Fürsten berufen. 1

<sup>1.</sup> In Germania Principum liberalitate apud quos medicinam exercebat, exilii molestiss et patriæ desiderium tantisper leniit. Freher.

Doch nahm bie medicinische Praris seine Thätigkeit keineswegs ganz in Anspruch. Deßungeachtet wendete er seine Muße nicht der arzneiswissenschaftlichen Literatur zu, sondern dem Geschichtsstudium, worin sich ihm glücklicher Weise Gelegenheiten und Mittel zur Berichtigung seiner confessionellen Ideen darboten. Seine Bibliotheque historiale in drei Folianten, an welcher er 25 Jahre arbeitete, nöthigten ihn, die heiligen Väter und die kirchenhistorischen Schriftsteller zu lesen, und so mußte er bald auf die Entdeckung stoßen, daß die erste Kirche und die spätern Jahrhunderte nichts von den in Calvin's Institutio aufgestellten Lehren gewußt haben; sondern daß vielmehr Alles, worin Genf von Rom abgewichen, von den frühern Jahrhunderten verworsen, die sogenannten Vorläuser der damaligen Evangelisten von den Conscillen gebannt worden, und die neuen Dogmen nur Ableger der vers dorrten Wucherpstanzen der alten Rehereien waren.

Als nun Bignier mit dieser confessionellen Diathese in's Reine gekommen, kehrte er in sein Vaterland und in die Mutterkirche zurück, um seiner Ueberzeugung unbehinderte Kundgebung und Ausübung zu gestatten. Geine Gemahlin blieb aber auf ihrer genfer Meinung, der sich vielleicht noch neue Irrthümer beigemischt haben, hartnäckig versessen, und wollte sich von keinem nostalgischen Ansluge berühren lassen. Ob sie später, als Vignier in eine günstige häusliche Lage versett worden, sich eines Bessern besonnen, ist wohl zu vermuthen, aber nicht geschichtlich erwiesen. So viel ist jedoch gewis, daß Hein= rich III. den D. Vignier zugleich zu seinem Leibarzte, zum Historio= graphen von Frankreich, und unterm 29. Juni 1589 zum Staatsrath ernannte.

Nicolaus Vignier, nachbem er mit dieser dreifachen Auszeichnung beehrt worden, lebte nur noch sieben Jahre; denn er starb den 13. März 1596 in einem Alter von 66 Jahren und wurde zu Paris in seiner Pfarrei Saint-Etienne du Mont begraben. Von dessen zwei Söhnen Nicolaus und Johannes wird weiter unten die Rede seyn.

Die Zahl seiner Druckschriften ist ziemlich bebeutend und fast aus= schließlich geschichtlichen Inhaltes.

1. Rerum Burgundionum Chronicon etc. Basileæ 1575. 4°. Diese Chronit enthält die wichtigsten burgundischen Ereignisse zwischen den Jahren 408 und 1482 mit Berücksichtigung ber Geschichte Frankreichs.

<sup>1.</sup> Freber hat nicht für gut gefunden, biefes Umftanbes ju ermähnen.

- 2. Sommaire de l'histoire des Français, recueillie des plus certains auteurs de l'ancienneté etc. Paris 1579 in sol. Ein sehr geschätztes und historisch zuverlässiges Werk, dem am Schluß eine merkwürdige Abhandlung über den Ursprung, den Zustand und die Wohnung der alten Franzosen beigegeben ist. Im Jahr 1582 hat Vignier diese vortreffliche Abhandlung befonders in einem Quartbande mit Zusätzen zu Tropes herausgegeben und sie nachher in's Latein übersetzt. In dieser Gestalt sindet sie sich in der großen historischen Sammlung Dü Chesne's. Vignier gibt den Franzosen einen niederdeutschen Ursprung.
- 5. De la Noblesse, ancienneté, remarques et mérites d'honneur de la troisième Maison de France. Paris 1587. 8°. Ohne Namen des Ber-fassers. Eine Schutschrift für die Legitimität der Capetinger.
  - 4. Les Fastes des anciens Hébreux, Grecs et Romains. Paris 1588. 4.
- 5. La Bibliothèque historiale etc. Paris 1588. III T. in sol. Ein vierter Band zu diesem Werke ist erst 1650 erschienen, mit der Lebensgeschichte Vignier's von Wilhelm Colletet, dem Berausgeber desselben. Vignier hat 25 Jahre daran gearbeitet. Die Urtheile über den Werth dieses Geschichtswerkes sind verschieden. Der gelehrte Abbé Lenglet zollt ihm seine Dochschäpung und behauptet, daß es in jeder guten Bibliothet sich vorsinden solle; der spätere Tabaraud dagegen sagt, daß es in Bergessenheit gekommen.
- 6. Recueil de l'histoire de l'Eglise etc. von der Taufe Christi an bis 1509, im Jahre 1601 in Druck gegeben von seinen zwei Söhnen Nicos laus und Johannes, deren Machwert es eigentlich ist. Weil darin mehrere anstößige Stellen gegen die Päpste und die katholische Kirche vorstommen, so hat die kurzsichtige Kritik einiger Schriftsteller die Meinung ausgesprochen, Vignier möge wohl Calvinist geblieben sehn. Es liegt aber auf slacher Hand, daß seine zwei Söhne in ihrem früheren Sectencifer sich diese Ausfälle erlaubt haben. Niceron kennzeichnet dieses Stoppelwerk als "peu de chose." Und Tabaraud, der kein Ultramontan war, sagt rundaus: "Ses sils y ont mis dien des choses que leur pere aurait désavouées."
- 7. Raisons et causes de préséance entre la France et l'Espagne etc. Paris 1608. 8°.
- 8. Hist. de la Maison de Luxembourg etc. Dü Chesne hat diest Geschichte fortgesetzt.
  - 9. Traité de l'ancien Etat de la petite Bretagne etc. 1619. iu-4°.

Nicolaus Vignier, der Jüngere, Sohn des Vorigen, wurde auf der deutschen Wanderschaft seines Vaters geboren, und in der calvinischen Religion, zu welcher dieser sich damals bekannte, in den Vorurtheilen und im Hasse gegen die katholische Kirche erzogen. Durch seinen Fleiß, seine Kenntnisse und Thätigkeit erwarb er sich einen Standes gab er der Theologie den Vorzug und widmete sich dem Predigtamte. Zu Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts erscheint er als reformirter Prediger zu Blois und wohnte als Solcher im October 1603 der allgemeinen calvinischen Nationalspnode in Gap, und am Ende des Jahres 1620 jener von Alais bei, jedesmal als Synodalssecretär, welcher Umstand dessen Geschäftsgewandtheit Zeugniß gibt. Auf der Synode zu La Rochelle erhielt er den Auftrag, eine Schrift wider den römischen Antichrist zu verfassen. Mit dem ihn beherrschenden Borurtheile und Sectengram löste er seine Aufgabe und brachte sein Werk unter dem Titel: Theatre de l'Antechrist, 1610 in sol., in die Dessentlichkeit. Diese maßlose Schmähschrift machte großes Aufsehen und wurde von den gemäßigten Protestanten getadelt, dagegen von der Synode von Saint=Mairent und von der calvinischen Academie zu Saumur günstig aufgenommen.

Seine Che mit Olympia Belon') gab ihm unter andern Kindern einen Sohn, Namens Hieronymus, der, 1606 zu Blois geboren, später dem Calvinismus entsagte, zur katholischen Religion übertrat, und seinem Vater ebenfalls seine Ueberzeugung beibrachte. (S. weiter unten.)

Das Jahr der Bekehrung des jüngern Nicolaus Vignier wird nicht genau angegeben; es dürfte aber wohl nach der Meinung einiger Lexicographen nicht vor 1631 geschehen sehn, vielleicht weil er in diesem Jahre noch eine Schrift herausgab, welche nicht polemischen Inhaltes war. Auch sein Todesjahr ist unbekannt.

Hieronymus Vignier, bes Vorgenannten Sohn, war ein sehr talentvoller Jüngling; er vollenbete frühzeitig seine Studien und er= tämpfte schon im sechszehnten Jahre das Rechtslicenciat. Obschon er von seinen Eltern im schroffen Calvinismus erzogen wurde, fühlte er in sich einen unwiderstehlichen Drang, die wahren Ursachen der herrschenden Religionsverschiedenheit durch sich selbst kennen zu lernen. Er verlegte sich daher auf das Lesen der heiligen Schrift und der Kirchenlehrer der ersten Jahrhunderte, und erreichte auf solche Weise das gewünschte beruhigende Resultat. Er kam nämlich bald zur Einsicht, daß, weil die neuen Dogmen mit der alten Kirchenlehre nicht übereinstimmten, die

<sup>1.</sup> So nennt sie Riceron, Mem. XLII. S. 28; in bemfelben Werte Bb. II. S. 356 heißt sie aber Olympia Le Blonb.

Reuerungen des sechszehnten Jahrhundertes entweder aus Wißgriff ober aus Leidenschaft mußten entstanden senn, und daß demzufolge die christliche Wahrheit in der katholischen Kirche sich fortgepskanzt und ebens bürtig erhalten habe. Allein um sich dem Jorne seines steiscalvinischen Baters, der Zudringlichkeit seiner mit dem Vater gleichgesinnten Wutter, und den Verstellungen und Kunstgriffen der Prädicanten nicht sosgleich bloszustellen, glaubte er die in seinem Verstand und Herzen einsgetretenen Aenderungen noch nicht kund geben zu sollen, die und so lang er seine Eltern nicht dazu vordereitet hätte. Indessen wurde er zur Landsrichterstelle in Beaugench befördert, was ihn in die Nothwendigkeit versiehte, seinen Nichtbesuch des calvinischen Gottesdienstes nicht auffallend hervortreten zu lassen.

Als kurz nach seinem Rücktritte zur katholischen Ginheit Hieronymus Bignier bafür hielt, ben gethanen Schritt, ohne schwere Sturmges witter hervorzurufen, seinem Vater offenbaren zu können, empfing er von diesem ein sehr mißbilligendes Schreiben, das er sogleich mit Ehrserbietung, Kraft und Milbe beantwortete. Diesem ersten Schreiben folgsten mehrere andere in demselben würdigen Tone gehaltenen Briefe, von denen Einige im Druck erschienen sind; wir müssen aber bedauern, daß wir nicht in den Besitz derselben zu kommen vermochten. Sie hätten wahrscheinlich einen schönen Beitrag zu den übrigen Bekehrungsmotiven geliefert und wohl auch neue und rührende Gedanken in diese anziehenden und lehrreichen Erörterungen gebracht.

Hieronymus entschloß sich für ben geistlichen Stand und ließ sich in die pariser Karthaus aufnehmen. Da aber seine schwache Gesundheit der Strenge dieses Ordens nicht gewachsen war, zog er zu den Bätern des Oratoriums, bei welchen ihr apostolischer Stifter, der Cardinal von Berülle, ihm eine ganz besondere Achtung und Liebe erwies, welcher er aber auch durch seine gründliche Frömmigkeit und eine ungewöhnliche Ginsicht und Klugheit entsprach. Er verdankte daher einzig und allein seinen hohen Berdiensten, daß er nacheinander den betreffenden Ordensehäusern zu Tours, La Rochelle, Lyon und endlich der bedeutenden Genossensschaft zu St. Magloire in Paris vorgesest wurde.

Hieronymus Vighier war nicht nur ein exemplarischer Ordens= mann, sondern auch ein gelehrter Philolog. Er besaß eine vollständige Renntniß der griechischen, hebräischen, chaldäischen und sprischen Sprachen. Auch in der Geschichtstunde war er sehr bewandert, besonders in der Genealogie aller souveränen Häuser Europa's. Auch haben die Fürsten häusig in dieser Beziehung bei ihm sich Raths erholt. Das Medaillen=cabinet des Herzogs. von Orleans verdankte ihm hauptsächlich seinen Reichthum.

Ungeachtet der vielen und heißen Gebete und liebevollen Zusprüche ward es ihm nicht vergönnt, andere Mitglieder seiner Familie außer seinem Vater in den Schoos der Mutterkirche zurückzuführen. Hierony= mus Vignier starb nach einer schmerzlichen Krankheit am 14. No= vember 1661. Seiner schriftstellerischen Thätigkeit verdanken wir:

- 1. Supplementum Operum S. Augustini. Paris. 1654. 2 T. in fol.
- 2. La véritable origine de la maison d'Alsace, de Lorraine, d'Autriche etc. Paris 1649. Man legt bem Verfasser einige chronologische Mißgriffe zur Last.
- 3. Stemma austriacum millenis abhinc annis. Antverpiæ 1650 in sol. Der Tob hinderte ihn, mehrere andere zum Druck bearbeitete Werke zu veröffentlichen. Bgl. über diese brei Generationen, Niceron, T. II und XLII; Perrault, Hommes illustr., T. II, und über hieronymus Vignier namentlich Tabaraud in der Biog. Univ. Art. Jerôme Vignier.

# Micolaus Harlan de Sancy, Staatsrath und Finanzminister heinrich's IV.

#### 1597.

Dieser Convertit, der in den zwei letten Dezennien des sechszehnten und zu Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts eine bedeutende, mitunter glänzende Rolle gespielt hat, theilte das Loos seiner Conversionsgenossen und wurde von der verlassenen Partei sehr leidenschaftlich und unbillig behandelt.

Nicolaus Harlan de Sancy, geboren 1546, war der Sohn bes pariser Parlamentsrathes Robert Harlay, Herrn zu Sancy, welche Linie der altabeligen Harlay zum Calvinismus übergegangen Frühzeitig trat er in die Dienste Heinrich III. und zeichnete war. fich fortwährend burch Großmuth, Uneigennütigkeit und Anhanglich= keit an diesen Monarchen wie auch später an König Heinrich IV. Er bekleibete noch keines ber höchsten Staatsamter, als er in aus. einer königlichen Rathsversammlung ben Vorschlag machte, eine Armee von Schweizern zu werben, um ben Krieg wiber bie Liga fortseten Da aber die königlichen Finanzen sehr zerrüttet waren, wurde sein Vorschlag von den übrigen Räthen belächelt und er allein blieb seiner Meinung. Da brach er in die beschuldigenden Worte aus: "Weil Reiner ber Theilnehmer an den Wohlthaten des Königs "mir beistehen will, so erkläre ich Ihnen, daß ich selbst diese Armee "erheben werbe."

Nach der Ermordung des Herzogs von Guise, 1587, war wirtlich die Noth Heinrich III. auf's Höchste gestiegen. Harlay von Sancy begab sich daher mit königlicher Vollmacht, aber ohne königliches Geld, in die Schweiz. In kurzer Zeit gelang es seiner ge-

wandten Beredtsamkeit, 10,000 Mann zu Fuß und 2000 Reiter ohne klingende Münze auf bie Beine zu bringen, und erhielt noch sogar von Genf und Bern hunderttausend Thaler; wodurch das Sprichwort: Point d'argent point de Suisse, Lügen gestraft wurde. Genf waren bamals mit bem Herzog Rarl Emmanuel im Streite. Sancy versprach diesen Ständen den Heerzug gegen Savoyen zu unternehmen; fiel wirklich in Chablais ein, und eroberte nach einander Thonon, Ripaille, Ger u. s. w., und nachdem er sich in dem Ver= trauen seines Heeres und ber subwestlichen Gibgenoffen festgesett hatte, gelang es ihm ohne großen Aufwand von Rebekunst, seine Leute dahin zu vermögen, ben König Heinrich mit Schwert und Geld zu unter= Dieses Schweizerheer führte er sofort nach St. Cloud, wo er im Juli 1589 eintraf. Da aber einige Tage später Heinrich III., ber lette der dreizehn Könige bes Hauses Balois, am 2. August ge= meuchelt wurde, ging die Krone Frankreichs auf bas Haus Bourbon über, und harlay von Sancy ward bem Ersten der Bourbonen, Beinrich IV., ebenso entschieben zugethan, als er bem Letten ber Valois treu gewesen.

Vor Allem benutte er seinen Einfluß auf das herbeigeführte Heer ber Schweizer, unter benen sich viele Ratholiken befanden, welche bem annoch calvinischen Monarchen nicht bienen wollten, um basselbe unter ben Waffen in Frankreich zuruck zu halten. Sanch wurde jest mit neuen Chren überhäuft und neuen Gesandtschaften betraut, und erwies sich allenthalben als gewandter Staatstundiger, tapferer Krieger und einfichtsvoller Finanzmann, brei Gigenschaften, die dem neuen Konig vortrefflich zu Statten kamen. Dabei aber vernachlässigte er keines= wegs die höchsten Angelegenheiten bes menschlichen Dasenns. dahin war seine religiöse Thätigkeit, jedoch ohne Leibenschaft, bem Cal= vinismus zugewendet, was ihn nicht hinderte, der damaligen confes= fionellen Polemit und den obwaltenden firchlichen Streitigkeiten seine Aufmerksamkeit zu schenken. Wiewohl seine politische Ansicht ber Religion und bes Kirchenwesens angeblich barin bestand, baß man sich zur Religion seines Fürsten bekennen solle: so konnte ihm bennoch bieser Beweggrund allein nicht genügen, dem Könige Heinrich IV. bei beffen Abschwörung ber calvinischen Irrlehren sogleich in die katholische Denn obschon dieser Monarch bereits vor etwa Rirche zu folgen. fünf Jahren bem Calvinismus entsagt und 1595 von ber Ercom=

1

munication entbunben, förmlich zur katholischen Religion übergetreten, war Harlay de Sancy im Jahre 1597 mit seinen religiösen Forschungen noch nicht im Reinen, ba er in jener Zeit fortwährend mit ba calvinischen Ansicht des Abendmahls hinsichtlich ber Gegenwart Christi zu ringen hatte, und erst burch eine tiefgründliche Abhandlung bu Per= ron's, ber bamals erst Bischof von Evreux war, von der Richtigkeit und Wahrheit des katholischen Dogma's von der Gucharistie in Betreff ber wesentlichen Gegenwart bes Herrn überzeugt wurde und sofort nach Auflösung dieser Schwierigkeit das katholische Glaubensbekenntniß ab-Wenn also die protestantischen Schriftsteller, wie auch einige Ratholiken, den Religionswechsel Sancy's unreinen Absichten zuschreiben, so machen fie fich einer materiellen Lüge schulbig. Es lag so wenig im Character Heinrich's IV., ber nach seinem Uebertritt von vielen Protestanten umgeben blieb, einen berselben als Solchen ber Ungnabe zu weihen, als es bem unabhängigen und freisinnigen Sancy möglich gewesen ware, aus feinem andern Grunde, als blot um seinem irbischen Souveran zu gefallen, eine religiöse Ueberzeugung abzulegen und eine entgegengesette anzunehmen. Seine eble Haltung bei Gelegenheit ber Beziehungen bes Königs Heinrich IV. zu Gabriele von Estrees und seine Rémontrances, ber Konigin Maria von Mebicis gegenüber, stellen seine Selbststänbigkeit in ein so helles Licht, daß dem Gedanken, er habe sich in der allerhöchsten Beileangelegenheit von feiger Furcht oder kleinlicher Absicht beherrschen laffen, schlechterbings tein Raum gestattet werben fann.

Jakob Le Düch at, ber Herausgeber mehrerer ältern Schmähschriften, die er in neuen Auflagen mit ebenbürtigen Bemerkungen
und Verunglimpfungen erscheinen ließ, verdient also keinen Glauben,
wenn er die alten Verleumbungen gegen Sancy aufliest und sie in
folgende Skizze zusammenfaßt: "Nachdem er (Harlay von Sancy)
mehrere Male die Religion geändert und wieder geändert, seitdem er
zu Orleans 1572 protestantisch geworden (sic), und zur Zeit des
Wassenstillstandes zwischen Heinrich III. und Heinrich IV. im
April 1589 sich zur reformirten Religion bekannte, hörte er von
dannenher nicht auf, an seiner Partei den Verräther zu spielen. Er
nahm sich daher vor, bei der Bekehrung Heinrich's IV. zum katholischen Glauben im Juli 1593 seinem Beispiele zu folgen, wosern es
seinem Vermögen und seinen Plänen badurch förderlich seyn würde."

iese aus der Luft gegriffenen Behauptungen werden schon allein uch die historisch begründeten Thatsachen widerlegt, daß Sanch eine seine seltene Festigkeit der Gesinnung und Ueberzeugung an Tag legt, und eine beispiellose Großherzigkeit und Uneigennütigkeit bestesen, was aus mehreren höchst ehrenvollen Thatsachen hervorgeht. wein Blut und sein Vermögen standen den zwei Königen, deren ahnen er zugeschworen, in allen Gesahren und Verhältnissen zu Gesotez dem unglücklichen König von Portugal, Don Antonio, schenkte von freien Stücken zwanzigtausend Thaler; den kostdaren, unter em Namen Regent bekannten Diamant, den er diesem slüchtigen könig abgekauft, hat er bei einem Juden in Metz gegen eine namsaste Summe versett, und dieselbe zur Besoldung der Schweizer im dienste seines Königs verwendet u. s. w.

Dinfictlich seiner confessionellen Grundsate genügt die bereits ben berührte Bemerkung, baß de Sancy in bieser Beziehung nichts veniger als leichtsinnig zu Werke ging, indem es eines bu Perron beburfte, um ihn von der Nichtigkeit der neuen Lehre zu überzeugen. Die Art und Weise, wie dieser Bossuet des 16ten Jahrhunderts die ncharistische Lehre erläuterte, die abstracten Erörterungen, in die er ich einließ; die einem gewöhnlichen Menschenverstande unzugänglichen Beweisführungen, die er mit seinem Neophyten so tief eingehend iuseinanbersette, geben bem ernsten und gründlich religiösen Streben xes verunglimpften Convertiten bas glänzenbste Zeugniß, und ben :omanhaften Erzählungen eines leichtfertigen und obscönen Le Düchat ind eines unzuverläßigen b'Aubigne bas entschiedenste Dementi. Die Confession catholique de Sancy, welche b'Aubigne ersann unb Le Duchat mit vermehrter Giftmischung heraus gab, ift und bleibt aher ein in den Augen der gesunden und ehrlichen Kritik ein ver= ächtliches satyrisches Machwerk.

Nic. Harlay von Sancy starb ben 13. October 1629 in einem Alter von 83 Jahren. 'Sein schriftlicher Nachlaß besteht in einem

<sup>1.</sup> Er hatte mit seiner Gemahlin Maria von Moreau vier Söhne erzeugt, von benen Einer, Achilles von Harlay, geb. 1581, noch bei Lebzeiten seines Baters Staatsrath geworden. Da demselben mehrere moderne Sprachen, namentlich das Spanische, Italienische und Deutsche, geläufig waren, schickte ihn Ludwig XIII. als Botschafter nach Constantinopel, wo er auch einige orientalische Sprachen sich aneignete, tausend Christen lossaufte

Discours sur l'occurrence des affaires, 4°, und in einigen "Vorstellungen" (Remontrances) an die Königin Maria von Medicis, von denen Et-welche in den Memoiren von Villeroi zu lesen. In seinem Discours sindet man viele besondere und sehr interessante Nachrichten über die beiden Heinriche.

Nachstehend die eucharistische Abhandlung du Perron's, welche dem Bekehrungsprozeß, in dem Sancy mehrere Jahre mit sich selbst verwickelt gewesen, den Ausschlag gegeben. Sie ist das Ends motiv seines Uebertrittes zur katholischen Kirche geworden.

### Anrze Abhandlung

über die wesentliche Gegenwart Christi in der Eucharistie, aus der heiligen Schrift allein dargethan.

(Aus Direrses Oeuvres du Card. du Perron, p. 846-855 übersest.)

Gleichwie der Tod des Menschen nicht nur zur ewigen Verdammung der Seele, sondern auch zum zeitlichen Tode des Leibes von dem Effen der verbotenen Frucht entstanden, von welcher Gott zu Abam gesprochen: "An welchem Tage du bavon iffest, wirst du bes Tobes sterben," das heist deine Unsterblichkeit verlieren und sterblich werben: eben fo wollte unfer Berr bas Gegengift ober bas Beilmittel an bas Effen seines Leibes tuupfen, der nicht nur bazu bient, unfern Seelen das Leben wieder zu geben; sondern auch unsere Leiber der glorreichen Auferstehung und der Unsterblichkeit fähig zu machen. Aus dieser Ursache bestanden die wesentlichen gesetzlichen Beiligungen nicht in dem bloßen Darbringen der Opfer, welche den Tod unsers Herrn vorbildeten; sondern in dem Verzehren dieser Opfer, welches das Effen des Leibes Christi, der bas mahre für unsere Sünden dargebrachte Opfer ift, vorstellten. Daher, gleichwie biese Schlachtopfer des alten Testamentes, unter Andern das Osterlamm, welches ganz besonders unsere wahre Oftern, Christus Jesus, vorstellte, nicht nur dargebracht, sondern auch gegessen wurden: eben so war es nicht genug, daß der Leib Christi zur Sühnung unsrer Sünden und zu unsrer Beiligung geopfert worden; wir muffen ihn auch effen, um uns an Leib und Seele, je nach dem die Sünde diese wie jenen angesteckt hat, daran zu betheiligen, und an dem einen wie an der andern geheiligt zu werden. Und gleich wie diese Töbtung, welche durch die Töbtung des Ofterlammes vorgebilbet wurde, wirklich stattgefunden, und nicht nur scheinbar und geistig

und viele literarische Schähe sammelte. Nach seiner Rucklehr nach Frankreich trat er in bie Congregation ber Oratorianer und 1631 wurde er auf ben bischöflichen Stuhl von St. Malo in ber Normandie erhoben.

zewesen: ebenso soll das Effen dieses felben heilsamen Opfers, nicht nur inscheinlich und geistig senn, sondern wirklich und leiblich geschen. Denn rie Beziehung des Gffens des Ginen zum Effen des Andern muß biefelbe senn, wie die Beziehung der Töbtung bes Einen zur Töbtung des Andern. Die Vorbilder bes alten Bundes waren von minder hoher Bedeutung als die Sakramente bes neuen Bundes. Denn der heilige Paulus sagt, "daß es schwache und dürftige Rindeslehren waren." Gal. IV., und Bebr. VII: "Das Gefet habe nichts zur Bollkommenheit gebracht." Und ebend. X: "Das Gesetz habe nur den Schatten zukünftiger Güter." Das Abenbmahl ift also vortrefflicher als die Schaubrode, als bas Ofterlamm und als bas Manna, welche im alten Testamente bloße Vorbilder waren. Nun aber tann die Eucharistie nur auf dreierlei Weise portrefflicher senn; nämlich burch bas Wesen bes Zeichens, burch bie Kraft und Eigenschaft bes Zei= dens, und brittens durch den Inhalt und die Vorstellung der bezeichneten Sache. Hinfichtlich ber Vortrefflichkeit ber Wesenheit bes Zeichens ift bie Eucharistie nicht mehr als bie Schaubrobe, und weniger als bas Ofterlamm, welches ein empfindungefähiges Geschöpf war, wo die Eucharistie, noch als eitel Brob, keine thätige (vegetable) Creatur ist; und noch weniger als bas Manna, bas tein natürliches, von Menschenhand bereitetes. Brob war, fondern unmittelbar von Gott gefandt. In Betreff ber Bedeutung ift die Eucharistie noch viel weniger vortrefflich als die zwei letten Figuren. Denn die Töbtung des Ofterlammes, welches ohne Makel fenn mußte, und die Bergießung seines Blutes bedeutete die Opferung und den Tod des makellosen Lammes und die Vergießung seines Blutes für unsere Sunden weit beffer als die Gestalten des Brodes und des Weines. So verhält es fich auch mit dem vom himmel gefallenen Manna, welches nicht von Menschenhand gemacht mar; berjenige, ber es reichlicher gesammelt, hatte beffen so wenig im Ueberfluß als der, welcher weniger bavon auf= gelesen, baran Mangel gelitten hatte; es stellte wirklich ben Leib unsers Derrn Christus, welcher bas vom himmel herab gestiegene und ohne

Wendet man dagegen ein, die Eucharistie sen ein besseres Zeichen als das Osterlamm und das Manna, wegen der damit verbundenen Worte, welche den bedeuteten Gegenstand ausdrücklich anzeigen, was im Alten Bunde nicht der Fall gewesen: so heißt dieses dann nicht mehr das Zeichen mit dem Zeichen, sondern die Lehre des Evangeliums mit der Lehre des Gesetzes

Mitwirkung des Menschen gegebene Brod ift, beffen Eigenschaft und nicht

beffen größeres oder geringeres Maaß unsere Nahrung beschafft, viel beffer

vor, als die bloge Gestalt des eucharistischen Brodes. Daraus ergibt sich

ber Schluß, daß die Eucharistie viel vortrefflicher ift als die gesetzlichen

Vorbilder, nicht in Bezug auf die Vorzüglichkeit der Wesenheit des Zei=

chens, weil es nur einfaches Brod ift, noch bezüglich auf die Kraft und

Birtsamteit des Zeichens; sondern hinfichtlich des Begriffes der ange=

beuteten Sache.

vergleichen. Denn nach ben neuen Reformatoren ist das Wort nicht das Wesen des Zeichens, so wenig als der Buchstabe das Wesen des Siegels ist; sondern das Zeichen wird dem Worte, wie das Siegel dem Buchstaden beigefügt; folglich in seiner Eigenschaft als Zeichen wird das Sacrament der Eucharistie sowohl hinsichtlich der Substanz als der Bedeutung immerhin ein weniger vollkommenes Zeichen seyn als die des Alten Testamentes, die desungeachtet von dem h. Paulus "schwache und dürftige Elementes genannt werden. Dazu kommt noch, daß wenn die Sacramente des Alten Bundes sowohl in Betreff der Wesenheit des Zeichens als der Kraft ihrer Bedeutung die Eucharistie überträßen, und nur in Bezug auf die hinzussügung der Worte unter ihr ständen; unser heiland, der gekommen ist, nicht um das Gesetz auszuheben, sondern es zu vollziehen, die Einsetzung des Osterlammes nicht hätte verändern, sondern nur die erklärenden Worte der mystischen Absicht der Einsetzung desselben, beifügen sollen.

Unser Heiland sagt Joh. V.: "Gleichwie der Bater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohne gegeben, das Leben in sich selbst "zu haben; " das heißt, gleichwie der Vater die Wesenheit des Lebens in sich selbst hat, und nicht nur in den Zufälligkeiten, Früchten und Wirkungen: eben so hat auch der Sohn die nämliche Wesenheit des Lebens in sich. Dann setzte er noch hinzu, Joh. V.: "Gleichwie ich durch den "Bater lebe, so wird auch der, welcher mich ist, durch mich leben."

Gleichwie also der durch seinen Bater lebende Sohn in sich selbst, nicht die Gnade, nicht die Wirkungen, nicht die Accidenzien, sondern die wesentliche Quelle und die Substanz des Lebens hat: ebenso empfängt derjenige, der Christi Leib ist, durch dieses Essen, nicht die blosen Eindrücke, Gnaden, Zufälligkeiten und Einwirkungen des Lebens; sondern er hat das Wesen der Quelle, die Substanz des Lebens in sich, das heißt, den Leib unsers Herrn, in dem, wie St. Paulus, Koloss. II, sagt, "die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt."

Auch spricht ber h. Paulus, Galat. III., daß, wenn im Testamente eines Menschen Niemand etwas ändern noch fälschen darf, es um so weniger erlaubt sen, im Testamente Gottes eine Veränderung des Sinnes, ben die buchstäblichen Worte enthalten, vorzunehmen. Wenn Gott also im Bündnisse, das er mit Abraham geschlossen, sagt, daß in dessen Samen alle Völker des Erdbodens gesegnet würden; so will er nicht sagen, daß der Ausdruck Same, den man sonst allerwärts im sigürlichen Sinne nehmen würde, in dieser Weise verstanden werden solle: sondern er will, daß man bei der Auslegung desselben sich streng an den Buchstaben halte und keine bildliche Deutung zulasse; und daraus zieht er den Schluß, daß dieser Segen sich verwirklichen werde, nicht in mehreren Personen, als in mehreren Samen; sondern in Einem Samen, das ist, in der Einen Person Jesus Christus, in welcher alle Nationen gesegnet werden sollen. Das gebieten auch die Gesetze der menschlichen Testamente, die verordnen, das

man in Testamentssachen die Willensmeinungen nach ihrem Wortlaute auslegen musse. Das lehrt uns eben das Testament des Patriarchen Jakob, welcher, nachdem er in allen prophetischen Segnungen, die er seinen Kindern hinterlassen, sigurlich gesprochen, in seinem Testamente aber von dieser bildlichen Ausdrucksweise abging, und sich ganz einfacher und schlichter Worte bediente. Auf diese Aussprüche gründe ich nun folgende Beweissührung:

Sottes Testamentsworte sind so heilig und unverletzlich, daß es nicht erlaubt ist, auch nur einen einzigen Ausbruck, der sonst überall als sigürslich gelten würde, in einem andern als im natürlichen, eigenen, buchstäbslichen Sinne zu nehmen. Nun aber sind die eucharistischen Worte: "Dieses ist mein Blut des Neuen Bundes," testamentliche, letze willige Ausdrücke, und zwar testamentliche Worte, die der Testator ober Erblasser mit seinem Blute besiegelt hat. Man muß sie also buchstäblich nehmen, ihrem Wortlaute gemäß, ohne irgend eine sigürliche Deutung.

Unser Heiland setzte ben eucharistischen Kelch ein als Bezugnahme auf bas von Gott durch Moses mit dem israelitischen Bolke geschlossene Bündniß. Als Moses im Namen der zwölf Stämme Israels zwölf Säulen errichtet hatte, goß er das Blut über das Bolk und sprach: "Das "ist das Blut des Bundes, welchen Gott mit euch geschlossen hat." Eben so hat unser Herr, nachdem er die zwölf Apostel, welche die zwölf Stämme Israels, die am letzten Gerichtstage von ihnen sollen gerichtet werden, vorftellten, eingesetzt, und um sich versammelt hatte, den eucharistischen Kelch genommen und gesprochen: "Dieses ist das Blut des Neuen Testamentes, "welches für Viele wird vergossen werden." War also der Kelch Mossis wahres Blut, und ist der unsers Herrn nur das Bild des Blutes: so hätte die Handlung Mossis, welche die Figur war, weniger Figürliches gehabt als die unsers Herrn, welche die Wirklichkeit war, und die Handlung Christi, der die Wahrheit ist, hätte in ihren Worten weniger Wahres als die des Mosses, welche das Vorbild gewesen.

Alle Reben, welche unser herr während seines irdischen Daseyns gehalten und die er in Bilder oder Parabeln eingekleidet, hat er, wenn sie das Stelenheil betrafen, entweder so beutlich vorgetragen, daß sie sich von selbst verstanden, oder sie nachher seinen Aposteln besonders erklärt, oder es haben die Evangelisten, wosern noch irgend eine der Auslegung bedurfte, bei Anführung derselben durch ihre Erläuterung zum Verständnisse nach= geholfen. Seine Jünger, berichtet der h. Matthäus, K. XIII., fragten ihn eines Tages: "Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen?" Da ant= wortete der heiland: "Weil euch gegeben ist, die Seheimnisse des himmels zu verstehen, ihnen aber ist es nicht gegeben." Und der h. Johannes, II. 20, nachdem er den Ausspruch unsers herrn angezogen: "Zerstöret diesen "Tempel, und in drei Tagen werde ich ihn wieder ausbauen," aus Furcht, man möchte das Wort "Tempel" misverstehen, fügt sogleich hinzu: "Er

aber rebete von dem Tempel seines Leibes." Und an einem anbern Orte, Joh. XXI., wo er bie Worte Christi an Petrus anführt: "Wenn bu "alt geworden bist, wirst bu beine Banbe ausstrecken, und ein Anderer "wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst;" setzt ber Evangelist hinzu: "Dieses aber sagte er, um anzuzeigen, durch welchen Tob er "Gott verherrlichen follte." Wenn bei parabolischen und figurlichen Reben, welche einige Dunkelheit barboten, und zugleich von einiger Wichtigkeit waren, unfer Beiland fich angelegen fenn ließ, diefelben nachher feinen Jungern zu erläutern und mit einer Auslegung zu begleiten; — wenn nach seiner Aussage, daß nach drei Tagen der Tempel würde zerstört werden, der h. Johannes eine schiefe Deutung dieses bilblichen Ausbruckes befürchtenb, hinzusette, es sen dieses von dem Tempel feines Leibes zu versteben; wenn, nachdem der herr in finnbilblichen Worten dem h. Petrus vorausgesagt, er würde die Sande ausstrecken, und ein Andrer würde ihn gürten, ber h. Johannes sogleich mit ber Erklärung hervortritt, bag er damit sein Martyrium und seinen Kreuztod besagen wollte: — wird wohl bei einem Ausspruche wie jener: "Dieß ift mein Leib, dieß ift mein Blut," von dem Gott voraussah, daß ganz Europa, Afien, Africa, die lateinischen, griechischen, athiopischen, africanischen, agpptischen, sprischen, armenischen, ruthenischen, flavonischen, moscowitischen Rirchen, turzum bie ganze Welt, und zwar so viele Jahrhunderte hindurch, diese Worte im buchstäblichen Sinne verstehen müßten, und, wenn diefer buchstäbliche Sinn falfd wäre, einer so großen Abgötterei schuldig würden, wie die, welche man uns vorwirft, und zwar in einer so dunkeln und rathselhaften Parabel (wofern es wirklich eine Parabel ist), daß die Meisten seiner Zuhörer ihn verließen, weil sie ein so schweres und dem Menschenfinne so widerstrebendes Beheimniß nicht verstehen konnten; — ich frage noch einmal, wird wohl Jemand zu glauben vermögen, daß, wenn er eine Figur im Auge gehabt hätte, er seine Absicht nicht irgendwie und irgendwo hätte kundgeben und erklären sollen?

Bei Johannes VI. sagt Christus: "Das Brod, welches ich geben werbe, "ist mein Fleisch für das Leben der Welt." Und wiederum: "Wein Fleisch "ist wahrhaft eine Speise, und mein Blut ist wahrhaft ein Trank; wer "mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in "ihm." Und bei Matthäus XXVI.: "Nehmet und effet, dieses ist "mein Leib;" und: "Dieses ist mein Blut." Marcus, Lucas und Paulus führen die nämlichen Worte an; nicht Einer von ihnen sagt: Es ist die Figur meines Leibes, es ist das Zeichen meines Leibes. Dieser allerhöchste Gesetzgeber des Neuen Testamentes, diese vier geschwornen Notare des h. Geistes, die vier Evangelisten, jenes auserwählte Rüstzeug, jener Apostel der Heiden, der bis in den britten himmel verzückt wurde, Alle zusammen haben diese Worte ohne Bemerkung, ohne Glosse, ohne Auslegung überliefert. Wer wird sich also erdreisten, jest aufzuhellen,

was der h. Geist so einfach und sonnenklar dargelegt wissen wollte, und durch Unterschiedung einer Figur die testamentlichen Worte des Herrn zu fälschen, welche die Apostel mit einer so gewissenhaften Treue überliefert haben, daß sie durchaus nichts daran erklären, glossiren und deuten wollten.

Bas die Worte unsers herrn, Joh. VI., betrifft: "Der Geist ist es, "ber lebendig macht, das Fleisch nütet nichts," lese man, was der heilige Cyrillus, welcher vor eilfhundertfünfundsechszig Jahren dem allgemeinen Concil von Ephesus vorgestanden, darüber gesagt hat, oder sogar Beza's Auslegung in seinen Bemerkungen über Johannes; Beibe gebieten allen Rlüglern Stillschweigen, welche ihnen einen andern Sinn geben, als ben, daß unsers herrn Jesu Christi Fleisch, — so wie die Rapharnaiten es sich vorstellten, daß er es ihnen geben würde, d. h. tobt und von der Gott= heit abgesondert, — nicht im Stande gewesen ware, fie zu beleben, und zwar um so weniger, weil die Urquelle des Lebens in der Gottheit, die ein Geist ist, bestehe, und ursprünglich nicht aus einem todten und leblosen Beib entspringe. Mithin muß die Fülle der Gottheit leibhaftig im Fleische Christi wohnen, bevor wir bekennen konnen, daß es lebendig mache, als Birtung ber Lebendigmachung, die wir in ber Eucharistie empfangen, was sich auf das Fleisch Christi bezieht, nicht als einfaches und bloges Bleisch, sondern auf die Gottheit, von welcher es erfüllt ift, weghalb wir an dem Empfange des Leibes, in welchem die Gottheit wohnt, theil= nehmend, vermöge des Mittels und des Organs dieses nämlichen Leibes, ans auch an dem von der Gottheit ihm zugewiesenen Leben betheiligen.

Sleichermaßen wenn der h. Paulus I. Kor. XI. sagt, daß wir ben Beib Christi zu seinem Andenken effen sollen, darf dieses Andenken sich nicht auf den gegenwärtigen Leib, sondern auf sein Leiden und seinen Tod beziehen, dessen wir abwesend gedenken. Und dennoch wenn der heisige Paulus die Ursache angibt, warum unser Heiland gewollt, daß es zu seinem Andenken geschehe, sett er hinzu: "So oft ihr dieses Brod esset und diesen Kelch trinket, sollet ihr den Tod des Herrn verkünden, bis er kommt." Weßhalb der Gegenstand dieses Andenkens, wie es scheint, nicht der Leib, sondern der Tod unsers Herrn ist, dessen wir gedenken, so oft vir das eucharistische Brod essen. Denn weil die Ratur der Opfer darin besteht, daß sie zuerst dargebracht werden, bevor man sie verzehrt, so können vir auch den Leid Christi nicht essen, bevor man sie verzehrt, so können vir auch den Leid Christi nicht essen als Opfergabe, wie es im Opfer zes Altars geschieht, ohne daß wir durch diese Handlung voraussehen und zetheuern, daß er geschlachtet worden und gestorben ist um unsere Sünsen willen.

Der h. Paulus sagt, I. Kor. 1., indem er die Worte Christi nach dem zriechischen Texte citirt: "Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird," unstatt daß der h. Lucas XXII. spricht: "Das ist mein Leib, der für uch gegeben wird." Nun aber sagte es der Heiland nur in Einer dieser wei Redeweisen; mithin ist dieselbe Handlung, welche gegeben heißt,

nicht verschieden von ber, welche durch gebrochen ausgedrückt wird. Das gebrochen senn kann aber nicht auf das, was am Kreuze geschehen ist, sich beziehen, da die heilige Schrift das Gegentheil bemerkt, daß nämlich der Leib Christi nicht gebrochen worden, Joh. KIX; und daß sie den zwei Schächern die Beine zerbrachen, und unserm herrn nur die Seite durchbohrten, damit die Schrift erfüllt würde, welche von dem Erslöser unter der Gestalt des Osterlammes sprechend, Erodus XII. 16, sagt: "Ihr sollet an ihm kein Bein zerbrechen," und an einem andern Orte Zach. XII. 10: "Sie werden sehen, wen sie durchbohrt haben." Daraus folgt also, daß diese Brechung in der Eucharistie geschehen ist, wie der h. Chrysostomus eben diese Bemerkung gemacht hat, indem er sagt: "Was er nicht am Kreuze gelitten, aus Liebe zu dir, das hat er aus Liebe zu dir in der Eucharistie gesitten."

Weil also diese Gabe und diese Brechung für uns in der Gucharifie stattfindet, so muß in der Eucharistie etwas Anderes senn als nur Brod. Denn weil die Eucharistie für uns gebrochen und gespendet wird, und es heißt pro nobis, für une, und nicht propter nos, wegen une, fo geschieht dieß Alles aus Liebe zu uns. Im Glaubenssymbolum steht: "Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de cœlis. wegen uns Menschen und wegen unsers Beile ift er vom himmel berabgestiegen; " und hier: "Crucilixus etiam pro nobis; auch ift er für uns getreuzigt worben. 4 Bur uns gegeben, fur uns gebrochen werben, anstatt wegen une, kann nicht auf bas bloße Zeichen bezogen werden. Denn ce find dieß formelle Suhnunge= und Opferungeworte, die teines= wegs dem einfachen Brobe zukommen können, welches nicht für uns und statt unser Gott gegeben worden, und nicht ber Preis und unser Losegelb ift, nicht an unser Statt geset, nicht für uns gebrochen worben. Daraus ergibt sich die Folgerung, daß was für uns gegeben und gebrochen wird, nur dem Leibe Christi zukommen kann, deffen unter den Gestalten bes Brobes enthaltenem Wesen alle Leiden wiberfahren, welche auch bie Bestalten treffen, so lang sie die Ganzheit ihrer Natur behaupten und bas Wesen des Leibes mit ihnen vereint bleibt; wie denn allen andern Substanzen keine Leiben beikommen als vermittelft ber Gestalten, unter welchen sie verborgen find. Ebenso was für uns gebrochen wird, tann nur als in ber Eucharistie gebrochen verstanden werden. Es muß also nothwendig die Eucharistie, welche das für uns Gebrochene enthält, den Leib Christi in sich enthalten. Denn wurde man bei Auslegung ber Worte: "Das ift der für euch gebrochene Leib," fie folgender Magen deuten: "Das "ist bas Zeichen meines Leibes, welches Zeichen für euch gebrochen wor-"ben," fo ware ber Sat falfch und ungereimt: benn bas bloge und nadte Beichen wird nicht gebrochen und nicht für uns hingegeben. Sagt man: Diefes ift bas Zeichen meines Leibes, welcher Leib für euch gebrochen ift, indem man den Leib von dem Zeichen absonbert, und dem Worte "ift"

nur den Sinn bedeutet läßt, und nicht das "ist" in seiner Wahrheit und Wirklichkeit: so ist es hinwiederum falsch, daß der Leib für uns gebrochen werde. Denn außerhalb der Eucharistie ist der Leib Christi nicht gebrochen worden.

Dasselbe kann man von den Worten bei Luc. XXII. in Bezug auf den Relch sagen, wo es heißt: "Dieß ist der Relch, der Neue Bund in meinem Blute, das für euch wird vergossen werden." Da kann das Wort ver = goffen im griechischen Text fich nicht auf die Vergießung des Blutes am Rreuze beziehen, sondern auf die Bergießung des Blutes im Relche. ' Beza hat so gut eingesehen, daß sich dieses auf den Relch und nicht auf das Rreuz beziehen muffe (was ihm burchaus ungereimt vorkommt), daß er fich gezwungen sah, zu behaupten, es finde hier ein Solöcismus ober eine Fälschung statt, und es sepen Worte in den Tert geschoben worden, den er nach bem h. Basilius verbessern möchte, ohne zu bedenken, daß die heiligen Bater, welche sehr oft die Schrift auswendig citiren, sie nicht immer wörtlich anzuführen gedenken, und sich damit begnügen, nichts an bem Sinne, in welchem sie dieselben anziehen, zu ändern. So sagt z. B. berselbe h. Basilius, unser Beiland habe zu Petrus gesprochen: Tu es Petra, ob es gleichwohl bei Matthäus heißt: Tu es Petrus, weil Petra und Petrus im griechischen, obicon bie Schluffylben verschieben find, eins und basselbe bedeuten.

Der h. Paulus I. Kor. XI. fagt: "Der Mensch prüfe fich selbst," damit er den Leib Christi würdig emfange. Nun aber sich selbst prüfen und sich vorbereiten, um ihn würdig zu empfangen, ist nicht möglich ohne bei fich zu benten und zu glauben, daß er für unsere Sünden gestorben, uns das ewige Leben verdient habe, daß er das Leben und die Nahrung unfrer Seele sen; ohne diese Wohlthat zu erkennen, sie tief in unser Ge= bachtniß einzugraben und beffen Andeuten und Anerkennung zu bewahren: und das nennt man geistliche Communion ober Communion durch den Glauben. Wenn also die Vorbereitung zum würdigen Empfange bes Leibes Christi nicht gehörig geschehen kann, ohne daß sie zuerst jene geist= liche Nießung durch den Glauben voraussetze, und jegliche Vorbereitung von minderer Wichtigkeit ist als die Sache, wofür fie stattfindet, gleichwie ein jedes Mittel unter bem Werthe seines Endzieles steht: fo muß in ber Eucharistie der Genuß des Leibes Christi etwas anderes und vortrefflicheres fenn als der, welcher nur geistig und durch den Glauben geschieht; das beißt, weil die Borbereitung zum Empfange bes Leibes Chrifti ein Glauben an Ihn ift, so muß das wirkliche Empfangen etwas anderes senn als bas Glauben.

<sup>1.</sup> Der Tert ber Bulgata, nach welcher wir die Stelle citirt haben, läßt freilich bu Perron's Erklärung nicht zu, und benimmt seiner Beweissührung ihre Spipe. Darum berust sich seine Eregese auf ben griechischen Tert. D. D.

Derfelbe h. Paulus schreibt an derselben Stelle: "Wer unwürdig "bieses Brod ist ober den Relch des Herrn trinket, der ist schuldig des "Leibes und Blutes des Herrn." Und etwas weiter unten: "Denn wer "unwürdig ift und trinkt, ber ift und trinkt fich bas Gericht, inbem er "ben Leib des herrn nicht unterscheibet." Nun aber bedeutet bei St. Paulus das Wort: "unterscheiben" so viel als einen Unterschied zwischen dem einen und dem andern Gegenstande; so daß wer die Gucharistie unwürdig ist, sich des Leibes und Blutes Christi schuldig macht, weil er keinen Unterschied setzt zwischen dem Leib des Herrn und einem andern Fleische: er muß also voraussetzen, die Eucharistie enthalte ben Leib bes Dabei ift noch zu bemerken, daß, weil biese Borbereitung und diese Prüfung, wovon St. Paulus spricht, beim Genuffe des Ofterlammes nicht erfordert wird, und weil die Strafen durch Rrankheiten und Tob keine Folgen ber Vernachläßigung bieser Vorschrift beim Genuffe bes Ofterlammes waren; indem ohne Zweifel bas Gine von höherer Bedeutung als bas Anbere fenn muß.

Der nämliche Apostel sagt I. Kor. X. 16: "Der Relch ber Segnung "ben wir segnen, ift er nicht die Mittheilung des Blutes Christi? Und "bas Brod, das wir brechen, ist es nicht die Theilnahme am Leibe bes "Derrn?" gleichwie bei den Juden die, welche die Opfergaben verzehrten, sich an dem Altare, das heißt, an den auf dem Altare dargebrachten Opfer betheiligten, und Jene, welche bei den Beiden die Gößenopfer aßen und den Kelch der Teufel tranken, Theil nahmen und Gemeinschaft hatten mit den Opfern, welche den Teufeln bargebracht wurden. Nun aber waren bei ben Juden die, welche die Opfer agen, Theilnehmer an dem Opfer bes Altares nicht nur burch eine geistige Gemeinschaft, und burch eine Bustimmung des Glaubens, der Andacht, der innerlichen Bereinigung und Liebe, gleich bem übrigen Volke, das nicht wirklich und wahrhaft am Genusse betheiligt war. Unsere Theilnahme burch die Eucharistie an dem Opfer des Leibes und Blutes Christi ist also nach St. Paulus wirklich und wesentlich, und nicht blos geistig mittelft der Thätigkeit unfres Berstandes ober ber Ergreifung unsers Glaubens.

Wenn man die Worte Christi durch Zeichen und durch Glauben deuzten kann, so daß der Sinn dieser Worte: "Das ist mein Leib", in die Worte überginge: Dieses ist das Zeichen meines Leibes; oder dieses ist mein Leib, nicht wirklich, nicht wesentlich, sondern nach der Auffassung meines Verstandes und Glaubens; so gibt es in der h. Schrist keine Stelle mehr, aus welcher man schließen könnte, daß wir wahrhaft den Leib unsers herrn empfangen, noch daß der Leib unsers herrn in sosern er wirkende Ursache ist, sebendig machend sen oder irgend eine Wirkung in uns hervordringe. Denn anlangend die Worte des h. Johannes: "Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esset und sein Blut nicht trinket," so werden sie allzeit in die Ausdrücke sich auslößen: Wenn ihr

bie Geschichte bes Leibes und Blutes Christi nicht betrachtet, wenn ihr bas Andenken derselben nicht in eure Seele einpräget, wenn ihr euch dieselbe nicht als Gegenstand eures Glaubens vorstellet, wenn ihr sie nicht erfasset mit euerm Verstande (worauf 3 wingli die ganze Eucharistie beschränkt): so werdet ihr nicht das Leben in euch haben. Und wenn es bald nachher beim h. Johannes heißt: "Mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise nach der Art und Weise, wie die sichtbaren Gegenstände eine Nahrung des Verstandes zu sehn pstegen durch die Erschauung und Erfassung unsers Geistes, in sofern sie uns vorstellen und unserm Gedächtnisse einprägen, daß das Fleisch und das Blut unsers Herrn Jesu Christi verdienstliche Urssachen des ewigen Lebens sind, für unsere Sünden geopfert worden und uns das Recht auf die höchste Glückeligkeit erworben haben. Unsere Seeslen sind von Trost und Hoffnung erfüllt, und von diesem Standpunkte betrachtet, dient die Eucharistie als wahre Speise und geistige Nahrung.

Eben so wie der h. Paulus sagt, "die Gucharistie sen eine Theil= nahme an dem Leibe und Blute unsers Herrn," kann man es immerhin so beuten, daß er das Zeichen ber Theilnahme an dem Zeichen des Leibes und Blutes des herrn sen, oder die Theilnahme an dem Zeichen des Leibes und Blutes. Auf diese Weise bliebe keine einzige Schriftstelle, woraus man erwiesener Magen auf die Nothwendigkeit des wirklichen Genuffes schließen, und das Leben aus dem Leibe unsers Herrn Jesu Christi, als aus einer wirkenden und wirklichen Ursache, ableiten könnte. Run aber fpricht das Concilium von Ephesus, welches das dritte General= concilium ift, den Bannfluch wider alle Jene aus, die da läugnen, daß das Fleisch des Herrn nicht belebend und nicht die wirkende Ursache des Lebens in uns sey, da die Gottheit, welche die Quelle des Lebens ist, mit ihrer ganzen Fülle in bemfelben wohne. Calvin und Beza ver= bammten aus dieser Ursache die Meinung Zwing li's, ber behauptet, bas Effen bes Leibes Christi sen nichts anders als ein Ergreifen besselben Leibes von unfrer Secle, als ihres Gegenstandes, durch das Erkennen und Erschauen des Glaubens. Woraus erfolgt, daß ihr Glaube hinfictlich bes wirklichen Effens in ber Schrift keinen nothwendigen Grund habe; mit= hin weil, nach ihrer Meinung, jede Lehre, welche in der Schrift keinen Grund und Boden hat, falsch ist und verworfen werden muß, trifft dasselbe Schicksal den von ihnen bekannten Glauben an das wirkliche Effen bes Leibes Christi.

Rebst all diesen Betrachtungen gibt es noch eine Andere, welche darin besteht, daß unsere Segner, welche nach ihrer Weise die Theilnahme an dem Leibe Christi glauben, und diese Theilnahme aussprechen, wie sie es thun, einen förmlichen Widerspruch zwischen ihrem Glauben und ihrem Bekenntnisse verrathen, dergestalt, daß ihr Glaubensbekenntniß offenbar eine Finte und Lüge ist, im Widerspruch mit ihrer Meinung und Absicht. Denn fragt man sie, ob sie nicht glauben, den Leib unsers herrn wirklich

zu empfangen; so geben fie eine bejahende Antwort, betheuren es sen dieses ihr Glaubensbekenntniß und finden fich beleidigt, wenn man ihnen nachsagt, daß fie keinen wirklichen Empfang bes Leibes Christi annehmen. Und bennoch wie man sie mit den Worten unsers Herrn in die Enge treibt, suchen sie Ausslüchte und verschanzen fich hinter das Beispiel der Bater bes Alten Bundes, geben vor, die Juden haben dasselbe geistige Bleisch gegessen, und behaupten, daß fie es auf keine andere Beise effen, als die Juben, mit Ausnahme bes Unterschiebes ber Zeichen. Run aber konnten die Israeliten den Leib unsers herrn nicht wirklich effen, ehe und bevor berselbe Leib wirklich bestanden, benn er konnte nicht in ber That gegessen werden, ehe er war, weil das wirkliche Senn einer Sache allen wirklichen Accidenzien und allen wirklichen Umftanden, die ihr zustoßen können, voran gehen muß. Das Endergebniß geht also babin, bag, obicon fie mit Worten bas wirkliche Effen bekennen, fie nichts besto weniger durch ihren Glauben biesem Bekenntniffe wibersprechen, und mit bem Munbe anders reben als fie mit bem Bergen glauben.

# Caspar Schopp, Philolog, historiter und Arititer.

#### 1598.

Saspar Schopp ober Schoppe, latinisitet Schoppius, und italianistet Scioppius, erblickte das Tageslicht im Jahr 1576 zu Neumarkt in der Oberpfalz. Geine Boreltern waren adeliger Abkunft; sein Bater, Amtmann zu Dreswis, wie ihn sein Sohn in einer öffentlichen Rede zu Altdorf, nah an seinem Geburtsort, nannte. Die Feinde, welche Schopp durch seinen Uebertritt sich zugezogen, behaupteten später, ohne allen Beweisgrund, sein Vater sen ein Todtengräber gewesen und sagten dem selben eben so ungegründete als ehrenrührige und abenteuerliche Dinge nach, wie der protestantische Superintendent von Ammon, ein in dieser Beziehung gewiß unverwerslicher Zeuge, mit überzeugter Entschiedenheit eingesteht und Schopp beßfalls in Schutz nimmt.

Seine classische Bilbung erhielt Schopp auf Kosten des Churfürsten von der Pfalz zu Amberg, Heidelberg, Alttorf und Ingolstadt. "Die glänzendsten Talente, sagt Hr. von Ammon, ein umfassendes und treues Gedächtniß, Berstand, Beredsamkeit, Feuer und Darstellungsgabe zeichneten ihn aus. Durch Fleiß erlangte er eine so ausgebreitete Gelehrsameteit, daß er bereits im siebenzehnten Jahr als Schriftsteller auftrat. Namentlich war er in der Bibel sehr bewandert." Sben so belesen war er in den Kirchenvätern und in den Profanschriftstellern des Alterthums. Die lateinische Sprache schrieb er mit großer Fertigkeit und verräth fast auf jeder Seite Reminiscenzen nicht nur aus den Klassistern des blühendesten Zeitalters Rom's, sondern auch aus der spätern lateinischen Litera-

<sup>1.</sup> Joly läßt ihn zu Ingolstabt geboren werben, jeboch ohne ben geringsten Beleg.

<sup>2.</sup> Gallerie ber bentwürdigften Personen zc. S. 21.

tur, weßhalb das Lesen und Uebersetzen seiner lateinischen Werke hie und da mit einiger Schwierigkeit verbunden ist.

Auf die Kenntniß der heiligen Väter hat wohl Schopp zuerst in Ingolstadt sich zu verlegen angefangen. Denn in seinen Uebertrittsmotizven sagt er S. 3: Altdorphium reversus cum more meo et modo, quem jam tum Ingolstadii tenueram, naviter et contentione incredibili in literas incumbere perseverarem, desunctorie nonnumquam . . . in vetustissimorum quorumdum patrum lectionem incidi, ut et Ingolstadii in Tertulliano non plane hospitem me videre potuisti.

Den Hauptanstoß zu seiner Bekehrung gaben ihm jedoch die kirchlichen Annalen des Cardinals Baronius, aus welchen er die Rothwendigkeit ber göttlichen Traditionen beutlich erkannte. Von nun an fühlte er sich unwiderstehlich gedrungen, das römisch = katholische Glaubensspftem zu ergründen und mit demselben die Lehren der im Laufe ber Jahrhunderte entstandenen abgesonderten Rirchengemeinden, namentlich ben Luthera= nismus, zu vergleichen. Durch biese unverbroffene und vorurtheilsfreie Prüfung kam er zur Ueberzeugung von der Wahrheit der alten Rirche, und fich über alle irbischen Hindernisse hinaussetzend, bethätigte er bieselbe burch die Veröffentlichung seiner Bekehrungsmotive, die er im Monate Juli 1598, nachdem er bas katholische Glaubensbekenntniß abgelegt, zu Ferrara beendigte und 1600 zu Ingolstabt im Druck erscheinen ließ unter dem Titel: Gasperis Schoppii Franci Epistola De sua ad Orthodoxos migratione, et de veritate interpretationis et sententia Catholicæ in ambiguis Scripturarum locis, et controversis fidei capitibus etc. Ingolstadii, ex Typ. Adami Sartorii, anno M.DC. Das Gremplar aus dem wir dieses Schreiben übersett haben, ist ein Geschenk bes Berfaffers an Dr. Rösler mit ben von ber Hand Schopp's geschriebenen Worten: Ornatisimo Viro Di. Joh. Ræslero, adfini meo carissimo dono mitto Schoppius.

Durch seinen Uebertritt und dessen Rechtsertigung hat Schopp seine aufrichtige Ueberzeugung, allumfassende Gelehrsamkeit und folgerichtige Urtheilskraft bethätigt; seine Characterfehler aber keineswegs verbessert, noch weniger gänzlich abgelegt. Obgleich sein rein sittlicher Wandel unangetastet geblieben, so hat er auf der andern Seite in Bezug auf Beherrschung seiner glühenden Einbildungskraft, seiner Empfindlich-

<sup>1.</sup> Honinghaus sett bessen Bekehrung unbestimmt in bas lette Bebend bes 16. Jahrhunderts; bestimmter jedoch, aber unrichtig, gibt Feller bas Jahr 1599 an.

teit, Schmähsucht, Gitelkeit und Rechthaberei bebauernswürdige Blößen gegeben. Die Schlagworte waren ihm in allen Sprachen geläufig. Als Aritiker und Philolog fühlte er seine große Ueberlegenheit, behandelte die Schriften, die ihm in die Hände fielen, mit bitterer Schärfe, und schonungsloser Strenge, und war bemüht, den ausgezeichnetsten Männern Sprachsehler nachzuweisen, weßhalb ihn Feller den "Attila der Schriftsteller" und die Protestanten überhaupt "grammatischen Hund" und Schelhorn insbesondere den allerglänzend sten Grobian nitidissimum Grobianum nannten. Scaliger griff er mit großer Heftigsteit an; ward aber hinwiederum von diesem mit der äußersten Chrensrührigkeit und Rohheit behandelt in einem Libell, das er: "Leben und Eltern Caspar Schoop's" betitelte, und worin Scaliger die Geneaslogie dieses Gerberus der Literatur sehr verleumderisch ausstellt. Schopp bezahlte ihn mit gleicher Münze.

Jakob I., König von England, welchen dieser gefürchtete Thersites verächtlich gemacht, ließ ihn durch seinen Gesandten in Spanien, wo Schopp sich aufhielt, ausstäupen.

Mit den Jesuiten gerieth er in literarische Streitigkeit und erließ wider bieselben gegen dreißig Flugschriften. Delbst mit Bellarmin, den er so hoch schätze, hat er sich abgeworfen; welches Lettern nicht hinderte,

<sup>1.</sup> Shelhorn läßt ihn, als Convertiten, mit sichtbarem Wohlgefallen und Genusse Spiegruthen laufen und beweist von sich, was er Schopp zum Vorwurfe macht, boch läßt er deffen Gelehrsamkeit Gerechtigkeit widerfahren. In seinen Amanitt. literar. T. IX. p. 689, sareibt er: Casp. Schoppio uti nemo facile vastam doctrinam cum dicendi elegantia conjunctam denegabit, ita omnes mecum in id consensuros arbitror, sermonis nitorem cynica quadam convitiandi libidine turpiter eum defædasse, nec abs re propterea Canis Grammatici nomen fuisse impositum. Hinc Germanis nostris merito illum suo nitidissimum Grobianum nuncupari posse persuasum habeo, quo elogio nuper in literis ad me datis vir quidam celeberrimus scriptorem nostræ ætatis tersissimum, et simul mordacissimum haud injuria affecit. Plerique certe ejus libri, quos contra alios emisit, atroces adeo sunt, ut non tam bilem redolere, quam merum spirare furorem videantur. Ab eo statim tempore, quo evangelicæ veritati nuncium remisit, quavis data occasione ferocem in protestantes eruditissimos strinxit calamum, neque ullum facile convitii genus, quod in eos non ille evomuerit. Atque ut apostatæ haud raro acerrimi ordinis a se deserti persecutores esse solent, eo tandem immunitatis est progressus, ut in libro Ticini anno 1619 excuso qui ad legum Draconis instar non tam atramento quam sanguine scriptus videri queat, . . ad omnes Germanos (qui Pontifici nomen non dant) ense, rota, ponto, funibus, igne necandos (! ?) . . conatus sit. Man fieht aus biefer Stelle, baß Schopp in Rraftausbruden noch Ebenburtige gefunden hat.

<sup>2.</sup> Shelhorn macht a. a. D. zwölf berfelben namhaft.

bem Gegner seines Orbens, als einem gelehrten und überzeugungstreuen Manne, verbientes Lob zu spenden.

Schopp's literarische Thätigkeit und Fruchtbarkeit übersteigen alle Begriffe. Man zählt über hundert Werke, die mit und ohne seinen Ramen im Druck erschienen, und meistens polemischen Inhaltes sind. Durch seine Bekehrung und seine bissige, immer schlagsertige Feder hatte er die Zahl seiner Feinde täglich vermehrt und sich den maßlosesten Angrissen preisgegeben, was seine angedorne Characterungebundenheit und sonstigen Fehler so sehr steigerte, daß er beinahe verzweiselte, einen sichern Aufenenthaltsort zu sinden. Seinem katholischen Glauben aber ist er stets tren geblieben, wiewohl er demselben nicht den gewünschten Einsluß auf seine Beziehungen zu seinen Mitmenschen und auf die Bezügelung seines leidenschaftlichen Wesens einräumte. Immerhin aber erscheint er noch gelassen, wenn man ihn mit Einigen seiner Widersacher in Vergleich stellt. Joseph Justus Scaliger, z. B., war in den Gebieten der Literatur ein wahrer Tyrann, der seine Gegner nicht anders als "Narren, Hossatspinsel, Diebe, Halunken, Galgenschwengel u. s. w." betitelte.

Um das Maaß voll zu machen, haben Schopp's Verleumder ihm nachgesagt, er sey vom Katholizismus wieder abgefallen. Hätte von Ammon irgend einen historischen Beleg zu dieser Behauptung gefunden, so würde er seinem guten Willen, diesem Convertiten auch dieses Bose nachzusagen, folgendes Zeugniß wohl nicht abgerungen haben: "Es ist ungegründet," sagt er S. 24 a. a. D., daß Sciop= "pius in den Generalstaaten unter der Bedingung der Rücksehr zu "ben Protestanten sich habe ansiedeln wollen."

In den letten Jahren hat dieser Gelehrte aus dem literarischen Rampfgewühle sich gänzlich zurückgezogen, um seinen ungeregelten Neigungen eine christlichere Richtung zu geben, den irdischen Menschen dem Himmlischen zu unterwerfen und durch ein abgetödtetes Leben sich zum Uebergang in die Ewigkeit vorzubereiten. "Er lebte," sagt von Ammon, "mäßig und einfach, schlief auf ein paar Brettern, "auf welche er eine dünne Decke legte, und sich dann mit einer andern "zubeckte; er fastete oft und aß überhaupt gar kein Fleisch, sondern "nur Gartenfrüchte." Schopp starb am 19. November zu Padua 1649. Bgl. Bayle's Dict., Flögel's Gesch., Salig, Geschichte der Augsb. Conf. 1. 772—822, Arnold's Kirch.= und Retert., besonders Biographie Universelle im Artikel Scioppius, wo der

Berfasser sagt: "Die Heftigkeit seiner Gemüthsart und seine außersorbentliche Eitelkeit haben über sein Berdienst alle Augen geblendet. Auch war Schopp ber größte Grammatiker seiner Zeit. Niemand, sagt Arnauld, kannte vielleicht besser als er die Feinheiten der lateinischen Sprache; er war aber so spiksindig und krittlich, daß er jedem Wörtlein streng die Bedeutung gab, die in den besten Zeiten Roms im Brauch gewesen. Darum fand er überall Fehler, nicht nur in den Werken der Neuern, welche sich mit der Kenntnis der lateinischen Sprache brüsteten, sondern sogar in Cicero und Quin=tilian. Schopp war einer der fruchtbarsten Schriftsteller, die je gelebt haben."

Riceron gibt T. XXXV. seiner Mémoires die Titel seiner Werke, bie sich auf hundertundvier belausen, nebst der Liste der sechszehn verschiedenen Namen, die er auf dem Titelblatt sich beigelegt. Joly, der in seinen Remarques sur le Dictionnaire de Bayle, Niceron's Romenclatur berichtigte, hat noch einige andere Werke Schopp's bekannt gemacht. Wir führen hier nur die Vorzüglichern an, sowohl nach Michaud als nach dem Verzeichnis, welches der Schopp'schen Grammatica Philosophica, in der von Tobias Gutberleth 1714 zu Francker veranstalteten Ausgabe, voransteht.

- 1. Verisimilium libri quatuor, in quibus multa veterum scriptorum loca emendantur, augentur et illustrantur. Norimbergæ 1595. Amstelodami 1662.
- 2. Suspectarum Lectionum libri quinque, in quibus amplius ducentis locis Plautus, plurimis Apulejus, Diomedes Grammaticus et alii corriguntur. Norimb. 1597. Amstel. 1664.
- 3. De arte critica et præcipuè de alterá ejus parte emendatrice, quænam ratio in latinis scriptoribus ex ingenio emendandis observari debeat. Commentariolus. Norimb. 1596, Altdorsii 1597, Amstel. 1662.
  - 4. Elementa Philosophiæ Stoicæ Moralis. Moguntiæ 1606.
- 5. Scaliger Hypobolymæus, hoc est, Elenchus Epistolæ Joan. Burdonis, pseudo-Scaligeri, de vetustate et splendore gentis Scaligeræ. Norimb. 1607. in-4°. Eine wilbe Satyre gegen Scaliger, die einen un= anständigen Feberkrieg veranlaßte.
- 6. Ecclesiasticus auctoritati serv. D. Jacobi, magnæ Britanniæ regis, oppositus. Ilartherg 1611. in-4°. pp. 1565.
  - 7. Collyrium regium serv. D. Jacobo, magnæ Britanniæ regi, gra-

viter ex 'oculis laboranti, omnium catholicorum nomine, gratæ voluntatis causa, muneri missum, una cum syntagmate de cultu et honore. 1611.

- 8. Grammatica philosophica pro latinæ linguæ magistris et tironibus, ut scilicet tirones magistri et magistri tirones fiant. Mediolani 1628. Amstel. 1659. Franckeræ 1704. In dieser Francker'schen Ausgabe fagt ber Vorrebner Marquarbus Gubius: «Gasperum Scioppium virum suisse multarum literarum, ab ipsa pueritia disciplinis institutum liberalibus, assuefactumque accuratissimæ lectioni auctorum elegantium, non ignoras, Lector erudite, qui solutum liberumque animum ad scripta ejus paulo studiosius cognoscenda applicasti. Potest sieri, ut sallant oculi, videmur nobis cæteroquin in scriptis illis videre, non facile alium a multorum annorum memoria tantam rationem intelligentiamque antiquæ et urbanæ Latinitatis habuisse. Non opus est, ut scientiam eruditissimi hominis exquisitis verbis ornemus. Certe omnium, qui tradendæ linguæ operam profitentur, neminem prope unum invenias, quem in latinis studiis anteponas Scioppio. Placent ipsa verba, ipse modus et in opinionibus examinandis eruendisque mira viri accuratio. Erat enim ingenium sagax, versutum, inquies, cultu præsertim literarum optimarum fæcundissimum: easque naturæ dotes habebat inter laudes primarias.»
- 9. Paradoxa literaria, in quibus multa de literis novè contra Ciceronis, Varronis, Quinctiliani aliorumque literatorum hominum, tam veterum quam recentiorum sententiam disputantur. Mediol. 1628. Amstel. 1659. Dieses Werk erschien unter bem Namen: Paschasius Grosippus.
- 10. Auctarium ad Grammaticam philosophicam ejusque rudimenta, in quo etiam de Lexicorum Latinorum virtutibus ac vitiis quaque ratio in conficiendo linguæ latinæ thesauro tenenda sit, distincte disseritur. Mediol. 1629. Amstel. 1664. Pseudonom. Mariangelus a Fano.
- 11. Arcana Societatis Jesu, publico bono vulgata, cum appendicibus utilissimis. 1635. Beranlassung bieser und andrer Schmähschriften gegen die Zesuiten waren Folgende. Auf einer Reise nach Regensburg im Jahr 1630 begehrte er von dem dortigen Reichstag eine Pension für die von ihm der Kirche und dem Staate geleisteten Dienste. Das Gesuch ward an die Beichtväter der tagenden Fürsten zur Begutachtung abges geben. Diese Geistlichen, meistens Jesuiten, referirten gegen die Eingabe, was Schopp als eine empörende Ungerechtigkeit ansah. Von nun an suchte er sich durch schnell auf einander folgende Angrisse auf die Gesell-

schaft Jesu überhaupt zu rächen, anfänglich pseudonnm, von 1634 aber mit ganz offenen Visir. Diese Schmähschriften wurden verdienter Maßen beantwortet von P. Forer und vielen Andern.

- 12. Consultationes de Scholarum et studiorum ratione deque prudentiæ et eloquentiæ parandæ modis. Padua 1636. Amsterd. 1660 und 1665. P. Imhofer hat unter dem Namen Eugenius Lavanda diese Schrift scharf behandelt in seinem Grammaticus Palephatius sive Nugivendulus. Basel 1637.
- 13. Mercurius quadrilinguis, id est, linguarum ac nominatim latinæ, germanicæ, græcæ et hebrææ, nova et compendiaria dicendi ratio. Basel 1637.
- 14. Minerva Sanctiana, hoc est, Francici Sanctii Brocensis de Linguæ latinæ causis, ipsi etiam Ciceroni, Varroni, Quinctiliano ignotis, Commentarius. Patavii 1663. Correcter sind die nachfolgenden Ausgaben zu Amsterdam und Francker.
- 15. Septem rationes, quæ religionem seu scrupulos Episcopis injicere debent, veterem grammaticam diutius in scholis tolerare, sed
  novam in eas inducere velint. Mit Beigabe einiger andrer einschlägigen Abhandlungen.
- 16. Propædia Rhetorices. Opus novum omnibus, non modo Rhetoricæ et Poëticæ studiosis, sed et auctores qua sacros, qua profanos cum studii sui pretio legere cupientibus in primis conducibile. Mediolani 1629. Amstel. 1660 et 1666.
  - 17. De Pædia humanarum et divinarum literarum. Amstel. 1660.
- 18. De natura et officiis historiæ, deque virtutibus et vitiis styli historici. Amstel. 1660.
- 19. Infamia Fanciani: sive Castigationes Fanciani Stradæ rerum belgicarum scriptoris. Soræ Danorum 1658. Amstel. 1663.
- 20. Miscellanea Latini sermonis in usum eorum, qui interiores literas cognoscendi desiderio tenentur.
- 21. Observationes novæ latini sermonis ex Plauto, Varrone, Vitruvio, veterum poëtarum fragmentis, Livio etc.
- 22. Hercules Coprophorus, in quo virorum doctorum, qui nostra aut patrum nostrorum memorià maxime videntur latine scripsisse, plurimæ corruptæ et vitiosæ locutiones notantur et castigantur.

### Caspar Schopp aus Franken

### grüßt den edeln herrn Gundtaccar Baron von Thanberg 2e.

(Mus bem Lateinischen.)

Ich follte mich durch bein langes und anhaltendes Schweigen mit Rect abgeschreckt fühlen, bir fernerhin eine literarische Gabe zukommen zu laffen, besonders da du meine früheren Briefe, die ich im vorigen Jahre aus Altdorf an dich geschrieben und für deren Ueberlieferung ich gehörig besorgt gewesen, kaum würdig zu halten schienst, mit einem Gruße burch einen hie und da durchreisenden Freund zu erwiedern; und ich überdieß seit jener Zeit, wo ich Altdorf verlaffen, um Italien zum erften Male zu besuchen, und nach meiner Rudtehr in mein väterliches haus und hierauf nach Prag, nichts Bestimmtes von dir zu erfahren vermochte. als ich während meines Aufenthaltes in der Familie des berühmten taiferlichen Nuntius Joh. Matth. Wacker von Wackenfels den edeln Junglingen Joh. Sigismund und Joh. Vitus Baronen von Töringen gufällig begegnete, und burch sie von beinem Wohlbefinden vernommen, was mir überaus angenehm war, und sofort von ihnen erfahren, daß sie eine günstige Gelegenheit wüßten, Bricfe an dich gelangen zu laffen: konnte ich, eingedent unserer ehemaligen engen Berhältnisse und toftlichen Bertraulichkeit durchaus nicht umbin, deinen ehemaligen, dir alles Gute wünschenden, Freund Schoppius in's Gebächtniß zurucken und bir gegenwärtiges Schreiben als ein Zeichen alter Freundschaft zugeben zu laffen.

Wisse bemnach, wofern bu dich noch um mich bekümmerst, das ich burd Gottes Gnade noch hübsch am Leben bin, und beiner bei mir felbst allzeit in Liebe und bei Andern, so oft die Gelegenheit sich darbot, rühmlich ge= bachte. Nun aber bitte ich bich um bas Beil unfrer Beiben willen, bore, Freund, die wundervolle Macht des allerhöchsten Wesens in der Leitung der Rathschlüsse und Handlungen der armen Sterblichen und dem dabei stets obwaltenden freiesten Umschwung. Die Ursache, die bu vielleicht bei mir ale Grund ber Bernachläsfigung gegen bich hattest vermuthen konnen, als hätte ich nämlich auf ben Bericht Andrer geglaubt, du warest zu ben Ratholiken übergetreten, — bieselbe Ursache ist bei mir plötzlich eingetreten, daß ich um keinen Preis dieses Schreiben unterlassen burfte. Dag bu diesem Beweggrunde keineswegs beinen Beifall verweigern werbest, verhoffe ich um so mehr, weil du aus dem Gegenwärtigen ersiehst, wohin ich mich nach meiner Abreise von Ingolstadt begeben habe. Diese Zuschrift nun, ich weiß es zum Voraus, wirst bu, wo nicht im hinblick auf unsere alte Freundschaft, doch gewiß mit beiner gewohnten Freundlichkeit und mit ber gegen Jebermann bir inwohnenden Gute nicht ungern lefen.

Es sind demnächst zwei Jahre verlaufen, seitdem ich nach dem Bunfche meines vortrefflichen Vaters und auf den Rath meiner Freunde von Ingol-

ftabt nach Altborf zurückgekehrt bin. Als ich ba nach meiner in Ingolstabt angewohnten Art und Weise unverdroffen und mit unglaublicher An= ftrengung fortwährend mich auf die Literatur verlegte, las ich manchmal im Vorbeigehen und gleichsam nur zufällig Einiges aus den ältesten Kirchen= vatern; so haft du in Ingolftadt sehen können, daß Tertullian mir nicht ganz unbekannt war. Da biefer Bater, wie überhaupt alle Bater zu thun pflegen, die römische Rirche und ben Stuhl Petri ungemein hochachtet, haben fie mich fehr begeistert und gezwungen, meine ehemaligen Zweifel aber die Wahrheit tes protestantischen Lehrbegriffes wieder aufzunehmen und gleichsam zu wiederholen: besonders da ich auch in vertraulichen Ge= fprächen die seltsamen und ungeheuern lutherischen und calvinischen Lehr= miggeburten, hauptfächlich in Bezug auf Ubiquitat, Prabestination und Abendmahl aus eigenem Antricbe herzlich verabscheut hatte. ware mir ohne Zweifel in den meisten andern Studen begegnet, hatten nicht andere, den religiöfen Erörterungen und theologischen Beschäftigungen burchaus unähnliche Studien mich davon abgezogen. Dazu kam noch überdieß der Umftand, daß ein gewisser berühmter deutscher Rechtsgelehrter, ben ich, wie du dich noch wohl erinnerst, als meinen Lehrer hochachtete, nachdem er von meinen Randgloffen in meinem Tertullian zu Gunften ber römischen Kirche Ginficht genommen, die Ermahnung an mich ergeben ließ, ich möchte von jener Authorität des alten Frrthums (wie ihm, ber Rirche Entfremdeten, es zu nennen beliebte) mich nicht unbedachtsam beirren laffen. So bin ich benn von jener Zeit an im Zweifel geblieben, und habe Andern, felbst meinen begten Freunden, keinen bedeutenden An= laß gegeben, über meinen Glauben mit einiger Gewißheit zu urtheilen. Das ich aber in der Kenntniß des wahren Glaubens nur langsam fort= schreiten konnte, das erklären meine, wie ich eben bemerkte, frembartigen Studien, welche mich in diese Sache zu vertiefen nicht zuließen; bann die hindernisse, die im Anfange fast Jeden von den Katholiken abzuschrecken pftegen; endlich die Eindrude der ersten Erziehung, die, wie männiglich bekannt, im menschlichen Berzen festgewurzelt bleiben. Indeß habe ich mich (was boch keineswegs nöthig war) in Bezug auf Bekanntwerdung meines Glaubens so behutsam benommen, daß ich mir alle Mühe gab, . damit ich zu keinerlei Berdacht irgend einen Anlaß geben möchte. geschah es, daß ich verflossenen Jahres in Italien nie Etwas that, was nicht nur Ratholiten, sondern auch die meisten Lutheraner mit gutem Bewiffen thun zu können behaupteten, indem ich nämlich in augenblicklicher Berlegenheit in Gegenwart religiöser Menschen mich mit Weihwaffer besprengte ober durch Entblößung des Hauptes den religiösen und heiligen Bilbniffen die gebührende Ehre erwies. Diese Bermeidung des Berdachtes, ich möchte als leichtsinnig und unbeständig erscheinen, hat mich fo fehr unterjocht, daß während ich die Lehrfätze der Lutheraner schon größten Theils als gottlos verbammte, ich bennoch, ihren Reben und Borschriften Gehör gebend, beharrlich zu thun verweigerte, was ich bei ben Katholiken gemäß apostolischen Ursprunges in Ausübung erblickte. Ber mich daher weniger kannte, der mochte leicht daraus schließen und vermeinen, ich hätte in dieser Angelegenheit einige Unbeständigkeit bewiesen.

Aus Italien, bas mich nur vier Wochen zurückhalten konnte, habe ich, wie ich glaubte, mit gutem Gewissen, bas heißt, ohne Verstellung in Religionssachen, deren mich die Lutheraner bei geflissentlich bargebotenen Gelegenheiten gern überwiesen hätten, mich nach Prag an den Kaiserlichen Bof begeben, in der Absicht, nach dem daselbst zugebrachten Winter fogleich in den ersten Frühlingstagen entweder nach Polen (welches zu besuchen mich besonders anzog) oder aber nach Lenden zu verreisen. Wiewohl ich bei dieser Ebbe und Fluth von Zweifeln und Bedenklichkeiten meiner allzeit mächtig blieb, ließ ich mich von einem Freunde bennoch verleiten, gegen einige Ratholiken (obgleich mein Tadel nicht sowohl ihre Lehre, als vielmehr ihre Sitten betraf) mit ber außersten Beftigkeit meine Feber gu spiten, und ein von nicht geringer Bitterkeit und Galle stropenbes Gebicht zu schreiben. Das Alles muß ich jedoch, nach meiner Ueberzeugung, nicht sowohl der Rauheit und Schroffheit meiner Natur und Gewohnheit, als vielmehr meiner ersten Erziehung auf die Rechnung seten; benn biese würde mich zulest zweifelsohne in bas außerste Unglud gestürzt haben, hatte nicht Gott, meiner jugendlichen Berirrung fich erbarmend, mich als verlorenes Schaf an fich gezogen, mich an seiner väterlichen Banb in seinen Schafstall zurückgeführt und nach seiner unendlich großen Barmherzigkeit mit fich verföhnt. Wie biefes geschehen ift, bas will ich zu beinem Rus und Frommen, indem ich beinetwegen teine Arbeit scheue, dir mit Bergnügen erzählen.

Tobias Scultetus, mein innigster Freund, ben du, wie mir wohl bewußt, genau kennst, kam damals nach Prag. Derselbe war dem berühmten und ausgezeichneten kaiserlichen Rathe Johann Matthaus Bader von Wadenfels durch seine seltene und vielseitige Gelehrsamkeit aus frühern Zeiten schon bekannt. Gleichwie Bader fast in allen, eines freien und edeln Mannes würdigen, Studien sehr bewandert war, so hat er auch in unsern philologischen und fritischen Wonnestunden, wie oft bie Staats: geschäfte ihm einige Duße gestatteten, allzeit eine angenehme Erholung gesucht; so zwar, daß er hauptsächlich in dieser Absicht Scultet während seines bortigen Aufenthaltes zum Nachtessen einlub, um mit ihm über literarische Dinge fich angenehm zu unterhalten. Bei Gelegenheit biefer Befprache mag es geschehen senn, bag Berr Bader einige meiner Schriften mit fich zur Tafel brachte, und Scultet baburch veranlaßt murbe, Meldung von mir zu thun. Da nun Wacker erfuhr, bag ich mich in Prag aufhielt, hörte er nicht auf, Scultet zu bitten, er möge ohne Berzug mich ihm vorführen. Das hat er sogleich mit ber größten Freude und Bereitwilligkeit gethan; und von jener Zeit an find mir von Bader's Boblwollen stets die schönsten Beweise zu Theil geworden.

Bader hatte über bas Kreuz und bie Furca ber Alten eine kleine philologische Abhandlung geschrieben, worin er gegen das Buch des Juftus Lipfius über benfelben Gegenstand beinahe Alles durch neue Belege bestreitet; diese Arbeit jedoch zu veröffentlichen, ist er durch vielfältige Amtegeschäfte verhindert worden. Da er mir die Herausgabe derselben nebst ben Formen und Rupferstichen anvertraut, und ich bereits mit einem beutschen Buchhändler abgeschlossen hatte, wählte er aus seiner Bibliothet die vorzüglichsten Bücher und machte mir den Vorschlag, die Stellen, welche fich auf das Rreuz beziehen, zu bezeichnen und zu prufen. In die Bahl biefer Werte gehörten Scaliger's Ausonius, Covarruvia's Resolutiones, Bet. Faber's Semestria, Lipfius' Militia, Chowlius De Religione et antiquorum sacris, in italienischer Sprache; endlich Cafar Baronius Annales ecclesiastici, welch letteres Buch, fo oft ich es nenne, was fehr häufig geschieht, mein Berg mit Freuden und Seligkeit erfüllt; benn indem ich in ihm das Kreuz suchte, habe ich barin bas Beil gefunden. Als ich nämlich aus ber Geschichte ber Märtyrer bie verschiedenen Formen und Gattungen ber Kreuze herauszulesen gebachte, that ich durch Gottes Fügung etwas ganz anders; ich las begierig die vollständige Geschichte der Urkirche von der Geburt Christi des Erlösers an durch das ganze Jahrhundert, und fand, daß alle Lehrpunkte des katho= lischen Glaubens aus der mündlichen Ueberlieferung der glückfeligen Apoftel gefloffen sind. Alsbann berührte mein Inneres der heilige Geist, welcher in ber Apostelgeschichte ' ber Lubia bas Berg eröffnete, und was ich schon früher in den alten Bätern gelesen und bei weitem nicht verschmäht und vernachläßigt hatte, kam mir aufs Neue in den Sinn und ließ mich warnend und strafend einsehen, daß ich bis bahin einen falschen Glauben bekannt habe.

Indeß fehlte es nicht an Leuten, die in einer so wichtigen und gefahr= vollen Sache, mir sogleich von Uebereilung abriethen. Defters schon, sagten sie, ward unser jugendliches Alter in einer so schwierigen Angelegenheit durch die Künste und Fallstricke des Satans überlistet; wir sollten uns minder tauglich, ja gänzlich unvermögend fühlen, dem Feinde Obstand zu leisten, und überzeugt seyn, daß es selbst den größten Theologen der evangelischen Wahrheit eine schwere Aufgabe sey. Da ich aber in der cal= vinischen und lutherischen Theologie keine geringe und gewöhnliche Er= ziehung und Unterweisung genossen, war ich innigst überzeugt von der Gehaltlosigkeit und Nichtigkeit ihrer Beweisgründe, besonders in Bezug auf die Argumente, die sie der Offenbarung des heiligen Johannes ent= lehnten und auf eine eben so unrichtige als ungereimte Weise verdrechten. Auch jene Freunde, die mich durch die alleinige Lesung der Jahrbücher des Baronius plöslich umgewandt zu sehen bedauerten, konnten meinen

<sup>1.</sup> Apostelg. XVI, 14.

Beweisen nur Mornäi's Buch von der Rirche entgegen halten, — ein Werk, wie sie meinten, der erhabensten Wahrheit, Kunst und Ehrweisheit, in dem ich aber beim Durchlesen nur abgedroschene Possen gefunden. Mein Gewissen ließ mir unterdessen keine Ruhe; da ich während eines ganzen Monates die halben Nächte schlaflos zugebracht, konnte ich mich nicht mehr zurückhalten, und offenbarte dem achtungswürdigen herrn Wacker meine innere Seelenstimmung, und so habe ich bis jest den römischtatholischen Glauben mit Feuereiser umfaßt und bekannt, und will ihn mit Gottes Beistand, so lang das Blut in meinen Abern fließt, selbst bei größter Sefahr meines Lebens und Vermögens, stets unerschrocken vertheibigen.

## Beranlassung und Bewegnrsachen dieser Schrift.

Bis dahin sprach ich von meinem unerwarteten Uebertritt zum Ratholizismus. Ich wollte bieses besonders in der Absicht dir schreiben, damit, wenn allenfalls von diesem meinem Schritte eine boswillige Melbung geschehen sollte, du selbst nichts barin vermuthen mögest, das meiner ober beiner ober auch unsrer Freundschaft unwürdig wäre, sonbern bu vielmehr in Stand gefest würdest, in Anbetracht meiner Beweggrunde mich in Schut zu nehmen, und bei Jenen, benen ich weniger bekannt bin, mich zu rechtfertigen. Ungeachtet meines Stillschweigens hat meine Lebensweise bich zur Genüge überzeugt, wie wenig bie außern Dinge, als Reichthumer, Ehrenstellen und bergleichen mich anfecten; besto weniger werbe ich um folder Nichtswürdigkeiten willen meinen guten Leumund und mein Seelenheil auf's Spiel seten wollen, besonders da ich hinwiederum den mehr als vatinischen haß vieler Menschen, namentlich meiner ehemaligen Freunde, meines Fürsten, beffen Unterthan mein Bater ift, und sogar meines Baters selber bestimmt voraussehe. Das wären also die Vortheile, welche mich bewegen konnten, meinen früheren Glauben gegen einen neuen zu vertauschen. Wenn ich nun das Ungewisse bem Gewissen vorziehen, b. h. von ber Großmuth und ber Gunst meiner frühern Gegner, der Ratholiten nämlich, Alles erwarten will, so weiß ich wahrhaftig nicht, was Großes ich mir versprechen fann.

Daß ich aber, nach beiner Meinung vielleicht, zuviel von dir schreibe, bazu vermochten mich, doch ohne Nöthigung, hauptsächlich zwei Ursachen. Die Erste besteht darin, daß, sobald ich mit der katholischen Kirche ausgesöhnt war, sehr oft mein früheres Leben und alle meine Handlungen in mein Gedächtniß zurudrufend, mich jener Zeit erinnerte, wo ich dich von der katholischen Kirche, zu der Einige dich hinüberzuziehen versuchten, abgehalten und zur Umkehr bewogen; so zwar, daß ich, jene That ernstlich bereuend, nach meinem Dafürhalten mich mit mir selbst niemals zur Genüge versöhnen könnte, so lang ich den ehemaligen verwerslichen Bersuch nicht durch ein gottgefälliges Bestreben dich der katholischen Kirche zuzusführen, gut gemacht hätte. — Dazu gesellte sich noch eine andere nicht zu

ereuende oder zu verschmähende Ursache, weil ich, obgleich erst Neuling in er katholischen Religion, dennoch schon zum Bewußtsenn gekommen, daß sein geistliches und zwar das größte Werk der Barherzigkeit ist, den kreenden zurecht zu weisen und ihn auf den königlichen Weg der Wahreit zurückzuführen.

Durch diese und andere Beweggründe (wiewohl Einer der zwei eben Benannten allein hätte genügen können) geleitet, wage ich nun, nebst vielen writrefflichen und gelehrten Männern, die unaufhörlich dasselbe dir einslüstern und anrathen, dich ebenfalls bittend zu ermahnen, du möchtest urücktehren zum uralten katholischen Glauben, das heißt, zum Glauben einer Ahnen, dem du dermalen nicht zwar durch deine als vielmehr einer Berwandten Nachläßigkeit entrückt worden bist. Indem ich dir, der u in verschiedenen Kriegslagern von Kindheit an genährt und auferzogen vorden, diese Ueberzeugung beizubringen mich bemühe: kann ich mir keinessegs verhehlen, daß ich keine viel geringere Arbeit übernehme als die inst Carus zur Aufgabe sich gestellt, indem er zum Bortheile seiner Becte den Untergang der Welt verkünden und beweisen wollte; worauf zie beinahe im Anfang des fünsten Buches stehenden Berse sich beziehen:

Nec me animi fallit, quam res nova miraque menti Accidat, exitium cœli terræque futurum:
Et quam difficili id mihi sit pervincere dictis,
Ut sit, ubi insolitam rem apportes auribus ante,
Nec tamen hanc possis oculorum subdere visu,
Nec jacere endo manus, via qua munita fidei
Proxima fert humanum in pectus templaque mentis.
Sed tamen effabor: dictis dabit ipsa fidem res, etc.

## Kapitel I.

Bier Sinberniffe fteben ber Renntnig ber fatholischen Religion entgegen.

Wenes, das du verabscheuest, dir beibringen zu wollen; und zwar haupt= sächlich deswegen, weil Niemand, der nicht mit dem größten Leichtsinne behaftet ist, einem Glauben als dem Wahren beipflichten wird, wosern er nicht vorerst dessen Beweisgründe bestens erkannt und zu seiner Ueber= zeugung gebracht; von der Erlernung und Erkenntniß der katholischen Religion mögen aber wohl vier hindernisse dich abwenden und zurück= halten.

1. Borerst muß dich und jeden Andern in dieser religiösen Polemit weniger Geübten (was ich bereits zu haus gesehen und später aus eigener Erfahrung gelernt habe) sogleich von vornherein verletzen, daß viele Katholiten, selbst Solche, die mehrfach sich zur Frömmigkeit und Tugend bekennen, bei den Retzern (verzeihe mir diese Benennung der Andergläubingen) wegen ihres Lebenswandels und ihren verkehrten und vielfach ans

rüchigen Sitten so allgemein verschrieen sind, daß ihre Lehre, als übel berüchtigte Erzeugerin so großer Laster mit Recht von euch ignorirt und verabscheut werden musse.

Wie schwer auch diese Beschuldigung ist, so wirst du dennoch, wie ich hoffe, ihr keineswegs beine Zustimmung geben; sondern bei etwas reiferer Erwägung von selbst und ohne fremben Fingerzeig die Albernheit berselben einsehen. — Gabe ich dir auch zu, was ich gewiß nimmer thun werde, daß nämlich die Ratholiken die schlechtesten und verworfensten Menschen sepen: muß beghalb die Wahrheit, wenn fie es wirklich ift, von euch als Lüge angesehen werden, ober hört sie auf wahr zu senn? Das wirst du sicher nicht thun und dir niemals beigehen lassen, die Laster der Menschen auf die Rechnung der Lehre zu setzen. Warum ift die katholische Lehre bei den Lutheranern so verrufen, als eben weil sie so mächtig zur Unschulb und Chrbarkeit, zu guten und frommen Werken antreibt? Gleich beim Beginne eures Glaubens ift zwischen Ratholiken und Lutheranern über nichts so heftig gestritten worden als über die zum Beile noth= wendigen guten Werke. Die Katholiken verfolgten die unbedingte und unerläßliche Nothwendigkeit der guten Werke; die Lutheraner dagegen behaupteten, sie seyen bem ewigen Beile nachtheilig und hinderlich. Das ift es gerade, was euer britter Elias, nämlich jener heiligste Mann Martin Luther im Bb. VII seiner Schriften, Fol. 130. a. unb 131. a. Wittemb. Ausg. schreibt, "baß jedes gute Werk, so gut es auch verrichtet senn möge, eine Tobsünde ist." Darum auch hat Georgius Major, Luther's treuer College, ein Buch herausgegeben mit der Aufschrift: Quod adhuc vera sit hæc propositio, bona opera ad salutem inutilia et perniciosa esse; d. h.: "Der Sat ift annoch wahr, daß die guten Werte zum Seelenheil unnüt und nachtheilig find." Deswegen hat Luther in allen feinen Schriften (besonders im Bb. VI. Wittemb. Fol. 256) die Menschen inegesammt so sehr von den guten Werken abgezogen und fie der sogenannten evangelischen Freiheit zugewendet. Man möge dieß Alles erklaren wie man immer wolle, so kann bas Alles, namentlich die Titel und Aufschriften der Bücher, nicht anders als ben größten Schaden anrichten, ba über die guten Werke augenscheinlich ber Stab gebrochen wird. Daraus kannft du leicht erkennen, daß, wenn Ginige bei uns ben bosen Werken nachjagen, es nichts weniger als gute Katholiken find; denn da ihr handel und Wandel mit der katholischen Lehre, die fast ganz in Anempfehlung, nicht zwar in Abnöthigung der guten Werke besteht, keineswegs übereinstimmt: so ergibt fich baraus bie Wahrscheinlichkeit, daß fie eine gang vorzügliche und ganz heilige Lehre ift.

Db gleich wohl, wenn ich doch Alles frei heraussagen muß, auf beiben Seiten es nicht an Leuten fehlt, welche durch ihre schlechten Sitten bie von ihnen bekannte Lehre der Verachtung der Gegenpartei preis geben: so kann ich doch in Ewigkeit nicht glauben, daß eure Prädicanten unsern

Theologen, Dominicanern, Kapuzinern, Ginfiedlern und taufend Andern an Frömmigkeit und Sittenreinheit ben Vorrang abgewinnen mögen. Du felbst, wie ich dich kenne, wirst bir dieses schwerlich weiß machen, und wenn du ohne alle Vorliebe urtheilen willst, so wirst du für einen mittel= mäßig frommen Lutheraner zehn gottesfürchtige katholische Mönche finden. Es ift schon vorlängst ein sehr gut geschriebenes Buch im Druck erschienen über die beiderseitigen verderbten Sitten; daraus geht deutlich hervor, wie wenig ihr Urfache habt, uns eure guten Werke vorzuspiegeln. Da sehet ihr aber, wie gebuldig die Ratholiken find. Wiewohl fie durch eine un= läugbare Verjährung so vieler Jahrhunderte ihren Glauben beschirmen und gegen eure Rlagen über die guten Werke in Schut nehmen konnen: fo machen sie von diesem Vortheile keinen Gebrauch und unterziehen sich mit euch einem ungleichen Rampfe. Ich aber bin ber Meinung, daß, ob= schon wir mit Recht unsere Glaubenslehre durch gute Werte beträftigen follten, wir bennoch nicht in bem Sinne an bie guten Werke gehalten finb, als wären sie nothwendig ein Zeugniß und Beweis der wahren Lehre. Unser Glaube nämlich ist kein neuer, erstandener, was ihr selbst zugebet, fondern durch die Bestätigung vieler Jahrhunderte so mächtig erstarkt, daß er fortan gleichsam teiner Bestätigung mehr bedarf. Luther dagegen, der fich rühmt, die durch fünfzehnhundert Jahre in der Dunkelheit verborgene Wahrheit an's Licht gezogen zu haben, hatte von Rechtswegen durch gute Werte seiner Religion Glauben verschaffen und dasselbe auch mit aller möglichen Kraft seinen Jüngern einprägen sollen, wofern er fich ber von unserm Erlöser an bie Ratholiken gerichteten Ermahnung hatte erinnern wollen. Der herr fagt une, Matth. VII, 15: "Bütet euch vor ben falschen "Propheten, welche in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber "reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werbet ihr sie erkennen." Aus den Früchten, sage ich, nicht so wohl des Lebens (unter den Beiden gab es viele tadellosere Leute denn etwa der eine oder andere jüdische Hohe= priefter), als vielmehr der Lehre, wenn nämlich die Lehre durch fich felbst die Ursache zahlloser Unheile ist. Batte Luther dieses erwogen, so ware er wohl in diesem Religionspunkte etwas behutsamer gewesen. Allein weit entfernt, diesen Berdacht von sich abzuwenden, scheint er vielmehr ben= felben hervorgerufen zu haben, und so paßt auf ihn die Schilderung der falschen Propheten, die bei Ezechiel Rap. XIII zu lesen ist, wo es heißt: "Weh denen, die Polsterchen machen unter allen Ellenbogen, Riffen unter "bas haupt ber Menschen jeden Alters." Denn heißt "weiche Riffen unter die Menschen legen" wohl etwas anders, als die Leute lehren sich der guten Werte entwöhnen und fie als Tobsünden verabscheuen? Ich schäme mich und es edelt mich wirklich an, von Luthern Bieles zu erwähnen, das, Bott verzeihe mir's, von keinem Epicuraer, von keinem heidnischen Philo= sophen je erhört worden, und dennoch sehen wir, daß die Lutheraner, welche dieser weichen Polster fich freuen, Alles, was in den Tischreden und

in dem Buche vom ehelichen Leben vorkommt, als eben so viele Drakelssprüche entgegen nehmen und anbeten. Du mußt daher eingestehen, daß bei den Katholiken mehr Zucht und Frömmigkeit herrscht, und daß wo Unsittlichkeit im Schwunge geht, sie der lutherischen nicht aber der kathoslischen Lehre zugeschrieben werden musse.

Kannst du durchaus nicht dahin gebracht werden, das zu glauben, so höre ben h. Augustin an. Den Petilian, der über bie Sitten ber Ratholiken klagte, und deßhalb von dem römischen Stuhle fich getrennt ju haben vorgab, redete er also an: ' "Und wären die fämmtlichen Ratho-"liken in der ganzen Welt so beschaffen, wie du fie fälschlich beschuldigeft, "was hat denn dir der Stuhl der römischen Rirche gethan, auf bem "Petrus faß, auf dem bermalen Anastasius fițet? was der Stuhl ber "Rirche zu Jerusalem, auf dem Jakobus saß, auf dem heute Johannes "sitet? Sind wir denn nicht in der katholischen Einheit mit ihnen ver-"bunden? und habt ihr euch nicht in gottloser Wuth von ihnen getrennt? "Warum nennst du den apostolischen Sitz einen Stuhl der Pestilenz?" Und weiter unten, nachdem er die Worte Chrifti: Thuet, was sie sagen, was sie aber thuen, bas thuet nicht, an's Berg gelegt, fest er hinzu: "Wenn ihr biefes beherzigtet, würdet ihr ber Menschen "halber, die ihr in Berruf bringet, den apostolischen Stuhl, von dem ihr "getrennt send, nicht gottvergeffen lästern."

2. Die zweite Urfache, welche die Menschen hindert, die Glaubensartitel und Beweisgrunde unserer Religion zu kennen und zu lernen, bezieht fich auf die äußern Gebräuche oder Ceremonieen. Ich weiß, daß diese für Biele ein Stein des Anstoßes sind. Von dir aber und von deinem Urtheile (ich sage es ohne Falsch und in der Aufrichtigkeit meines herzens), das mir als ausgezeichnet und als scharffinnig bekannt ist, verspreche ich mir etwas weit Besseres, und fürchte ich keineswegs, daß du bich in einem Rete verfangen werdest, wofern du ernstlich bedenkest, warum jene außerlichen Feierlichkeiten erfunden worden und annoch beibehalten werden. Das gemeine und ungebildete Bolk, das nicht so tief in die innersten Geheim= niffe unsers Glaubens einzubringen vermag, konnte auf teine bequemere Beise belehrt, und in dem täglich Gelernten nicht beffer festgehalten werben als vermittelft biefer außerlichen Gebentzeichen. Gewiffe Ceremonieen, die ihr Bartlinge verabscheuet, wiewohl fie auf dem Ansehen der älteften Rirchenlehrer beruhen, find nicht für die Gelehrten eingeführt worden; wer jedoch dieselben genau und unbefangen beobachtet, ber tann wohl nicht anders als gleich bem Bolte nur Gefühle der Erbauung in fich verspuren. Ware es bir gefällig, bie Geschichte bes Alterthums zu burdgeben, so würdest du teine einzige Religion ohne außerliche und feierliche Bebräuche finden. Allein bavon zu sprechen überhebe ich mich um so

<sup>1.</sup> L. 2. c. Literas Petilian. cap. 51. Edit. Plantin.

lieber, weil selbst die einsichtsvollsten Männer, die nicht das, was in die Augen fällt, nach Art des gemeinen Bolkes, in Betracht ziehen, niemals die Wahrheit nach diesen Aeußerlichkeiten bemessen; und oft schienst du mir die Calvinisten deßhalb ungünstig zu beurtheilen, eben weil sie alles äußern Religionsdienstes gänzlich entbehren.

3. Sind diese zwei hinderniffe auch gehoben, so zwar, daß Einer schluß= gerecht zur Kenntnisnahme der katholischen Lehre (ich sage nicht Annahme, davon weiter unten) vorschreiten muß: so steht noch ein drittes hemmniß im Weg, ich meine das Vorurtheil. — Was du auch immerhin vorbringen und erdenken magst, so wird der Griesgram allzeit vorschützen, er habe die feste Ueberzeugung und sey bei ihm ausgemacht, daß der katho= lische Glaube so sonnenklar falsch und verkehrt ist, daß, wer auch nur einen Augenblick verlieren wollte, um ihn kennen zu lernen oder zu wider= legen, seine Dube und Arbeit vergeuben und mit ber Vernunft ein un= finnig Spiel treiben mußte. Dich aber bitte ich zu überlegen, wie sehr daran gelegen senn muffe, von der Gewißheit unsers Glaubens belehrt zu werben, bamit wir nicht leicht und unbefonnen Jedem Alles glauben. Ich gestehe ein, daß wenn Alles wahr ware, was die Pradicanten von der tatholischen Lehre dir zugetragen haben, so müßtest du billig jede Rede darüber vermeiben und verabscheuen. Da wir aber Alles von ihnen Ge= fagte läugnen, so bitte ich, sen auf beiner hut, bamit bu nicht wiffentlich und gefliffentlich in's Verderben geheft.

Erlaube mir, daß ich hier anführe, was Arnobius, einer der ältesten Schriftsteller, wider die Beiden fampfend, fleißig eingeschärft hat, daß wer nämlich eine Religion kennen und beurtheilen wolle, vorerst jede Religion einiger Maßen ablegen und sich berfelben entäußern muffe. Das wirst du thun, wenn du die vorgefaßte Meinung von der Wahrheit deines Glaubens etwas auf die Seite legst, und ungefähr also mit dir selbst zu Rath gehest und bedenkst, daß der größte Theil der Christenheit katholisch ist, daß die tugendhaftesten und heiligsten Männer in diefer Kirche unbeirrt verharren, daß so viele Monarchen und Fürsten, so viele erhabene und erstaunlich gelehrte Männer mit aller Kraft und Thätigkeit sie vertheidigen und in Sout nehmen, bag es bemnach nicht wohl möglich ift, daß dieselben, benen ihr Seelenheil ohne Zweifel eben so nahe wie dir am Berzen liegt, nicht ohne gewichtige Gründe in ihrem Schoose verbleiben. Damit bu also eine nicht genugsam erkannte Sache nicht verwerfen mögest, geht meine Bitte bahin, du wollest auf die Erlernung derfelben alle Dube ver= wenden, indem es denn doch wohl möglich sen (wie es sich in der That auch wirklich so verhält), daß du, im Jugendalter betrogen, fortan geglaubt haft, was wohl irrig fenn burfte. Dann erft, wenn du das thuest, wirst du mit einigem Nugen die katholischen Bücher lesen und über die Wahr= heit unfrer Lehre urtheilen können. Hätte ich felbst dieses eher gethan, so hätten mich die Katholiken ohne Zweifel früher schon zu ben Ihrigen gezählt. Auch in biefer Beziehung werbe ich bas Beste von bir hoffen.

4. Biertens endlich pflegt die angewöhnte Lebensweise uns von der Renntniß und Erlernung der Religion abzuhalten. Es gibt Leute, die, wenn man ihnen die entscheidendsten Beweggründe zur Prüfung andrer Religionsbegriffe vor Augen legt, gewöhnlich die Lebensweise und Berschiedenheit der Bestrebungen vorwenden. Warum, sagen sie, sollte ich so sehr darum besorgt seyn? Ich überlasse den Gottesgelehrten und Seistlichen. Mir genüget, einfältiglich zu glauben, was ich gelehrt worden, und ich fühle mich keineswegs gedrungen, mich in religiösen Balgereien und Spihsindigkeiten umzutummeln. Es wäre unnöthige Rühe, die Wichtigkeit dieser Vorwände dir zu beweisen, indem dir wohlbekannt ist, daß eure Prädicanten (wie überhaupt, nach Tertullian, alle Reper) anempsehlen und einprägen, daß männiglich obliegt Alles zu prüfen. Daß du dieses thun mögest, muß die hohe Wichtigkeit der Sache, um die es sich handelt, dir anrathen. Ich erlaube mir, in dieser heiligen Angelegen-heit von den Worten Lucretius' einen frommen Gebrauch zu machen:

Temporis æterni hic et non tantum unius horæ Ambigitur status: in quo sit mortalibus omnis Aetas, post mortem quæ restat cumque manenda.

Nicht also um meinet= ober irgend eines andern Menschen willen, sondern beinetwegen und wegen deines eigenen und ewigen Beils ergeht an
dich die Bitte, du möchtest beinen Studien und Amtsgeschäften einige Augenblicke entziehen und sie der Betrachtung der übernatürlichen Dinge zuwenden.

Das sind, wie ich eben sagte, ungefähr die vier hindernisse, welche tie Menschen von der Untersuchung und Prüfung der katholischen Religion abzuhalten pstegen. Da nun dieselben gehörig widerlegt und abgethan sind, so wirst du, den um der Ehre Gottes und deiner Seele Seligkeit an dich ergehenden inständigen Aufruf entsprechen, und einige Religions-wahrheiten, vor Allem aber die bestrittenen Glaubensartikel mit mir unterssuchen und prüfen.

## Kapitel II.

#### Controversartifel zwischen den Ratholifen und Entheranern.

Gleich von vornherein bietet sich der Hauptcontroverspunkt dar, welcher als Grundkennzeichen die katholische Rirche und lutherische Secte von eine ander scheidet. Derselbe muß vor allen Andern genau bestimmt und dann unsrer Prüfung unterworfen werden. Es ist durchaus falsch, was die Lutheraner und andere dergleichen Reper vorgeben, "daß es sich haupt"sächlich um das Wort Gottes handle, daß sie das reine Gotteswort "bekennen und lehren und dadurch von den Ratholiken sich unterscheiden."
Die Katholiken nehmen ja so gut, wie sie, das geschriebene Wort Gottes an und sagen, daß der Glaube an dasselbe zum Seelenheil nothwendig

sey. Dennoch ist es den Protestanten ein Leichtes, diese ihre Grundlüge, auf der ihr ganzes Glaubenssystem ruht, ihren Zuhörern aufzubürden, besonders jenen, welche die Ratholiken nicht kennen, und den Gegnern der katholischen Ueberzeugung Glauben beimessen, von denen du aber, wie ich wohl weiß, weit entfernt bist, weil du von den Ratholiken öfters gehört hast, was sie von dem geschriebenen Worte Gottes halten.

Bon diesem selben geschriebenen Gottesworte wird also von beiden Sei= ten angenommen, daß der Glaube an basselbe allen Beilsbegierigen zur Seligkeit durchaus nothwendig sep. Darum ift, wie Tertullian bemerkt, noch nie ein Reger aufgetreten, ber nicht versucht hätte, seine Lehrmeinung burch das Ansehen der heiligen Bücher zu begründen. Die ganze Streit= frage zwischen ben Ratholiken und Lutheranern breht sich also um diese zwei Sate: "Rebst ben göttlichen Schriften sind die mündlichen Ueberlieferungen der Apostel und der Kirche zum Seelenheile nothwendig; und: Die heilige Schrift selbst muß und kann nur von der römisch=katho= lischen Kirche allein mit Gewißheit und Sicherheit ausgelegt werden." Wer von diesen zwei Lehrsätzen sich überzeugen läßt, der wird unbezweifelt allen übrigen katholischen Glaubenspunkten beistimmen, und ber römischen Rirche unerschütterlich anhangen. Wenn ich mit einem Reper über einen gewissen Artikel unsers Glaubens eine Untersuchung anstelle, so muß nothwendig von meiner Behauptung etwas in der Bibel stehen, oder durch= aus nichts davon in derfelben zu finden seyn. Im zweiten Valle, wenn nämlich barin nichts ausbrücklich geschrieben steht, so sage ich, baß es von ben Aposteln in der römischen Kirche mündlich überliefert worden. Steht aber etwas davon in der Schrift, und er wagt es, anders auszulegen, so erwidere ich ihm, daß die römische Kirche diese Stelle anders deute: also muß die ganze Streitsache auf diese zwei Sate zurückgeführt werden.

## Kapitel III.

Die mündliche Uebergabe, ober Trabition.

S. 1. Durch die heilige Schrift begrundet und aus ben Batern bewiesen.

Um die mündliche Uebergabe zuerst zu behandeln, muß man der gewöhn=
lichen Einwendung der Reter entgegnen, als welche auf eine ziemlich
zehässige Weise die Frage auswersen, ob denn die heilige Schrift
verstümmelt und unvollständig sey, mithin zu unserm Seelenheil ungenügend? Auf diese Frage könnten wir ganz einsach
und leicht antworten, wenn auch sonst nichts in der h. Schrift stände, als
folgende zwei Gebote Christi: erstens, daß wir unter Androhung des
Bannsluches den Vorstehern der Kirche Gehorsam leisten müssen, Matth.
XVIII; zweitens, daß wir Gott lieben sollen von ganzem Gerzen und den
Rächsten wie uns selbst; — wenn, sage ich, in den göttlichen Büchern nichts
enthalten wäre als diese zwei Säte, so wären sie schon ziemlich voll= fommen. Durch das Erste werden wir belehrt, was wir zu thun haben, nämlich Gott und den Nächsten zu lieben; durch das Zweite, was wir nothe wendig glauben müssen, nämlich was uns die Rirche durch ihre Borgesetten lehret. Hieraus ergibt sich unwidersprechlich die Nothwendigkeit der mündlichen Ueberlieferungen, und wer ihnen Glauben beimist, der glaubt nichts anders als was die Bibel zu glauben besiehlt. Daß der Sinn dieser Stelle ganz der Wahrheit gemäß ist, beweisen noch andere Schriftterte. So sagt der Apostel Paulus (I. Thessal. II.): "Stehet denn fest, Brüscher, und haltet an ten Ueberlieferungen, die ihr erlernt habt, es sen "durch Wort oder durch einen Brief von uns."

Da fiehst bu, daß man glauben und fest beibehalten muffe, nicht nur was Paulus geschrieben, sondern auch was er gesprochen und mundlich überliefert hat. Dasselbe muß von den übrigen Aposteln, von den heiligen Petrus, Andreas, Jakobus Zebedaus, Philipus, Bartholomäus, Thomas, Simon dem Cananäer und Mathias gefagt werden. Denn sowohl biese wie jene, beren Schriften vorhanden find, waren voll des heiligen Geistes; was fie also mündlich überlieferten, muß eben so gut festgehalten werden, als was sie geschrieben haben, besonders weil sie nicht zum Schreiben, sondern zum Lehren von Christus ausgesendet worden. (Matth. XXVIII). Ferner schreibt ber heilige Paulus (1. Kor. XI.): "Ich lobe euch, Brüber, bag ihr in Allem meiner eingedenk seph, und meine Vorschriften haltet, so wie ich sie euch überliefert "habe." Und weiter unten: "Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe." Und an derselben Stelle, wo er von der Ausspendung des heiligen Abendmahls handelt, schreibt er: "Das Uebrige "aber will ich anordnen, wann ich kommen werde."

hieraus wirst du, wie ich denke, erkennen, daß Christus Vieles zu thun und zu glauben befohlen hat, was nicht schriftlich aufgezeichnet worden, wie der h. August in über die eben angeführten Worte des Apostels sehr einschärft, indem er in seinem Briefe an Januarius' sagt, daß die Verwaltungsweise des allerheiligsten Altarssakramentes nicht aus der h. Schrift, sondern aus der von dem h. Paulus der Kirche übermachten Ueber-lieferung herrühret. hier seine Worte: "Dadurch wird zu verstehen gesngeben, daß von ihm verordnet worden, was keinem Sittenwechsel untersworfen ist."

Nun ist dir erlaubt zu fragen, von wo die Art und Weise, die heilige Eucharistie zu seiern, bei den Katholiken herrührt. Wir antworten, daß diese Ordnung von dem Apostel Paulus eingesetzt worden; denn daß zur Zeit des h. Augustinus dieselbe Ordnung wie heute eingeführt war, haben nebst Andern die berühmten Cardinäle Baronius und Bellarmin, desgleichen Stephan Durantus, vortrefflich dargethan.

<sup>1.</sup> Tom. II., p. 213 ed. Plantin.

Bas von Einigen aus bemfelben h. Paulus, Galat. I., wo er ben Bannfluch ausspricht über Alle, bie anders lehren als er, entgegengesett vird, - besgleichen aus bem XXII. Rapitel ber geheimen Offenbarung, vo alle Plagen gelegt werden auf benjenigen, der zu diesem etwas hinzu= hut, ober bavon hinwegnimmt, — so bitte ich bich, die Albernheit und Leerheit dieses Einwandes nicht zu übersehen. Sollten die angezogenen Stellen dahin verstanden werden, als hatte man sonst nichts zu glauben: so mußten außer der Apocalypse und den paulinischen Briefen alle andern Schriften verworfen werden. Diese Auslegung ist also irrig, es sind dem= nach unter jenen Stellen nur folche zu verstehen, bie etwas Entgegengesettes lehren; benn wir geben gerne zu, daß Alles, was mit ben h. Büchern im Biberspruche steht, in unsern Augen schlecht und verwerflich ift. Nicht inders urtheilen wir von allen Traditionen. Ginige werden burch gött= ichen Ausspruch verurtheilt, als welche gegen ausbrückliche Bestimmungen bes göttlichen Gesetzes sich verstoßen; davon Baronius spricht nach Matth. XV., Marc. VII., Isai. XXIX., Koloss. II. und I. Betr. I. — Dahin zehören jene jüdischen Gebräuche, welche Gott gebrandmarkt hat, nicht weil fie von Menschen herrührten, sondern unfittlich und aberglaubisch waren. Denn es werden die Rechabiten, Jerem. XXXV., belobt, und deß= halb, als die andern Juden in die Gefangenschaft gingen, in Schut ge= nommen, weil sie gemäß der Ueberlieferung ihres Stammvaters Jonabab feinen Wein tranken und keine Bauser bewohnten. Solche Rechabiten find auch unsere frommen Ratholiken, die jedoch nicht in Folge einer Privat= überlieferung irgend eines Jonabab, sondern nach der Erblehre der Rirche bes Rosenkranzes sich bedienen, zu Ehren und zum Andenken ber fünf Wunden Christi fünfzehnmal das Gebet des Berrn wiederholen, aus religiösen Absichten Wallfahrten unternehmen, an gewissen Tagen (wozu ebenfalls die Tradition verpflichtet) der Fleischspeisen und sogar jeglicher Rahrung fich enthalten, und bergleichen Werke noch mehr verrichten; was Alles Gott nicht weniger belohnen wird, als er einst die enthaltsamen Rechabiten bedacht hat. Damit aber biefer Religionspunkt bir beffer ein= leuchte und zusage, wollen wir das Alterthum und das Ansehen der mund= lichen Uebergabe miteinanber betrachten.

### S. 2. Apostolisches Alter ber Trabition.

Die christliche Religion ist zuerst mündlich eingeführt und nachher erst schriftlich bestätigt worden. Vor dem Evangelium des h. Matthäus im Jahr Christi 41 wurde die evangelische Wahrheit nur allein durch mündeliche Belehrung den herzen der Gläubigen beigebracht. So wird das sogenannte apostolische Glaubensbekenntniß, mündlich vorgetragen und versbreitet, auch von den Lutheranern als Gottes Wort angenommen, obgleich es weber von einem Apostel geschrieben worden, noch mit der heiligen Schrift der Art übereinstimmt, daß alle Artikel buchstäblich und deutlich

aus derselben nachgewiesen werden könnten. Desgleichen sind alle Schriften der Apostel aus der Tradition der Kirche gestossen; und die Kirche hat in dem Concilium von Nicaa durch einen Kanon bekannt gemacht, welche als solche zu halten sehen und von wem sie verfaßt worden, wie der h. Dieronnymus in seiner Vorrede zum Buche Judith nachweiset.

Da nun aber in den ersten Zeiten viele andere Schriften unter dem Namen einiger Apostel und Evangelisten (als zum Beispiel das Evangelium des h. Thomas, Bartholomäus, Philippus, Ricodemus u. s. w.) in Umlauf gesetzt wurden, so wußte die Kirche aus der apostolischen Ueberlieferung, was sie in Betreff der Echtheit derselben zu entscheiden hatte. Die heiligen Bücher also bestehen für uns Nachkommen nur allein durch die Tradition; denn die Schriften, welche der Kirchenrath von Ricäa nicht angenommen, werden auch von uns nicht anerkannt. Die mündlichen Ucberlieferungen dagegen behaupten auch ohne schriftliche Bestätigung ihr Seyn und Recht. Das sagt uns selbst die Vernunft, und bezeugt der h. Frenäus im 4. Kapitel des III. Buches.

### S. 3. Authoritat ber Trabition.

Das Ansehen der Erblehre finden wir in den Schriften der ältesten Rirchenväter allenthalben bestätigt. Der h. Frenaus, ber unfern herrn im Fleische gesehen und von den h. Aposteln zu Antiochia als Bischof bezeichnet worden, ermahnte die Kirchen, "der Ueberlieferung der Apostel "unwandelbar treu zu bleiben und, indem er fie durch feine Zeugenschaft "bestätigte, hielt er dafür, dieselbe schriftlich niederzulegen, bamit fie besto "zuverlässiger auf die Nachkommenschaft vererbt werde." Dieses berichtet von ihm Eusebius B. 3 Rap. 36 seiner Kirchengeschichte. Und wirklich liest man in ben auf uns gelangten Schriften bes h. Ignatius mehren apostolische Traditionen, welche heute noch von den Katholiken beobachtet werden. Frenäus, ebenfalls einer ber ältesten Rirchenväter, ein Junger des h. Polycarpus, ber bem Unterrichte bes h. Johannes beigewohnt und die Apostel gesehen, spricht unter Anderm im B. 3 Rap. 2, den Traditionen also das Wort: "Verweisen wir die Gegner der Tradition auf "bie apostolische Ueberlieferung, welche in ben Rirchen durch die aufeinander "folgende Priesterschaft aufbewahrt wird: so behaupten fie, die Priester "und Apostel an Weisheit übertreffend, bie echte und reine Bahrheit ge-"funden zu haben; diese hingegen hatten den Worten des Erlösers die "gesetlichen Anordnungen beigemischt. 2

Du siehst, wie wenig dem heiligen Manne diese keterischen Berächter mündlicher Ueberlieferungen zugesagt haben: denn gegen diese verfaßte er seine annoch vorhandenen Schriften. Höre, was er spricht: "Die apostoli-

<sup>1.</sup> Tom. III, p. 13 ed. Rom.

<sup>2.</sup> S. 158 ber parifer Ausgabe von Feuarbent.

"schen Ueberlieferungen follen von ber Priesterschaft in Anspruch genommen "werben; benn burch die Aufeinanderfolge der Priesterschaft pflegt die Rirche "dieselben zu bewahren." Da zu jener Zeit, wie noch heut zu Tage, die Keper blos durch Bibel überwiesen zu werben verlangten, widerlegte man sie mit folgenden Worten: "Wiewohl dieses nicht geschrieben steht, so ist es boch von den Aposteln überliefert worden; befragen wir also die Priester. Diese find so von ihren Worgangern, jene hinwicherum von den ihrigen, und diese von ben Aposteln berichtet worden." So wurde es in allen Rirchensprengeln gehalten. Da aber die Erbfolge nicht immer in allen Rirchen mit Gewißheit festgestellt war, so wandte man fich in diesen Fällen an die römischen Oberhirten, deren Reihenfolge als die treueste Bewahrerin der Ueberlieferung außer allem Zweifel stand. Ebenso wiberlegt berselbe Frenaus in bem nachstehenben dritten Rapitel S. 159 die Reper folgender Maßen: "Da es aber zu weitläufig "ware, in diesem Buche die Erbfolgen aller Rirchen herzuzählen; fo "beschränken wir uns auf die größte, älteste, allbekannteste, von den zwei "glorreichsten Aposteln Petrus und Paulus gegründete und gestiftete "Rirche, welche ihre Erblehre und ben ber Menschheit verfündeten Glauben "burch die Reihenfolge ihrer Bischöfe bis auf die jetige Zeit, von den Apo= "steln empfangen, und bamit machen wir jene zu Schanben, welche entweber "aus schnöder Gelbstgefälligkeit, oder aus eitler Ruhmgierde, oder in blinder "Berstocktheit und schlechter Gesinnung ihre unerlaubten Conventikel hal= "ten. Denn mit bieser Rirche muffen ihres mächtigern Vorranges wegen alle "Rirchen übereinstimmen, das heißt, alle Gläubigen allerwärts; in ihr wurde "von diefen überall die von den Aposteln stammende Tradition aufbewahrt."

Das schreibt Frenäus; dazu fügt er gleich das Berzeichniß der Nach=
folger des h. Petrus bis auf seine Zeit, und sagt dann R. 4. S. 166 weiter:
"Wie nun, wenn uns die Apostel nichts Geschriebenes hinterlassen hätten?
"nähmen wir da nicht nothgedrungen die aufeinander gefolgte Ucberlieferung
"an, welche sie den von ihnen eingesetzten Kirchenobern hinterlassen haben?"

Nicht mit weniger Eifer und Thätigkeit versicht die Arabitionen Tert ulelian, welcher etwas mehr als hundert Jahre nach Christus geblüht hat. Sanz ausgezeichnet über diesen Segenstand und sehr aussührlich ist seine Abhandlung, De Corona militis Rap. I, worauf ich dich sehr dringend verweise. Dasselbe gilt von dessen Buch: De Carne Christi, R. 2., worin er den Arabitionsseind Marcion also zurechtweis't: "Bist du ein Prophet, so weissage was; bist du ein Apostel, so tritt öffentlich auf; bist du Apostolisch, so mußt du wie die Apostel gesinnt senn; bist du nur Christ, so glaube was überliesert worden. Bist du nichts von all dem, so sage ich dir mit Recht: Eisse Stirb! denn du bist schon todt, wenn du nicht Christ dist, indem du nicht glaubst, was die Christen macht." Si Propheta es, prænuncia aliquid; si Apostolus, prædica publice; si Apostolicus, cum Apostolis senti; si tantum Christianus es, crede quod traditum est. Si nihil istorum es, merito dixerim: Morere; nam et mortuus es, qui non es Christianus, non credendo, quod creditum Christianum sacit.

Da hast du das Bild des Christen, von der Sand eines großen Meisters gezeichnet: "Christ nämlich ist der an die Ueberlieferung glaubt." Und dennoch die dieses thun, werden von euren Prädicanten als Abergläubler und Gößendiener verschrieen.

Desgleichen sagt der Märtyrer Justinus, indem er von jenen redet, die gegen den Drient gekehrt ihre Gebete verrichten: "Bon welchen die Kirche das Gebet empfangen, von denselben empfing sie auch den Gebrauch dort zu beten, wo sie beteten, — nämlich von den heiligen Aposteln."

Drigenes empfiehlt öfters die apostolischen Traditionen, namentlich in seiner 8ten Homelie über das 3te B. Mos. wo er sagt, daß "Kraft der kirchelichen Observanz auch den Kindern die Taufe ertheilt werde." Und anderswo: "Auch in diesem Punkte hat die Kirche von den Aposteln die Ueberlieferung empfangen, daß nämlich auch die Kinder zu taufen sepen."

# S. 4. Die Tradition selbst von Protestanten angenommen, theils freiwillig, theils nothgebrungen.

An eben dieser Tradition wie noch an einigem Andern halten die Lutheraner so fest, daß sie dieselbe als unerläßlich preisen. Welches sind aber ihre Beweisgründe hiefür, da in der Bibel nichts ausdrücklich von der Rindertause steht? Sie müssen also nothwendig zugeben, daß in der katholischen Rirche die apostolischen Traditionen ausbewahrt worden, indem sie dieselben von Niemanden anders als von den Ratholisch empfangen haben. Warum nahmen sie denn nicht auch die Uebrigen an? weil es ihnen eben nicht gesiel. Das meinte auch St. Augustin, den die Reper gerne zu einem Calvinisten stempeln möchten. Derselbe schreibt, wie anderwärts mehrsach, im B. 5, R. 23 von der Tause gegen die Donatisten: "Jener Gebrauch, den man "Chprian entgegensehte, hat sicherem Glauben nach von den Aposteln seinen Ansang genommen, so wie vieles Andere, das die allgemeine Rirche "beibehält, und darum wird Vieles als von den Aposteln geboten ganz "bestimmt geglaubt, obschon nichts Geschriebenes sich davon vorsindet."

Sein altersgleicher Zeitgenoß hieronymus schreibt gegen die Lucisserianer: "Wenn wir auch die Authorität der Schrift nicht hätten, so gälte "in dieser Beziehung die Uebereinstimmung der ganzen christlichen Welt als "Seseh. Denn Nieles, was in der Kirche vermöge der Tradition beobactet "wird, behauptet für sich dieselbe Gewährleistung wie das geschriebene Geset, "3. B. das dreimalige hauptuntertauchen bei der Taufe, das Verkosten von "Wilch und honig beim Austritt aus dem Wasser zur Andeutung der Kindscheit; die Unterlassung der Kniebeugung bei Gebet und Andetung an Sonnsutagen und durch die ganze Pfingstzeit; und dergleichen noch vieles Andere, "was nicht geschrieben steht, und das eine vernünftige Observanz in Anspruch "nimmt." In demselben Sinne spricht dessen Ster Brief sich aus: "Darauf

<sup>1.</sup> Edit. Perionii, Baris 1554.

"glaube ich kurz beine Aufmerksamkeit wenden zu sollen, daß die kirchlichen "Neberlieferungen, besonders Solche, die dem Glauben nicht nachtheilig sind, "so beobachtet werden müssen, wie sie von den Altvordern auf uns vererbt "worden, und daß sie durch entgegengesetzten Gebrauch andern Herkommens "nicht aufgehoben werden." Ebendaselbst: "Jede Provinz möge ihres Sinnes "gehen und die Vorschriften der Altvordern als apostolische Traditionen "betrachten."

Merkwürdig ist auch unter Andern die Stelle des h. Athanasius Contra Samosat.: "Wer das, was über seine Kräfte hinausreicht, erforschen will, der stellt sich auf einen gefährlichen Abhang; wer aber den Ueber"lieferungen sich anvertraut, der steht außer Gefahr."

Auch der große Johannes Chrysostomus, der selbst bei einigen versständigen Lutheranern in hohem Ansehen steht, schreibt in seiner 3ten homilie über den Brief an die Philipp.: "Nicht ohne Ursache ist von den Aposteln "gesehlich festgestellt worden, daß in den heiligen und anbetungswürdigen "Beheimnissen von den Abgeschiedenen Erwähnung geschieht. Sie wußten "wohl, daß denselben großer Gewinn und zahlreiche Vortheile daraus "erwachsen. Denn wie sollten wir im Augenblicke, wo das gesammte Volk "und der Priesterchor mit ausgespannten Armen, mit heiligem Schauer dem "Opfer beiwohnen, durch unser Gebet für sie Gott nicht besänstigen können? "Das gilt von Jenen, die im Glauben entschlasen sind."

Da haft du die Ursache, warum die Ratholiken für die Abgestorbenen Meffen lesen lassen. Der h. Chrysostomus sagt, daß dieses von den Aposkeln gesetlich, das heißt, traditionsgemäß verordnet worden, wiewohl es nicht ausdrücklich geschrieben steht. Die Zeit würde mir ganz bestimmt aussgehen, wenn ich die Aussprüche sämmtlicher alten Rirchenväter zur Begründung des Ansehens der Ueberlieserungen hier anführen wollte. Da aber nach dem alten Spruche ein Wort dem Verständigen genügt, und Andere Mehreres über diesen Gegenstand geschrieben: so darf ich dich nicht länger dabei aufstalten und auch dem Zweisel keinen Raum gestatten, daß deiner Einsicht nicht gehörig Genüge geleistet worden.

Rur Eines, was zur Jeststellung ber Traditionsauthorität überaus förder=
lich ist, glaube ich beisügen zu müssen. Die Reper, wosern sie nicht in Bezug
auf Enthaltung von Blut und Ersticktem zu jüdeln gedenken, sind jest
zezwungen, entweder die kirchlichen Traditionen den h. Schriften vorzuziehen,
oder einzugestehen, daß die Tradition die Worte der h. Schrift sicher und
unsehlbar auslege in Bezug auf gewisse Gebräuche, die (abgesehen von der
mündlichen Ueberliefung) dem Bibelterte zu widersprechen scheinen. Denn
entweder glauben sie, die Tradition (nach welcher ihnen der Genuß des
Blutes und des Erstickten erlaubt ist) widerstreite dem Ausspruche der Schrift,
Upostelg. XV., wo jener Genuß untersagt ist: oder sie sind nicht dieser
Reinung. Im zweiten Falle, geben sie der Tradition den Vorzug vor dem
Ausspruche der h. Schrift; im ersten Falle müssen sie nothwendig zugestehen,

ı

baß die Tradition die sichere und untrügliche Auslegerin der Schriftworte ist. Im ersten Kirchenrathe, zu Jerusalem (der Apostelg. XV. beschrieben wird) ist in dieser Beziehung folgender Beschluß gefaßt worden: "Es hat dem "h. Beiste und uns gefallen, euch weiter keine Last aufzulegen, als diese noth"wendigen Stücke: daß ihr euch enthaltet von den Götenopfern, vom Blute
"und dem Ersticken und von der Hurerei. Wenn ihr euch davon bewahret,
"werdet ihr wohlthun."

Wo sind nun jene steifen lutherischen Bibelwächter? Scheint es ihnen nothwendig, bem Berbote bes heiligen Beiftes gemäß, fich von bem Bevögel, bem Basensteisch und Anberm im Blut Erstickten zu enthalten, warum effen sie davon trot ber beutlichen Ginschärfung ber beiligen Schrift? Warum verschmähen und verachten fie, was der heilige Beift als zum Beil ber Seele nöthig ausspricht? Was können sie zu ihrer Rechtfertigung vorbringen? Wahrhaftig, wenn die Ratholiken nicht für sie antworteten, wurden ihre Zungen verstummen und sie waren nicht im Stande, ein Wort zu erwidern. Die mündliche Ucberlieferung ber Rirche hat demnach, so lange jenes Gebot ber heiligen Schrift beobachtet werden mußte, burch biese ihre Auslegung zuverläßig gelehrt und bewirkt, baß was in Folge verschiedener Zeitverhältnisse ehemals nothwendig schien, nun gänzlich aufgehoben wurde. Und zwar hatte biese Tradition in frühern Jahrhunderten ein folches Ansehen, daß der heilige Augustin, B. 32 R. 13 gegen Faustus, sagen konnte: "Wer halt fich heute noch "baran, daß er keine Droffeln oder sonstige kleine Bögelchen anrührt, "wofern ihr Blut nicht vergoffen worden? oder wer weigert fich, Basen-"braten zu effen, wofern bas Thier mit der Hand am Ropf erschlagen, "und nicht durch eine blutige Wunde getöbtet worden? Die Wenigen, Die "ba fürchten, dieses Fleisch zu berühren, werden von den Andern aus-"gelacht.

Du siehst, daß die in dieser Angelegenheit der Tradition der Kirche ober doch wenigstens ihrer unsehlbaren Auslegung den ausdrücklichen Schrifttert vorziehen wollten, allen Andern zum Gespötte geworden. Das Rämeliche mag in unserm Jahrhundert von andern Dingen dieser Art gelten, obgleich du keine andere Tradition, die irgend jemanden der Bibel zu widerstreiten scheine, bei den Katholiken aussindig machen kannst.

Dabei wollen wir es bezüglich der kirchlichen Neberlieferungen bewenben lassen. Du wirst sie fortan gleich dem geschriebenen Worte Gottes
für nothwendig halten, und zwar weil die Bibel selbst es gebietet, wie
wir eben nachgewiesen, dann weil sie älter sind als die Bibel, und die
Bibel überdieß ohne die mündliche Ueberlieserung der Kirche, vorzüglich
des Nicanischen Conciliums, bei den Nachkommen durchaus keine Authorität haben würde; und endlich weil in allen Jahrhunderten auch bei denen,
welche seit den Aposteln der Kirche vorstanden, ihr Ansehen so groß war,
daß in den Büchern der alten Kirchenlehrer nichts eindringlicher anempsohlen wird.

### Rapitel IV.

#### Ueber bie Auslegerin ber Bibel.

Jest folgt eine andere Frage, welche ein hauptgegenstand des Streites ist zwischen den Katholiken und den Lutherischen. Muß die Auslegung der Bibel in der römisch = katholischen Kirche gesucht wer= den? Oder, was gleichlautend ist: hat die römische Kirche die Sewalt, über alle Secten und bestrittenen Bibelausleg= ungen abzuurtheilen und endgültig zu sprechen? — Dieser Streitpunkt ist so gewichtig, daß er ungefähr die Lösung aller Contro- versfragen in Religionssachen in sich schließt. hierauf wirst du um so mehr Mühe verwenden, weil du in dieser Angelegenheit zu einem sicheren Entschluß kommen mußt.

# S. 1. Die römisch-katholische Kirche, untrügliche Schriftauslegerin und Schiebsrichterin, weil sonft es Niemand seyn kann.

Wir sagen also: Die Römische Kirche allein und keine andere kann über die verschiedenen Secten und die dunkeln Bibelstellen, woraus fast alle Secten entstehen, ein zuverläßiges Urtheil fällen und einen unumstößlichen Beschluß fassen. Das ist von einigen hochgelehrten Männern unsrer Zeit so augenscheinlich bewiesen, und durch so viele Belege erhärtet worden, daß wir zu unsern Nuzen und Frommen aus dieser reichen Fundgrube nur vier Beweisgründe wählen.

Erstens können wir folgenden Vernunftschluß aufstellen: Entweder ist die Römische Kirche (was die Katholiken behaupten), oder die heilige Schrift (was die Reper wollen), oder Christus, oder Niemand berufen, über die Secten und die dunkeln Bibelstellen das Urtheil zu fällen.

Daß Letteres falsch ist, und der gesunden Vernunft widerspricht, ver=
steht sich, wie ich meine, von selbst, und geht auch daraus hervor, daß
der Kirche die Einheit und Eintracht durchaus nothwendig ist, wie Cp=
prian in seinem Buche von der Einheit der Kirche sehr schön bewei=
set, in welchem wir unter Anderm folgende Worte lesen: "Wer nicht mit
der Einheit der Kirche hält, wie kann der den Glauben besitzen?"

Eine solche Einheit aber kann in Ewigkeit nicht erhofft werden, wosern ben Secten, welche aus den verkehrt erklärten dunkeln Schriftstellen täglich hervorgehen, kein Widerstand geleistet wird; und von irgend einem Richter ihre Beweisgrunde nicht geprüft und gebrandmarkt werden. Das geben uns die Beispiele aller Jahrhunderte deutlich zu erkennen. So lang nämelich ein Jeder nach Belieben, mit Umgehung jedes Richters, die heilige Schrift nach seiner Art und Weise zu deuten sich erdreistete, entstanden unaufhörlich neue Repereien und Spaltungen, und dauerten so lang und vermehrten sich so sehr, daß man endlich zum entscheidenden Richteramte der römischen Kirche zurücktehren mußte. Auf diese Weise ist die lutherische

Irrlehre, welche jedem Christen dieses Urtheil zuerkennt, von Tag zu Tag in verschiedene Parteien und Secten zerfallen. Aus Luthers Schule und Anstalt sind Flaccius Illyricus, Osiander, Deshusius, Brent, Schmidlin, Hofmann, Huber und fast unzählig Andere hervorgegangen, die alle ihre besondern Privatmeinungen hatten und sie ihren Jüngern einslößten. Darum sindest du eine andere lutherische Reperei zu Beidelberg, eine andere zu Tübingen, eine andere zu Helmstädt, eine andere anderwärts.

Wer wird es wohl wagen zu glauben, daß Christus der herr für seine allerliebste Braut, die christliche Kirche, weniger besorgt und bekümmert sey als er es früher für die jüdische Synagoge gewesen, welcher Sott allzeit einen obersten Vorstand an die Spike stellte, vor den unter Todesstrase alle Streitsachen mußten gebracht werden, wie wir im fünsten Buche Mosis XVII. 12 lesen, und worauf der heilige Cyprian sehr oft verwiesen hat. "Wer aber hoffärtig ist," heißt es daselbst, "und dem "Gebote des Priesters, der zu selber Zeit dem herrn, deinem Sott, dienet, "oder dem Urtheile des Richters nicht gehorchen will: der Mensch soll, das "seh hört, soll sich fürchten, auf daß hinfüro Keiner aus Hoffart sich über"nehme." Und doch war die Zahl der jüdischen Glaubensartikel unbedeutend.

Christus hat daher selbst (Matth. XVIII.) ben Befehl erlassen, bei Entstehung irgend einer Streitfrage, die durch Privatentscheidung nicht gelöst werden konnte, dieselbe vor die Rirche, d. h. vor die Vorgesetzten der Kirche zu bringen. Wer diesen Sehör zu geben sich weigern sollte, den befahl er für einen Heiden und Zöllner zu halten.

### a) Christus selbst ist nicht bieser Ausleger und Schieberichter.

Daß es nicht Christus der herr ist, an den man in zweifelhaften Streitsfällen, und für die richtige Auslegung der h. Schrift appelliren soll, das ergibt sich zum Theil aus dem bereits Gesagten. Denn sowohl durch das Beisspiel der jüdischen Synagoge als durch den eigenen Besehl Christi, Matth. XVIII., sind wir angewiesen an einen solchen Richter und Schiedsmann, der auf Erden allzeit sichtbar ist und die von uns ihm vorgetragenen Streitigkeiten durch einen unzweideutigen und klaren Ausspruch entscheiden kann und will. Christus aber kann nicht auf Erden gesehen werden; auch will er nicht unsere Streitsachen entscheiden, weil er schon einen Andern beauftragt hat, den wir, wie bereits gesagt worden, unter der Strafe des Bannfluches anzuhören verpflichtet sind.

### b) Auch die heilige Schrift nicht.

Daß es ebenfalls nicht die heilige Schrift oder die Bibel sen, von ber wir einen Urtheilsspruch verlangen können, werbe ich mit brei unumftöß-

lichen Beweisen barthun. Erstens, obgleich wir die Bibel zur hand haben, so ist sie immerhin stumm und kann und nicht sagen, wer diese oder jene Schriftstelle richtig ausgelegt habe. Das göttliche Buch ermangelt der ersten und einzigen Eigenschaft, nämlich der Urtheilsberechtigung und kann daher keine Streitsache beilegen noch entscheiden. Erwiederst du, daß irgend eine andere Bibelstelle als Urtheilsspruch gelten könne, so wers den die Betheiligten auf einen ältern Streit angewiesen, und ein Jeder wird die frühere Entscheidung für sich in Anspruch nehmen, und so wird der Streit aus dem Streit erzeugt und fortwährend in die Länge gezogen. Daß dieses geschehen ist und in Ermangelung eines Schiedsrichters nothswendig geschehen mußte, bezeugen die vorhandenen Beispiele zur Genüge. Immer und allzeit, wie Tertullian, Chprian, Augustin, hierosnymus, Irenäus und Andere bemerken, wollten die Keher durch den Bibelcontert überwiesen werden und beuteten alle Schriftstellen zum Behuse ihrer Meinungen.

Wenn die Reper vorgeben, die Bibel sen ein Prüfstein oder eine Kapelle (Goldprobe), vermittelft welcher, gleich dem Gold, alle Meinungen und Lehrsätze untersucht und geprüft werden sollen: so mussen sie doch wohl eingestehen, daß ein andrer Richter hierzu erfordert werbe. Damit eine folde Bergleichung ober Prufung geschehen könne, find drei Dinge noth= wendig: erstens, das zu prufende oder zu läuternde Gold; zweitens, das, woran die Probe gemacht werden muß, der Prüfftein; brittens, Der= jenige, ber die Prüfung und Läuterung vornimmt, der Goldfünstler. Ift nun die Bergleichung der Reper richtig, wie fie es auch wirklich ist, so haben wir, in obschwebenden Fragen, was geprüft werden soll, nämlich die Meinungen der Sectirer oder die widersprechenden Schriftauslegungen; wir haben auch bas, woran die Prüfung vorgenommen werden foll, nam= lich die h. Schrift. Es wird nun noch das Dritte erfordert, nämlich ber= jenige, von dem die verschiedenen Meinungen nach der Borschrift der gött= lichen Bücher untersucht und geläutert werden muffen, nämlich ber Schiederichter.

Sollen die h. Bücher das Schiederichteramt ausüben, so muß vorausgefeht werden, daß ein jedes einzelne dieser Bücher oder alle zusammen
genommen dieses thun können. Daß aber Solches von jedem einzelnen
Bibelbuche keineswegs zu erwarten ist, erhellet schon daraus, weil aus
keinem derselben allein und abgesondert alle Streitfragen geschlichtet
werden können, was selbst von allen Irrlehrern eingestanden wird. Das
Erste wäre demnach ganz ungegründet. — Ebensowenig wahr ist das
Iweite, daß nämlich alle Bibelbücher zusammen über die obwaltenden
Streitigkeiten eine Bestimmung und Entscheidung zu erlassen vermögen.
Denn wäre dem also, müßte dieser Schiederichter nothwendig unvollkommen
und sehlerhaft sehn, weil mehrere dieser Bücher verloren gegangen sind,
wie die h. Schrift selbst berichtet, z. B. die Bücher Rathan und Gad;

I. Paralip. XXIX., Ahias Silonita, II. Paralip. IX., dreitausend Parabeln, fünftausend Berse Salomons, III. Kon. IV., Brief bes h. Paulus an bie Laodicaer, Coloss. IV. und andere; welche Schriften, wenn sie noch vorhanden wären, wahrscheinlich und selbst von den Baretikern den echten und mahren Bibelbuchern beigezählt murten, da anbermarts berfelben Grwähnung geschieht. Da also alle Bücher ber h. Schrift erforberlich waren, mehrere von benfelben aber abhanden gekommen: fo versteht es fich von selbst, warum die h. Schrift dieses Amt nicht übernehmen und nicht aus-Daß bie noch vorhandenen Schriftbucher das Berlangte nicht üben kann. zu leisten vermögen, geht aus folgenbem Beispiel allein schon beutlich ber-Zwischen uns und ben Regern besteht ber Rampf, ob die Dachabaischen Bücher, der Prophet Baruch, der Brief des h. Jakobus und anden mehr, wahre und echte Bücher der h. Schrift find. Unsere Ratholiken bejahen, Luther verneinet, und scheut sich nicht, diesen Schriften einen Strohbundel oder Aesop's Fabeln weit vorzuziehen. Wer nun das Wahre behaupte, kann nur aus den übrigen annoch vorhandenen Schrift. büchern entschieden und festgestellt werben; aber auch in diesen wird nicht gefagt, welches die wahrhaften und authentischen Bibelschriften find. Dassclbe gilt burchaus von ben meisten anbern Streitfragen, beren gangliche Lösung in den übrigen Büchern der h. Schrift ebenfalls nicht gesucht und gefunden werden kann.

Da also in Betreff dieses Schiederichters unwidersprechlich ausgemacht ist, daß weder Christus an und für sich allein, noch auch die Bibel es seyn können, wie wir sattsam dargethan haben: so bleibt nichts anders übrig, als daß wir zur Kirche und zwar, wie wir weiter unten beweisen werden, zur Kömischen Kirche unsere Zuslucht nehmen, und von ihr die Ausübung dieses Richter= und Auslegungsamtes erwarten.

Die andere Ursache, warum die Entscheidung ber Streitsachen und die Deutung der h. Schrift bei ber Römischen Kirche zu suchen und zu finden ist, läßt sich vernehmen wie folgt: Da die Kirche selbst uns die Bibel überliefert hat, so scheint baraus hervorzugehen, daß auch fie am besten von Allen ihren Sinne zu verstehen im Stande ist. Wenn unter fo vielen Schriften, die ehedem als apostolische Bücher umgetragen wurden, es ihr, wie nicht baran zu zweifeln, möglich war zu erkennen, welche echt und wahrhaft apostolisch waren; so verstand sie auch am Sichersten ben Sinn und die Gebanken dieser Schriften. Denn gewiß mare fehr befremdend und albern die Behauptung, daß sie zwar wissen könne, welche Bucher von den Aposteln geschrieben worben, aber nicht gleichmäßig faffe und verstehe, was darin enthalten sey. Die Sache beschränkt also fich babin, dag die Rirche Luthern fagt, welche die heiligen Bücher sepen, Luther bagegen die dunkeln und der Kirche verborgenen Stellen erklärt und erläu= tert, - welche Ungereimtheit, das Lette zu behaupten, nichts gleichkommen wurde als die Frechheit, bas Erfte zu läugnen.

## Kapitel IV.

#### Die Römische Rirche ift fichtbar.

Der dritte Grund, ein Anhang und eine Erläuterung des Ersten, lautet, daß ein solcher Dolmetsch und Schiederichter allzeit sicht bar auf Erden senn muffe. Dhne Zweifel kann die christliche Kirche unausgesetzt auf Erden gesehen werden.

- 1. Wiewohl die Reper aus allen Kräften dieses in Abrede stellen, und behaupten, die Kirche sen oft unsichtbar gewesen und von keinem Menschen erkannt worden (was, ihre Kirche betreffend, wie ich gerne zugebe, bereits vor hundert Jahren wahr gewesen); so geht das Gegentheil, daß sie näm= lich zu allen Zeiten sich der Sichtbarkeit erfreut hatte, daraus hervor, daß Christus der Herr, Matth. XVIII., besiehlt, bei Entstehung einer Streit= frage, die nicht durch Privatausspruch entschieden werden könne, vor den Richterstuhl der Kirche zu bringen. Vor wen aber soll man sie bringen, wenn die Kirche ungekannt und unsichtbar ist?
- 2. Und wie kann alsbann wahr seyn, was Gott bei Isaias LVI. versspricht: "Ich werbe einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Und man wird erkennen unter den Bölkern ihren Samen, und ihre Sprossen in "der Mitte der Nationen: Alle, die sie sehen, erkennen sie; denn sie sind "der Same, den der herr gesegnet." Daß diese Worte sich auf die Kirche des neuen Bundes beziehen, wird wohl Niemand zu läugnen wagen, als wer unsern herrn Jesus Christus zurechtzuweisen gedenkt, da Er selbst bei Lukas R. IV., dieses Kapitel des Isaias auf sich anwendet.
- 3. Da die streitende Kirche eine Versammlung von Menschen ist, die gesehen werden können, nicht aber ein Verein von Seistern: so leuchtet mir nicht ein, warum die Kirche, wosern sie jemals da gewesen (und die Häretiter geben zu, daß sie allzeit vorhanden war), unsichtbar senn sollte.
- 4. Desgleichen da wir jene, die in der Kirche vereint sind, Christen nennen, indem sie im herzen glauben zur Serechtigkeit, und mit dem Munde bekennen zur Seligkeit: so muß es uns nothwendiger Weise ermög=licht senn, von ihrem Bekenntnisse zu wissen. Denn wofern ein Bekennt=niß abgelegt wird, mussen die, vor welchen es geschieht, vorhanden senn und das Bekenntniß gehört werden. Wird es gehört, so kann die Kirche nicht unssichtar genannt werden. Daraus folgt der Schluß, daß die Lutheraner und Calvinisten schlechterdings die wahre Kirche nicht besitzen. Denn da sie selbst einschäfen, das Bekenntniß des Glaubens sen ein Kennzeichen der wahren Kirche, und doch während fünfzehn hundert Jahre Niemand ihren Glauben bekannt hat: wem kann da noch die Schlußfolge entgehen, daß es entweder durchaus keine wahre Kirche gegeben (was sogar sie selbst nicht glauben), oder daß jedenfalls die lutherische und calvinische dieselbe nicht seyn konnten?
- 5. Dazu kommt noch, daß die Kirche des Alten Testamentes das Borbild ber Christlichen war. Jene aber ist immer sichtbar gewesen; was jedem Leser

ber h. Schrift bekannt seyn muß. Jene, welche die Rlage des Propheten Elias vorwenden, sind offenbar im Irrthume. Es bedauert zwar Elias, daß er von den getödteten Frommen allein übrig geblieben; in dieser Beziehung jedoch ist er selber getäuscht und spricht nur von den israelitischen Zünften, indeß zu Jerusalem unter den vortrefslichen Königen Aza und Josaphat der Gottesdienst mit der größten Feierlichkeit und Andacht gehalten wurde. Um so mehr muß die christliche Kirche zu allen Zeiten sichtbar senn, weil ihr die Verheißung geworden, daß Christus und der h. Geist die zum Weltende ihr beistehen werden. Dieselbe konnte in allen Jahrhunderten zu Rom in Augenschein genommen werden, da indessen die Kirchen andrer Orte entweder von der Keterei angesteckt, oder oft sogar gänzlich verschwunden waren.

## Kapitel V.

### Die Römische Rirche ift unfehlbar.

Die vierte und unbestreitbarste Ursache besteht darin, daß der Schiedsrichter das Zeugniß der Unschlbarkeit haben muß. Daß aber die römische Riche nicht in Irrthum fallen könne, wird aus den sechs folgenden Belegen unwiderssprechlich hervorgehen.

1. Daß die uralte römische Kirche von jedem Glaubensirrthum frei geblieben, beweiset das Zeugniß des h. Paulus, der an die Römer, K. I schreibt "Vor Allem danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch Alle, weil "euer Glaube in der ganzen Welt verkündet wird. Kap. XV: "Ich bin auch "selbst, meine Brüder, in Betreff eurer versichert, daß auch ihr selbst mit Liebe "erfüllt voll der Erkenntniß send, daß ihr einander ermahnen könnet." Und Kap. XVI. "Euer Gehorsam ist aller Orten bekannt geworden; darum freue "ich mich über euch."

So war die Urtirche zu Rom beschaffen, und so erhielt sie sich, (felbst nach dem Zeugnisse der Lutherischen) bis zur Zeit des h. hieronymus, welcher im 2. B. über den Galaterbrief schreibt: "Ihr wollet, o Paula und Eusto-"chium, wissen, wie der Apostel jede Provinz nach ihren Eigenthümlichteiten "bezeichnete? Bis jest verbleiben dieselben Spuren der Tugend wie des Irr"thums. Es wird gerühmt der Glaube des römischen Boltes: wo wird ander"wärts ein so großer und häusiger Zulauf in die Kirchen und zu den Grä"bern der Blutzeugen bemerkt? Wo erschalt so mächtig, gleich dem Donner"schlage, das Amen, und wo werden die leeren Gösentempel so gewaltig
"erschüttert? Nicht als hätten die Römer einen andern Glauben denn alle
"christlichen Kirchen; sondern weil bei ihnen die Andacht und die Glaubens"einfalt größer ist."

So muß es sich wohl auch verhalten mit der heutigen römischen Rirche; benn es liegt durchaus kein Beweis vor, daß sie von der Alten ausgeartet und abgefallen sep. Zum Beweise eines Abfalles oder einer Neuerung, wie Bel-larmin ganz passend erinnert, werden sechs Dinge erfordert; wer, wenn,

wo, was, welche Widersacher, mit welchen Mitteln hat die neue Lehre Einsgang gefunden oder den Abfall bewerkstelligt? — Wann, z. B. vom christelichen Glauben die Rede ist, so fragt sich erstens: Wer hat den Glauben, der im Schatten des alten Bundes herrschte, abgestellt, und das Licht des neuen Testamentes leuchten lassen? so wird geantwortet: Christus der Herr. — Zweitens, wann ist rieses geschehen? unter Raiser Tiberius. — Drittens, wo? in Judaa. — Viertens, was hat er Neues eingeführt? daß er der im alten Bunde verheißene Messias der Sohn des lebendigen Gottes ist. — Fünstens, wer hat sich ihm widersetz, oder wer stand jener großen Gesellschaft vor, von welcher die Lostrennung geschah? Raiphas mit der jüdischen Synagoge. Sechstens, wer hieng ihm an? Simon Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes 2c.

Diese sechs Dinge können bei ber Untersuchung und Beurtheilung bes eingeführten und erdichteten neuen Evangeliums trefflich in Anwendung zebracht werden. 1. Wer war berjenige, der diese Neuheit angefangen? Wartin Luther, der Ausreißer und ausgesprungene Mönch. — 2. Wann zeschah es? im Jahr Christi 1517. — 3. Wo? zu Wittenberg in Sachsen. — 4. Was hat er Neues ausgeheckt? Gegen die Ablässe zuerst, dann zegen die guten Werke u. s. w. — 5. Wer hat ihm widersprochen, oder wer war das damalige Oberhaupt der Gesellschaft, von welcher er sich gestrennt hat? Der römische Papst Leo X., mit den Universitäten Löwen, Paris und Köln. — 6. Durch welche Mittel, oder wer ist ihm beigetreten? Einige Sachsen.

Das sind die sechs Bedingungen, die erfordert werden zum Beweise, daß eine Neuerung oder ein Abfall von der alten Lehre stattgefunden. Da dieses von der Lehre der heutigen römischen Kirche nicht bewiesen werden kann, so ist es unmöglich, daß sie von der alten römischen Kirche absgesallen. So wird, um alles Uebrige zu übergehen, in Ewigkeit nicht erswiesen werden: wann dieser Absall sich ereignet habe, noch, wer der großen Besellschaft, in welcher der Absall seinen Ansang genommen, damals vorsestanden. Davon ist noch nie ein Wörtchen gehört worden. Wer wird denn wohl sich weiß machen lassen, daß eine solche Trennung ohne allen Widerspruch habe geschehen können? Ist also von jener alten Kirche, welche der h. Paulus so sehr preiset, und deren Glauben Die ronymus an mehreren Stellen belobt, die heutige Kirche nicht abgewichen: so sprechen wir derselben mit Recht die Unsehlbarkeit zu.

II. Die römische Kirche kann nicht irren, das bekennen selbst die Luthe=
raner, wenn auch nicht mit Besonnenheit und Ueberzeugung, weil sie kein
anderes Glaubensfundament annehmen als die heilige Schrift. Jedoch
glauben sie, daß die h. Schrift das Wort Gottes ist, weil die römische Kirche ihnen dieses gesagt hat. Die römische Kirche kann demnach ent=
weder nicht irren, oder die Lutheraner haben kein oder ein falsches Fun=
dament ihres Glaubens. Könnte sie irren oder lügen, so müßte man ihr unstreitig den Glauben versagen; tann man ihr aber nicht glanben, so darf die Bibel nicht als Gottes Wort gelten, weil diejenige, die keinen Glauben verdient, es gesagt hat. Sie mögen also zusehen, worauf sie die Grundlage ihres Heils gesetzt haben.

Da aber die Lutheraner diese Schwierigkeit wohlweislich vorausgefürchtet: so haben sie, wie sie wähnen, einen Weg gefunden, dieselbe zu umgehen. Da es nur drei Mittel gibt, die Bibel als Gottes Wort zu erkennen, nämlich deshalb, weil entweder Gott selbst sie vom himmel entsendet und für sein Wort ausgegeben, — oder weil wir die heiligen Propheten und Apostel sie niederschreiben gesehen, — oder endlich weil das Ansehen der römischen Kirche uns dieses zu glauben gebietet: so haben sie ein viertes Wittel aussindig gemacht, welches in der h. Schrift in Verbindung mit andern Büchern besteht.

Sie glauben oder geben vor zu glauben, daß die Bibel Gottes Bort ift, indem sie selber es von sich bezeugt: "Was wir gesehen, bas erzählen wir" u. s. w. Würde sie aber biese Ursache von der katholischen Rirche nicht längst schon bestätigt gesehen haben, so hätten fie der Bibel, die fic selbst dieses Zeugniß gibt, niemals Glauben geschenkt, ba auch ber turkische Koran dieses von sich aussagt. Zweitens glauben sie der Bibel, weil in ihr mehr Kraft und Wahrheit befunden wird als in andern Büchern. Ift das mahr (wie es benn auch fehr mahr ift), warum verwerfen fie die Bücher ber Machabäer und Andere mehr, da boch in denfelben eben fo viel Kraft und ehrwürdiges Ansehen liegt, als in den andern Bibelbuchern fich kund gibt. Sie halten bemnach aus irgend einer andern Ursache bie Bibel für Gottes Wort. Es geschieht also etwa drittens, weil Gott bis auf den heutigen Tag diese Bücher bewahrt hat; und zwar aus ganz befonderer Gnade. Da stelle ich aber den Lutheranern die Frage, ob sie nicht aus bem nämlichen Grunde so viele ausgezeichnete verlorne Schriften ber Bibel, von denen oben Melbung geschehen ift, verläugnen und verwerfen werden, dagegen die machabäischen Bücher und Andere, die fie verstoßen, für Gottes Wort halten muffen, indem es eine Thatsache ist, daß jene verloren gegangen, biese hingegen bewahrt worden.

Viertens bringen sie vor, alle Weissagungen des alten Testamentes seinen in Erfüllung gegangen. Nun aber wissen und glauben wir dasselbe, aber auf den Grund des Neuen Testamentes hin. Aus welcher Quelle werden sie nun behaupten zu wissen, daß der neue Bund Gottes Wortspe, wenn ein Ungläubiger dieß und jenes verwirft?

Fünftens sagen sie, dieses Buch sey das älteste von Allen. Wir gestichen insgesammt ein, daß es keine ältere Schrift gebe, weßhalb ihr Ansiehen sehr zu ehren ist. Sagt ihnen diese Ursache allein zu, so werden sie wohl irgend einem Livius oder Josephus mehr Glauben schenken, als den Büchern des Neuen Testamentes, weil sie älter sind als diese.

Sechstens entlich schützen fie vor, der h. Beift gebe ihren Bergen ein,

saß es Gottes Wort ist. Mögen sie sich wahrhaft und im Ernst bes i. Geistes rühmen, und diesen Grund nicht in der Absicht vorschieben, um ver Rirche dadurch ihre Authorität zu rauben! Wie aber werden sie mit einem Beiden in Berührung beweisen, es sch dieß der wahre heilige Geist, nicht aber jener andere, ber den Türken eingibt, daß sie den Koran für Bottes Wort halten, und Viele antreibt, an sich selbst verbrecherische Hand anzulegen. Et sibi consciscant mærenti pectore letum. Es scheint gewiß leichter Jemand zu überzeugen, daß er ein Buch für Gottes Wort halte, als daß er sich selber das Leben raube. Der Schluß läuft also dahinaus: Die Lutheraner glauben an die Bibelschriften auf die Authorität der römischen Kirche hin; also sind sie gezwungen einzugestehen, daß diese Kirche weber irren noch lügen könne.

III. Die römische Kirche kann nicht irren. Das ist um so glaubwürstiger, weil sie im Besitze ber apostolischen Ueberlieferungen ist, vermittelst welcher sie die schwierigen Stellen ber Bibel leicht auslegen kann. Auf diese Weise ist in den ältern Zeiten Arius nebst andern Retern widerlegt worden, indem die rechtgläubigen Bischöfe bemerkten, man musse die römisschen Oberhirten berathfragen, weil diese von ihren Vorsahren in Kenntsniß gesetzt worden, welcher Auslegungen die Apostel sich bedient hatten.

IV. Die Römische Kirche muß nothwendig unsehlbar senn, weil sie in allen Jahrhunderten für den Schatzmeister der Wahrheit gehalten worden, so zwar daß alle andern Kirchen nach ihr sich bilden mußten. Deßhalb schreibt von ihr der h. Irenäus: "Mit dieser Kirche müssen, wegen ihres mächtigern "Borranges, alle Rirchen übereinstimmen, das heißt, die Gesammtheit der "Bläubigen allerwärts; in ihr wurde von diesen überall die von den "Aposteln übermachte Tradition bewahrt." Welche Stelle wir oben bereits ganz angeführt haben. Darauf bezieht sich auch Tertullian, indem er ausruft: '"Oglückselige Kirche, welcher die Apostel (Petrus und Pau= "lus) mit ihrem Blute die ganze Lehre haben zusließen lassen!"

Derselben Meinung waren Athanasius und die Bischöfe Aegyptens in dem Sendschreiben, das sie an Papst Markus ergehen ließen und das mit folgenden Worten beginnt: Dem heiligen Herrn und apostolischen Ober"haupte, dem ehrwürdigen Markus, Papst der heiligen römischen, aposto"lischen und allgemeinen Kirche, Athanasius und die gesammten Bischöfe
"Aegyptens heil und Segen.... Wir wünschen, daß wir von der Au"thorität des heiligen Stuhles eurer Kirche, welche die Mutter und das
"haupt aller Kirchen ist, durch gegenwärtige Legaten empfangen möchten,
"was zur Besserung und Erquickung der Rechtgläubigen nothwendig u. s. w."

Der gottselige Hieronymus in seinem 57. Briefe an Papst Damasus schreibt: "Ich bin außer Christus keinem Ersten folgend, mit beiner Beilig-

<sup>1.</sup> Præscript. adv. hær. c. 36.

<sup>2.</sup> Unter ben Schriften bes heiligen Athanasius S. 482. Paris 1572.

"teit, b. h. in Gemeinschaft bes Stuhles Petri verbunden: daß auf diesem "Felsen die Kirche gebaut, ist mir bewußt. Wer außer diesem Hause das "Lamm genießt, der ist ein Gottloser. Wer nicht in Noe's Arche ist, der "wird in der Sündstuth zu Grunde gehen . . . . Wer nicht mit dir sammelt, "der zerstreut, d. h. wer nicht Christo angehört, der ist ein Antichrist."

Der heilige Cyprian erinnert oft, nur der sen katholisch zu nennen, der mit der römischen Kirche, dem Size Petri, im Glaubensverbande steht; jener dagegen sey als Reper anzuschen, der von demselben Stuhle getrennt ist. Von dem nämlichen Kirchenvater sind die Worte: ""Es ist nur Ein "Gott, nur Ein Christus, nur Eine Kirche, nur Ein Siz, durch des herm "Ausspruch auf Petrus gegründet. Es kann kein andrer Altar errichtet, "kein neues Priesterthum eingeführt werden neben dem Einen Altar und dem "Einen Priesterthum: wer anderswo sammelt, der zerstreut."

In der Rede des heiligen Ambrosius auf den Tod seines Bruders tommt nachstehende Stelle vor: "Er hat sich erkundigt, ob er mit den katho-"lischen Bischöfen, das heißt, mit der römischen Kirche übereinstimme."

hieronymus spricht sich abermal aus im B. 1 gegen Ruffin: "Bas "nennet er seinen Glauben? ist es der Glaube, den die römische Rirche "besitzt oder jener, der in den Büchern des Origenes enthalten ist? Ant"wortet er: der römische; so sind wir Ratholiken."

V. Ist die römische Kirche die, welche Christus bergestalt auf Petrus gebaut, daß die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen, und der Petrus selbst als Oberhaupt und Grundfeste gegeben ist: so wird Jeder leicht verstehen, daß sie keineswegs vom Glauben Christi abweichen kann. Da dieses Argument, obgleich wirklich sehr wahr, bei euch als sehr unsicher gilt; so müssen wir es etwas ausführlicher bekräftigen. Ich werde mich jedoch bemühen, die sonst weitschweisigen Erörterungen auf vier Punkte zurückzuführen und sie in eingezogene Schranken einzugränzen.

# Kapitel VI.

### Bon bem Primat.

- 1. Die dristliche Kirche wird besser von Einem als von Mehreren regiert. 2. Der Apostel Petrus ist das Oberhaupt, dem Christus den Prismat über die Apostel, den Primat über die ganze Kirche anvertraut, des gleichen die Grundveste, auf der die Kirche gebaut ist. 3. Das nämliche Recht steht den Nachfolgern Petri zu und sie müssen als Oberhaupt der Kirche angesehen werden. 4. Die römischen Bischöfe sind die recht mäßigen Nachfolger des heiligen Petrus.
  - S. 1. Die driftliche Kirche wird besser von Einem als von Mehreren regiert.

Da der gelehrte Bellarmin mit zahlreichen und überaus bundigen Beweisen dargethan, daß die christliche Kirche am besten von einem einzi-

<sup>1.</sup> Lib. 1. Epist. 8.

zen Oberhaupte regiert werde: so kann ich mich schon kurz zusammen fassen und gebe blos folgende Sape zu bedenken, daß nämlich diese Regierungs= form von Allen als die beste anerkannt wird, bas Gott der judischen Synagoge chenfalls nur einen Vorstand und ein Oberhaupt vorsetzte und daß es dieser hierarchischen Form zugeschrieben werden muffe, wenn die Römische Kirche schon über tausend Jahre (was selbst die Lutherischen nicht in Abrede stellen), trot so vieler Kriegsverheerungen und Religione= wechsel und Rirchenspaltungen, unberührt und sich immer gleich geblieben; mahrend alle Secten, weil ohne Oberhaupt, burch allzeit neue Zänkereien und Berriffenheiten fich umtrieben und zulett ber ganzlichen Berftörung entgegen giengen. Indem Jeder nach seinem Gutdunken, mit Umgehung aller Andern, das Dunkle und Zweideutige zu erklären sich anmaßt, so tann, in Abgang eines Schiederichtere, eine Ginstimmigkeit und Eintracht durchaus nicht errungen werben. Darum find wir täglich Augenzeugen, wie die Lutheraner und Calvinisten so oft mit Vereinigungsabsichten zu= sammen treffen, ohne jemals biese Vereinigung erstreben zu können.

### S. 2. Petrus jum oberften Rirchenhaupt von Chriftus gewählt.

Rachdem durch alle Jahrhunderte der Glaube, daß Petrus das Ober= haupt und Fundament der Rirche und Apostelfürst sen, fest gehalten wor= ben; muß es höchst seltsam erscheinen, daß zulett in diesem Jahrhundert, welches man wegen der unverschämten und eisernen Stirne einiger Menfchen mit Recht bas Giferne nennen kann, diese Thatsache von Ginigen in Zweifel gezogen oder gar als offenbar irrig in Abrede gestellt wurde. Wie ift es möglich zu verkennen, daß diefer Vorrang, diefe höchste Würde dem heiligen Petrus verliehen worden, da der Herr, nachdem der Apostel ber Person und Sendung Christi ein so glanzendes Zeugniß gegeben, zu ihm gesprochen: "Selig bist bu, Simon, Sohn bes Jonas; benn "Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der "im himmel ist. Und ich sage dir: Du bist Petrus, und auf diesen "Belsen will ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle werden "fie nicht überwältigen. Und bir will ich bie Schluffel des himmelreiches "geben. Was immer du binden wirst auf Erden, das soll auch im him-"met gebunden fenn; und was immer du lösen wirst auf Erden, das foll auch im himmel gelöset senn." Matth. XVI. 17, 18.

Run entgegnen die Feinde der Römischen Kirche, Christus habe diese Worte: auf diesen Petrus oder diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, nicht von Petrus, sondern von sich selbst verstanden. Allein dieser Unsinn und diese Ungereimtheit muß gleich Jedermann in die Augen springen. Bon den ältern Kirchenvätern will ich nur zwei als Zeugen anführen. Chrysostomus (i. h. l.) sagt: "Der herr spricht: Du bist Petrus, und "auf dich will ich meine Kirche bauen." Tertullian: ' "Ist es wohl

<sup>1</sup> De Præser. adv. Hær. c. 12.

"Jemand unbekannt, daß Petrus der Fels der zu erbauenden Kirche "genannt wurde, daß er die Schlüffel des himmelreiches empfangen nebst "der Gewalt zu lösen und zu binden im himmel und auf Erden?" Und in der That, was wäre das für eine unwürdige Sprache, wenn Christus nur scherzweise zu Petrus gesagt hätte: "Du bist Petrus und auf diesen Felsusen, das heißt auf mich will ich meine Kirche bauen?" Und wie konnte Christus, der von Anfang der Welt das Fundament der Kirche gewesen war, jest sagen: ich will ober werde bauen?

Eben so eitel und nichtig ift die Einwendung, daß in demfelben Kapitel Petrus Satan genannt werbe, und balb barauf, breimal unsern herrn verläugnet habe. Wenn Petrus gegen bie Liebe fich verfündigte, indem er ben Beiland zu kennen läugnete, so bebeutet bieg keineswegs, bag er als Oberhaupt ber Kirche in ber Glaubenslehre bem Irrthum verfallen sey: bas konnte Petrus so wenig als seine Nachfolger. Unter Satan versteht er einen Gegner, ber widerspricht. Christus hatte vorausgesagt, daß er getreuzigt würde. Aus Liebe zu bem Berrn wollte bieses Petrus niemals zugeben; und aus dieser Ursache bedient sich Christus des Wortes "Satan." — Wenn wir etwa bemerken, diese höchste Gewalt sen damals dem Petrus noch nicht verliehen worden, sondern blos verheißen (indem Christus spricht: ich werde bauen): so sagen wir die reine Wahrheit, und weichen badurch allen Angrif= fen und Schlagworten der Gegner aus. Und wirklich alsdann erst wurde Petrus mit dem Primat betraut, als Christus nach seiner Auferstehung seinen Jüngern zum dritten Mal erschienen. Davon schreibt der heilige Johannes im Kap. XXI: "Es waren bei einander Simon Petrus, "Thomas, ber Zwilling genannt, Thomas von Cana in Galilaa, die "Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Da sprach "Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprachen zu ihm: "Auch wir wollen mit dir gehen u. s. w."

spieraus folgt nur, daß Petrus die Absicht hatte zu fischen und gleichs sam der Andern Anführer war. Bald nachher erschien ihnen Christus und speis'te mit ihnen; da heißt es: "Als sie nun Mahl gehalten hatten, sprach "Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst "du mich mehr als diese? Ja, Herr, du weißt, daß ich dich liebe. Er sprach "zu ihm: Weide meine Lämmer u. s. w. Er sprach zum dritten Male zu ihm: "Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da ward Petrus "traurig, daß er zum dritten Male zu ihm sagte: Liebst du mich? und "sagte zu ihm: Herr, du weißt Alles, du weißt, daß ich dich liebe. Er "sprach zu ihm: Weide meine Schafe."

An dieser Stelle verleiht also der Herr dem Petrus, was er ihm vorhin versprochen hatte. Hier gibt er ihm die Schlüssel des himmelzeiches; hier baut er auf ihn die Kirche (Bgl. Cyprian De Unitate Eccl.); hier endlich bestimmt er den Unterschied zwischen Petrus und den übrigen Aposteln, indem anderwärts sie Manches mit Petrus gemein

atten, z. B. was zur Lehre und zur Taufe gehörte ("Gehet hin und ehret alle Bölker"), was auf die Nachlassung der Sünden Bezug hatte "Was ihr auf Erden binden werdet, wird auch im himmel gebunden epn"), und was das h. Opfer betrifft ("Das thuet zu meinem Andenken"). Desgleichen als er ihnen den h. Geist mittheilte, und den Sinn aufschloß, aß sie die h. Schrift verstanden. Jedoch schon vor dieser Auszeichnung vard er den übrigen Aposteln vorgezogen; dieß erhellet daraus, daß der Derre gleich nach der Verheißung dieses Vorranges für Petrus das Kopfzeld zu entrichten befahl, wo er dann Petrus folgender Maßen anredet: "Damit wir sie aber nicht ärgern, so gehe hin an das Weer und wirf die "Angel aus, und nimm den Fisch, der zuerst heraustommt, und wenn du seinen Rund aufthust, so wirst du einen Stater sinden: diesen nimm "und gib ihnen für mich und für dich." (Matth. XVII. 26).

Chrhsostomus sagt zu diesem Terte, daß diese Steuer pflegte bezahlt zu werden entweder für jeden Einzelnen, oder für den Familienvater, oder sur den Erstgebornen, oder für den ersten Hausgenossen nach dem Vater. Daß aber Christus aus dieser Ursache, nämlich um Petrus den Andern vorzuseten, für ihn das Kopfgeld zu entrichten befahl, geht daraus hervor, weil die Jünger gleich darauf im Anfang des 18ten Kap. um den Vorrang stritten: "In derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus, und "sprachen: Wen hältst du für den Größten im Himmelreiche?"

Rach der Bemerkung des h. hieronymus, des h. Chrysostomus und andrer Väter hatten sie keine andere Ursache, um den Vorrang zu streiten, als weil sie in derselben Stunde Petrus in der Steuerent=richtung ihnen vorgezogen sahen. Desgleichen als, bei Luk. XXII. 24, unter ihnen ein Streit entstanden, in Betreff des Vorranges, antwortete Christus sogleich, daß ihrer Einer für den Größten, für den Lehrmeister oder das Oberhaupt gehalten würde: "Wer unter euch der Größte ist, werde wie der Kleinste, und der Vorsteher werde wie der Diener." Wer nun dieser Größte sehn solle, erklärt er gleich darauf: "Simon, Simon, "sieh, der Satan hat verlangt, euch sieben zu dürsen, wie den Waißen. "Ich aber habe für dich gebetet, daß dein Glaube nicht gebreche. Und wenn "du einst bekehrt bist, so stärke beine Brüder."

Es muß wahrhaftig Einer mit arglistigem Sinne behaftet senn, der da längnen wollte, daß Petrus den Uebrigen vorgezogen worden. Ohne der Andern zu erwähnen, sagt Christus, er habe für ihn gebetet und besiehlt ihm, seine Brüder, d. h. die Apostel und Bischöfe zu bestärken, was ja doch wohl ein unzweifelhaftes Zeichen des Vorranges ist. Und nachdem die Vollgewalt ihm zu Theil geworden, hat er sich immer als Apostelssürsten benommen. Gleich nach der Auffahrt Christi hielt er an die Apostelstel eine Rede, um die Wahl des Nachfolgers des Verräthers Judas zu besprechen. Hierüber schreibt Chrysostomus: 'Wie ist er so glühend!

<sup>1.</sup> Hom. 3 in Acta Apost.

"wie kennt er so durch und durch die von Christo ihm angetraute heerdel "wie erscheint er so ganz als Vorstand in diesem Chor! und wie ist er "überall der Erste, der das Wort nimmt!"

Decumenius fagt über Kap. 11 der Apostelgeschichte: "Petrus steht "auf und nicht Jacobus, weil er der Glühendste war und ihm der Borst, "zuerkannt worden."

Als im ersten Concilium zu Jerusalem (Apostelgeschichte XV) die Frage aufgeworfen wurde, ob die aus dem Heidenthume bekehrten Christen zur Besobachtung des mosaischen Gesetzes angehalten werden dürsen, hat Petrus, als Apostelfürst, zuerst die Meinung ausgesprochen, dieses solle den Peidenchristen nicht auferlegt werden. Nach diesem sprach Ja cob us, der Bruder des herrn, als Bisch of jenes Kirchsprengels und pflichtete Petrus bei. Mit diesen zweien war die ganze Kirche oder das Concil einverstanden.

### Kapitel VII.

#### Cinmenbungen gegen ben Primat.

Jest lohnt sich's der Mühe und ist der jetigen Streitfrage ganz angemessen, die von den Häretikern wider den Primat und den erhabenen Vorrang des h. Petrus ersonnenen Einwürfe zu prüfen.

1. Zuerst begegnen wir der aus Lukas XXII. 25 gezogenen und längst abgedroschenen Folgerung: "Die Könige der Bölker herrschen über sie, und "die über sie Gewalt üben, heißen Gnädige. Ihr aber nicht also; sondern wer "unter euch der Größte ist, werde wie der Kleinste, und der Vorsteher werde "wie der Diener." Durch diese Worte, sagen sie, will Christus jeglichen Vorrang aufgehoben wissen.

Hierauf erwidere ich, daß Christus blos von der Art und Weise zu bertschen reden wollte, daß dieses nämlich mit Sanftmuth und Milde geschehe; was er auch gleich erklärt, indem er befiehlt, daß der Worgesetzte nicht hochmuthig sei, sondern dem untergeordneten Diener gleich werde. Es muß nothwendig Einer Borfteber sein. Denn sollte es niemand fein, so ware es unnöthig für das Amt und die Verwaltung des Vorstehers Verhaltungsregeln vorzuschreiben. Mithin sprach der Herr nur von ber Art zu verwalten, bas nämlich dieselbe fern bleibe von Stolz und Berrschsucht, und von den übrigen Dienstpflichten nicht abziehe. Co befiehlt er anderswo seinen Jungern: ' "Ihr sollet weder Gold noch Silber in euern Bürteln haben; "fügt aber "gleich hinzu:" Der Arbeiter ist seiner Nahrung werth." Dieraus ergiebt fich, daß er das Gold und Silber untersagte, nicht als wäre es zum nothwendigen Webrauche schlechterdings verboten (benn es murbe basselbe zu den Füßen Petri gebracht und nach seiner Anordnung verwendet); fondern in dem Sinne, daß er die Anhänglichkeit an irdische Dinge bezähme, bamit fie die Gottfeligfeit nicht für ein Bewerbe hielten. Go hat er durch die Worte: "Grüßet

<sup>1</sup> Matth. X

niemand auf der Straße," die hergebrachten Regeln der Menschenfreundlichkeit nicht aufgehoben; er wollte blos auf das Predigtamt, zu dem er sie aussandte, ihre ganze Aufmerksamkeit hinlenken. Die Vorschrift über die Art zu herrschen hat kurzum keinen andern Sinn als die Worte bei Matth. XXIII: "Ihr sollet "Reinen auf Erden Vater nennen; denn Einer ist euer Vater, der im Himmel "ist. Und lasset euch nicht Lehrer nennen; denn einer ist euer Lehrer, Christus. "Wer der Größte unter euch ist, der soll euer Diener sein."

Der Schluß einer jeden Anbeschlung ist derselbe, also muß gewiß auch anderseits der nämliche Sinn beibehalten werden. Gleichwie er hier nicht schlechthin verdietet, daß die Bischöfe Lehrer und Väter genannt werden (weil sonst der h. Johannes gefündigt hätte, wenn er die Christen seine Rinder nannte), sondern nur verlangt, daß sie als Stellvertreter Gottes und gleichsam lehrweise diesen Namen gebrauchen, mithin über die Andere sich nicht erheben: aber so verdietet er daselbst ebenfalls nicht, daß Einer seines Amtes wegen über den Andern hervorrage; sondern schärfet ihm nur ein, daß er mit der liebreichsten Herablassung seine angetraute Gewalt über Andere ausübe und diese Authorität nicht als seiner Person, sondern seinem Amte verliehen betrachte.

- 2. Das Zweite, wodurch fie das Ansehen des h. Petrus ganz besonders zu schmälern gedenken, ist der Ausspruch des h. Paulus, 1 Kor. III, daß Riemand einen andern Grundlegen könne, als der gelegt ift, welcher ift Jesus Christus. Sie halten nämlich bafür, die oben angezogene Stelle sen nicht so zu verstehen, als hätte Christus seine Rirche auf Petrus wie auf ein Fundament gebaut. Wäre dieses ber Fall, so mögen fie mir sagen, warum in ber Apokalypse (Rap. XXI) die übrigen Apostel cbenfalls Grundsteine genannt werden; warum Christus die= selben (Matth. V) das Licht der Welt hieß, da doch Christus allein bas Licht ber Welt ift, Er allein bas Fundament seiner Kirche? Beibes ist vahr in verschiedener Beziehung. Auf verschiedene Weise werden Petrus ind Christus Fundament genannt: Christus nämlich als Solches, das auf tin anderes gebaut ist; Petrus aber als Solches, bas auf diesem, näm= ich auf Christus ruht. Gleichmäßig verdienen die übrigen Apostel in ihrer Art Grundsteine der Kirche genannt zu werden, weil sie zuerst den christichen Glauben verkündet haben uud durch ihre Mitwirkung viele Tausende etehrt worden find.
- 3. Drittens wenden sie gegen die Authorität des Apostelfürsten ein, daß Betrus der Apostel der Beschneidung genannt wurde, d. h. der Juden, eten Bekehrung er bewirken sollte, gleich wie Paulus der Apostel der Beiden war. Das läßt sich sonder Mühe widerlegen oder vielmehr rkaren. Petrus hat hauptsächlich die Belehrung und Bekehrung der Inden übernommen; dadurch ward sein Apostolat nicht beschränkt, da ja auch Ehristus sagt, daß er nur gesendet sen zur Rettung der Schafe im Hause Pkrael. Dieser Erklärung tritt der h. Ambrosius bei, der in seinem

Rommentar zum Galaterbrief, Rap. II., die Worte: "der mit Petrus wirksam war zum Apostelamt", auslegt wie folgt: "Er nennt "Petrus allein, und vergleicht ihn mit sich, weil dersclbe den Primat "empfangen zur Gründung der Kirche; er dagegen erwählt worden, daß "er den Primat übe bei Gründung der Kirchen der Deiden; jedoch derge"stalt, daß nöthigen Falls Petrus den Peiden, und Paulus den Juden "predigte."

4. Biertens endlich wenden sie ein, daß Petrus geirrt und Paulusihm deßhalb sehr schwere und heftige Borwürfe gemacht habe, wie dieser selbst berichtet, Galat. II: "Als Cephas (nach dem Concilium von Jerusalem) "nach Antiochien gekommen war, widerstand ich ihm in's Angesicht, weil "er zu tadeln war. Denn bevor Einige von Jakobus herkamen, aß er "mit den heidnischen; als sie aber gekommen waren, zog er sich zurück, "und sonderte sich ab, aus Furcht vor denen, die aus der Beschneidung "waren. Und es verstellten sich mit ihm auch die übrigen Juden, so daß "auch Barnabas zu derselben Berstellung von ihnen verleitet wurde. Da "ich aber sah, daß sie nicht rechten Weges wandelten nach der Wahrheit "des Evangeliums, sprach ich zu Cephas in Gegenwart Aller: Wenn du, "obwohl du ein Jude bist, auf heidnisch lebest, und nicht auf jüdisch, wie "zwingst du benn die Heiden, auf jüdisch zu leben."

Die Gehaltlofigkeit dieses Einwandes wird Jedermann einleuchten, wenn ich die eigentliche Bedeutung dieser Worte aus dem berühmten Cardinal Baronius werde bargelegt haben, welchem gelehrten Manne, ich fage es mit der fühnsten Zuversicht, um mich des Ausbruckes des ausgezeichneten Marcus Belser von Augsburg zu bedienen, die driftliche Welt kaum einen Andern gleichstellen kann. Baronius bemerkt: daß Petrus weder gefehlt noch verdient habe, von Paulus zurechtgewiesen zu werben. Bei allen Vorkommenheiten muffe bie Absicht, die Sandlungsweise und der Ausgang in Betracht gezogen werden; Paulus habe, menschlicher Weise, die verborgene Absicht des h. Petrus nicht wiffen, noch weniger tadeln können; und Petrus selbst habe in dieser Sache nichts gethan, was ihm nicht erlaubt gewesen ware. Den Aposteln war es anheim gestellt, nach Bedürfniß bes Orts und ber Zeit die gesetlichen Berordnungen in Anwendung zu bringen; barum fagte auch Paulus, für die Juden sen er gleichsam Jude geworden, damit er die Juden Christo gewänne; für die, welche unter bem Gefete fteben, mare er unter bem Gesete, damit er die, so unter bem Gesete find, gewänne. Diese gesetlichen Vorschriften konnte Petrus mit noch größerm Rechte als Paulus ausüben. Denn es mar zwischen ihnen die Uebereinkunft getroffen, daß Petrus vorzugsweise der Apostel der Juden, Paulus der Apostel der Beiden mare. Wenn also Paulus die Gesetvorschrift handhaben tonnte, indem er Timotheus der Beschneidung unterworfen, zu Genchrea nach bem Gebrauch ber Nagaräer bas Baupt geschoren, mit ben Juben fich

im Tempel vereinigt, — warum hatte Petrus dieses nicht auch thun können, besonders da die Kranken unter den Juden ihn ausschließlich als ihren Apostel erkannten (Apostelg. V.)? — Betrachten wir aber das Ende und ben Ausgang ber Sache, was allein unter bie Augen bes Menschen faut: so war Petrus tabelswerth, weil durch sein Beispiel die Beiben gezwungen waren, fich judisch zu stellen. Behält man die Sache allein im Auge, so war er es nicht. Denn was er that, war ihm erlaubt, und Paulus hatte übrigens fich oft schwerer verfehlt. Berücksichtigen wir blos die Absicht des h. Petrus, was Gott allein wissen konnte: so war diefelbe klug, rein und natürlich. Er sah nämlich, daß sich die Juden über die Maßen ärgern würden, ' wenn fie ihn würden heidnisch handeln feben, da er vorzugsweise ber Apostel und Beschützer ber Juden mar. Die Sache fiel aber anders aus. Denn die Beiden und Barnabas, ihr Lehrer, mit Bezugnahme auf die Authorität des Apostelfürsten Petrus, ver= stellten fich als Juden. Als Paulus wahrnahm, daß diefer angehende Frrthum nur durch ein startes und scharfes Beilmittel verbeffert werben tonne, hat er Petrus in Gegenwart Aller getadelt. Und Petrus nahm ben Borwurf Pauli mit großer Demüthigkeit entgegen, obgleich er eigent= lich mit Baulusübereinstimmte. "Petrus, fagt Cyprian, Ad Quint. "Ep. 71, den der Herr zuerst auserwählt und auf den er seine Rirche "gebaut, als er später mit Paulus über die Beschneidung stritt, hat fich "nichts etwa stolz angemaßt ober hochfahrend in Anspruch genommen, in-"bem er allenfalls gefagt hatte, er fen im Befite bes Primates, und ben "Jüngern und später Gekommenen liege es ob, ihm Gehorsam zu leisten." Wenn wir die Sache näher untersuchen, sehen wir vielmehr, bag der

Wenn wir die Sache näher untersuchen, sehen wir vielmehr, daß der Einwurf der Häretiker eigentlich gegen sie beweise. Aus jener Stelle erscheint nämlich die Authorität des Petrus so glänzend, daß, wenn gleich das Concilium von Jerusalem ausdrücklich gesagt hat: Es schien dem h. Geist und uns, die Heidenchristen und ihr Apostel Barnabas dennoch lieber dem judaizirenden Petrus, als dem Concilium und Paulus beigetreten sind.

# Kapitel VIII.

Die Rachfolger bes h. Petrus find bas Oberhaupt ber Rirche.

Daß die höchste Kirchenwürde nicht nur dem h. Petrus, sondern allen seinen Nachfolgern verheißen und verliehen worden, wird nicht durch dunkle und gewagte Muthmaßungen, wohl aber durch unumstößliche Beweisgrunde erhärtet.

1. Sämmtliche Christen aller Jahrhunderte waren dieser festen Ueber= zeugung, und man wird Niemanden aufweisen, der ihr widersprochen hätte.

ŧ

<sup>1. &</sup>quot;Ich fürchte eurethalben, daß ich etwa umsonst unter euch gearbeitet habe." Galat. IV. 11.

Dben haben wir bereits einige Belege angeführt, besonders im Abschnitt, in welchem die Unfehlbarkeit der Römischen Kirche nachgewiesen wurde.

- 2. Wenn wir mit Aufmertfamteit betrachten, aus welcher Urfache Chriftus den Apostel Petrus als obersten Bischof in seiner Rirche aufgestellt hat, werden wir finden, daß dieselbe Ursache auch für deffen Nachfolger besteht. Der Grund aber, warum Christus seine Rirche auf einen unerschütterlichen Felsen bauen wollte, ift die Gintracht und Ginheit, wie Cyprian in seinem Buche von der Einheit der Kirche sehr schön darthut, indem er fagt, der Primat sen bem Petrus deßhalb gegeben worden, "bamit, gleich wie "die Rirche Christi nur Eine ist, der Lehrstuhl auch nur Giner sen." Hieronymus bemerkt, daß unter zwölf Aposteln nur Giner erwählt worden, "damit durch Aufstellung eines Oberhauptes jede Gelegenteit "zur Spaltung abgeschnitten werbe, dieweil die Repereien und Glaubens-"trennungen aus keiner andern Ursache entstanden find, als weil der Gin= "zige Priester der Kirche Gottes, welcher an Christi Statt ber Berwaltung "vorsteht, nicht berücksichtigt und anerkannt wurde." Begen berselben Ginheit ermahnt Augustinus die Donatisten, die ganze Reihe der Rachfolger Petri zu zählen, und aufmerksam zu beobachten, wie fie aufeinander folgen, indem die Reihenfolge der römischen Oberhirten jener Fels fen, gegen den die Pforten der Bolle nichts vermögen werden. Rach dem Tobe Petri mußten nothwendiger Weise beffen Nachfolger mit der namlichen Würde bekleidet werden. Denn ist diese Gewalt die Ursache der Gintracht in der Kirche, wie mag nach Aufhebung derselben annoch irgend eine Einhelligkeit erhofft werden, und wie kann der Friede, den Chriftus, Joh. XIV. der Kirche verheißen hat, fortan eine Wahrheit senn?
- 3. Endlich, wenn Christus sagt, er wolle seine Kirche auf einen Felsen bauen, so versteht er zweifelsohne jene, die bis zum Ende der Welt bestehen soll. Petrus aber ist vor vielen Jahrhunderten gestorben; die Versheißung gilt demnach sowohl seinen Nachfolgern, als ihm selber.

# Kapitel IX.

Die römischen Papfte find bie Rachfolger bes h. Betrus.

Aus dem Gesagten ergibt sich nothwendig, daß die römischen Bischöse für die rechtmäßigen Nachfolger des h. Petrus gehalten werden müssen. Das tann von keinem in der Rirchengeschichte Bewanderten in Zweisel gezogen werden. Aus dem uralten Kirchenvater Frenäus ist erwiesen, daß die Kirche Rom's von Petrus gegründet worden, was auch Tertul lian bestätigt. ' "Gränzest du an Italien, so hast du Rom, wo auch "uns die Authorität nahe liegt. Glückselige Kirche, welcher die Apostel mit "ihrem Blute die gesammte Lehre haben zuströmen lassen, wo Petrus "im Leiden seinem herrn gleich kommt u. s. w.

<sup>1.</sup> Præscript. adv. Hær. c. 36.

Es muß uns billig wundern, wie Franziscus Junius (Dü Jon) sich vermessen konnte, in seinen Anmerkungenzu dieser Stelle zu behaupten, daß sie sich eigentlich nicht auf die Römische Kirche beziehe, da doch Tertullian in s. 4. B. wider Marcion, K. 5, ausdrücklich schreibt: "Laßt uns sehen, was "da verlautet von den Römern her, denen Petrus und Paulus das "ebenfalls mit ihrem Blute bezeichnete Evangelium hinterlassen haben."

Es ist mir dieses um so auffallender, weil Junius, nachdem er in den Anmerkungen ausgesagt, jene Stelle sen von der ganzen Kirche und nicht von der römischen zu verstehen, in der Inhaltsanzeige, unter dem Worte Roma ausdrücklich bezeugt, sie beziehe sich auf die Römische. Was bedeutet nun diese Veränderlichkeit des Mannes anders, als daß etwa der katholische Glaube dem Widerstrebenden die Wahrheit ausprest?....

Aus diesem einzigen Beispiel erhellet sattsam, wie gefährlich es ist, die Bücher der Häretiker zu lesen. Ich hatte allzeit geglaubt, Junius könnte in der Behandlung der alten Schriftsteller nicht anders als ehrlich zu Werke gehen; in diesen drei Zeilen ertappte ich ihn auf drei sehr bedeutenden Irrthümern, vor welchen ich den christlichen Leser möchte verwarnt wissen.....

Da haft du nun Alles, was zur Begründung ber katholischen Religion von einem Neuling, dem wenig Bücher zu Gebote ftanben, turz zusammengebracht werden konnte. Sollte es bir gefallen, die Schriften zu lefen, wiewohl mir sehr bewußt, daß der Glaube nicht von uns kommt, son= bern eine Gabe Gottes ist: so getraue ich mir doch zu versprechen, daß die darin enthaltene Wahrheit beinem gefunden und aufrichtigen Urtheile nicht entgehen, und andrer Seits die unter bem glänzenden Namen bes Bbangeliums verschleierten Lügen der Neuerer beine ganze Aufmerksam= teit in Anspruch nehmen werben. Das wirb, wie ich fest vertraue, um so mehr geschehen, wenn bu des Baronius Annalen, die mich auf den rechten Beg zurückgeführt, besgleichen die Controversschriften Bellarmin's fleißig zu Rath zicheft, ober wenigstene, wofern beine übrigen Studien ein folches Unternehmen nicht zulaffen, des erlauchten Markgrafen Jakob von Baden gründliche Motive, die ihn aus bem Lutherthum in die katho= lifche Rirche zurückgeführt haben, ein wahrhaft ausgezeichnetes und eines fo großen Fürsten würdiges Buch; ferner Paul Seger's freundschaftliche Unterredung eines verirrten Christen mit einem Ratholiken. - Das Lefen biefer Schriften wird in dir die Ueberzeugung bewirken, daß man nebst der Bibel auch die mündliche Ueberlieferung annehmen, von der Römischen Rirche allein die mahre und fichere Erklärung ber Schrift erwarten, ba= gegen die Deutungen der lutherischen und andrer Pradicanten zu ver= wetfen und fern von sich zu halten verpflichtet fen. Wirkt bie Gnade Gottes so mächtig auf bein Berg, bag du zur Erkenntnig ber Bahrheit unsets Blaubens und bes ganzen tatholischen Lehrbegriffes gelangeft: fo beschwören wir bich durch bein eigenes Seelenheil, bu möchteft bein öffentliches Bekenntniß und deinen Rücktritt zur katholischen Kirche nicht länger hinausschieben und beine glückselige Ewigkeit nicht selber verscherzen; besonders da du einsiehst, daß nebst der Wahrheit an und für sich, welche durch so viele hinreißende Belege sowohl von mir selbst als von den ausgezeichnetsten Theologen eurer Academie so unwiderleglich dargestellt worden, — auch noch einige andere äußere Beweggründe dich zur Ueberzeugung bringen können, daß du die Auslegung der dunkeln Schriftstellen bei der Römischen Kirche, nicht aber bei dem Schwarme der neumodischen Präsdicanten suchen mußt.

Forschest du nach bem hohen Alter, so wirst du gleich erkennen, bag bie Blutzeugen und Bischöfe, welche zur Apostelzeit lebten, die Bibel nicht anders gedeutet haben als die dermaligen Ratholiken; und daß alle Glaubensartikel der Römischen Kirche ohne Ausnahme in ihren hinterlassenen Schriften ihre Berechtigung und Bekräftigung finden. Diese Thatsache liegt bermassen außer allem Zweifel, daß selbst Theodor Beza, ber heftigste Bekampfer unseres Glaubens, in der Borrede zum Reuen Teftamente eingesteht, daß bei ben Ratholiken kein Irrthum fich vorfinde, der nicht gleich zur Zeit ber Apostel in die Rirche sich eingeschlichen hatte. Das ist zwar sehr schön gesagt, das heißt zum Vortheile seiner keterischen Glaubensanstalt trefflich gewendet, indem er 3rrthumer nennt, wofür so viele Märtyrer ihr Blut vergossen haben. Auch Calvin hatte früher schon an mehreren Stellen seiner Institution unumwunden sich geäußert, daß er dem ganzen Alterthume, allen alten Rirchenvätern ohne Ausnahme widerstrebe und fie insgesammt, hinfichtlich der Berson Christi, des Irrthums und der Keperei überweisen könne. Die Magdeburger Lutheraner dagegen haben in ihren Centurien fehr oft alle fatholischen Glaubenspuntte aus ben altesten Rirchenschriftstellern nachgewiesen. Diefes Argument aus der Frühzeit schien ben ältern Kirchenlehrern so unumftöglich, daß sie häufig damit die Reger schlugen, namentlich Tertullian, der unter vielem in seinem Buch De Præscr., Kap. 35, Folgendes schreibt: "Unsere Sache ist nicht spätern Entstandes, sondern ersten Ursprunges: "das Zeugniß der Wahrheit wird der Anfang des Besisthums senn "überall." Und wiederum: "Es geht aus der Ordnung felbst hervor, "daß jenes vom Herrn und wahr ist, was zuerst überliefert worden; jenes "bagegen fremb und unwahr, bas später eingebrungen."

Die Eintracht und Einheit, welche wir in der katholischen Rirche erblicken, liefert den trefflichsten Beweis, daß in ihr die Wahrheit gelehrt wird. Die Wahrheit ist so naturnothwendig eins und einfach, daß, wenn sie nicht mehr eine ist, aufhört die Wahrheit zu senn; die Lüge dagegen ist vielfältig und vielzungig. Wenn viele Zeugen vor Gericht die Wahrheit sagen, sagen alle das Nämliche; wenn sie lügen, so können alle verschieden und jeder nach seiner Weise lügen. Wo du auch hingehest, selbst bis an die äußersten Gränzen der Erde, wenn die kath. Rirche daselbst herrschet, so wirst du sehen, daß man dort Alles glaubt, was eure Ratholiken in Bapern,

ober in Schweden ober anderwärts glauben: da hingegen bei den Prote= stanten eine solche Uneinigkeit und Berschiedenheit herrscht, daß es scheinen möchte, jeder Einzelne für fich wolle eine Rirche ausmachen. Die Prote= stanten glauben anders zu Genf, anders in der Schweiz, anders zu Beidel= berg, anders zu Tübingen, anders zu Wittenberg, anders zu Belmstabt, anders zu Altorf, anders in der Mark. Daher find so viele mißgestaltige und scheußliche Namen von Secten zum Vorschein gekommen: Lutheraner, Philippisten oder Bespertilionen, Flaccianer, Majoristen, Ofiandristen, Deshufianer, Ubiquisten, Sakramentirer, Zwinglianer, Calvinisten und Andere mehr, die sich gegenseitig verkepern und verdammen, und doch wollen alle Parteien Lutheraner ober Evangelisch (warum nicht Epistolisch?) genannt werden; und find gegen die kath. Kirche nicht anders verschworen, als die Moabiter, Ammoniter, Amalechiter, und Andere gegen die Rirche des alten Bundes, welche alle und jede verschiedene Götter anbeteten - Aftaroth, Baal, Chamus, Dagon, Moloch — bennoch aber allzeit einig waren in Berfolgung und Aufreibung des judischen Bolkes.

In Anbetracht dieser Einheit und Ginigkeit der kath. Rirche allein schon sollte man sich angetrieben fühlen, ihr beizutreten, wie auch Tertullian bemerkt, ber, beide Beweise von dem Alterthum und der Eintracht mit einander verbindend, De Præscr. Kap. 28, also schreibt: "Wohlan; alle "wären dem Irrthum verfallen, selbst der Apostel, indem er von Einigen "Beugniß gibt. Der h. Geist hatte teine (Rirche) berücksichtigt, um sie sin die Wahrheit zu führen, obgleich dazu gesendet von Christo, dazu aufgefordert vom Bater, damit er der Wahrheit Lehrer sen. "Berwalter" (ber römische Bischof) "hätte sein Amt vernachlässigt, der "Statthalter Christi zugelassen, baß die Rirchen indeß anders verständen, "anders glaubten, als Christus durch die Apostel predigen ließ. Ift es "wohl wahrscheinlich, daß so viele und ausgezeichnete Kirchen in einen "und denselben Glauben alle sammt sich hinein verirrt? Unter so vielen "Auswegen ward kein Einziger gefunden! der Jrrthum in der Lehre der "Rirchen mußte vielgestaltig senn. Uebrigens was bei Bielen sich eins perweiset, ist nicht Jrrthum, sondern Ueberlieferung. Wird es also jemand "wagen zu behaupten, Jene die überlieferten hätten geirrt?"

Die Authorität der Kirche muß dir ebenfalls von großer Wichtigkeit senn. Der nämlichen Ueberzeugung waren so viele Martyrer, so viele Bekenner, alle Kirchenversammlungen, alle Tertuliane, Irenäen, Ignaze, Cypriane, Augustine, Hieronymusse, Epiphanien, Crysostomusse, Grezgorien, Basilien, Origene, Eusebien, Ambrossen, mit einem Worte Alle, alle alten Kirchenväter, welchen gewiß kein gesunder Mensch irgend einen Reuerer, so gelehrt er auch seyn möge, den Vorzug einräumen wird, als verstände derselbe die h. Schrift besser als alle sene durch so viele Wunzber und eine so erstaunliche Gelehrsamkeit berühmten Männer.

Ferner wirst du ganz leicht Jedermann Rechenschaft geben können von beinem Glauben, wenn du sagst, daß du mit Recht eine Religion verab-

schenest, an die vor Luthern nie ein Mensch geglaubt hatte. Denn so gewiß als die Sonne um Mittag scheint, ist seit den Apostelzeiten Riemand zum Vorschein gekommen, ich sage, durchaus Riemand, den Luther oder Calvin als Anhänger seiner Meinung namhaft machen könnte. Das hat Luther selbst ohne Mühe eingestanden. Denn er versichert, daß seit dem apostolischen Zeitalter das Wort Gottes niemals so rein verkündet worden wie von ihm, und daß selbst Hieronymus und Augustin ihm in dieser Beziehung nicht gleich gestellt werden können. Dasselbe bilden sich alle häretischen Schrifterklärer ein. Wer wird aber so wahnsinnig seyn, und als Wahrheit sich aufbinden lassen, was allen Jahrhunderten und zwar den Aufgeklärtesten unbekannt und verwerslich gewesen?

Endlich bitte ich zu bebenken, welchen Dank du dem allmächtigen und barmherzigen Gott schuldig bist für das dir wieder gewordene Licht der Wahrheit. Es ist nun beine Pflicht, die erkannte Wahrheit nicht in dir zu
verschließen und zu verbergen, sondern dieselbe öffentlich zu bekennen, und
so viel in deinem Vermögen steht, das Amt eines Evangelisten zu verrichten, und durch deinen Einfluß viele Andere zur Erkenntniß der Wahrheit und zur ewigen Seligkeit zu führen.

Mir ift zwar wohlbekannt und ich vermuthe es gleichsam aus eigener Erfahrung, zwei hinderniffe werden dich von dem Betenntniffe ber erkannten Wahrheit, wenn auch nicht gänzlich abwenden, boch gewiß eine Beitlang abhalten, nämlich bie Berbachtigung und ber Bag verschiebener Leute, die nicht ertragen noch dulben können, daß Andere anders benken als sie, obgleich mit ihren eigenen Voreltern übereinstimmend; ba mußt du dich schon baran gewähnen, über solche Dinge mit Klugheit, Muth und Verachtung hinweg zu gehen. — Die Verbächtigungen, die ein edles Gemuth wie das Deinige anfänglich beunruhigen mögen, und wodurd Manche verleitet werben zu glauben, du sepest entweder aus Leichtfinn ober aus Ehrgeit, Sabsucht oder sonstigen irdischen Absichten zu den Ratholifen übergetreten, oder wohl auch (welcher Argwohn ben Regern allzeit willkommen ift) es möchte nicht bein Ernst senn und bu dürftest etwa mit ber angenommenen Religion Beuchelei treiben; - biese Berbachtigungen, sage ich, sollen nicht so viel über bich vermögen, daß fie bich von bem wahren und rechten Wege abhalten. . . . .

Du mußt dich trösten mit dem Bewußtsenn beiner guten That und beines aufrichtigen herzens. Und wenn auch Gott dieses öffentliche Bekenntniß noch mit irdischen Vortheilen belohnen sollte (indem dein durchlauchtigster Fürst deine ausgezeichneten Eigenschaften unfehlbar in seinen und des Vaterlandes Angelegenheiten benutzen und dich mit wohlverdienten Ehren überhäufen wird); so dürfte dennoch kein Biedermann wegen dieser Vortheile dich in einen schlimmen Leumund bringen, besonders da Gott selbst auf verschiedene Weise, oft sogar vermittelst äußerer Güter, die menschlichen Herzen zur Liebe der Wahrheit lock, dergestalt daß er häusig benjeitigen,

vergänglichen Dingen das Rechte in's Auge gefaßt und ergriffen hat, zu= lett dem Guten zuwendet und die ernste und innige Liebe zur Wahrheit allmählig in ihm fest begründet. Mögest du weder den Willen, noch das Bedürfniß haben, dergleichen Dingen nachzustreben! Doch kannst du solche äußere Güter dazu benutzen, deiner Tugend zu willfahren, sie zu vervoll= kommnen und andern guten Menschen zum Fortkommen und zur Bestörderung zu verhelfen.

Der Bag berjenigen, die früher beine Freunde gewesen, sollen bir auch nicht absonderlich zu Herzen geben. Du haft aus den frühern Büchern gelernt die Gnade des alleinigen Gottes dem Wohlwollen und der Gunft fammtlicher Geschöpfe vorziehen; von dem Weltweisen aber hast du gehört, daß ein ebles Gemüth die aus unfrommen und nichtwürdigen Urfachen entstandenen Feindschaften nicht beachtet, sondern vielmehr verachtet, und ben Berluft eines folden Freundes gering schätzet, ja vielmehr als einen Bewinn anfieht. Und will man in diefer Angelegenheit blos das Aeußer= liche berücksichtigen, so legt man in die Wagschale gegen ben Bag einiger wenig achtbaren Menschen die Liebe und Hochschätzung so vieler großen Manner unserer Zeit, berer Bunft dir mehr nugen, ale die Gehäffigkeit deiner Feinde bir schaden können. Bebenke auch, daß du Freundschaft fnüpfest mit den zahllosen heiligen Blutzeugen und katholischen Rirchen= vätern, die vor dem Throne Gottes ohne Unterlag für dich beten und die Last des irdischen Elendes dir erleichtern können, indem die heilige Schrift berichtet, daß ber hohepriefter Onias und ber Prophet Jeremias nach dem Tode einst für die Juden ihre vermittelnden Gebete verrichtet Erwäge gleichfalls, mit welcher aufrichtigen und herzlichen Liebe dein treuer und edler Bruber, beffen Beispiel in einem so heiligen Werke du billig nachahmen sollst, diese Nachricht vernehmen wird.

Wohlan! so laß dir das Geschäft beines ewigen Heils von ganzer Seele angelegen seyn. Was ich aus keiner andern Ursache als aus Liebe zu dir und zu deiner Erkenntniß der Wahrheit geschrieben habe, bitte ich dich fleißig zu erwägen. Bekenne laut diese Wahrheit, wirf dich in den Schoos und in die Arme der Mutter der Kirche mit freudigem Herzen, und werde für den Kreis ihrer Söhne, welche täglich um deine Bekehrung zu Gott beten, eine neue Zierde durch deinen ehrenvollen und freundlichen Beitritt und bringe und schnell und freudig einen herzlich ersehnten Bruder.

Der Gott unserer Väter, der dich mit so glänzenden Gaben des Glückes und des Verstandes ausgerüstet hat, wolle dich mit seiner göttlichen Snade umfangen, und dir die allergrößte von allen, die Erkenntniß der Wahrsheit und mit ihr alles Erwünschte in reicher Fülle zu Theil werden lassen. Das ist mein Gebet und mein Wunsch. Lebe wohl, und nimm es gütig auf. Ferrara, Monat Juli im Jahr des Herrn 1598.

Ehre Gott und der allerseligsten Jungfrau Maria.

# Clara d'Abra von Kaconis.

### 1599.

Das abelige Geschlecht b'Abra von Raconis, beffen Stammft das Schloß Raconis, bei Montfort = l'Amaury im Departement Seine= und=Dise war, huldigte, beim Enistehen bes Calvinismus in Frankreich, der Reformation, lieferte aber noch vor dem Ablaufe des 16. Jahrhun= berts zwanzig Mitglieber, welche in ben Schoos ber katholischen Rirche zurückgekehrt find. Mehrere berselben nehmen in ber Geschichte eine ausgezeichnete Stelle ein. Angelus d'Abra, geboren auf Schloß Raconis, legte im Jahre 1598 (nach andern bereits 1592) bas katholische Glaubensbekenntniß ab, trat in den Rapuzinerorden und arbeitete mit unermübetem Eifer an ber Versöhnung der calvinischen Partei mit ber katholischen Wahrheit. Dieser gelehrte Orbensmann starb zu Paris 1650 und hinterließ mehrere bedeutende Controversschriften. — Ein Better desselben, Karl Franz d'Abra, ebenfalls zu Raconis geboren, um das Jahr 1590, schwur bereits im 13. Jahre dem Calvinismus ab, wiewohl seine Eltern ihm einen Lehrer ihrer Secte an die Seite gegeben. Rarl Franz legte mit außergewöhnlichem Erfolge seine wiffenschaftliche Laufbahn zuruck und murbe, erst 19 Jahre alt, Professor ber Philosophie ernannt, über welche er so glänzende Vorlesungen hielt, daß er im Collegium Du Plessis bis vierhundert Schüler zählte. Zu Ende bes Jahres 1615 verließ er diesen philosophischen Lehrstuhl, bestieg im Collegium Navarra den der Theologie und wurde der dortigen gelehrten Gesellschaft beigezählt, wiewohl er erst im folgenden Jahre sich um den Doctorhut bewarb. ' Hierauf trat er in ben geistlichen Stand, und wurde

<sup>1.</sup> Um diese Beit versaste er eine irenische Schrift, betitelt: Traité pour se trouver en conférence avec les hérétiques. Paris, 1618 in 12.

Prediger und Hausgeistlicher bes Königs. Rachbem er sich durch seine Kanzelreben, durch seine irenischen Arbeiten zum Behuse der Betehrung der Protestanten, seine vielen gelehrten Schriften, vorab durch seinen frommen Lebenswandel einen eben so allgemeinen als wohl verdienten Ruhm erworden, ernannte ihn König Ludwig XIII. im Jahr 1637 auf den dischösslichen Stuhl von Lavaur. Im Jahr 1643 wohnte er der Bersammlung der französsischen Geistlichkeit bei. Der Jansenismus fand an ihm einen entschiedenen Gegner. In den Jahren 1644 und 1645 gab er gegen das bekannte Buch De la fréquente Communion drei mächtige Quartbände heraus; im Jahr 1646 wollte er sich auf einige Beit in das Schloß Naconis begeben, um dort in der Abgeschiedenheit des Jansen und Augustinus zu widerlegen. Er hatte aber kaum sein Werk in einen Entwurf niedergelegt, als er am 16. Juli desselben Jahres vom Tod überrascht wurde.

Der oben erwähnte Angelus von Raconis hatte vier Schwestern, von benen brei zu gleicher Zeit mit ihm sich zum katholischen Glauben bekannten. Zwei berselben nahmen ben Schleper, die Eine in dem Orden des heiligen Franciscus (Recollecten), die Andern in dem der Carme-litinnen. Der berühmte Abbe, später Cardinal von Berülle, war in Gottes Händen das Wertzeug dieser Bekehrungen, was das von Einigen angegebene Bekehrungsjahr 1592 unwahrscheinlich macht, weil er da-mals kaum siedenzehn Jahre zählte. — Die vierte Schwester, Clara d'Abra von Raconis, der eigentlich dieser Artikel gewidmet ist, wisdersetzte sich einige Zeit der sie verfolgenden Gnade; sie unterlag derselben auf eine eben so rührende als wundervolle Weise. Wir lassen sie selbst erzählen, wie der Herr sie an sich gezogen und aus ihr eine der ausgezzeichnetsten Seelen jener Zeit gebildet hat.

### Bekehrungsgeschichte

Clara's, bekannt unter dem Alosternamen Clara vom heiligen Sacrament, von ihr selbst erzählt.

herr von Berülle schien sehr jung, ungefähr achtzehn bis neunzehn

<sup>1.</sup> Kurz vor seiner Erhebung zur bischöftichen Würde, hatte er das geschätte Andachtsund, Vetrachtungsbuch in Druck gegeben: «Pensées et méditations chrétiennes sur les mystères de la Croix, pour sonder une solide dévotion contre les soiblesses et extracagances. Paris 1635. 8° SS. 995.

<sup>2.</sup> Bgl. La Vie du Curdinal de Bérulle, Instituteur et Premier Supérieur général de la Congrégation de l'Oratoire de Jésus-Christ notre Seigneur. Par Germain

Jahre alt, ' als es der göttlichen Vorsehung gestel, mich nach Baris zu fihren, wo ich mit schwerem Gerzeleid ankam, weil ich erfahren hatte, bag brit meiner Schwestern tatholisch geworden und mein einziger Bruber zu ben Rapuzinern getreten ift. Diefer Umstand ließ mich basselbe Unglud, in bem ich fie glaubte, auch für mich befürchten, und die Liebe, die ich zu meiner schlech= ten Religion hegte, für die ich leben und in der ich zu fterben wünschte, steigerte diese Befürchtung so sehr, daß ich Tag und Nacht keine Ruhe fand. Da ich aber einer Gelegenheit, die mich nach Paris zum Besuche meiner Sawestern zu gehen nöthigte, nicht ausweichen konnte, blieb ich wenigstens fo fehr euf meiner hut, und bezeugte gegen ihre Bekehrung einen fo entschiedenen Unwillen, daß ich fie nicht mehr mit gutem Auge ansehen konnte, und es mich viel Ueberwindung kostete, mich mit ihnen zu vertragen. Allein Gott war um mein Seelenheil liebreicher beforgt, als ich zu meinem Berberben leibenschaftlich gestimmt war. In dem Uebermaaße seiner Barmherzigkeit warf er mich auf bas Krankenbette, erleichterte solcher Beise seinem Diener das Wert meiner Betehrung und ließ ihn sogar befferen Erfolg hoffen, nachbem er bereits verschiedene Wege vergebens versucht hatte.

"Einige Zeit nachdem ich in Paris angekommen, meldete er fich bei mir als Berwandten, um seinen Besuchen eine Deutung zu geben, und sette fe über sechs Monate fort, ohne sich abschrecken zu lassen, obschon ich ihm bazu alle erbenklichen Anlässe gegeben. Da ich seine Art an die Thure zu tlopfen kannte, indem er stets in einem Buche lesend, nach einigen Zwischenräumen das Anklopfen wiederholte, bis die Thure aufgeschloffen werd, fand ich darin ein gewiffes Bergnügen, ihn längere Zeit vor der Thure warten zu lassen. Andere Male schützte ich einen bringenden Auftrag won einem hugenotischen Oheim vor, ober verbarg mich in irgend einem Win= tel des Hauses, daß Niemand wiffen konnte, wo ich mich befand. Seine Rächstenliebe war jedoch so unverwüstlich, daß nichts im Stande war, fie zu ermüben; sondern meine Abfichten und Ausweichungen, mein Biberstand und meine hartnäcigfeit ihr neue Schwungfraft zu verleihen ichienen. Trop meinen Vorsichtsmaßregeln, ihm nicht zu begegnen, überraschte er mich jedes Mal; und wann ich mein Migvergnügen nicht verhehlen konnte, warf er sich mir zu Füßen, und beschwur mich um Gottes willen anzuhören, was er mir zu sagen hatte. Weit entfernt, daß all' biefe Ge-

Habert de Cérisy. Paris M.DC.XLVI. in 4°. S. 81 ff. Diese Driginal Ausgabe ist bem vermehrten Nachbruck bes Jansenisten Tabaraub vorzuziehen, weil berselbe, nebst interessanten Dingen, auch viele Allotria und Parteisächliches in dieselbe eingestreut hat, was in einer neuen Austage bes Weper'schen Kirchenlexicons bemerkt zu werben verbient.

<sup>1.</sup> Er konnte wirklich nur so jung scheinen, weil er damals, wohl zu Ende bes Jahres 1568, bereits das 23te Jahr erreicht hatte.

vuldübungen, zu benen ich ihn verurtheilte, ihn von seinem Unternehmen abgewendet hätten, stellte er sich vielmehr jest Worgens und Abends ein, wiewohl seine Wohnung weit entlegen war.

Da mein Wiberstreben ohne Erfolg blieb, wandte ich mich an unsere Ptebiger wie an meine Schutzengel, und bat fie, mir zu Bulfe zu tommen und mich durch ihre Rettungsversuche gegen bessen Beweisgründe Ich begnügte mich aber bamit noch keineswegs, ich wollte auch noch meine Schwestern als verirrte Schafe in den Schafstall zurück= führen. Bu diesem Ende ersuchte ich unsere Prediger, ein Streitgespräch, bem wir alle vier Schwestern beiwohnen würden, zu veranstalten, und machte auch herrn v. Berülle den Borschlag, fich dabei einzufinden. Ich erinner meich, daß ich bei bieser Gelegenheit ihn zu Rede gestellt, ob er nicht, wo= fern die Prediger den Sieg davon trugen, auf unsere Seite treten wurde, und er mir zur Antwort gegeben: "Gesett auch fie hatten mich überwunden, fo würden fie blos einen tleinen Schüler überwunden haben, was die Rirche keinenfalls hinderte, unerschüttert, noch mich, bei ihr zu bleiben." Da er mich jedoch eigenfinnig auf einer Conferenz bestehen sab, gab er gern seine Einwilligung bazu, und ging mit mir in bas Hotel der Berzogin von Bar, Schwester bes verstorbenen Königs Beinrich IV., zu bem bortigen Schloß= prediger, um ihn in seiner eigenen Schung anzugreifen. ber Prediger nicht wußte, mit wem er es zu thun haben würde, als er von seinem Fenster herab herrn von Berülle ankommen sah, verschanzte er fich so fest in sein Zimmer, daß er nicht zu bewegen war, mir ben Gintritt in dasselbe zu gestatten, wiewohl ich länger als eine halbe Stunde antlopfte. Dieser schwachmuthige und feige Prediger, welcher die besprochene Einladung zurüchwies, und zwar zur Stunde, die er selbst mir bestimmt hatte, begegnete mir bes andern Tages und fich stellend, als hätte er herrn von Berülle nicht gesehen, fragte er mich, wer ber junge Mann gewesen, den er mit mir in bem Garten gesehen, und als ich ben Namen des herrn von Berülle aussprach, fing er an, wider ihn loszuziehen, ihn Crucifireffer und Rirchenläufer zu schelten, fand überhaupt aber an ihm nichts zu tabeln, als seltene Frommigkeit, die boch für ihn ein Gegenstand ber Berehrung hätte senn sollen.

"Endlich schiedte mir der herr die besagte Krankheit; und erst als Abbe von Berülle seinen Seeleneifer und seine Sorgfalt verdoppelte, und mehr als je in mich drang, dem hellen Lichte der Wahrheit nicht mehr länger die Augen zu schließen, konnte ich so vielen überzeugenden und hinreißenden Gründen nicht mehr länger widerstehen. Er blieb fast unausgesetzt neben meinem Krankenlager, und immer knieend, ohne daß man ihn bereden konnte, einen Stuhl zu benützen. Ich meiner Seits blieb beständig auf dem Colloquium versessen, weil ich als unwissendes Mädchen fürchtete, betrogen zu werden; die Prediger dagegen wollten nichts davon wissen; so groß war ihr Schrecken vor dem Kämpfer für die Kirche, daß sie nicht den Muth hatten,

mit ihm in die Schranken zu treten. Zulest stellte fich jedoch ein sogenannter Aufseher (Surveillant) ein, ber unter ben Seinigen fich einen gewiffen Ruhn erworben, und erbot fich, mit herrn von Berülle den theologischen Streit auf sich zu nehmen; allein bei der zweiten Antwort fühlte er sich so platt geschlagen, daß er die Waffen streckte, seinen Gegner Sorboniften schalt und fich aus bem Staub machte. Berr von Berülle blieb gang ruhig bei mir, als ware nichts vorgegangen. Er ware bereit gewesen, für das beil meiner Seele noch vieles Anderes zu bestehen; bieß bezeugte unläugbar bie unermüdete Ausdauer, mit welcher er ungeachtet der Verletzungen und Bibersettlichkeiten, berer ich mich gegen ihn schuldig gemacht, bieses Beilegeschäft betrieben hat. Obichon alle meine Gewährsmänner mich verlaffen hatten, so wollte ich mich boch noch nicht ergeben. Indeffen bemerkte ich ihm, bas wenn er mich über zwei Puntte beruhigen konnte, nämlich über die Unfehlbarkeit ber Rirche und über die wirkliche Gegenwart des Gottessohnes im h. Altarsfacramente, ich mich gefangen geben und alles Uebrige glauben würde. Er that dieses sogleich und schriftlich mit solcher Rlarheit und Beistesschärfe, daß ich der Wahrheit nicht länger zu widerstehen vermochte; und eben so gludlich war, fie über mich fiegend und triumphirend zu seben, als ich bis dahin sie gefürchtet hatte.

Sobald meine Bunge bas Jawort ausgesprochen, ergoß fich ber Diener Gottes in unendliche Danksagungen und seine ganze Demuth erglänzte erft bei diefer Gelegenheit in ihrem vollen Lichte. Er holte felbst ben Ponitenziar, und beschäftigte sich mit allen Einzelheiten und Nebenbingen meines Glaubenebekenntnisses, als hatte mein und sein Scelenheil zugleich bavon abgehangen. Nachdem ich meinen bisherigen Glauben abgeschworen, bereitete er mich zur Beicht vor, brachte mir von Zeit zu Zeit ein neues Buch, um mir diese Andachtsübung zu erleichtern, und verband damit dieselbe Sorgfalt, mit welcher er mich auf den Weg ber Frommigkeit zu führen gesucht, während ich noch in der Reperci verstrickt war. Er wußte den Frommigkeitefinn mit ben Streitfragen fo angenehm zu vermitteln, bag er mich gleichsam noch mehr für die driftliche Frömmigkeit als für den katholischen Glauben gewonnen hatte. Bon ben burch bie feierlichen Gelübben Gott geweihten Seelen fprach er mit folchem falbungevollen Liebreite, bag ich gewünscht hatte, das Gine wie das Andere als zwei kostbare Kleinobien in das Gebiet meiner armen Secte hinüberzupftanzen; und die Reden, die er über diese zwei Wegenstände hielt, entflammten fo fehr mein Berg, daß ich, wenn es möglich gemesen wäre, verlangt hatte, Rlosterfrau zu werden, ohne zur tatholischen Kirche überzutreten. Auch ift zu bemerten, daß er nie eine Seele zum Glauben bekehrt, ohne sie zugleich ber Gottseligkeit zuzuwenden, ober boch wenigstens zur Furcht des herrn und zu einer beffern Lebensweise zu führen, als die bisherige gewesen war. Er gab mir ebenfalls so viele und so heilsame Anleitungen zum Empfange bes allerheiligsten Leibes Jefu, bag ich mich ihm aufrichtig verpflichtet erkenne für alle Erbarmungen, welche unfer Berr burch

diese göttliche Speise, besonders in der ersten heiligen Communion, mir hat zu Theil werden lassen. Denn er begleitete sie mit der Seinigen, und ich empfing darin eine so unerschütterliche Gewißheit von der wirklichen Gegen= wart des Gottessohnes, daß ich von jener Zeit an immer geglaubt habe, daß wenn ein hugenot in der nöthigen Stimmung das h. Gottesmahl empfinge, er den Unterschied zwischen dem armseligen calvinischen Nachtmahl und der katholischen Communion durch irgend eine Wahrnehmung erkennen müßte.

"Gleich einem hirten, ber bas verirrte Schaf auf seinen Schultern zurückträgt und seine Freunde zur Theilnahme an seiner Freude einladet, meldete er seinen Bekannten, deren Gebeten er die Angelegenheit meiner Bekehrung empfohlen hatte, die Erfüllung ihres Wunsches, um ihre Erkenntlichkeit und ihre Dankgefühle miteinander zu vereinigen. Er bestimmte die Stunde, in welcher meine erfte Communion in der Rapuzinerfirche geschehen sollte; und wiewohl er meine Seele lange Zeit bazu vorbereitet hatte, verdoppelte er am großen Tage selbst seinen glühenden Secleneifer, indem er schon frühe Mor= gens in meine Wohnung kam, um meinen Geist und mein Berg mit allen möglichen frommen und heiligen Bedanken und Befühlen zu erfüllen. Darauf ließ er mich, jedoch einige Zeit nach ihm, ben Rirchgang antreten; benn er blieb stets der Gewohnheit treu, nie mit Frauen oder Jungfrauen, wie groß auch ihre Frömmigkeit fenn mochte, über die Stragen zu gehen. Mehrere fromme und hochgestellte Personen fanden sich bei den Kapu= zinern ein, um ihre Theilnahme in Gott an meiner Bekehrung zu bezeugen; unter Andern, herr von Randan, Abt von St. Martin, und ber herr Cardinal von Sourdis, Beibe intime Freunde des Herrn von Berülle, versicherten mit eben so großer Demuth als Nächstenliebe, daß fie mittelft Gebete und guter Werke zu Gott um die Gnade geflehet, mich aus bem Irrthume zur Erkenntniß der Wahrheit zu führen. Gleich nach meiner Communion empfing ich bes andern Tages von dem Herrn Bischof von Senlis, wohin ich mich begeben hatte, das Sacrament der Firmung.

"Es ist dieß nur ein Theil der Liebesdienste, die mir dieser Diener Gottes erwiesen hat; ich bin nicht im Stande, mit Worten auszusprechen, was Jedermann bewunderte, und auch nur einen schwachen Begriff zu geben von dem Feuer der göttlichen Liebe, die in seinem Herzen brannte, und von dem übernatürlichen Eifer, der seine Seele verzehrt, um mich unserm Berrn Jesus Christus zu gewinnen. Etwas jedoch schlage ich eben so hoch an, als was ich so eben erzählt habe. Als ich ihm nämlich meinen Dank abstatten und einige tiefgefühlte Worte der Erkenntlichkeit sagen wollte, schloß er mir plötlich den Mund und sprach: "Gehen Sie, ein Ave Waria ist mehr werth als das Alles, was ich gethan habe;" benn er verband mit einer überschwänglichen Nächstenliebe eine tiefe Demuth und eine gänzliche Vergessenheit seiner selbst wie seiner guten Werke. Nachdem er mich bis dahin geleitet, bat ich ihn inständig, die Führung meiner Seele zu übernehmen, weil ich hosste, daß auch dieses mir von eben so

großem Segen senn murbe, als mir feine bisherige Leitung gewesen. Er wollte aber nicht auf biesen Antrag eingehen, indem er sich mit seiner Jugend entschuldigte, und ohnehin noch nicht Priester war. Er empfahl mich zu diesem Ende dem ehrwürdigen Pater Benedict, einem englischen Rapuziner, einem Manne heiligen Lebens. ' Rach biesem nahm er von mir Abschied, ale hatte er mich nie gekannt, und nahm andere Bekehrungswerke in Angriff. Als jedoch biefer gute Ordensmann nach England zurudkehrte, um daselbst bem Märtyrertod entgegen zu gehen, lieferte er mir einen Beweis, daß er mich nicht in Vergeffenheit gebracht; benn er übergab mich ber Leitung ber gottseligen Schwester Maria von ber Menschwerdung, welche mich mit fich nahm. Und ba balb nachher ber Orben ber Carmelitinen in Frankreich eingeführt worben, und die göttliche Borsehung es gefügt, daß er eine ber Superioratsstellen besselben angenommen, gestattete er mir den Eintritt in dieses Gotteshaus, und diese Gnade, welche mir neue Erleuchtungen verschaffte, und bie früher empfangenen Bohlthaten noch inniger fühlen ließ, war für mich eine Wegbereitung zu vielen anbern Guaden, für welche ich ihm zu Dank verpflichtet bin und ewig verpflichtet bleiben werde."

Diese ausgezeichnete Convertitin, welche zwischen bem Monat Februar und Mai das katholische Glaubensbekenntniß abgelegt hat, weil die Prinzesse Catherine, Heinrich's IV. Schwester, damals schon Herzogin von Bar, und Berülle (am 4. Juni 1599 Priester geweiht) in jener Zwischenzeit noch nicht Priester war, trat im Jahr 1505 in den Orden der Carmelitinen oder Carmelitenbaarfüßerinen und erhielt den Ramen Clara vom heiligen Sakrament. (Mère Claire du Saint-Sacrement), führte ein abgetöbtetes und gottseliges Leben und stand den 17. Juni 1666 im Rloster zu Pontoise in einem Alter von beinahe hundert Jahren.

Hr. von Berülle setze als Priester sein großes Bekehrungswert mit gesteigertem Erfolge fort, und theilte sein electrisches Feuer vielen heilsbegierigen Seelen mit. Bevor er die geistlichen Weihen empfanzen und gleich nachdem er den Priesterstand angetreten, führte er viele verirrten Schafe, besonders aus den höheren Stäuden, zum wahren Glauben zurück. Dahin gehören: der Baron von Saligniz ein Ebelmann, Sohn des Gouverneurs von Vendome, der sich in seiner falschen Religion wie in einer Festung mit einer Hartnäckigkeit verstheibigte, die einer bessern Sache würdig gewesen wäre. Von Berülle

<sup>1.</sup> Derfelbe, welcher Bb. II G. 423 ff. in unferm Berte vortommt.

hatte während sechs Monate jeben Tag mit ihm eine breistünbige Conferenz. Ein Fraulein L'Huiller wurde berfelben Gnabe theil= haftig. Gine ganz besondere Erwähnung aber verdiente Frau be Bains, welche, an ihrem Calvinismus irre geworben, sich an ben gelehrten ba Perron, bamals Bischof von Evreur, wenbete, um in ihren Zweifeln Troft, Rath und Aufklärung zu finden. Berülle wurde zur Vollendung bieses Werkes hinzugezogen. Frau be Bains hat nicht sobald die ersten Zusprüche des jungen Mannes vernommen, als ste sogleich bemerkte, daß ein Licht in ihrem Geist aufging, vor bem alle ihre Zweifel verschwanden, und in ihrem Herzen sich ein Feuer für die Wahrheit entzündete, welchem ihre bisherigen Vorur= theile nicht mehr zu widerstehen vermochten. Bei einer so gunftigen Stimmung bes Geistes und bes Herzens, war es ihm nicht mehr fower, fie durch seine gründlichen und salbungsvollen Unterrichte so wohl im Glauben als in ber Frommigkeit zu bestärken. Diese Be= tehrung fand im Jahre 1598 Statt, indem Hubert Cerisy bemerkt, baß von Berulle bamals 23 Jahre alt war' und beffen Geburtstag in bas Jahr 1575 fällt. Die Tochter, welche Frau be Bains bei threm Uebertritt unter ihrem Herzen trug, trat später in den Orben ber Carmelitinen, und bilbete unter bem Namen Maria Magba= lena von Jesus als Priorin bes Klosters ber Menschwerdung in Paris sehr viele gottgeweihte Kinder der heiligen Theresia.

In seiner Lobrede über Berülle bemerkte der Bischof von Lisieur sehr richtig: "Wie groß auch die Hochachtung ist, die ich den Geslehrten dieses Jahrhunderts zolle, so getraue ich mir dennoch zu sagen, daß obgleich Hr. von Berülle in der wissenschaftlichen Ordnung eine erhadene Stelle behauptete, bennoch die Bekehrung der Irrgläubigen nicht nur eine Wirkung seiner gründlichen Gelehrsamkeit, sondern auch seiner sehr tief gewurzelten gründlichen Demuth gewesen. Es ist wirkslich keineswegs zu verwundern, wenn die Schriften der Gelehrtesten nicht immer mit dem glücklichsten Erfolge gekrönt werden, und Gott das Wissen, das meist von Hochmuth begleitet wird, nicht allzeit segenet. Es wäre in der That sehr seltsam, wenn das, was ehemals die Engel in Apostaten verwandelt hatte, jest aus den Apostaten

<sup>1.</sup> Vie du Card. de Bérulle, p. 91.

<sup>2.</sup> A. a. D. S. 92 und 63.

Gläubige und Engel machen könnte. Weit entfernt zu glauben, bas die stolzen Gelehrten die Reger zu bekehren und die alten Jrrthumer auszurotten vermögen, so ist es schon was Großes, wenn sie nicht selbst in neue Irrthumer gerathen. Es ist ein Vorrecht ber Demuth, welche die Grundlage ber Tugenben ist, an bem Glauben, welcher bie Grundveste der Religion bilbet, zu arbeiten. Nicht als ware bie Wissenschaft nicht sehr nothwendig, um die Seelen aus ihrem Irrthum herauszuführen; als hätte von Berülle, der fie in hohem Grabe besaß, sich berselben nicht vorzüglich bebient, so wohl um diejenigen, welche ber Wahrheit widerstrebten, zur Ueberzeugung zu bringen, als um bie, welche von ber Tugenb abgewichen, zuruckzuführen. Soll sie aber mächtig und siegreich seyn, so muß man sie bes ihr so natürlich anklebenden Hochmuthes entkleiben, und ihr die Erniedrigung und Demuth Jesu Christi anziehen. Man muß sie mit all ihrem Glanz und all ihren Ginfichten ber Wiffenschaft bes gekreuzigten Jefus unterwerfen; mit einem Worte, in jenen Zeitlaufen, wo es fic barum handelt, die Ruinen, welche ber Abfall unsrer Brüder der Rirche verursacht hat, wieder herzustellen, muß man arbeiten, wie die Israeliten am Tempel zu Jerusalem gearbeitet haben; man muß bie Relle und die Waffen in der Hand führen; jedoch dergestalt, daß wir die Worte, die der Herr damals zu ihnen gesprochen, nicht aus dem Gedächtniß verlieren: Daß nämlich bas Haus Gottes nicht burch die Gewalt ber Menschen, sondern burch ben Geist und die Macht bes Herrn, aus seinen Trümmern entstehen wird. Non in exercitu, nec in robore, sed in spiritu meo, dicit Dominus exercituum.» 1

<sup>1. &</sup>quot;Nicht burch Beeresmacht, nicht burch Gewalt, sonbern burch meinen Geist, spricht ber Herr ber Peerschaaren." Malach. IV. 6.

# Sirtus Sartorius Miltenberger,

Rechtsgelehrter zu Anspach.

#### 1600.

(Ueber Sartorius und beffen Conversionsschriften S. unten 472.)

# Erster Brief.

An Se. Durchl. Georg Friedrich von Brandenburg, Consistorialpräsidenten zu Auspach; besonders an den Superintendenten Franz Raphael, an Michael Stiber und Hofprediger Abdias Bickner, Consistorialrathe daselbst.

(Mus bem Lateinischen.)

Gruß und Erkenntniß bes wahren Glaubens und ber Religion.

Es wird Sr. Erellenz und meinen allerliebsten herren Confistorialräthen noch in frischem Gedächtnisse senn, daß ich am 17. Juni 1600, eben zur Stunde (um die 12te nämlich), wo ich Anspach verlassen wollte, im Namen und auf Befehl bes Fürsten Georg Friedrich auf bas Confistorium beschieben worden, um Rechenschaft abzulegen über die Ursachen und Gründe, welche mich bewogen haben, die lutherische Religion zu verlassen und die katho= lische (oder die papistische, wie ihr es nanntet) anzunehmen; und daß ich, weil meine Abreise mir durchaus keinen Verschub zuließ, versprochen habe, meine Bekehrungsmotive sobald es mir meine anderweitigen Geschäfte erlau= ben würden, schriftlich einzusenden, einsweilen aber Kürze halber mit ben golbenen Worten des Aurelius Augustinus zu erwidern mich begnügte: ' "Bieles, fagt biefer Rirchenvater, halt mich billigft im Schoofe ber tatho= lischen Rirche: es feffelt mich bie Uebereinstimmung ber Bolter und Na= tionen; es fesselt mich die mit Wunder begonnene, durch die Liebe vermehrte, und burch bas Alterthum bestätigte Authorität; es fesselt mich die von dem Stuhle des Apostels Petrus, dem der Berr nach der Auf= erstehung seine Schafe zu weiden anbefohlen hat, begonnene und bis auf das gegenwärtige Episcopat fortgesette Aufeinanderfolge der hirten;

<sup>1.</sup> S. Aug. l. contr. Ep. Manich. quæ fundamentum appellatur, C. 4.

es fesselt mich selbst der Name Ratholisch, indem es nicht ohne Ursache geschehen, daß unter so vielen keterischen Religionsgemeinden, dieser Rirche allein die Berechtigung geblieben, daß, wenn ein Fremder nach der katho-lischen Kirche fragt, ihn keiner der Reper seinem Tempel oder sonst einem Hause zuweiset u. s. w."

Um meinem Versprechen Genüge zu leisten, habe ich gleich nach meiner Ankunft in Ingolstabt hand an's Werk gelegt, und angefangen, meine Uebertrittsgründe niederzuschreiben. Ich theilte sie in zwei Classen, deren erste darlegen sollte, warum ich Luther's Partei und die lutherische Rezligion verlassen; die zweite, warum ich zur katholischen Kirche und zur wahren Glaubenslehre und Religion zurückgekehrt bin. Den ersten Theil hatte ich bereits in vier Monaten, d. h. am 4. Oktober 1600 zum Abschluß gebracht; da aber unterschiedliche hindernisse, namentlich der Tod meines geliebten Baters, den Druck verzögert haben, so bin ich jest erst im Stande, Ihnen ein Eremplar zustellen zu lassen und mich meines Versprechens zu entledigen. Mit dieser Sendung verbinde ich die inständige Bitte, diese Schrift in allem Ernste und ohne Voreingenommenheit zu lesen, zu erwägen und zu beherzigen.

Ich wage die Behauptung, daß Ihr darin Dinge sinden werdet, die Ihr und Andere vielleicht niemals (ich bitte, mir dieses nicht zu verübeln) in Luther gelesen oder bemerkt habt. Ihr werdet auch, wosern Ihr nicht absichtlich eure Augen schließet, sehen, und gleichsam mit Händen greisen, für wen und für was von Luther, nach seinem eigenen Urtheile, Bekenntnisse und schriftlichen Ausspruche, zu halten sep.

Bis dahin ist er, wie der ganzen Welt bekannt, von Euch und ben Eurigen und von sich selbst wie auch einst von mir, mündlich und schriftlich, ans gesehen, gepriesen und ausposaunt worden als ein Mann und Rüstzeug Gotztes; als ein dritter, letter und wahrer Elias, als ein anderer Johannes der Täufer, als Prophet und Apostel Deutschlands, als ein Evangelik Sachsens, und sogar als der Fürst sämmtlicher Kirchenlehrer aller Zeitzalter und Jahrhunderte u. s. w.

1. Nun aber, o Confistorialtheologen, ersuche ich euch, leget die hand auf's Gewissen, und saget mir, kann ber ein Rüstzeug des herrn, ein Prophet, Apostel und Auserwählter Gottes senn, "der offendar lehrt, was "mit Christus unserm Erlöser, mit St. Paulus dem auserwählten Berk"zeug und mit der ganzen h. Schrift im Widerspruche steht?" Daß aber Luther dieß Alles gelehrt habe, ist im I. Theil meines ersten Wotiv's  $\S$  1, 2, 3, 4 bis 20, und im zweiten Wotiv  $\S$  26 in der 24 Antith. aus Luther selbst und aus der h. Schrift nachgewiesen worden.

<sup>1.</sup> Da diese Stellen meift obsconer Art sind, so nehmen wir Anstant, sie hierher zu setzen, und verweisen mithin auf Luther's Werke selbst ober auf Sartorius Miltenberger's Causæ motivæ, die betreffenden Auszüge zu lesen. D. D.

2. Kann wohl, o Anspacher Theologen, der ein Mann, Apostel, Prophet u. s. w. Gottes senn, "ber gottlos und ruchlos über Christus urtheilt?" Run aber hat Luther dieses gethan. In den Tischreden, Eisl. Ausg. Fol. 302 und Frankf. 1568, Fol. 240, sagt Luther: "daß Christus in solche tentationes gerathen, und der Teufel ihn so weit gebracht, daß er blutigen Schweiß geschwiset und nicht gewußt, ob er Gott oder Teufel wäre." Und Tischr. Eisl. Fol. 302, Frankf. Fol. 240: "Es senen nur tentationes charitalis et spei erga Deum, wann einer aus Gott machet den Teufel. Aber das versteht niemand, dann silius Dei, der hat diese tentationes auch versucht, und hießens vor Zeiten tentationes blasphemiæ, daß einer unserm Gott stracks ins Angesicht spenet, und für solcher tentation behüt uns herr Gott."

Damit die Prädicanten nicht abermal meinen, weil dieß in den Tisch=
reben stehe, sey nicht viel darauf zu halten, so sollen sie vernehmen, was
Luther auch in seinen andern Werken für Gotteslästerungen wider den Herrn Christum ausstößt. Tom. III. Wittend. Fol. 220 schreibt er: "Darum siehst du hier wie die Anfechtung und Gotteslästerung in Christ o herfürgeblickt, und es ein wenig sehen läßt." Und: "Also scheint es gleich, als fresse er (Christus) in sich selber diese Ansechtung und Gotteslästerung, welche schier herausgebrochen wäre, wankelt und schwebet also zwischen dem Lob und der Gotteslästerung, gleich als verstummet er darüber." So
auch Tom. II. Jena. lat. 1588 Fol. 227—232.

- 3. Wie kann Jener ein Gottesmann und Prophet senn, "ber von der Allerheiligsten Dreieinigkeit, besonders von dem h. Seiste und von den heiligen Engeln und Erzengeln possenhaft und leichtfertig schreibt?" Nun aber hat dieses Luther gethan. Vgl. Sartorius 1. Th. 1 Mot. § 60—68.
- 4. Wie kann der ein Mann und Apostel Gottes, und ein Kirchenlehrer senn, "ber aus Christus, unserm gerechten Richter, einen wüthenden Teufel macht?" Bgl. Causæ motivæ, 2 Mot. § 26. Antith. 19 lit. B. et C.
- 5. Kann der ein Evangelist Gottes senn, "der Christus die ewige Wahrheit zu einem Lügner macht?" dieß aber hat Luther gethan. Bgl. Causa motivæ, 3 Mot. § 12 und § 22.
- 6. Kann der ein Evangelist und Prophet seyn, welcher von Christus von der h. Dreifaltigkeit und den Engeln anstößige und schamlose Dinge schreibt? des hat aber Luther sich schuldig gemacht. Denn er schreibt Tom. VIII. Jen. 1568 Fol. 89: "Ist nicht so ein schlecht Ding um einen Juden; sintemal Gott im himmel und alle Engel lachen mussen und tanzen, wann sie einen Juden hören einen Pomp lassen." Bgl. auch die im 2. Motiv § 26 Antith. angeführte unsaubere Randglosse. Eben so ankößig ist, was wir Tom. II. Jen. Fol. 135 und 148, wovon wir nur die Worte anziehen: "Darf ein König von England seine Lugen "unverschambt ausspehen, so darf ich ihm sie wieder fröhlich in sein Hals "kohen; denn damit lestert er alle meine christliche Lehre, und schmiert

"seinen Dreck an die Eron meines Königs der Ehren, nemblich Christi: "darum solls ihn nicht wundern, ob ich den Dreck von meines herm "Cronen auf sein Eron schmier."

Kann ber als ein Gottgesandter gelten, "der sich als einen Knecht des Teufels bekennt und den Teufel für seinen Fürsten in Gott erkennt, so daß er will und thut, was der Teusel ihn zu thun nöthiget." Run aber sagt Luther Tom. V. Jen. 1566 Fol. 297, und Tom. VI. Wittend. 1553 Fol. 165 zc.: "Wer kann dem Teusel und dem Fleisch widerstehen? Ist's doch nicht möglich, daß wir uns der geringsten Sünd erwehren möchten, sintemal die Schrift sagt, daß wir des Teusels Gefangene sind, als unsers Fürsten und Gottes, daß wir thun müssen, was er will und uns eingibt."

7. Kann wohl als ein Zerstörer des Reiches des Antichriftes und als ein von Gott Gesandter, um das Volk aus der Abgötterei und dem antichristlichen Aberglauben des Teufels zu retten, angesehen werden, der vom Teufel selbst, dem Urheber des Antichristes und Gründer dessen Reiches, zur Zerstörung dieses Reiches unterrichtet worden? Nun aber gesteht Luther selbst, daß er bei diesem Werke den Teufel zum Lehrmeister gehabt. Hören wir ihn selbst. Tom. VI. Jen. 1561 Fol. 82 ff. lesen wir:

"Ich will an mir anheben, und für euch heiligen Batern, eine kleine Beicht thun, gebt mir eine gute Absolution. Ich bin einmal zu Mitternacht erwacht, da fing ber Teufel mit mir in meinem Berzen eine folche Disputation an, wie er mir benn gar manche Nacht bitter und fauer genug machen kann. Höret ihre Hochgelehrten, wisset ihr auch, daß ihr 15 Jahr lang fast alle Tag Winkelmeß gehalten? Wie wann ihr mit folcher Winkel= meß eitel Abgötterei getrieben, und nicht Christus Leib und Blut, sondern eitel Brot und Wein da angebetet und anzubeten Anderen fürgehalten? Ich antwortete, bin doch ein gemeiner Pfaff, hab Chrisam und Weihe vom Bischof empfangen, bazu Alles aus Befehl und Gehorsamb, wie follt ich benn nicht haben gewandelt, weil ich die Wort mit Ernst ge= sprochen und mit aller nütlichen Andacht Meffe gehalten, das weißest du Da sprach er (ber Teufel): es ist wahr; aber die Türken und Beiben thun auch alles in ihren Kirchen, aus Befelch und ernstlichem Gehorsam. Die Pfaffen Jeroboam zu Dan und Bersebe später alles vielleicht mit größerer Andacht, weder die rechten Priester zu Jerusalem. Wie wann beine Weihe, Chrisam und Consecriren auch undriftlich und falsch wäre, wie ber Türken und Samariter?"

Dazu bemerkt Luther a. a. D.: "Da brach mir wahrlich der Schweiß aus, und das Herz begunt mir zu zittern und zu bochen: der Teufel weiß seine Argument wohl anzusehen und fortzudringen, und hat ein schwere starke Sprach, und gehen solche Disputationes nicht mit langem und viel Bedenken zu, sondern ein Augenblick ist ein Wort umbs andere. Und ich habe da wohl erfahren, wie es zugehet, daß man des Worgens die Leut

١

im Bethe tobt findet. Er kann ben Leib erwürgen, das ist eins, er kann aber auch der Seelen so bang machen, daß sie ausfahren muß in einem Augenblick wie er mir's gar oft vast nahe gebracht hat. Nun hat er mich in dieser Disputation ergriffen, und ich wollte gar nicht gern für Gott ein folden unzehligen Saufen Gräuel auf mir laffen, und meine Unschuld vertheidigen und hörete ihm zu, was er für Ursach hatte wider meine Weihe und Confecrirung. Erstlich sprach er (der Teufel) du weist, daß bu nicht recht an Christum geglaubt hast, und bist bes Glaubens halben so gut als ein Türk gewesen. Denn ber Türk, ja ich selber, mit allen Teufeln glauben auch Alles was von Christo geschrieben steht, Jac. III. Solchen Glauben hattest du auch, und keinen andern, da du geweiht wurdest, und Deg hieltest, und alle andere Weihbischof und Weihelinge glaubten auch also. Darumb auch ihr alle von Christo euch zu Maria und den Beiligen hieltet, die mußten euer Trost und Nothhelfer sehn gegen Christum. Das fannst bu nicht läugnen, noch einiger Papist: barumb send ihr geweihet und habt Meß gehalten als Henden, und nicht als Christen, wie habt ihr benn konnen mandeln. "Denn ihr send die Person nicht gewesen, die wandeln soll." So weit der Teufel.

8. Bare es Luther ernst gewesen, so hatte er seinen Beist leicht wider= legen können. Denn es ist eine wahre Luge von Seiten bes Lugners von Anbeginn, daß die Papisten keinen andern Glauben haben als die Türken und der Teufel in der Hölle. "Luther's boses Beispiel, bemerkt Sar= torius Causæ Motivæ G. 216., indem er einen folden historischen Glauben gehabt zu haben bem Teufel geständig ist, soll andern guten Christen, auf die es nicht kann gebracht werden, nicht prajudicirlich senn; . . . daß wir aber die Katholischen, wie der Teufel ihnen vorwirft, von Christo abfallen, und sich an Maria und die Beiligen halten, ist der Wahrheit zu= wider. Denn ob wir wohl die h. Mutter Gottes und alle lieben Beiligen als Fürsprecher und Fürbitter bei Gott ehren, wenden wir uns doch teines= wegs dadurch von Christo ab; sondern wir bitten, daß sie unser Gebet und unsere guten Werke mit den lieben Engeln, benen sie nunmehr gleich sind (Matth, XXII. 3.), vor Gottes Angesicht bringen mögen, wie dieses der Engel Gabriel für den alten Tobias, Tob. XII., und für Cornclius, Apstlg. X. 31, gethan hat.

Hinsichtlich des letten Sates seines Argumentes hätte Luther ben Teufel auf Tom. VI. Jen. f. 99 und f. 100 und 101 verweisen können, wo es in seiner weidmännischen Sprache heißt: "Wann gleich der Teufel selbs käme, wann er so fromb wäre, daß er thun wollte oder könnte, aber ich set, daß ich's hernach erführ, daß der Teufel so herein in's Ambt gesichlichen wäre, oder hätte sich lassen als ein Mannsgestalt beruffen zum Pfarrambt, und offentlich in den Kirchen gepredigt, getauft, Meß gehaleten, absolvirt und solche Ambt und Sakrament als ein Pfarrherr geübt und gereicht, nach dem Besehl und Ordnung Christi, wir rechte Tauf empfangen,

recht Evangelium gehört, recht Absolution triegt, recht Sacrament bes Leibs und Bluts Christi genommen . . . . Unser Glaub und Sacrament muß nicht auf die Person stehen, sie sen fromb oder böß, geweiht oder ungeweiht (!) berufen oder eingeschlichen, der Teufel oder seine Mutter . . . . Laß dich nicht irren, oder seh ordentlich berufen, oder habe sich hineingekauft oder gedrungen, wie er hineinkommen ist, über Haupt oder über Füß, er seh Judas oder St. Peter, da laß dir nichts anliegen."

9. Wie kann ber für eine Leuchte des Gottesgelehrten, in Lehre, Weisheit und Gnadengaben Paulo gleich und in Schriftauslegung fast noch gröster gehalten werden, welcher gegen alle Vernunft und nach dem Beispiele der Manichäer und Stoiker alle Willensfreiheit bei den Menschen läugnet und aufhebt, und behauptet, der Mensch sen schlechterbings gezwungen, Gotteslästerungen auszustoßen: Nun aber ist das Luther's und der Lutheraner Lehre.

10. Aus den vielen Zeugnissen Luther's führen wir Kürze halber nur folgende zwei Belege an. a) In der lateinischen Ausgabe seiner Werte, Tom. II. p. 327 b. § 4 Jen. und Tom. II. p. 441 b. § 5 Wittend., schreibt Luther: "Atqui hwe sunt opera duo liberi arbitrii, scilicet peccare et perseverare, augescereque in peccatis, soras mitti et arescere: Si enim aliud potest liberum arbitrium, Christus certe mentitur." Zu deutsch: "Die zwei Werte des freien Willens sind, sündigen und beharren, und zunehmen in der Sünde, ausgeworfen werden und verdorren: denn kann der freie Wille was anders, so muß Christus wahrlich lügen."

Doch sind wir der Wahrheit schuldig zu gestehen, daß an einem andern Orte, Tom. I. f. 94. Wittenb. deutsch, Luther das Segentheil sagt, indem es dort heißt: "Es ist wohl wahr und lasse es auch zu, daß die natürlichen Kräfte noch seyn unverderbt im Menschen. Aber welches sind solche natürliche Kräfte? Nämlich diese, daß der Mensch, der sonst im gottlosen Wesen gar ersoffen und des Teufels worden ist, dennoch gleichwohl hat einen Willen, Vernunft, freien Willen und Macht zu dem Haus- und Weltregiment." Was übrigens auch mit der Augsb. Consession Art. 18 übereinstimmt.

b) Tom. II. Jen. lat. f. 328. a. und Wittenb. Tom. II. f. 112. a. schreibt Luther: "Des Menschen Weg ist der, welches bei den Papisten beißt natürliche Kraft zu thun, was an ihnen ist: Das liegt aber nicht in des Menschen Willtühr oder freien Willen. Was heißt also freier Wille? Nichts anders als ein Name oder Titel, nisi res de solo titulo. Wie kann er sich zum Suten bereiten, da es nicht in seinem Vermögen steht, die bosen Werke zu thun? Denn in den Sottlosen regiert der herr sogar die bosen Werke." In Bezug auf diese Röthigung des Willens wirft Luther dem König Heinrich VIII. von England die Worte in's Angesicht: "Das Rüssel beiß auf, heins von Engellandt, Trop und aber Trop, dein sluchen hilset nicht, dein Schelten gilt nit, bein Droben

förcht ich nit: benn bu erstummest an biesem Stud als an einem Stock." Tom. 11. Jen. 1558. f. 1586.

11. Wie kann Giner ein Rirchenlehrer und Gottesmann senn, ber sich selbst zum offenbaren Keher macht? Als Solchen schildert sich aber Luther, indem er Tom. II. Wittenb. 1567 (S. Motiv, III S. 395) in der kurzen Bekanntnuß vom Sacrament fol. 224 schreibt: "Gewiß ist es, wer einen Artikel nicht recht glaubt, oder nicht wil, nachdem er vermahnet und unterrichtet ist, der glaubt gewißlich keinen mit ernst und rechtem Glauben ze. Darumb heißt es rundt und rein Ganz und Alles geglaubt oder nichts geglaubt. Der h. Geist läßt sich nicht trennen, noch theilen, daß er ein Stück solt wahrhaftig, und das Ander falsch lehren oder glauben lassen. Alle Reper senn dieser Art, daß sie erstlich allein an einem Artikel ansahen, darnach müssen sie alle hernach, und allesambt verläugnet senn: gleich wie der Ring, so er eine Borsten oder Ritz bringet, taugt er ganz und gar nicht, und wo die Glock an einem Ort börstet, klinget sie auch nicht mehr und ist ganz untüchtig."

Desgleichen steht Tom. III. Jen. f. 462 und Tom. II. Wittenb. f. 159 Folgendes: "Der ist als ein offentlicher Ketzer zu meiden, der einen offent= lichen Artikel des Glaubens leugnet; nun leugnet der Zwingel nicht allein diesen höchsten nöthigsten Artikel (daß Gottes Sohn für uns ge= storben sen), sondern lästert denselben dazu und sagt, es sen die aller= greulichst Ketzerei, so je gewesen."

- 12. Kann der als ein Mann Gottes und als ein Muster aller Tugen= ben aufgestellt werden, welcher, nachdem er freiwillig und ungezwungen seinem Gott das Gelübde abgelegt, keusch und im Stande der Jungfraulichkeit zu leben, seinen Eid bricht und sogar eine gottgeweihte Jungfrau heirathet, und ihr sechszehn Tage vor der Hochzeit beiwohnt. Nun aber hat Luther sich dessen schuldig gemacht.'
- 13. Ist der ein Gottesmann, welcher wider das Evangelium gegen alle Ehrbarkeit, gegen alle Rechte und christlichen Gebräuche zwei ober mehrere Weiber, sogar Schwestern, nach Heiden= und Türkenart, zugleich gestattet. Daß aber dieses frei und erlaubt sen, hat Luther dafür gehalten und geschrieben. <sup>2</sup>

Daß Luther dieß Alles im Allgemeinen und im Einzelnen gelehrt, und schriftlich behauptet habe, davon könnet ihr euch bis zur höchsten Ge= wißheit überzeugen. Ich könnte und wollte noch Vieles hier beifügen; da

<sup>1.</sup> Wir haben den Muth nicht, uns in tiese schmutige Argumentation und in diese erotische Rechenkunst einzulassen. Wir verweisen daher die Leser, die des historischen Theils der Sache belehrt werden wollen, auf Sartorins Motive S. 68 bis 75 und die sonstigen einschlägigen Schriften, deren nicht wenige vorhanden sind. D. H.

<sup>2.</sup> Wir verweisen hier ebenfalls auf die Causas Motivas, S. 149 und ff. und auf die bestallfige ziemlich zahlreiche Literatur. D. H.

ich aber sehe, daß mein Schreiben bereits die vorgesteckten Gränzen überschritten habe, so ziehe ich die Segel ein. Und indem ich die herren bitte, meine Ursachen und Beweggründe zu lesen, so erwarte ich eine wahrhafte und ernstliche Antwort auf Alles und Jedes, was ich hier zur Sprache gebracht habe. Der große und dreimal heilige Gott wolle durch die Gnade des h. Geistes eure Augen, euern Berstand und eure herzen erleuchten, entzünden und regieren, damit ihr Luther's Berworfenheit wenn auch spät, doch wenigstens wirklich einsehet, erkennet und gleichsam mit händen greifet. Lebet wohl und bleibet die Antwort nicht schuldig. Ingolstadt, den 4. October, am Feste des h. Franzis cus, an demselz ben Tage, wo ich vor zwei Jahren diesen ersten Theil meiner Motive zu Ende geführt. Nach dem Heil eurer Seelen verlangend.

D. Sirtus Sartorius Miltenberger.

# Dritter Brief.

An den herrn Magister Ricolans Statmann, Prasidenten des geistlichen Serichtes, und an die ehrwürdigen herren, D. Franz Raphael, Superintendenten und die übrigen Assessoren 2c. zu Anspach.

Als ich vor einem Jahre Ihnen die Beweggründe meines Uebertrütes aus dem lutherischen Lager zur katholischen Rirche zugesendet habe, gab ich mich ber sichern Hoffnung bin, Sie wurden, weil ich bamals keine Antwort erhielt, wo nicht einen formlichen Sturmlauf, bod wenigstens eine Vertheibigung wider mich ergehen laffen. Da aber nichts dergleichen erfolgte, und an's Licht trat, ich aber von Bielen zu Rede gestellt werbe, ob ich meine Bekehrungsmotive wirklich nach Anspach gesendet, und man wissen möchte, was die dortigen Theologen erwidert haben, und ich sofort selber gern in Erfahrung zu bringen munschte, mas aus dieser Schrift, bie ich auf Befehl unsers Erlauchten Fürsten verfaßt, geworden ist, und ob, wann und von wem ich eine Antwort zu erwarten habe, dachte ich, abermal ein Mahnungeschreiben an Sie ergeben laffen zu sollen, um namlich von Ihnen mit einem Antwortschreiben beehrt zu werden. Den herren wird es wohl keine Beschwerde verursachen, mich mit einer Zeile in Rennt= niß zu setzen, ob und wann Magister Lölius mit einer Erwiderung auf meine Schrift beauftragt worben fen. Ohne Berzug.

Regensburg, den 12. October 1603.

Ihr

D. Sirtus Sartorius Miltenberger.

## Dritter Brief.

Dem ehrmurdigen zc. Magister Laurenz Lölius, Schulrector zu Beilbronn.

Gruß und Erkenntniß der Katholischen und wahren Wahrheit.

Hochverehrter Herr Lölius, man hat mir als ganz ficher berichtet, bu sepst mit der Widerlegung meiner Uebertrittsmotive, die ich auf Verlangen

bes Confistoriums vom 17. Juni 1600 zu Anspach einzugeben aufgefordert wurde, und wovon ich vorigen Jahres wirklich ben ersten Theil derselben eingegeben habe, beauftragt worden. Da ich nun einer Antwort ober wahrhaften gründlichen und aufrichtigen Widerlegung meiner brei Befehr= ungemotive und aller einzelnen Theile derselben seither mit Ungedulb entgegengesehen und noch entgegensehe, alle Büchercataloge ber Frankfurter Meffe fleißig durchgelesen, aber vergebens eine Antwort auf meine Schrift gesucht, so bitte ich dich durch die Liebe Christi und zum Seelenheil Aller insgesammt, besonders aber der Lutheraner, du wollest des vom Confistorium zu Anspach dir angetrauten Auftrages dich entledigen, deine Arbeit ber Deffentlichkeit übergeben und mir ein Eremplar berselben zukommen laffen. Lebe wohl, und wenn das Beil der Seele dir am Berzen liegt, so lies und lies abermal mit allem Fleiße und ohne alle Voreingenommenheit die Schriften ber Bater, vergleiche fie mit den Werken Luther's und schicke mir boch ja sobald wie möglich ein Eremplar beiner Widerlegung. Regens= burg, ben 14. Juli 1603.

Für bein Seelenheil höchst besorgter

D. Sirtus Sartorius Miltenberger.

## Vierter Brief.

Laurentins Lölius an Sixtus Sartorius Milten berger, Gruß durch Christus und Erfenntniß des in den Büchern der Propheten und Apostel deutlich und vollstommen enthaltenen katholischen Glaubens.

Berehrtester und menschenfreundlicher Herr Doctor! Ich habe beinen Mahnbrief mit derselben Gesinnung, in welcher du ihn geschrieben hast, empfangen. Wann es darauf ankam, den seligen Luther und seine Lehre zu vertheidigen, und beine Schmähungen (worin du deinem Vetter und Pistorius gefolgt bist) in ein helles Licht zu stellen, ließ ich mir nie eine Rühe gereuen. 2 Und ohne Zweifel ware dir bereits vorgesetzt worden,

<sup>1.</sup> Da bu, Lölius, lutherisch bist, und Luther's Spätlings und Wildlings Evansgelium (serum et serum Evangelium), nach beinem Vorgeben, in den Büchern der Propheten und Apostel sonnenklar und vollständig enthalten ist, so zeige mir, wo, in welchem Buche und Kapitel deutlich und bestimmt zu lesen, daß ich im Widerspruche mit der Kirche, mit den Christen aller Jahrhunderte und dem allgemeinen Glauben (S. weiter unten die Sähe 42 und 43), mit Luther dem Teusel Gehör geben solle.

<sup>2.</sup> Das Opfer verdient Anerkennung. Allein wo bleibt die über zwei Jahre von mir begehrte und abermal begehrte Vertheibigung der durch meine Motive bestrittenen Lehre beines seligen Luther's und der augenfällige Beweis, daß ich geschmäht habe. In dem unten folgenden Briese begehre, verlange und erwarte ich auf's Neue eine Antwort auf meine Uebertrittsgründe. Hic Rhodus, die et nunc salta. Wo nicht, so sage ich, daß du und alle Prädicanten zu meinen begründeten Ursachen und zu dem nachfolgenden Briese "erstummen als an einem Stock," wie Luther sagt.

was man dir follte zu verdauen geben, wenn mir dieses je nach der Meinung der Behörde und des Presbyterats oder durch irgend einen noch so leisen Fingerzeig mir eingeleuchtet oder andere fromme Männer mit mir es für nöthig oder ersprießlich erachtet hätten.' Anlangend die Werte der Wäter, so lese ich sie, wie es meine Pflicht ist, und wie Augustin selbst sowohl seine als Cyprian's Schriften gelesen wissen möchte. Lieder will ich diesem Wegweiser, nach der Vorschrift und Norm der Videl, folgen, als hundert andere Nebenwege gehen, die da zum Verderben führen. Ich hielt dafür, du würdest in Folge meines vorlängst an dich gerichteten Sendschreibens (über gewisse Fragen) dich mehr der Genauigkeit besleißigen und nichts übersehen; ich bemerke aber, daß du kaum meine letzten Worte berückstigest. Ich verlange und bitte dich daher, du möchtest dasselbe noch einmal lesen; es kann da nicht anders geschehen als daß aus dieser Lesung dir ein helleres Licht aufgehen werde. Lebe wohl, mein herr Doctor und überaus glüdlich, besonders der Seele nach.

Beilbronn, den 29. Juli Anno 1603.

Dein

Laurenz Lölius.

<sup>1.</sup> Setze mir, setze mir nur immerhin reichlich zum Verspeisen vor, ich bin hungerig und die bevorstehende katholische, von den Aposteln überlieserte, vierzigtägige Fastenzeit wird diesen Hunger annoch steigern. Beeile dich und bereite mir von deinen vierzigtägigen Fleischspeisen das Osterlamm zur Erquickung vor.

<sup>2.</sup> Gott gebe, o Lölius, daß tu wirklich der heiligen Bater Worte und Schriften in ihrem wahren Sinne lesen, und den heiligen Augustin nicht, wie hier geschieht, mißbrauchen möchtest. Ich bitte und beschwöre dich also, daß du mit Umgehung aller
100 Nebenwege den heiligen Augustin (welchen Luther für sein gottloses Dogma
von der absoluten Nothwendigkeit als seinen Geleitsmann ganz in Anspruch nimmt)
hinsichtlich der Lehre, vom freien Willen des Menschen zur Richtschnur wählest.

<sup>3.</sup> D guter Lölius, als ich am 17. Juni 1600 in bas Confisterium berusen worben, haben die herren Präsidenten und Beisister nicht die Renntnisnahme und Widerlegung beines Brieses, sondern die Grundursachen, welche mich zur Verlassung der lutherischen Synagoge und meines Uebertrittes zur katholischen Kirche von mir verlangt, und auf Besehl des Markgrasen Georg Friedrich von Brandeuburg von mir begehrt, daß ich bieser wieder entsagen und zu ihnen zurücklehren möchte. Was mich von Luther's teherischen, verdammten und in viele buntschädige Spaltungen zerfallenen Secte abgezogen, habe ich schriftlich niedergelegt, und nach Anspach an die Consistorialherren abgeschielt. Daß ich nur Einer Stelle beines Brieses gedachte, kommt daher, weil du in beiner einsachen und harmlosen Antwort beinem seligen und frommen Luther geradezu widersprechendes vordringst und lehrest, und nach dem Ausspruche der Würtemberger Theologen eine offenbare und erstunkene Lüge, manisestum et putidum mendacium, dir zu Schulden kommen lässest. Bgl. Causa Motiva 337 et 338.

<sup>4.</sup> Was willst du, Lölius, und was bittest du? Antwort, daß ich ben einst von dir an mich geschriebenen Brief abermal lese. Gut! aber was für ein Nuzen soll mir darans werden? Antwort, weil ich nothwendiger Weise ein helleres Licht daraus schöpfen würde.

# Fünfter Brief.

# Sextus Sartorius Miltenberger an M. Laurenz Ldlins.

richtig und redlich, ohne Verunglimpfung und Schmähung, auf meine drei Beweggründe und zwar auf alle Paragraphe ohne Ausnahme. Nimm die darin angegriffene Lehre deines gottseligen und frommen Luther's träfztig in Schut, und stelle die von mir begangenen Sphalmata in das hellste Licht. Es ist nicht nothwendig, daß du die Meinung und die Erlaubnif oder den Befehl des Magistrates oder des Presbyteriums begehrest und abwartest.

Antworte, antworte, o Lölius, um der Liebe Gottes willen, auf meine Beweggründe, behaupte und vertheidige die verbrecherische, gotteslästerliche, gottlose, stoische, zwinglische und mehr als heidnische und diabolische Lehre deines gottseligen Luther's. Und damit wir mit einem wichtigen, noth= wendigen und heilsamen Gegenstande, das heißt, mit dem allerwesent= lichsten Artikel, um den sich das ganze Lutherthum dreht, ich meine den freien Willen, den Anfang machen: so wahre und vertheidige mit allem geistigen Vertrauen die folgenden vom seligen Luther aufgestellten und behaupteten, und dir und allen lutherischen Christen unter Strafe der ewigen Verdammniß auferlegten Glaubenssähe, und bringe die gegenseitig widersprechenden Meinungen miteinander in Einklang.

# l. Saţ.

## Bon bem Ramen ber Billensfreiheit; ob und worin fle beftehe?

"Die freie Wilkuhr ist ein wahrhaft göttlicher Name, und steht Niemanden zu als der alleinigen göttlichen Majestät. Sie allein kann und thut (wie der Psalmist singt) Alles, was sie will, im himmel und auf Erden. Legt man diesen Namen den Menschen bei, so wird er dennoch nicht so beigelegt, als würde ihm die Gottheit selbst mitgetheilt, was die größte Sotteslästerung wäre. Daher enthalten sich die Theologen dieses Namens, wenn sie von dem menschlichen Bermögen reden wollen, und überlassen ihn Gott allein; daher entsernen sie ihn aus dem Munde und aus der Sprache der Menschen als einen heiligen und verehrungswürdigen Namen und eignen ihn nur Gott zu." Luther T. II. Wittenb. lat. De servo ardit. f. 468 u. s. w.

Du schreibst, ohne es zu wissen, sehr Wahres. So oft ich biesen Brief gelesen habe und lese, bin ich jedesmal ohne alles Licht davon gekommen. Und doch bestandest du darauf, daß ich ein großes Licht davon getragen, und du schreibst das Gegentheil. Bielleicht bist du, wie dein Luther sagt, gezwungen worden, anders zu schreiben, als du gedacht hattest. Diesen Brief wirst du, weil du es so haben willst, in Kurzem gedruckt erhalten, damit auch die Lutheraner einsehen, wie verleumderisch du auf meine Fragen geantwortet hast.

II.

"Der freie Wille nach der Sünde ist ein bloßer Titel, und wenn er thut, was zu ihm steht, sündigt er tödtlich." Bgl. Motivæ UI. § 10.

III.

"Der Gerechte sündigt tödtlich in jeglichem guten Werke." Luther T. II. Witt. lat. f. 115. 116. "Der frei Wille ist nichts anders als der Knecht der Sünde, des Todes und des Satans, kann nichts thun und wagen als die Sünde." Luth. T. II. W. f. 521.

IV.

"Die Werke des freien Willens sind folgende zwei: sündigen und verharren, in der Sünde wachsen... Und wenn er etwas anders kann, so lügt sicherlich Christus." S. oben.

V.

"Der frei Wille ift ein leerer Name;" benn

VI.

Wir haben die Bedeutung und die Sache dieses glorreichen Ramens verloren, ja wir haben sie niemals gehabt; warum wollen wir also einen leeren Namen so hartnäckig beibehalten zum Verderben und zur Täuschung des gläubigen Volkes? Es ist keine andere Weisheit als die der Fürsten und Könige, welche die eiteln Titel von Ländern und Königreichen beibehalten, obwohl sie dieselben nicht besitzen. Das wäre aber noch zu dulden, weil sie Niemanden täuschen noch betrügen, sondern blos ihre Eitelkeit befriedigen, ohne allen Nupen. Hier aber ist Gefahr des heils und eine verderbliche Täuschung." Luth. T. II. W. lat. De servo ard. f. 469.

#### VII.

"Es ist ohne Zweifel dieser Name freier Wille durch den Satan in die Kirche eingedrungen, um die Menschen zu verführen, und von dem Wege Gottes in ihre eigenen Wege zu verleiten." Luth. Jen. T. II. Fol. 328; Wit. II. f. 112.

#### VIII.

Ob der Mensch einen freien Wille habe und worin?

"Dem Menschen ist die freie Willtühr gestattet, nicht in Bezug auf seinen Obern, sondern nur hinsichtlich seines Untergeordneten; so daß er hinsichtlich seines Vermögens und seiner Besitzungen das Recht hat zu nuten, zu thun und zu unterlassen nach freier Willtühr, jedoch so daß er durch Sottes freien Willen allein geseitet werde, wohin es ihm gefällt. Aber in Bezug auf Gott, und in jenen Dingen, welche das heil oder die Berbammung betreffen, hat der Mensch keinen freien Willen; sondern ist Gestangener, Untergebener, und Knecht, entweder durch Gottes oder durch des Teusels Willen." Luth. T. II. Wit. De serr. arb. f. 469.

## IX.

"Scimus liberum arbitrium Natura aliquid sacere, et comedere, bibere, gignere, regere, ne nos delirio, illo velut argutulo rideat quod nec peccare quidem liceret, sine Christo etc." A. a. D. f. 511. Und ebendaselbst: "Wir sagen, daß der Mensch außer dem Stand der Gnade dennoch unter der allgemeinen Allmacht Gottes bleibe, der Alles in einem nothwendigen und unsehlbaren Laufe bewirkt, bewegt und fortreißt."

## X.

Damit aber unsere Theologen und Scholastiker, welche bis bahin ben freien Willen so pomphaft erhoben und zu bewahren sich bemüht haben, sich nicht einbilden, als sprechen wir dem Menschen zu seinen Werken alle Macht und Freiheit ab, und gestatten ihm durchaus nichts Kraftwürdiges, so ziehen wir aus dem Vorangehenden den nothwendig folgenden Schluß: Rämlich daß der Mensch zum Bösen frei ist, und daß er, wenn er will, es thun und sündigen kann: was aber vielmehr eine Knechtschaft als eine Freiheit ist. Denn, wie Christus Joh. VIII. sagt, jeder der sündiget, ist auch ein Sclave der Sünde. Im Guten aber handeln wir stets mit Gottes Gnade; und zwar so daß wir ohne diese Gnade keinen guten Gebanken haben, und noch weniger ein gutes Werk, so gering es auch seyn mag, vornehmen oder verrichten können." I. Th. der Schriften Luth. In den Hauptart. f. 120.

## XI.

"Ich gebe zu und sage, daß du den freien Willen hast, die Kühe zu melken, und Haus zu bauen; aber nichts weiter." Luthers Hauspostille. Icn. 1597. f. 87. und Hausp. Torgau 1603. f. 189.

"Obschon Luther, unbeständiger als irgend ein Polypus und Protheus, nach dem eben Gesagten und noch anderwärts mehr, dem Menschen in äußerlichen und natürlichen Dingen den freien Willen gestattet, so spricht er bennoch wieder das Gegentheil und hebt diese Freiheit nicht nur in göttlichen Dingen auf, sondern auch, wo blos von äußeren, natürlichen, guten und bösen Handlungen die Rede ist, und behauptet, es geschehe Alles vermöge absoluter Nothwendigkeit, wie die nachstehenden Auszüge aus Luther's Schriften überschwenglich beweisen.

#### XII.

"Der freie Wille ist nicht nur vor der Gnade, sondern schlechterdings und unbedingt eine Erdichtung oder einfach leerer Titel." Luth. Jen. T. 11. f. 327.

# XIII.

Da es Niemanden frei steht, etwas Böses ober Gutes zu benken, sondern Alles, wie der zu Constanz bekannte Artikel Wicles's richtig lehrt, aus unbedingter, absoluten Nothwendigkeit geschieht, wie der Dichter will, als cr sagt: Certa stant omnia lege etc. Bgl. Motiv. 3. §. 17. Glossa A. und die vom Papst Leo X im Jahre 1521 verdammten Artikel.

## XIV.

"Jener Artikel Wiclef's: Alles geschieht aus absoluter Rothwendigkeit, ist fälschlich verdammt worden im Costnizer Concil, mehr durch Berschwörung und Aufruhr." Luth. T. 11. lat. Witt. f. 491.

#### XV.

«Omnia de necessitate absoluta eveniunt, sed aspiciendus est Deus revelatus.» T. V. Witt. 1561 super Cap. 26 Genes. in verba: Et vocavit etc.

# XVI.

"Daraus folgt unstreitig, daß Alles, was wir thun, ob es uns gleich zufällig zu geschehen scheint, und es auch für uns abanderlich und zufällig, dennoch in der That nothwendig und unabänderlich geschieht in Bezug auf Sottes Willen." T. II. Witt. De servo ard. s. 462.

#### XVII.

"Was wir immerhin thun mögen, geschieht nicht aus freier Willtühr, sondern aus reiner Nothwendigkeit." A. a. D. f. 466.

## XVIII.

"Gott wirkt in uns das Gute und Bose, und wir unterliegen schlechterdings durch passive Nothwendigkeit dem Wirken Gottes." A. a. D. f. 495.

#### XIX.

"Wenn Gott vorausgesehen hat, daß Judas ein Berrather wurde, so ift Judas nothwendig ein Verräther worden, und es stand nicht mehr in Judas oder in irgend eines Geschöpfes Gewalt, anders zu thun oder ben Billen zu ändern, wiewohl er dieses wollend und nicht gezwungen gethan. Allein dieses Wollen war das Werk desselben, weil Gott durch seine Allmacht ihn bewogen wie alle andern Dinge. Es steht also unerschütterlich und augenscheinlich fest: Gott kann nicht lügen und nicht betrogen werden. Die Worte sind hier nicht dunkel und zweideutig, würden auch die gelehrtesten Manner aller Jahrhunderte so blind senn, und anders benken und lehren. du dich auch drehen und wenden, so wird bennoch bein und Aller Gewiffen im Drange der Ueberzeugung sagen muffen: wenn Gott in dem, was er voraus weiß, nicht irren fann, so muß das Borgesehene nothwendig geschehen, wer könnte sonst noch deffen Berheißungen Glauben schenken? Wer wird noch deffen Drohungen fürchten, wenn nicht nothwendig erfolgte, was er versprochen oder angedräuet? 2c. Luth. T. II. Witt. 1546 f. 497. Wgl. auch Motiv. III. Gl. a.

#### XX.

"Es geschicht Alles burch Berhängniß. Wie oft spricht nicht Birgil bes

Bort Fatum, Berhängniß, aus? Certa stant omnia lege? Stat sua cuique dies? si te sata vocant? si qua Fata aspera rumpas? Luth. T. II. Witt. lat. s. 462, 429; Motiv. III. S. 47. gl. b.

## XXI.

"Es steht also fest, schreibt Luther an Erasmus: Wir thun Alles aus Rothigung, nichts aus freiem Willen, weil die Kraft des freien Willens nichts ist, nichts thut und nichts thun kann, wenn die Gnade mangelt." T. 11. Witt. f. 468.

# XXII.

Menn wir zur Abwendung dieser theologischen Täuschung durch ben freien Willen, auch keine andere Ursache hätten, denn daß wir als Christen unbezweifelt wissen, daß die Freiheit des menschlichen Willens durch den Zwang göttlicher Vorsehung und Ordnung ganz aufgehoben wird, so würde dieses einzige Argument alle andern Argumente niederschlagen u. s. w." 1. Th. der Schriften Lutheri An. 1603 f. 119.

## XXIII.

MBie kann ber Mensch sich zum Guten vorbereiten, da es nicht in seiner Gewalt steht, seine Wege bose zu machen. Denn Gott wirket die bosen Werke in den Gottlosen." T. II. Jen. f. 328, und Witt. 7. II. f. 112. — Hier ist zu bemerken, daß die Lutherischen das Wort operatur, wirket, in den Ausgaben der Werke Luthers gestrichen und dafür regit, Ienket, gesetzt haben. Allein in den frühern Ausgaben der Assertt. Wittenberg An. 1521 in 4. und in der Ausg. in sol. 1538 steht ausdrücklich operatur.

#### XXIV.

"Der Mensch pflegt Vieles vorzunehmen, und dennoch sind seine Werke micht derart in seiner Sewalt, daß er durch die wunderbare Vorsehung Gottes nicht genöthigt ist, anders zu reden und zu handeln als er sich vorgenommen." Luth. Jen. f. 328, Witt. f. 112.

#### XXV.

"Wer wird läugnen, daß der Mensch auch bei schlechten Werken oft anders zu handeln gezwungen wird, als er gedacht hatte?" A. a. O.

#### XXVI.

Wie Gott in ben Guten, Bosen, Gottlosen, im Satan u. f. w. wirket.

"Dieses sagen und behaupten wir, daß Gott, die weil der Geist auch ohne Gnade Alles und in Allem, sogar in den Gottlosen wirket, da er Alles, was er erschaffen hat, auch allein, ja allein anregt, thut und fortreißet durch die Bewegekraft seiner Allmacht, welche jene nicht meiden noch verändern können, sondern ihrem Zuge nothwendig folgen: so wirket, wie im Einzelnen Jedes

•

nach der von Gott ihm verliehenen Kraft, so Alles überhaupt selbst zum Gottlosen mit." Luth. T. 11. Witt. f. 512.

## XXVII.

"Dem freien Willen kommt nicht zu gut, was die Diatribe aus August in gegen jene berühmte und mächtige Stelle anführt, daß nämlich Sott anziehe, gleich wie man mit einem grünen Reiße ein Schaf anzieht. Aus diesem Sleichnisse will blos bewiesen werden, daß in uns die Kraft liege, dem Zuge Sottes zu folgen. Hierher aber taugt dieses Gleichniß nicht." Luth. T. 11. Witt. lat. f. 523.

# XXVIII.

Die Christen werden durch den Geist Gottes getrieben. Röm. VIII. 14. Getrieben werden heißt aber hier nicht handeln, sondern hin=gerissen werden, gleichwie die Säge oder die Art von dem Handwerts=manne getrieben wird." L. de serv. ard. contra Erasmum.

"In den natürlichen äußerlichen Dingen, die zur Nahrung und zum leiblichen Unterhalte dienen, ist der Mensch erfinderisch, betriebsam und überaus
geschäftig: aber in geistigen und göttlichen Dingen, welche das Seelenheil
betreffen, gleicht er der Salzsäule, in welche Loth's Weib verwandelt worden,
oder vielmehr einem leblosen Rlote, einem Steinblock oder einem Standbilde,
die weder Augen zum sehen, weder Mund zum reden, noch ein herz zum
fühlen haben." Diese Worte citirt aus Luther die Concordiensormel. Lips.
in 4° f. 645.

## XXIX.

"Vielleicht wird man fragen, wie gesagt werden könne, daß Gott das Böse in uns wirke, z. B. verhärten, den Gelüsten übergeben, verführen und dgl.? Man sollte sich freilich mit Gottes Worten genügen lassen, und ohne weiters schlechterdings glauben, was geschrieben steht, da Gottes Werke durch aus unerklärbar sind; doch im Dienste der Vernunft, d. h. der menschlichen Thorheit, ist es erlaubt, ungereimt, albern zu senn, zu stammeln u. s. w. T. 11. Witt. f. 494.

#### XXX.

"Wenn also Gott Alles in Allem bewegt und treibt, so bewegt und treibt er nothwendiger Weise auch im Satan und im Gottesläugner. Er handelt aber in ihnen so wie sie sind und wie er sie eben sindet, d. h. wenn sie abgewendet und bose sind und von jener Bewegkraft der göttlichen Allmacht hingezogen werden, so thun sie nur Verkehrtes und Boses.

<sup>1.</sup> Wenn sich die Dinge bergestalt verhalten, so frage ich dich, Lolius, wie kann ber politische Magistrat den Ehebrecher zum Schwerte, den Räuber zur Folterbank, den Dieb zum Galgen u. s. w. verurtheilen, da Gott in ihnen handelt, wirket und nöthigt. Wird nicht durch dieses gotteslästerliche Dogma alles Civils und Strafrecht aufgehoben ?

Gerade so treibt der Reiter ein dreifüßiges oder zweifüßiges Pferd, wie es eben ist, das heißt, der Gaul geht grundschlecht. Was kann aber das Thier dazu? Er geht mit diesem Pferde um, wie mit einem Gutbestellten, dort schlecht, hier gut, er kann nicht anders, ce sen denn das Pferd werde auch anders." Luth. a. a. D. f. 495.

#### XXXI.

"Nun siehst du, daß Gott, wenn er in Bösen und durch Böse wirket, allerdings Böses geschehen lasse, Gott aber nichts Böses thun, nicht schlecht handeln könne, aber gleich Böses durch Böse thue, denn er, der Gute, kann nichts Böses thun, bedient sich aber der Bösen als Werkzeuge, welche dem Zuge, dem Triebe seiner Macht nicht ausweichen können. Der Fehler liegt also in den Werkzeugen, die Gott nicht müßig duldet, und das Böse, durch Gottes Bewegung, gerade so geschieht, wie wenn der Handwerker mit einer schlechten und schlecht gezähnten Säge sägte. Daher kommt es, daß der Gottlose nicht anders kann als irren und sündigen, weil er, getrieben durch den Zug der göttlichen Allmacht, nicht müßig sehn kann; sondern so sehn will, und wünscht und handelt, wie er eben ist." Luth. a. a. D.

#### XXXII.

"Das Alles ist ausgemacht und gewiß, wosern wir an einen allmächtigen Sott glauben; und so fort wäre es eine Sottlosigkeit, daß ein Sesschöpf Sottes, aber von Sott abgewendet und sich selbst überlassen, ohne Sottes Seist das Sute weder wollen noch thun könne. Die Allmacht Sottes bewirkt, daß der Sottlose dem Zug und dem Einflusse Sottes sich nicht entziehen könne, sondern daß er ihr nothgedrungen unterworfen Volge leiste, necessario illi subjectus paret. Sein Verderbniß und seine Abkehr von Sott macht, daß er von Sott nicht gut und wohlthätig gezogen und fortgerissen werden kann; Sott kann seine Allmacht nicht verzlieren wegen dieser Abkehr; der Sottlose dagegen kann seine Abkehr nicht ändern. Und so geschieht es denn, daß er ewig und nothwendig sündigt und irret, die er durch Sottes Seist gebessert wird. In all diesem aber herrscht der Satan in Frieden fort, und behauptet ruhig seine Stelle unster dieser Einwirkung der göttlichen Allmacht." Luth. a. a. D.

## XXXIII.

"Gott wirket in uns das Gute und das Böse, und wir sind durch blos passive Nothwendigkeit dem wirkenden Gott unterthänig." Luth. a. a. D. f. 495.

## XXXIV.

"Wir sprechen hier nicht von einer Nöthigung, coactione, sondern von einer Rothwendigkeit der Unveränderlichkeit. Dieselbe wird angezeigt durch die Reigung Gottes, welche keine so mußige und träge Sache ift, wie die

Diatribe sich einbildet; sie ist vielmehr eine höchst wirksame Thätigkeit Gottes, die er weder meiden noch ändern kann, durch die er aber nothwendig das Wollen so inne hat, wie es ihm Gott eingegeben und wie es hinreißt durch seinen Zug." Luth. a. a. D. f. 509.

#### XXXV.

"Ich sage aber nothwendig, nicht gezwungen, sondern, wie jene fagen, durch die Nothwendigkeit nicht durch tie Nöthigung der Unwandelbarkeit, das heißt, der Mensch, welcher bes Geistes Gottes entbehrt, thut das Bose nicht mit Gewalt, gleichsam wie an ber Gurgel gefaßt, velut raptus obtorto collo, und wider seinen Willen, gleich wie ber Dieb und der Räuber mit Gewalt zur Schäbelstätte geführt werden, sondern er thut gern und gutwillig. Allein biese Gutwilligkeit zu thun kann nicht durch eigene Kräfte unterlaffen, fich einhalten ober fich verändern, sonbern sie fährt im Wollen und Gernwollen fort, obschon sie nach außen burd Gewalt gezwungen wirb, anders zu thun; bleibt aber bennoch innerlich der Wille abgekehrt, und ist dem Ziehenden ober Widerstehenden unwillig. Er wäre aber nicht widerwillig, wenn eine Beränderung in ihm vorginge, er würde benn gern ber Gewalt fich fügen. Das nennen wir Rothwenbigkeit, das ift, daß der Wille fich nicht ändern und nicht anderswohin kehren tonne; sondern daß er gegen das Wollen unwillig werde, wenn ihm wider= standen wird, und bas beweiset eben sein Unwille. Das wurde aber nicht geschehen, wenn er frei ware, ober bie freie Willtühr besage." Luth. a. a. D. f. 468.

#### XXXVI.

Die freie Willführ ist rein passiv in jedem Willensacte, die Distinction der Sophisten ist demnach eine Faselei, wenn sie sagen, ein guter Act sex ganz, totum, von Gott, aber nicht gänzlich, totaliter; denn er ist ganz und gänzlich von Gott, weil der Wille nur durch die Gnade bewegt, gezogen und hingerissen wird, welche Zugkraft, die auf die Glieder und auf das Seelen=, wie auf das Leibesvermögen ihren Einsluß übt, ihre Thätigkeit ist und allein ist. Luth. T. I. Witt. lat. f. 304.

#### XXXVII.

Unser Wirken heißt nichts anders als Gott in uns wirken lassen; auf diese Weise wird das Werkzeug des Künstlers mehr gezogen als es zieht. Nostrum agere est pati Deum in nobis operantem, quomodo videmus instrumentum artisicis magis agi, quam agere. Ebend. f. 174....

### XXXVIII.

Was Gott ober ber Satan will, das ist der Mensch zu thun genöthigt. "In Beziehung auf Gott ober auf das, was zum Seelenheil oder zur Verdammung gehört, hat der Mensch keinen freien Willen; sowdern ift ein Sefangener, ein Unterthan und Sclave entweder des Willens Gottes oder des Satan's." Luth. T. II. Witt. lat. f. 469.

## XXXIX.

Tu (Erasme) qui fingis voluntatem humanam esse rem in medio libero positam, ac sibi relictam, facile simul fingis esse conatum voluntatis in utramque partem, qua tam Deum, quam diabolum fingis longe abesse, veluti solum spectatores mutabilis illius, et liberæ voluntatis, impulsores vero et agitatores illius servæ voluntatis, mutus bellacissimos, non credis. Quo solo credito, satis fortiter stat nostra sententia. et prostratum jacet liberum arbitrium etc.» Luth. T. II. Witt. lat. f. 510.

#### XL.

« Sic humana voluntas in medio posita est, ceu jumentum; si insederit Deus, vult et vadit, quo vult Deus, ut Psalmus dicit: Factus sum sicut jumentum, et ego semper tecum. Si insederit Satan, vult et vadit quo vult Satan, nec est in ejus arbitrio ad utrum sessorem currere, aut eum quærere, sed ipsi sessores certant ob ipsum obtinendum et possidendum. » Luth. T. II. Witt. lat. f. 468.

#### XLI.

Satan est princeps longe potentissimus et callidissimus mundi, quo regnante, voluntas humana jam non libera, nec sui juris, sed serva peccati et Satanæ, non potest velle, nisi quod princeps ille suus voluerit. Nihil vero boni ille sinet eam velle, quamvis etiam si Satanas ei non imperaret, ipsum peccatum, cujus servus est homo, satis oneraret, ne bonum velle posset. Luth. T. II. Witt. lat. De servo arb. (. 511.

#### XLII.

Summa, si sub Deo huius sæculi sumus, sine opere et Spiritu Dei veri captivi tenemur ad ejus voluntatem, ut Paulus II Tim. II dicit, ut non possimus velle, nisi quod ipse velit; ipse enim est ille fortis armatus, qui atrium suum sic servat, ut in pace sint quos possidet, ne ullum motum aut sensum contra eum concitent, alioqui regnum Satanæ, in se divisum, non staret, quod tamen Christus affirmat stare. Idque facimus volentes et lubentes, pro natura voluntatis, quæ si cogeretur, voluntas non esset. Nam coactio potius est (ut sic dicam) voluntas. Si autem fortior superveniat, et illo victo, nos rapiat in spolium suum, rursum per spiritum ejus servi et captivi sumus (quæ tamen regia libertas est) ut velimus et faciamus lubentes, quæ ipse velit. 'Luth. T. II. Witt. l. f. 468.

<sup>1.</sup> Wenn der Mensch, er mag wollen ober nicht, gezwungen ist zu thun, und nothen wendig thut, was Gott ober der Teusel will, so folgt baraus, daß der Sünden und Qualen

Wiewohl D. Sartorius die Behandlung dieses wichtigen Gegen=
standes auf hundert zwölf, aus Luther's Werken gezogenen, Propositionen ausgedehnt hat; so glauben wir das auf die vorstehenden 42 Säte beschränken zu sollen, erstens weil berartige Erörterungen für den Leser sehr ermüdend sind, zweitens weil die folgenden Säte theils Wieberholungen sind, oder denselben lutherischen Irrthum blos in einem veränkerten Gewande vorführen, und drittens, weil sie Dinge berühren, welche ohnehin in andern Artikeln aussührlich besprochen werden.

Vorstehende Abhandlung ist zusammengefaßt aus den zwei folgenden Werken des gelehrten Ansbacher Convertiten und beider Rechte Doctors, Sixtus Sartorius Miltenberger.

- a) Causæ Motivæ, ob quas Sixtus Sartorius Miltenberger, ... deserta lutherana (in qua natus et educatus suit) secta, Catholicam, sacrosanctis Scripturis vere sundatam et a SS. Orthodoxis Patribus traditam Religionem amplexus est et profitetur etc. Ingolstadii M. DC. II. 418 in 4°.
  - a) Epistolæ V..... Ingolstadii 1605. SS. 179 fl. 8°.

Beibe Schriften sind mit gründlicher Sachkenntniß und logischer Schärfe abgefaßt. Da der belesene Jurist die scholastische Form gemahlt und alles schmutige, unstätige und anstößige Rehricht aus Lusther's Werken zusammen geschaufelt hat: so kann man sie wegen ihrer trockenen Form nur mit Anstrengung und Langweile, und wegen ihres Inhaltes nur mit Ekel, lesen. Wir haben daher lange Zeit Beschenken getragen, ob wir dieser Polemik in unserm Werke eine Stelle einräumen sollten. Das Prinzip der wenigstens relativen Vollstänzbigkeit und der absoluten historischen Wahrheit wollte sich jedoch nicht beseitigen lassen.

Sartorius Miltenberger ist nach seiner Bekehrung in den geist= lichen Stand getreten und bald barauf Domkapitular in Passau geworden.

ber Menschen Gott sich ersreut, daß er die zur Sünde Genöthigten ungerechter Weise vers bammt, daß er alles Gute und Bose allein thut, die Unschuldigen zur ewigen Strafe versurtheilt u. s. w. Man antworte, ob es sich nicht so verhalte.

# Arnolphus Martin,

calvinischer Prediger.

#### 1600.

Biographische Nachrichten über Arnulf Martin waren wir nicht so glücklich irgend wo aufzusinden; wir müssen uns also auf das Wenige beschränken, was er selbst in seiner kleinen Bekehrungsschrift zu unsrer Kenntniß bringt. Die Gründe seines Uebertrittes führen die Aufschrift: Declaration des causes qui ont mu Arnoul Martin, jadis Ministre entre les Calvinistes, d'embrasser la soi Catholique. Paris 1601. SS. 36. 12.º

Sobalb Arnulf Martin, ber, wie es scheint, eine geraume Zeit als calvinischer Prediger bas Evangelium im genfer Sinne ausgelegt hatte, die Ueberzeugung von der Unhaltbarkeit der neuen Lehre gewonnen, reiste er 1600 nach Rom, wo eben bas große Jubi= laum gefeiert wurde, und legte ba bas katholische Glaubensbekenntniß ab. Er machte ba bie Bekanntschaft eines römischen Pralaten, bes Datarius ober Datariebeamten Paulin, ber ein Franzose gewesen zu sehn scheint. Dieser nahm Martin in seinen Schut, und bem Beschützer widmete ber zur Kirche zurückgekehrte Prediger seine Con= versionsmotive, die mit Ruhe, Bescheidenheit, Rlarheit, und nicht ohne Scharfsinn und Reite geschrieben. "Gott, sagt er in ber Debication, will nicht den Tod des Sünders, sondern daß er sich bekehre und lebe. Moses hat Gnabe gefunden; David war ber Gegenstand seiner Barmherzigkeit; die Krone ber Gerechtigkeit wurde bem Paulus aufbewahrt. Diese Beispiele haben mir innigen Trost verschafft; nach= bem ich in ben dichten Finsternissen bes Irrthums versunken gewesen, hat mich die Gnabe bes Herrn erleuchtet und mich in das Reich bes

Lichtes und ber Wahrheit versett. Es genügt aber nicht, baß man fortan bas Böse meibe, man muß auch sich angewöhnen, bas Gute zu thun; die mir gewordene Tröstung wäre nutlos, wenn ich nicht wieder aufbaute, was ich in der Vergangenheit niedergerissen habe. Diesem Zwecke ist gegenwärtiges Schriftchen geweiht; es soll benjenigen, welchen ich den Irrthum gepredigt, treulich die Ursachen darlegen, die mich zur Annahme des katholischen Glaubens bewogen haben; damit sie, durch dieselben Gründe besiegt, von der unrechten Straße ablenken, den Weg der Wahrheit einschlagen und die zum Ende darauf besharrlich fortwandeln."

Darlegung der Ursachen, die Arnulf Martin, ehemals calvinischer Prediger, bewogen haben, sich zum katholischen Slauben zu besteunen.

An all diejenigen, welche fich jur angeblich reformirten Religion bekennen.

Indem unser herr Jesus Christus bas ganze Geset Gottes auf zwei Bebote zurückführt, bezieht er bas Gine auf die Liebe unfers Schopfers, bas Andere auf die Liebe unsers Nebenmenschen. Da er fagt, bas Leste fen bem Ersten gleich, so gibt er une badurch zu verstehen, daß ber Menfc vergebens Gott zu lieben gebenkt, wenn er nicht auch zugleich seinen Nächsten liebt. Bei biesem Anlasse spricht ber geliebte Junger Christi (I Joh. IV. 20): "Wie kannst bu Gott lieben, ben bu nicht fiehst, wenn du beinen Bruder, ben du siehst, nicht liebst?" In diesen wenigen Worten lehrt uns Christus zugleich, wie unsere Bruberliebe beschaffen fenn folle, indem er une fagt, daß wir unfern Rachsten wie une felbst lieben follen. Und in der That, Niemand haffet sein Fleisch, fagt der Apostel Paulus (Eph. V 29); sondern er nährt und pflegt es. Run aber find wir Alle Ein Fleisch, von den nämlichen Stammeltern geboren. Sich gegenseitig nicht lieben, ist bemnach etwas unnatürliches; wer also seinen Rächften nicht liebt, wie sich Telbst, ber verdient mit Recht aus der menschlichen Besellschaft entfernt und verbannt zu werden. Dieses Urtheil wurde ich gegen mich selbst aussprechen, wenn ich nicht ebenso fehr um eurer als um meiner Seele Seligkeit besorgt ware.

Gegenwärtiges Sendschreiben wird meinen liebenden Gesinnungen gegen Euch zur Genüge Zeugniß geben, daraus werdet Ihr erkennen, daß ich euch dieselbe Wohlthat wünsche, die mir durch die Gnade Gottes zu Theil geworden, ich meine die Erkenntniß der Heilswahrheit, die größte aller Gnaden, die Euch wiederfahren kann. In dieser Beilsangelegenheit dur-

fen wir jedoch nicht unfrer menschlichen Vernunft folgen, sondern wir muffen den Geist Gottes zu unserm Führer wählen.

Ich felle nicht in Abrede, daß mitunter der menschliche Geist in einigen Dingen zur gelegenen Zeit bas Wort führen könne; in vielen Dingen aber, und das ist meistens der Fall, geht er elendiglich in die Irre, wo= von man fich gar leicht überzeugen tann. Obschon alle Menschen einhellig bekennen, daß es ein höchstes Sut für den Menschen gebe, so gerathen bennoch viele in die gröbsten Irrthumer, wenn es barauf ankommt, zu bestimmen, worin dasselbe bestehe. Die Ginen wollen es in den Reich= thumern, die Andern in Würden und Ehrenstellen, wieder Andere in irdischen Genüffen und weltlichen Bergnügungen finden. Wenn die Letten mehr wilden Thieren als vernünftigen Menschen gleichen, so scheinen bin= wiederum die Andern zu vergessen, daß alle diese Dinge nicht nur hinfällig und vorübergebend find, sondern auch eine Menge Beschwerniffe und Armseligkeiten mit sich führen; so zwar, daß auch nicht eine einzige dieser irbischen Glückgüter den Namen des höchsten Gutes verdient, welches eine ewige und vollkommene Seligkeit ist, die kein Auge gesehen, kein Dhr gehört hat und in keines Menschen Berg gekommen ift." (3f. LXIV., 1. Kor. II. 9.) Dieg nennen die Christen bas ewige Leben.

Gleichwie es aber für Jedermann eine ausgemachte Sache ist, daß es ein höchstes Sut gibt, eben so sindet sich kein Mensch, der nicht darnach sein Verlangen und Bestreben richtet. Weil aber nicht Alle wissen, worin dieses Sut besteht, so kennen auch nur Wenige das Mittel, dahin zu gestangen, welches Mittel kein Anderes ist als die Kenntniß Gottes, die aber dem größten Theil der Welt abgeht, weßhalb derselbe von der höchsten Glückeligkeit ausgeschlossen bleibt. Denn da Sott allein ihren Besitz und Genuß verleihen kann, so müssen Diejenigen, welche darnach verlangen, ihm nahe gebracht werden (Röm. VI.), — was unmöglich ist, wenn sie ihn nicht kennen lernen. Hieraus ergibt sich der nothwendige Schluß, daß die Kenntniß Sottes das einzige Mittel ist, zum höchsten Gut und zur ewigen Seligkeit zu gelangen. Dieser Ursache halber spricht unser Herr Jesus Christus (Joh. XVII. 3): "Darin besteht das ewige Leben, daß sie "dich, den allein wahren Gott erkennen."

Wenn aber hier von der Kenntniß Gottes die Rede ist, so sollen wir nicht Jene verstehen, welche allen Bölkern beim Anblicke der sichtbaren Werke des Schöpfers nahe liegen; denn in diesem Falle würden nicht nur alle Mensschen, sondern auch die Teufel, die in dieser wie in andern Beziehungen durchschauenderen Geistes als die Menschen sind, selig werden, was mit dem Worte Gottes ganz und gar im Widerspruche steht; es handelt sich hier von der wahrhaften und heilsamen Kenntniß, welche uns Gott so beibringt, wie er von uns erkannt werden will. Da er aber unsichtbar ist und in einem unzugänglichen Lichte wohnt, so können wir ihn nicht in diesem Bollmaße kennen, wenn er sich uns nicht offenbart, und uns nicht nahe kommt. Dieses

thut er nun eben durch seinen vielgeliebten Sohn, unsern herrn Jesus Christus, welcher das Borbild des unsichtbaren Gottes ist, der im Fleische geoffenbarte Gott, das Fleisch gewordene Wort, das unter uns gewohnt. Aus dieser Ursache fügt derselbe herr, nachdem er gesagt: "Dieß ist das ewige Leben, daß sie dich, den allein wahren Gott kennen", sogleich hinzu: "Und den du gesandt hast, Jesum Christum." Was so viel heißt, als wenn er sagte: Gleichwie die Renntniß Gottes das einzige Mittel zur Erlangung des ewigen Lebens ist, ebenso kann Niemand diese Renntniß anders haben als in mir und durch mich. Weshalb er an einer andern Stelle spricht: "Wer mich sieht, der sieht meinen Vater." Und wiederum: "Wenn Jemand an mich glaubt," (an Christus glauben, heißt ihn betrachten mit den Augen des Glaubens), "so werden wir zu ihm kommen, und Wohnung bei ihm nehmen."

Um aber Gott zu kennen, wie er von uns gekannt sehn will, lagt uns hören, wie der Prophet Jeremias fich darüber ausbrudt: " "So fpricht "ber herr: Nicht ruhme fich der Beise seiner Beisheit, und nicht ruhme "sich ber Tapfere seiner Tapferkeit, und nicht rühme sich ber Reiche seines "Reichthums; sondern darin rühme sich, der sich rühmt, mich zu erkennen "und zu verstehen, bag ich bin ber Berr, ber ich Gnade übe und Recht "und Gerechtigkeit auf Erbe." Daraus ersehen wir, bag Gott von uns als gerecht und barmherzig erkannt werden will; als barmherzig, weil er fich über uns erbarmt, uns von der Hölle befreit und uns das ewige Leben schenkt; als gerecht, weil er Gott ift, ber nicht bas Unrecht will, so zwar, daß der Bösewicht bei ihm kein Bleibens hat, und der Unge= rechte nicht vor deffen Augen weilet, 5 da er haffet alle Uebelthäter. Bon uns jedoch, die wir Sünder sind und seiner Gerechtigkeit verfallen, verlangt er aufrichtige Reue, vollständiges Bekenntniß, angemessene Genugthuung für unfere Missethat und schließlich eine mahre Besserung des Lebens.

Unser Herr Jesus Christus hat selbst durch seinen göttlichen Mund in seinem heiligen Evangelium dieses Bekenntniß verlangt, indem er sagt: "Das Reich Gottes hat sich genahet; thuet Buße." Dadurch lehrt er uns zwei Dinge, nämlich die Barmherzigkeit Gottes, indem er das himmel-reich als nahe verkündet, und die Gerechtigkeit, indem er uns zur Buße ermahnt. Nun aber wiewohl Gott unendlich ist, und zwar überall, wo wir uns immerhin besinden mögen, so können wir mittelst seiner sicht-

<sup>1.</sup> Koloff. I.; I. Tim. III. 16; Joh. I.

<sup>2.</sup> Joh. XIV. — 3. Die Schrift sagt: "Wenn mich Jemand liebt."

<sup>4.</sup> Jerem. IX. 23, 24.

<sup>5. 31.</sup> V. 6.

<sup>6.</sup> Marc. 1. 15.

baren Worte beffen unfichtbare Vollkommenheiten erkennen, nämlich seine ewige Allmacht und seine unbegreifliche Weisheit, obschon wir nie im Stande senn werden, durch diese Anschauung seine Barmherzigkeit und Gerechtigkeit nach ihrem ganzen Umfange zu erfassen. Die himmel erzählen wahrhaft die Berrlichkeit Gottes, die Werke seiner Bande macht kund bas Firmament. Ihr Schall geht über die ganze Erde hin, und bis an bes Erdfreises Enden ihre Worte.' Das die Gerechtigkeit und Barmherzig= teit Gottes betrifft, so find diese Werke stumme Berolde. Wir muffen also hierfalls anderwärts Belehrung suchen. Wo aber? Antwort, in der Rirche. Denn Gott ift bekannt im Jubenlande, sein Name ist groß in Israel. Nicht Gleiches hat er allen Nationen gethan. Rein Volk ist so groß, bem Götter fich naben, wie unser Gott gegenwärtig ift bei all unsern Gebeten. 2 Seine Gegenwart hat Gott vor Zeiten durch die Feuer= faule bethätigt, und durch die Wolke, die über ihrem Lager fich verbreitet hatte, Nachts durch die Säule, am Tag durch die Wolke, die öfters auch die Stiftshütte umgab. Hierauf bezieht fich ebenfalls der Lichtglanz, ber im Lande Goffen, das von den Israeliten bewohnt war, während ganz Aegypten in Finsterniffen schwebte und gleichsam begraben lag.

Wie nun allein in Jesus Christus Gott erkannt werden kann, ebenso erhalten wir auch durch die Rirche allein diese Kenntniß. Denn außer der Kirche ist Jesus Christus nicht gekannt; gleichwie also Christus die Schafe seines Schafstalles kennt, ebenso wird er von den Schafen gekannt, weil er darin wohnet bis zum Ende der Welt. In der Kirche allein also leuchtet das Licht der wahren Kenntniß Gottes; und außerhalb derselben herrschet nur Finsterniß.

Run aber, und bas ist von ber allergrößten Wichtigkeit, muffen wir wissen, welche diese Kirche ist, damit wir nicht, durch die Arglist der Menschen betrogen, Gott anderswo suchen als da, wo er sich offenbaret. Denn Viele maßen sie den Namen und Titel der Kirche zu, ob sie schon himmelweit von ihr entfernt sind. Wie viele Nationen es gibt auf diesem Erdenrunde, ebenso viele und noch mehr Religionen werden da aufgezählt; und wie ein Jeder derselben mittelst der Religion, die sie für die wahre erkennt, sich über alle andern erhebt, ebenso nimmt sie auch den Namen und das Borrecht der Kirche in Anspruch, ob es gleich nur eine Einzige gibt, nicht mehr und nicht weniger, wie denn auch nur Ein Gott ist, Ein Glaube und Eine Taufe. Und wirklich erkennen wir in unserm Glaubenossymbolum nicht mehrere Kirchen; sondern nur Eine, heilige, tatholische und apostolische Kirche. Da nun aber eine jegliche Secte diese Benennung zu führen sich erdreistet, so mussen school mahre von den

<sup>1. \$\</sup>mathfrak{P}\_{\text{.}} \text{ XVIII.}

<sup>2</sup> Bgl. Pf. LXXV und CLVII. Deuter, IV.

fatschen Kirchen unterscheiben könne; und eben daran ift Alles gelagen, daß man sie kenne. Darauf gehen die Lutheraner und Calvinisten ganz bereitwillig ein, und bringen flugs das geschriebene Wort Gottes und die Sacramente als Wahrzeichen in Vorschlag. Dabei bemerken sie aber nicht, daß sie dadurch in eine feltsame Verwandtschaft gerathen und diese Werkmale gemein haben mit den Arianern, Wiedertäusern und andern Repern, was allein schon genüget zum Beweise, daß durch dieselben die wahre Kirche unmöglich von den falschen unterschieden werden könne: benn was Vielen gemeinsam ist, kann nicht einem Einzigen eigen senn.

Man muß also nothgebrungen zu andern zuverlässigern Rennzeichen die Zustucht nehmen, und wo möglich zu einer größern Zahl. Für den Augenblick bringe ich nur Vier in Vorschlag, nämlich: das Alterthum, die ewige und beständige Dauer, und die ununterbrochene Aufeinanderfolge der rechtmäßig berusenen Hirten, und die Einheit und Einigkeit in allen Glaubensartikeln. Wo diese Eigenschaften nicht vorhanden sind, da ist auch keine wahre Kirche. Laßt und sehen, was Luther und Calvin dazu sprechen.

Erstens das Alterthum betreffend, gibt es wohl, fragen sie, etwas älteres als die Sünde? Das ift aber die Lehre der Manichaer, die zwei Grundwesen annahmen, das Gute und bas Bose. Denn gibt es nichts älteres als die Sunde, so muß fie mit Gott gleichewig fenn, ober Gott muß ebensowohl der Urheber des Bosen wie des Guten senn, was Calvin unbebenklich mit eben fo großer Partnäckigkeit als Unverschämtheit behauptet. Und durch diese Antwort, die nicht mit weniger Gottlofigkeit als bündiger Rurze ausgesprochen wird, glauben fie dieses Rennzeichen ber Rirche abgethan zu haben. Es ift dieß aber verlorene Dube; benn ein, in ter driftlichen Lehre gewöhnlich unterrichtetes Schulkind, wird biefe Gotteslästerung sogleich einsehen, und sagen, daß Gott nicht nur ewig fen, sondern auch daß die Gerechtigkeit und Beiligkeit der englischen und menschlichen Ratur bem Falle ber Engel und Menschen vorausgegangen. Daraus erhellet, daß nichts so alt ift wie das Gute, und nichts so vortrefflich und tostbar wie bas Alterthum; und ba bieses eines ber eigenen Wahrzeichen der Römischen Kirche ift, so folgt baraus, daß dieselbe Römische Rirche die wahrhafte katholische und apostolische Rirche ift, welche ber oberste und allmächtige Baumeister auf den heiligen Petrus gegründet hat, als er fagte: "Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werbe ich meine Rirche bauen."

Die Lutheraner und Calvinisten mögen jest sagen, wo ihre Kirche (wosern ihre Synagoge eine Kirche genannt zu werden verdient) vor hundert Jahren gewesen ist. Ich weiß, daß sie und fragen werden, wo die Kirche in Israel gewesen zur Zeit des Elias, der sich beklagte und meinte, er sen mitten unter jenem Bolke der einzige Diener Gottes ge-blieben. Wenn wir ihnen sagen, Gott habe sich siebentausend Männer

verbehalten, die vor Baal nicht ihre Kniee gebeugt, so werden fie erwidern, das vor hundert Jahren Gott fich ebenfalls eine gewisse Anzahl Menschen auserlesen habe, die ihn anruften und im Glauben und in Wahrheit ihm bienten. Da frage ich aber, wie sie ohne Predigt den Glauben haben bewahren können? Denn ohne Glauben kann Gott nichts angenehm seyn. Was sie vorgeben, ist also nicht möglich. Hören wir, was St. Paulus spricht. "Der Glaube, fagt er, tommt vom Boren, und bas Boren vom Borte Gottes. Wie werden sie aber ben anrufen, an den sie nicht glauben? oder wie werden sie an den glauben, von welchem sie nicht gehört haben? und wie werden sie hören ohne Prediger?" Sie haben, werden sie er= widern, ihre Prediger gehabt. Das mag senn! Balb nachher werden wir aber sehen, was dieß für Prediger gewesen. Man wird bei ihnen sogleich wahrnehmen, daß sie mit mehr Geschichtstreue sagen könnten, es seben nicht nur vor hundert Jahren, sondern von den Apostelzeiten her bis auf jenes Jahrhundert mehrere Reper aufgetaucht, von denen die Einen die Auferstehung läugneten, die Andern unfern herrn Christus für ein bloges Geschöpf hielten, jene seine zwei Naturen vermischten, diese bieselben von einander trennten, und alle andern wieder andere Frrthumer bekannten, so zwar daß es nicht mehr zu verwundern ist, wenn nach all diesem Luther und Calvin ebenfalls ihr Gift ausgestreut haben, weil benn boch "Regereien sein muffen, damit die Bewährten offenbar werden." I. Ror. XI. 19.

Last uns sehen, welche Fortschritte diese ihre Vorgänger gemacht und wie lang sie sich aufrecht erhalten haben. Hat sie der allmächtige hauch Gottes nicht alle zerstreut und zu Grund gerichtet? Daß aber das Näm= liche auch den Lutheranern und Calvinisten bevorsteht, beweiset die Menge Beilsbegieriger, die besonders in diesem Jubeljahre (1600) zur Römisch= tatholischen Kirche zurückehren. Das Schifstein Petri, ob wohl es seit langer Zeit schon große und furchtbare Stürme bestanden, ist immer sieg= reich aus denselben hervorgegangen und wird unsehlbar die an's Ende der Welt die Pforten der Hölle überwältigen, wie der allmächtige Steuer= mann es ihr verheißen hat.

Ich komme jest auf die ewige Erbfolge der rechtmäßig berufenen Hirten, welcher die Rirche nicht entbehren kann. Denn die Rirche ist ein Haus, an dem jeden Tag gebaut und aufgeführt wird; sie ist ein Leib, der beständig der Nahrung bedarf. Wie aber ein Haus ohne Arbeiter nicht gebaut werden, noch ein Rörper sich erhalten und zunehmen kann, wenn man ihm keine Nahrung gestattet: ebenso kann die Rirche ohne Hirten nicht aufgeführt werden, noch ihre Vollendung erreichen. Aus dieser Ursache hat unser Herr Jesus Christus, bevor er gen Himmel gestiegen, "Einige als Apostel, Andere als Propheten, Andere als Evangelisten, wieder Andere als Lehrer und Hirten eingesetzt für die Vervollkommnung der Heiligen, für die Aussübung des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle

zusammen gelangen zur Einheit bes Glaubens und in der Erkenntniß des Sohnes Gottes, zur vollkommenen Mannheit, zum Naße des vollen Alters Christi." Eph. IV. Was die Apostel, Propheten und Evangelisten betrifft, haben sie so, wie sie in der Urkirche bestanden, aufgehört zu seyn. Die Lehrer werden vorzüglich in den Schulen verwendet, und den hirten ist beim Volke ihre Stelle angewiesen. Die hirten sind rechtmäßig berusen, wann sie durch andere rechtmäßige und befugte hirten geweiht werden, nach vorausgegangener Prüfung ihrer Lehre und Sitten, gemäß der Vorsschrift, welche der heilige Apostel Paulus in seinem Sendschreiben an Titus hinterlassen hat, und worin er ihm sagt: "Ich habe dich in Creta zurückgelassen, damit du von Stadt zu Stadt Aelteste ausstellest, die gastsreundlich, gütig, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam, sesthaltend an dem glaubenswürdigen Worte, wie es der Lehre gemäß ist."

Erstens vertraut der h. Paulus bieses Amt nicht allen hirten, sondern nur allein Titus, bem Evangelisten, an. Rach biesem will er, bag all biejenigen, welche zu biefem Amte gewählt werben follen, mit reiner Lehre und guten Sitten versehen seben. Run aber nehme ich Umgang von ber Fähigkeit ber Schuster und andrer Bandwerksleute, von benen Mehrere unter ben Lutheranern und Calvinisten als Prediger auftreten, nachbem sie zuvor in den Schneider-, Schuster- und andern Buden das Lehramt versahen, — und frage Euch, wo diese Leute ihren Beruf hernehmen, welche Frage selbst auch Jenen gilt, die unter ihnen einigen Unterricht befiten? Hierauf antworten Einige aus ihnen, und fagen, es gebe einen boppelten Beruf, einen orbentlichen und außerorbentlichen. Der orbentliche sen seine Wahl zum Kirchendienste, welche durch die Verfammlung ber Prediger mit der Zustimmung des Volkes nach erfolgter Prüfung der Lehre und des Wandels des Candidaten vorgenommen werde. Der außerorbentliche Beruf geschehe unmittelbar von Gott. — Go weit geht ihr Bablcober.

Wenn in der Rirche Gottes, heißt es weiter, Alles verkehrt und verborben ist, und sogar diejenigen, die mit dem Lehramte beauftragt sind, so pflegt Gott außerordentlicher Weise Einige zu erweden, um alle Dinge wieder in das rechte Geleise zurückzuführen und zu verbeffern. So habe er unter dem Gesetze, als die meisten Juden sich demselben entzogen hatten, bald einen Propheten, bald einen Andern außer der gewöhnlichen Ordnung berufen, und auf diese Weise außer dem Bolte den Dienst Gottes wieder hergestellt. Eben so habe er in den letzten Zeiten Luther und Calvin als zwei leuchtende Fakeln erweckt, und durch ihren Glanz und ihre Strahlen die frühere in dieser Finsterniß vergrabene Wahrheit wieder an's Licht gezogen. — Das Alles haben sie zuwege gebracht. Allein durch welche Wunder ward ihre Sendung und Lehre bewiesen und bekräftigt? Sie erwidern, der h. Johannes der Täuser habe auch nie ein Wunder gethan, ob er schon den Juden eine neue Lehre, die Tause, kund

gemacht, was ihnen bis borthin völlig unbekannt gewesen. Das ift wirklich bem also. Sie sollten aber auch wissen, daß Gott es so gewollt habe, bamit man den Täufer Johannes nicht etwa für den Meffias hielte, da er nur bessen Vorläufer war. Denn obschon er kein einzig Wunder gethan, so hat man ihn nichtsbestoweniger gefragt, ob er nicht Christus sen. Ueberdieß war es für ihn unnöthig, Wunder zu wirken, um die Wahrheit feiner Lehre geltend zu machen, weil schon lange vor deffen Geburt Gott durch seinen Propheten Malacias (Kap. III.) in seiner Kirche vorbe= stimmt und verheißen hatte, daß er unserm Herrn Jesus Christus als Wegbereiter vorausgehen sollte, daß Jerusalem und ganz Judaa zu ihm in die Ginobe strömen würden, ihre Gunden zu bekennen und fich von ihm im Jordan taufen zu lassen. Welch ein außerordentliches und herrliches Zeugniß erst aber hat ihm Christus gegeben, als er von ihm wollte ge= tauft werden, ihn Prophet und noch mehr als Prophet nannte, und von ihm fagte, es fen unter benen, die von Weibern geboren wurden, kein Größerer aufgestanden als Johannes, der Täufer? Vielleicht ist etwas Aehnliches von Luther ober Calvin gesagt worden oder wird noch gesagt werden, da ihre Lehre nicht nur von allen Katholiken ber ganzen Welt in Zweifel gezogen, fondern als verworfene Reperei verabscheut und verdammt wird.

Man lasse bemnach solche aus der Luft gegriffene außerordentliche und wunderlose Berufung, da all diejenigen, die außergewöhnlicher Weise berufen worden, zu allen Zeiten ihre Lehre und Sendung durch die von ihnen gewirkten Wunder als glaubwürdig berufen und bekräftigt haben. Und dem wollte sich sogar Jener unterwerfen, der keines andern Zeugnisses als seines eigenen Ausspruches bedurfte, indem er zu den Juden sprach: "Wenn ihr meinen Worten nicht glauben wollet, so glaubet wenigstens den Werken, die ich thue."

Die Andern, welche schärfer und spissindiger scheinen wollen, geben vor, die Berufung der lutherischen und calvinischen Prediger sey eine gewöhnliche, und zwar um so mehr, weil Luther durch seinen betreffenden Bischof bestellt worden und sofort Andere bestellt habe, die nachher das Nämliche gethan: und solcher Weise habe sich ihre Sendung fortgesetzt bis auf den heutigen Tag. Was Luther's ersten Beruf betrifft, so zieht denselben Niemand in Zweisel: auch ist höchlich zu wünschen, daß er demselben stets getreu geblieben wäre. Daraus folgt aber keineswegs, daß Jene, die er gesandt hat, recht-mäßig berufen seyen. Denn außer der Kirche kann es keinen gültigen Beruf geben. Rebstdem war weder Luther noch Calvin, noch irgend Einer der ihrigen Bischof, der mit der Gewalt, in der Rirche hirten zu bestellen, verssehen gewesen wäre: so war denn ihre Sendung null und nichtig.

Sie werden nicht ermangeln zu entgegnen, es bestehe kein Unterschied zwi= schen Bischöfen und Priestern oder Aeltesten, welche Chrentitel die calvinischen und lutherischen Prediger ohne weiters sich beilegen; und zur Bekräftigung ihrer Aussage berufen sie sich auf Rap. XX ber Apostelgeschichte und auf Rap. 1 des Briefes an Titus. Sie behaupten bem zufolge, baß der heilige Lucas in der Apostelgeschichte erzählte, der h. Paulus habe die Rirchenältesten von Ephesus nach Miletus berufen und fie folgender Magen angeredet: "Habet Acht auf euch und auf die ganze Beerde, in welcher euch ber heilige Beift zu Bischöfen gesetzt hat, bie Rirche Bottes zu regieren," und berselbe Apostel habe an Titus geschrieben, er solle von Stadt zu Stadt Priester oder Aelteste aufstellen, wenn er einige Unbescholtene sinde, und sete noch hinzu: daß der Bischof Gines Weibes Mann seyn solle. Run aber befagen, nach ihrer Behauptung, an diesen verschiedenen Stellen die Worte Priefter oder Aeltester und Bischof eins und dasselbe. — Um jedoch dieß Alles mit Einem Worte niederzuschlagen, wann fie uns fagen, bag Priefter und Bischöfe basselbe bedeuten, so geben wir ihnen zu bedenken, ob ein Fürst und ein König eine und dieselbe Macht und Würde befigen. Es find zwar alle Rönige Fürsten, aber nicht alle Fürsten Könige. So auch find alle Bischöfe Priester und Aelteste, aber nicht alle Priester und Aelteste find Bischofe. Denn gleichwie das Wort Fürst allgemeiner ift als das Wort König, eben so ift auch das Wort Priester oder Aeltester von größerm Umfange oder behnt sich auf eine größere Anzahl aus als das Wort Bischof. Da also ber Apostel alle ephefinischen Priester und Bischöfe zu fich nach Miletus berufen und in Gegenwart der Priester seine Anrede an die Bischöfe, als die Bürdigern, gerichtet, gibt er den Einen wie den Andern zu verstehen, mas ihres Amtes ift. An Titus schreibt er, von Stadt zu Stadt Priester zu bestellen, und fügt hinzu, der Bischof solle Eines Weibes Mann senn und mit vielen Tugenben ausgerüftet, welche er nacheinander namhaft macht, um badurch zu zeigen, mit welchen Eigenschaften nicht nur die Priester, sondern auch und hauptfächlich die Bischöfe, welche die Andern an Würde überragen, versehen fenn sollen.

Aus dem Gesagten ergibt sich deutlich, daß sie sich vergebens bemuben, um aus diesen oder andern Stellen zu beweisen, daß die Priester gleiche Burde mit den Bischöfen theilen, um andere Priester zu bestellen. Hat aber der heilige Paulus diese Amtswürde allen hirten zu Greta ohne Unterschied verzlieben? Keineswegs. Wem denn? Dem Bischof von Greta, nämlich dem Titus. Darum haben die lutherischen und calvinischen Prediger, welche von keinem Bischof der katholischen Kirche geweiht worden, keinen gültigen Beruf; also sie und Jene, die sie hören, sind außer der Kirche, wie früher all diesenigen gewesen, welche sich zu derselben Lehre bekannten, obschon sie vorgeben, sie hätten den Glauben gehabt und lauter den Ramen Gottes angerusen. Denn wer hat sie gelehrt, da die Kirche niemals ohne hirten gewesen? Sie sagen wohl, sie hätten solche gehabt; das ist aber unwahr, weil alle Jene, die nicht durch die rechte Thüre eingehen, Diebe sind und keine hirten, daher auch keine Amtsgewalt in Anspruch nehmen können. Wie können sie prebigen, da sie nicht gesendet sind? Da Gott bekanntlich ein Gott der Orde

nung ift und nicht ber Berwirrung, so muß unter ben hirten ber Rirche nothwendig eine Rangordnung bestehen, so daß die Ginen als Vorgesetzte, und die Andern als Untergebene ihren Gifer bethätigen. Die Obersten find bie Hohenpriester, benen Christus, wie bem Paulus, deffen Nachfolger sie find, die Schluffel bes himmelreiches übergeben und die allgemeine Seelen= sorge anvertraut, indem er zu Petrus sprach: "Ich werde dir geben die Schluffel bes himmelreiches u. f. w. Weibe meine Schafe, weite meine Lämmer, durch die Schafe die untergeordneten hirten, und durch die Lämmer die anbern Ratholiken bezeichnend. Es barf nicht befremden, daß er die unter= geordneten hirten Schafe nennt, indem fie unter verschiedener Rücksicht bei= bes zugleich sind, — hirten in Bezug auf bas Volk, Schafe in Bezug auf ben allgemeinen hirten ber Rirche, den Statthalter Christi. So sehen wir, daß Paulus die Bischöfe und Priefter der Rirche zu Ephesus hirten nannte, wenn er sie ermahnte, Acht zu haben auf die Beerde, über welche sie bestellt worden, die Rirche Gottes zu regieren. Der h. Paulus ermahnt ebenfalls in seinem ersten Sendschreiben die Priefter seiner Zeit, ihre Beerden zu wei= ben. Und als unser herr Jesus Christus von den Juden gefangen genommen, um dem Tobe überantwortet zu werben, und seine Apostel die Flucht ergrif= fen und ihn verließen, ist die Prophezeiung des Zacharias: "Ich werde ben hirten schlagen und bie Schafe werben zerstreut werben," in Erfüllung gegangen. 1

Wenden die Reter hier ein, daß Petrus also nicht der hirte der kibrigen Apostel gewesen, weil er, Apostel, selbst Schaf war, wie die Andern: so antworten die Ratholiken, daß er zugleich Schaf und hirte war; — Schaf Christi, des hirten Aller und Fürsten der hirten; und nichts desto weniger hirt der Apostel und aller andern Christen, weil er als Solcher von unserm herrn Christus bestellt worden, wie wir oben schon bemerkt haben.

Die untergeordneten hirten sind all diejenigen, welche unter einem allsemeinen hirten auf Erden die Lämmer Christi weiden, indem sie diesselben die wahre Gottesdienstordnung lehren und Alles verwalten, was zu ihrem Seelenheil nothwendig ist. Nun aber sind allzeit sowohl oberste als untergeordnete hirten in der Rirche gewesen: die Obersten von dem heiligen Betrus an dis zu unserm gegenwärtigen heiligen Bater Elemens VIII.; die Untergeordneten ebenfalls traft derselben Erbfolge; und die Einen wie die Andern waren allzeit ohne Unterbrechung und wirken annoch beständig in der Kirche. Da dieses aber nicht von den lutherischen und calvinischen Gemeinden gesagt werden kann, so nehmen sie ohne allen Rechtsgrund den Ramen "Rirche" in Anspruch.

Hier aber höre ich sie kleinlaut entgegnen, daß man durch diese Unterscheidung in oberste und untergeordnete Hirten eine Hierarchie in der

<sup>1.</sup> Bach. XIII. Marc. XIV.

Rirche eingeführt habe. Da haben sie aber burchaus keine Ursache, Beschwerbe zu führen, weil bas nichts neues, sondern etwas gewöhnliches ift, in der Rirche allzeit üblich gewesen und zwar auf Sottes ausdrücklichen Besehl. Ehemals unter dem Gesetze waren in der Kirche Opferpriester und Oberste der Opferpriester. Warum sollte dieß nicht auch in der christlichen Rirche seyn? Der zu jenen Zeiten ein Gott der Ordnung und Verwaltung gewesen, sollte er jest ein Gott der Unordnung und Verwirrung seyn? Möge das nimmer geschehen! Wir sollen also wissen, daß gleichwie unter dem Gesetze Aaron und seine Söhne auf Gottes Besehl zu hohenpriestern berusen worden, ebenso auch unter dem Evangelium unser herr Jesus Christus in Gegenwart seiner Apostel den heiligen Petrus als ihren Fürsten ausgestellt habe.

Dagegen wenden sie jedoch ein, daß bei Lucas XXII., da wo die Apostel über ben Vorrang stritten, unser herr zu ihnen sprach: "Die Konige ber Bölker herrschen über sie, ihr aber nicht also; sondern wer unter euch ber Größte ift, werbe wie ber Rleinste, und ber Borfteber wie ber Diener." Wo wird an dieser Stelle, an der fie hartnäckig festhalten, wo wird, frage ich, der Vorrang in der Kirche verboten? Wird derselbe da nicht vielmehr festgeset? Es ist dieg wirklich keinem Zweifel unterworfen. Denn Christus fagt, daß unter seinen Aposteln Einer größer ist als die Andern und ben Vorrang über sie behauptet. Bas will er also an bieser Stelle einschärfen? Er will barauf aufmertsam machen, bag zwischen ber königlichen und geiftlichen Gewalt ein großer Unterschied bestehe. Denn da die Könige gegen ihre Unterthanen öfters tyrannisch verfahren, so will er, daß die Sohenpriester in der Verwaltung und Weidung der Kirchenheerde einen andern Weg einschlagen. Um dieses deutlicher einzusehen, so lagt uns Samuel und Christus vernehmen; Samuel spricht von der königlichen, Christus von ber apostolischen Gewalt. Als die Kinder Ifraels, misvergnügt mit ihren Richtern, den Söhnen Samuels, einen König begehrten, und Samuel ihnen vortrug, was sie von einer solchen Regierungsform zu erwarten hätten, sprach er: "Das wird seyn bas Recht bes Königs, ber über euch herrschen wird: Eure Söhne wird er nehmen, und auf seine Bagen seten, und zu seinen Reitern und Läufern vor seinen Wagen machen; und er wirb fich bestellen Anführer und Befehlshaber über je hundert, und Arbeiter seiner Felber, und Schnitter ber Saaten, und Schmiebe seiner Waffen und Wagen. Und eure Töchter wird er als Salbenmischerinen und Röchinen und Brobbäderinen für fich verwenden. Auch eure Felber und Beingarten und besten Delgarten wird er nehmen, und seinen Dienern geben. Ferner wird er eure Heerden auszehnten, und ihr werbet ihm Knechte senn."

Nun aber haben Mehrere auf diese Weise regiert, und von eben diesen

<sup>1.</sup> I. Kon. VIII. 11 ff.

fagt er, er wolle und erlaube nicht, daß die Apostel und die Päpste ihnen im Geringsten ähnlich sepen; sondern daß sie die Demuth und Nächstenliebe nachahmen, wovon er felbst ihnen das Beispiel gegeben, indem er ihnen die Buße gewaschen und fie bedient habe, um fie baburch zur Nachfolge seines Beispieles zu ermahnen. Lagt uns vielmehr ihn felbst hören: Nachbem er seinen Aposteln die Füße gewaschen, sprach er zu ihnen, Joh. XIII. 13: "Ihr nennet mich Meister, und ihr sprechet recht; benn ich bin es. Wenn nun ich, der herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollet auch ihr, Einer dem Andern, die Fuße waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, bamit auch ihr so thuet, wie ich euch gethan habe." Das ist bas Muster, dem die Papste folgen sollen. Und wirklich ahmet unser heiligster Bater Clemens VIII. biesem Beispiele vollkommen nach, indem er jeden Tag neue Pilger zu seiner Tafel aufnimmt, ihnen bas Waffer zur handwaschung reicht, fie bedient, die Buffertigen öftere Beicht hort, ben Bilgern die Füße wascht, fie abtrodnet und aus Demuth kuffet, so bag er sich in der That mit aller Wahrheit als Papft Anecht ber Knechte Gottes nennen kann. 3ch wieberhole bemnach, bag aus der von ben Regern angeführten Stelle die hohen Würben in der Kirche nicht verdammt werden können, sondern bag diefelbe vielmehr badurch die Nothwendigkeit derselben bewiesen und fest= gestellt wird, und daß daraus weiter nichts als ber Unterschied zwischen bem königlichen und päpstlichen Regiment abzunehmen. Und dieß Alles können die Reper nicht in Abrede stellen, weil es klar ist wie die Sonne am hellen Mittage.

Des ungeachtet bestehen sie barauf, ber Rame eines allgemeinen Birten tomme nicht dem Papfte zu, sondern allein unserm Berrn Christus, ben Petrus Fürsten ber hirten nennt. Sie mögen uns aber fagen, ob Jesus Christus nicht auch der höchste Gebieter des Weltalls sen? Wer unter ihnen das Gegentheil behauptete, der würde sicher und mit Recht der Gottes= läfterung bezüchtigt. Sie sollen uns überdieß fagen, ob es nie einen Belt= monarden gegeben? Sie muffen uns biefes icon eingestehen, sonft murbe Lucas (Rap. II.) fie Lugen strafen. Warum benn bekennen fie nicht ebenso aufrichtig, daß auf Erben ebenfalls ein gemeinsamer hirte der allgemeinen Rirche zuläßig sen, da dieser boch wohl eben so leicht die ganze Kirche Gottes regieren kann, als ein Monarch sein König- ober Raiserreich. Denn gleich= wie ein Monarch in den Städten und Provinzen seine Stellvertreter hat, mittelft welcher er über alle feine Staaten herrscht, ebenso hat ber Papst zu feinem Berfügen Cardinale, Patriarden, Erzbischöfe, Bischöfe und andere Pralaten und hirten, burch welche er die ganze Beerbe ber Rirche weibet. Und eben fo gut als in einer Monarchie einige Störungen eintreten konnen, und der Regent durch dieß ober jenes Mittel fie beschwichtiget, kann auch ber Papst, wenn in ber Rirche in Beziehung auf Religion irgend eine Frrlehre ober Streitfrage zum Vorschein kommt, dieselbe burch sein Ansehen entweder in einem Concilium oder anderswie nieberhalten oder schlichten.

In der Kirche herrschte zu allen Zeiten in allen Glaubensartikeln eine beständige Uebereinstimmung und Gintracht, welches das vierte der vorbezeich= neten Merkmale ist. Will man es auch bei ben Lutheranern und Calvinisten suchen, so wird man anstatt bessen Uneinigkeit und Widerspruch finden, wovon ich hier nur zwei oder drei Beispiele anführe. Calvin sagt, daß Gott vor der Erschaffung der Welt eine gewisse Anzahl Menschen zum ewigen Leben vorbestimmt, und die Uebrigen verworfen und zur ewigen Berdammung pradestinirt habe. Luther gibt bie Borerwählung ju, verwirft aber die Verdammung. - Calvin fagt, man empfange in ber Eucharistie mit dem leiblichen Munde nichts anders als Brod und Bein. Luther behauptet, daß, obgleich das Wesen des Brodes und Weines bleibe, bennoch der Leib und das Blut Christi im Brod und Weine sen, entweber mit bem Brobe und Weine, ober unter bem Brobe und Weine. -Calvin lehrt, daß Christus mit seiner Menschheit im himmel verschloffen sen, und nicht anderswo senn könne bis zum Tage bes Gerichtes, wo er kommen wird zu richten die Lebendigen und die Todten: Luther dagegen fagt, er sen in dieser Menschheit an allen Orten. Ift das nicht ein auffallender Wiberspruch und zwar in Glaubenspunkten von so großer Wichtigkeit? Das Nämliche könnte von vielen Andern bewiesen werden, wenn man die vorgesteckte Rurze nicht einhalten wollte . . . Ge berrscht unter ihnen überhaupt keine Ginigkeit, es sen benn, es komme barauf an, sich wider die Wahrheit zu verschwören, wie es der Fall gewesen bei Gerobes und Pilatus, die, obschon sie sich gegenseitig haßten, sich tennoch mit einander verständigten, um Christus dem Tod zu überantworten. Bober kommt aber dieser große Zwiespalt in ihrer Lehre? Ohne Zweifel baber, weil sie dem Heilande, der da zu Petrus und zu deffen Rachfolgern gesprochen: "Weibe meine Schafe, weibe meine Lämmer", ihren Glauben versagen; benn wollten fie, nach bem Befehle Gottes, fich Jenem unterwerfen, der über seine Rirche gestellt ist, das heißt, den Papst als solchen erkennen, so mußte jeder Streit über irgend eine Lehrfrage alsbald entschieben seyn, und es würden Alle mit der katholischen Rirche vereinigt bleiben.

Was aber am Meisten auffallen muß, ist die Frechheit, mit der sie sich erdreisten, der Römischen Kirche gerade das anzudichten, was man bezüglich der Uneinigkeit ihnen zum wohlbegründeten Borwurfe macht, indem sie vorgeben, daß diese Widersprücke auf derselben haften, indem sie eben soviele widerstreitende Secten zählt als sie religiöse Orden bestitzt, dergestalt, daß die Franziscaner den Dominicanern, die Augustiner den Carmeliten, die Bernardiner den Benedictinern, und Andere wieder Andern entgegengesetzt sepen und sich gegenseitig bekämpfen. — hier reicht

<sup>1.</sup> Das gilt nur von Luther's Anfängen; benn später ift er in biefer Beziehung in ben Calvinismus gefallen. D. H.

offenbar die Einfalt der Schalkheit die Band. Darin kommen wir mit einander überein, daß zwischen diesen Orden ein Unterschied besteht, daß fie nämlich in ben Ceremonieen und in der Rleidung, aber nicht in den Glaubensartikeln von einander abweichen: benn die Glaubenslehre ift bei Allen eine und dieselbe. Sie glauben Alle an Einen Gott hinsichtlich feiner Wesenheit und unterscheiden ihn in brei Personen, Bater, Sohn und heiligen Geist. Sie glauben insgesammt, duß Jesus Christus wahrer Sott und wahrer Mensch ist in einer einzigen Person. Sie glauben Alle an die wirkliche Gegenwart des Herrn Jesu Christi im allerheiligsten Altarssacramente. Sie glauben Alle an die Verdienste, an die Fürbitte und Anrufung der Jungfrau Maria und aller Beiligen. Sie glauben Alle an die Machtvollkommenheit des Papstes, an den freien Willen des Menschen und an das Fegfeuer. Sie glauben sämmtlich an diese Wahr= heiten und auch an die Andern, die zur Beseligung nothwendig sind. Weil bemnach diese der mahren Rirche eigenen Rennzeichen, deren die lutherischen und calvinistischen Secten entbehren, ber Nömischen Rirche zukommen, so folgt daraus, daß sie die mahre, heilige, katholische und apostolische Kirche ist.

Da nun die mahre Renntniß Gottes ber einzige Weg zum höchsten Gut ift, und Gott nur in seiner Rirche erkannt wird, so find Alle, welche außer= halb dieser Gränzlinien sich bewegen, von der ewigen Seligkeit ausge= schlossen, dem Berderben und Tobe ausgesetzt, gleich Denjenigen, welche außer ber Arche Roe in der Sündfluth zu Grund gegangen find. Und wie Diejenigen, welche in der Arche dem Tod entronnen, der Muttererde wieder zurückgegeben worden, ebenso werden alle Diejenigen, welche zur Mutterkirche wieder heimkehren, Gottes Wohlthaten im Lande ber Leben= bigen genießen, und, nachdem sie Tod und Hölle besiegt, in die endlosen, unaussprechlichen Freuden des ewigen Lebens eingehen. Als ich in meinen Amtsverrichtungen bei euch in ernstlichen Betracht gezogen, und mich nicht nur ohne allen Beruf und ohne Sendung befunden, sondern mich sogar außer dem Bereiche der Kirche befunden und ich mithin auf dem Bege des Berberbens begriffen war: so fühlte ich in meinem Berzen keinen andern Wunsch mehr, als dahin zurückzukehren, von wo ich ausgegangen, und mich bem Glauben und dem Urtheile der katholischen Rirche zu unterwerfen, indem ich überzeugt war, daß sie nicht irren könne, sondern die Säule und Grundveste der Wahrheit sen. Ich ließ mich nicht abwendig machen durch bas Gefchrei ber Reger, als ware bie Römische Rirche mit Jrrthumern behaftet und als mußte man fich vielmehr von derfelben absondern; benn waren ba wirkich einige irrige Meinungen vorhanden, so müßten fie ben Einzelpersonen und nicht ber ganzen Gemeinschaft, wo ber Geift ber Bahrheit fich allzeit unberückt erhalten hat, zugeschrieben werben. Denn der heilige Geift, welcher der Geift der Wahrheit ist (Joh. XIV.), bleibt ewig mit ihr und in ihr, lehrt sie alle Dinge, gibt ihr Alles ein, was unser Herr Jesus Christus seinen Aposteln geoffenbaret, und lehret sie mit Einem Worte alle Wahrheit. Sobald daher ber leiseste Frrthum sich barin merten läßt, wird er sogleich daraus verbannt und abgeschnitten burch bas scharfe Schwert des göttlichen Geistes und solcher Weise wird die Kirche allzeit lauter und rein erhalten.

Wenn es aber auch wahr wäre, daß die Kirche nie ohne Frrthum gewesen, und die Stelle bei Lucas III. von der Tenne des Herrn, wo von der mit dem Weißen vermischten Spreu die Rede ist, von den in der Kirche angeblich allzeit vorhandenen Frrthumern verstanden werden konnte, mußte man etwa bieserwegen von ihr fich lostrennen? Wer wird wohl so bamisch seyn, und wegen der Spreu oder des Strohes den Weißen verachten? Es ware ein noch größerer, ich will nicht nur sagen Stumpffinn, sondern auch Unfinn, die Rirche, außer der kein Beil ift, wegen einiger Mängel zu verlaffen. Der Gottesdienst war vor Zeiten unter ben Juden fast gänzlich verschwunden: die Propheten haben beghalb keine Sonberkirche gebildet. In den Tagen, wo unser herr Christus der Menschheit fich offenbarte, herrschte in ber Religion eine gräuliche Verwirrung und Verdorbenheit, und gleichsam eine völlige Verachtung und Unterdrückung des Gesetes: hat darum der Heiland unterlassen die Synagoge und den Tempel, der so zu sagen in eine Räuberhöhle verwandelt worden, zu betreten? Warum wollen nun die Lutheraner und Calvinisten für fo große Beilige gehalten werden, weil sie, blos auf Grund ihrer Aussage, in ber Römischen Kirche einige Frrthumer bemerk, was jedoch nicht erwiesen werden kann, dieselbe verlaffen haben? Deist das wohl etwas anders als sich durch vermeinte heiligkeit und Lauterkeit der Lehre nicht nur über die Propheten, sondern felbst über den Gottessohn erheben wollen? Sind fie in ihrem Wahne fo heilig und lauter, baß fie an ber Römischen Rirche auch nicht ben geringsten Fleden ertragen können, so mögen sie ein allgemeines Concilium verlangen, damit es die Rirche von allen Frrthumern, wofern bergleichen sich vorsinden sollten, reinige, und bann laßt uns alle mit einander Gines Geiftes und Berzens in berfelben Rirche bem herrn bienen und seinen Namen preisen.

Doch wollen wir wieder auf unsern Gegenstand zurücktommen. Richts von all dem, was die Secten wider die Römische Kirche aussprengen, und im Umlauf zu erhalten pstegen, konnte mich verhindern, mich nach Rom zu begeben, wo jest fämmtliche Gnadenschäße der Kirche allen Menschen erschlossen sind. Denn da ich so viel Frömmigkeit, Rächstenliebe, Demuth und Heiligkeit gefunden habe und mit eigenen Augen gesehen, daß schon allein der Andlick dieser Tugenden mich in meinem Vorhaben und Entschlusse bestärkte, so wäre, wenn ich noch ein Formalkezer gewesen wäre, dieß allein schon ein hinreichender Beweggrund gewesen, mich zum katholischen Glauben zu bekennen. Denn ich sah die Kirchen, in welche ich übertrat, zu jeder Stunde des Tages nicht nur von Römern, sondern auch von Fremden, die dem Gebete oblagen, angefüllt. Ich sah die Spitäler, nament-

lich das berühmte Oreifaltigkeitskrankenhaus, das keinen heller Eigenthum besit, dennoch eine Menge Pilger aller Nationen, deren Zahl sich oft in Einer Nacht auf zwölf Tausend belief, zur herberge und Pflege aufnehmen: ein glänzendes und höchst wunderbares Werk der göttlichen Vorsehung und ein beredtes Zeugniß der wahrhaft christlichen Liebesthätigkeit. Es hat sich sogar ereignet, daß wenn Nachts um 2 oder 3 Uhr die vier tausend Pilger sich anmeldeten und alle Vorräthe aufgezehrt waren, unbekannte Versonen eine solche Menge Lebensmittel herbeischafften, daß die Ueberreste zur Speisung der nachfolgenden Säste genügen konnten. Ich sah endlich mehrere Sdelleute, Prälaten, Bischöse, Cardinäle und sogar unsern heiligen Vater dieses Haus besuchen, die Pilger bedienen, ihnen aus Demuth die Füße waschen und küssen, und durch diese guten Früchte dem guten Baume Zeugniß geben: denn ein schlechter Baum wird selten gute Früchte tragen. Auch die daselbst gewirkten Wunder und Teufelsbeschwörungen darf ich nicht mit Stillschweigen übergehen.

Ber beim Anblide biefer großen und erstaunlichen Dinge teine Rührung fühlte, müßte stumpffinniger als ein vernunftloses Geschöpf senn, und härter und gefühlloser als ein Marmorblock. Selbst die auf ihrer Religion verseffensten und verstockteften Leute von der Welt, die Juden, erblickten mit Verwunderung diese Andachtsübungen und Liebeswerke, und brachten Almosen herbei, um sich an dieser erstaunlichen Menschenfreund= lichkeit gegen die driftlichen Pilger zu betheiligen. Auch mehrere Lutheraner und Calvinisten, welche blos entweder aus Neugierde oder zu wissenschaft= lichen Zweden die Welt bereisen, bleiben bei diesem Anblid nicht ungerührt, was Biele veranlaßt, zum katholischen Glauben überzutreten. Bas bas Auge nicht sieht, auch bas Berg nicht verlangt, ist ein Sprichwort, bas sich an Jenen bewährt, welche von biefen frommen Nebungen niemals Beugen gewesen und daher bieselben zu würdigen auch nicht im Stande Burben fie die Erscheinungen mit eigenen und ungetrübten Augen sehen und in Erwägung ziehen: so müßten sie gewiß zur Erkenntniß ber Bahrheit fich angezogen fühlen ober wenigstens sich bazu entschließen, fortan keine so groben Beleidigungen und Verwünschungen gegen ben Papft, die Cardinale, Bischöfe und die ganze Römische Rirche auszustoßen. Dasfelbe, meine Berren, wurdet auch ihr erfahren, wenn ihr euch geneigt fühltet, hierher zu kommen in die große Weltstadt, wohin jest Alles zusammenströmt nicht nur aus Italien, sonbern auch aus Frankreich, Deutschland, Spanien, England, Schottland, Polen, Slavonien, Ungarn, Griechenland, Armenien, Türkei, Indien und andern Nationen des Erd= treises. Der Weg wird euch vielleicht zu weit scheinen; allein, glaubet es mir, er ist weber schwierig, weber unangenehm, noch fo lang, wie ihr euch benselben vorstellet, wenn ihr in Betracht ziehet, daß ihr nebst ben Italienern die nächsten Nachbarn dieser Stadt send. Dem sen indeß, wie ihm wolle, ihr muffet vor Allem euer Seelenheil berücksichtigen und vor

allen anbern Dingen ber Welt biefer Angelegenheit ben Borzug gewähren; denn was nütte es dem Menschen, wenn er alle möglichen Bortheile und sogar die ganze Welt besäße, an der Seele aber Schaden litte? "Suchet also Gott, da er zu finden ift." Bur Gnadenzeit wird er bich erhoren, und am Tage des Beils dir helfen. Siehe, jest ist die gnabenreiche Zeit, siehe, jest ist der Tag des Beile." Der Schat ber Kirche ist dermalen ausgelegt, die himmel sind jest eröffnet; Gott, der da will, daß alle Menschen selig werden und zur Erkenntnig ber Bahrheit gelangen, ruft alle Menschenkinder zu fich. Wenn ihr also heute seine Stimme horet, so hütet euch, eure Bergen zu verhärten, auf daß er nicht schwöre in feinem Borne und sage wie ehebem von den Juden, "fie werben nicht eingeben in meine Ruhe." Denn nachtem biefer Ausspruch gethan worben, haben die Unglücklichen die schweren und furchtbaren Gerichte Gottes empfunben und find zulest in so tiefe Finsterniffe ber Unwiffenheit berfunten, daß fie jest die erste Ankunft des Meffias und Erlofers erwarten, ob er gleich schon vor sechszehn hundert Jahren sich ihnen geoffendart hat; und anstatt ihn aufzunehmen, haben sie ihn getreuzigt; und je mehr man ihnen von dieser geschehenen Ankunft und Offenbarung redet, um so mehr werden sie verstockt und so geht in Erfüllung die im Ramen Gottes wider sie erlassene Weissagung, die da lautet: 2 "Höret nur, hönt "und verftehet nicht; fehet nur, fehet und erkennet nicht. Berblenbe bas "Derz dieses Boltes und beffen Ohren betäube, und seine Augen schließe, "bamit es nicht etwa sehe mit seinen Augen, und mit seinen Ohren hon, "und mit seinem Bergen erkenne, und es fich bekehre und ich es beile."

Könnte man wohl etwas Entsetlicheres vernehmen? Ift das nicht ein gerechtes Gericht Gottes? Obgleich der Herr unendlich langmüthig und barmberzig ift, so war es hoch begreislich, daß die Juden, die in ihrer Verkehrtheit und Verstocktheit seine Geduld und Barmberzigkeit mißbraucht hatten, die Wirkungen seiner Gerechtigkeit und dieses schauderhaften Urtheils erfahren mußten. Demnach machet euch auf den Weg, und da es noch Zeit ist, versehet euch mit Del, damit eure Lampen nicht auslöschen, und die Thüren euch nicht verschlossen werden, und man auf euer Anklopfen nicht antworte: "Ich kenne euch nicht." Auch möchte ich nicht, daß man mir entgegne, es habe nicht Jeder die Mittel nach Rom zu reisen; denn ich kann versichern, daß wer diese Vilgersahrt unternehmen sollte, ihm sowohl in Rom als auf der Reise das Rothwendige nicht akgehen werde. Ich sage euch nur im Allgemeinen, was Monses zu den Juden und Paulus zu den Kömern gesprochen. Monses ließ sich also vernehmen: "Das Gebot, welches ich dir heute darlege, ist nicht zu

<sup>1.</sup> Mai. I. V. 6. — 2. II. Kor. VI.

<sup>2.</sup> Mai. VI. 9, 10.

<sup>3.</sup> Deuter. XXX. 11, 16.

"hoch für bich, und nicht zu fern gerückt, und nicht an ben himmel gefest, daß du fagen konnest: wer von uns vermag zum himmel aufzu= fteigen, daß er es herabbringe zu uns, und wir es hören und in ber That erfüllen? Auch ist es nicht über bas Meer hinübergelegt, daß bu "vorwenden und sagen könnest: wer von uns vermag über bas Meer zu "schiffen, und es bis zu uns zu bringen, daß wir hören und thun könnten, Vielmehr ist der Ausspruch sehr nahe bei bir, in "was befohlen ist. "beinem Munde und in beinem Bergen, so bag bu ihn erfüllen kannst, "bamit du liebest den Berrn, deinen Gott, und wandelft auf seinen "Wegen, und haltest seine Gebote und Ceremonieen und Rechte, und bu "lebest und er bich segne in beinem Lande." Der heilige Paulus rebet, wie folgt:' "Sage nicht in beinem Berzen: wer steigt zum himmel auf? "nämlich um Christum herabzuholen: ober wer wird in den Abgrund "hinabsteigen? nämlich um Christum aus dem Abgrund heraufzurufen. "Sondern was sagt die Schrift? Nahe ist dir das Wort in deinem Munde."

Run aber verfolgen Moses und Paulus benfelben Zweck. Wie Moses die Israeliten aufmerksam machte, daß sie keine Unwissenheit vorschützen könnten, wenn sie gegen Gott nicht ihre Schuldigkeit erfülleten und ihm den vorgeschriebenen Huldigungsdienst nicht darbrächten, da sie doch Gottes Wort und Gesetz befäßen: ebenso ermahnte der heilige Paulus die Römer, sich zum Evangelium, das ihnen angeboten und verkündet wurde, anzunchmen, und keinen andern Heilsweg einzuschlagen, als den des Evangeliums, welches ihnen zu Rom gepredigt wurde.

Obschon dieses nicht überall und in allen Stücken auf euch angewendet werben kann (benn man predigt euch das Evangelium nicht, weil es nicht von rechtmäßigen hirten, noch mit ber gehörigen Lauterkeit geschieht), indem ich wohl sagen kann, daß ihr nicht nothwendig habt, weber zum himmel hinauf= oder in den Abgrund hinabzusteigen, noch über die Meere zu wandern. Denn dieses Wort ist nahe bei euch, ihr send nicht weit von den Ratholiten entfernt, mit benen ihr euch unterhalten könnet über das, was hinsichtlich bes Gottesbienstes eurer Seele Seligkeit für euch Noth thut. Vergegenwärtiget euch endlich eure Voreltern und all Diejenigen, welche vor vierzig bis hundert Jahren vorangegangen und stellet euch vor, wessen Glaubens sie gewesen. Sie haben insgesammt in ber Römischen Rirche gelebt und find darin gestorben. Was für ein Enbe glaubt ihr wohl ist ihnen geworden? Es widerstrebt bem driftlichen Be= fühle und der Wahrheitsliebe zu denken, daß fie der Berwerfung anheimgefallen: benn ift außer ber Kirche nur Tob, so muß in dieser nur Leben Nun aber ist die Römische bie mahre Rirche, wie oben bewiefen Tretet also in die Römische Rirche zurud und folget ben Buß= worben.

<sup>1.</sup> Nom. X. 6-8.

stapfen eurer Bäter und Altvordern, damit ihr auf demselben Wege, der sie in den himmel geführt, ebenfalls in den Besitz des höchsten Sutes und der ewigen Slückseligkeit gelangen möget: und darum bitte ich den allgütigen, allmächtigen Gott, Vater, Sohn und heiligen Geist, dem sen Lob, Ehre und herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen.

### Nachtrag zum XVI. Jahrhundert.

Karl du Moulin, französischer Rechtsgelehrter.

### † 1566.

Obgleich dieser berühmte Rechtskundige, ber mit Papinian, Ulpian und mit den andern großen Männern der Jurisprudenz des Alterthums auf die nämliche hohe Stufe gestellt zu werden pflegt, und eine Zeit lang den neuen Lehren des sechszehnten Jahrhunderts leidensschaftlich zugethan gewesen, erst in seinen letzen Lebenstagen sich der katholischen Kirche wieder angeschlossen und seine Bekehrung nicht schriftzlich begründet und der Mitz und Nachwelt bekannt gemacht hat: so verzbient er dennoch wegen des großen Schrittes, den er über den durch seine kirchenfeindlichen Schriften gelegten Abgrund zurückgethan, und wegen des beredten Glaubensbekenntnisses, das er durch den Empfang der heiligen Sakramente vor seinem Hinscheiden abgelegt, den ausgezeichznetsten und rührendsten Eroberungen der katholischen Wahrheit beigezählt zu werden.

Karl du Moulin ober du Molin, wie er sich unterzeichnete, lateinisch Molinæus, war von Seburt ein Pariser, kam 1500 zur Welt, gehörte einer abeligen Familie in Brie an, und war durch Anna v. Bolen mit der Königin Elisabeth von England verwandt. Dieser Umstand wurde von Einigen für eine Erdichtung gehalten; allein Elisabeth selbst hatte dessen kein Hehl und gestand dieses Verwandtsichaftsverhältniß dem französischen Marschall Franz von Mont=morenen, als der im Jahre 1572 in England sich aufhielt. Papire Masson, als der im Jahre 1572 in England sich aufhielt. Papire

ben Großeltern Anna's von Bolen, ohne jedoch ben Stammbaum näher zu erklären.

Nachbem du Moulin seine Humaniora und Philosophie zu Paris absolvirt hatte, widmete er zu Orleans und Poitiers sieben Jahre bem Studium ber Jurisprudenz und wurde 1522 als Parlamentsabvocat aufgenommen. Als wortführenber Sachwalter trat er nur etliche Male auf, weil seine flotternbe Zunge ihm ben gewünschten glänzenben Dienst ver-Er beschränkte baher seine juristische Tüchtigkeit auf bas Consultationsfach, worin er wirklich seine Ueberlegenheit bewies und seinen ungewöhnlichen Scharfsinn vollständig bekundete. Da er ledig zu bleiben fich vorgenommen, überließ er das ihm zukommende väterliche Vermögen seinem jüngeren Bruber, ber sich aber sehr unbankbar gegen ihn bewies, und begnügte sich mit bem Ertrage seines Berufes. Weil er später sich bennoch verheirathete, gerieth er burch diese voreilige Uneigennützigkeit in nicht unbebeutende Verlegenheit und sah sich veranlaßt, an den betreffenben Gerichten eine Rechtstlage gegen ben Bevorzugten anhängig zu machen. Bu biesen bruckenben Verhaltnissen gesellte sich im Jahre 1542 noch ein anderer Umstand, der mehrere unangenehme Wechselfälle in seine Lebensverhältnisse brachte. Der im Gewohnheitsrechte und in den alten Weisthümern so sehr bewanderte Jurist ließ sich von der neuen Lehre Calvin's berücken, was ihn nothwendig mit den streitenden politischen und Religionsparteien in üble Berührung versetzen mußte. Die calvinische unbedingte Vorbestimmung zur ewigen Verdammung konnte aber bem strengen Rechtsgelehrten nicht lang zusagen, so wie benn auch bas bamalige, wie überhaupt das in Revolutionszeiten übliche rasche Rechtsverfahren bes Volkes ober vielmehr bes Pöbels ihm weber theoretisch genügende geistige Gewährschaft, noch auch hinreichenbe praktische Sicherheit in Paris zu leisten vermochte. Als nach einem Volksauflaufe, bei welchem sein Haus bestürmt wurde, du Moulin die erste Frucht des Religions= und Bürger= krieges verkostet hatte, unternahm er im Jahre 1552 seinen ersten Ausstug nach Deutschland, besuchte ben lutherischen Landgrafen Philipp von Beffen und kehrte noch in bemselben Jahre über Basel nach Paris urud, um

<sup>1</sup> Bgl. Papiri Massonii Elogia. Du Moulin's Leben von Julian Bebeau 1654. 4°. Dessen lateinische Lebensstizze am Anfang seiner Gesammtwerke. Riceron, Mém. 111. 79—122. Thuanus u. A. m.

<sup>2.</sup> Das Weitere bei Riceron XXXIII. 85 ff.

seine zeitweilige Entfernung und Verfahrungsweise bei bem König zu recht= fertigen. Seine Frau, welche, wie es scheint, die katholische Religion treu beibehalten hatte, war mit ihren drei Kindern in Paris zurückgeblieben. Da aber seine bortige Anwesenheit eine zweite Plünberung seines Hauses herbeiführte, verließ er abermal sein Vaterland und reiste 1553 über Genf nach Strafburg, wo ihm eine Rechtsprofessur nebst Rathstitel in Aussicht gestellt war. Er blieb indeß nur kurze Zeit in diesem Freistaate, weil Christoph, Herzog von Würtemberg, um den schon allgemein berühmten Rechtslehrer für seine Universität zu gewinnen, ihn nicht nur zu seinem wirklichen Rath ernannte, sondern auch als ersten Professor mit einem Rechtskatheder an der Tübinger Hochschule beschenkte. Diese Bevorzugung und der Ruhm des Ankömmlings, der burch seine öffentlichen Vorlesungen eine Menge Schüler nach Tübingen zog, ließen ihn nicht lang unbeneibet. Seine Collegen, um ihn außer Curs zu bringen, beschuldigten ihn bes brenzischen Ubiquitätsirrthums, bes Separatismus, und bes aufreitenden Einmischens ber Theologie in seine juristischen Vorträge. Du Moulin erließ an ben Herzog von Würtemberg und andere beut= sche Fürsten eine Vertheibigungsschrift, worin er sein Verfahren recht= fertigte, und seine Behauptung, daß er theologische Fragen nur zur Wahrung ober Wiederherstellung des Friedens berührte, mit Erfolg geltend machte: denn der Herzog schrieb dem Friedensstifter im Monat Marz 1555, er moge immerhin seine Vorlesungen und Consultationen fortsetzen, jedoch, um nicht zu scheitern, von den dogmatischen Klippen fich entfernt halten. Auf bieses hin trat eine kurze Zeit Windstille in Tübingen ein.

Einige bem Rechtsgelehrten wohlwollende deutsche Fürsten verwendeten sich indeß beim König von Frankreich zu Gunsten desselben, ihm die Erslaubniß zu seiner Rücksehr nach Frankreich zu ermitteln. Davon erhielt er von seiner tugendhaften Gemahlin, welche wie gesagt, in Paris zustückgeblieben war, sogleich Kunde. Beim Andlick dieser aufgehenden Sonne lehnte dü Moulin einen von Kaiser Ferdinand I. an ihn ergangenen vortheilhaften und ehrenvollen Ruf an die Universität Freisburg ab. Im Mai 1555 verabschiedete er sich von Tübingen; auf seiner Rückreise ward er in Straßburg um einige Vorlesungen gebeten, was seinen dortigen Aufenthalt bis über den September hinaus verzögerte. Hiernächst begab er sich nach Mömpelgard, wo der Graf Ge org von Würtemberg ihn zurüchselt, und ihn mit der rechtsgiltigen Regelung

einiger Familienangelegenheiten beauftragte. Während dieser Zeit führte ihn der Graf nach Dole, wo du Moulin einige Borlesungen halten mußte. Nach Mömpelgard zurückgekehrt, erschien ihm plötlich ein ganz unerwarteter Unglückstern; ohne allen rechtlichen Grund warf der Graf Georg den Rechtsverständigen gewaltsam in's Gefängniß, weil derselbe du Moulin ein der Wahrheit schlechterdings widerstredendes Gutachten zu unterzeichnen sich geweigert. Der Gefangene protestirte gegen dieses Unrechtsversahren beim Rammergericht zu Speyer, ward desjungeachtet nach dem vier Stunden entfernten Mömpelgardischen Marktslecken Blamont geführt und ist da vier Monate lang in haft geblieben, die endlich der Graf Georg, weil er nichts Gutes für seine praktische Jurisprudenz witterte, du Moulin, dessen treue und muthige Gemahlin unterdessen herbeigecilt, und nicht ohne Einsluß auf die öffentliche Meinung gegen diese Gewaltthat Protest ertönen ließ, gegen einen Revers, das er seiner Berufung auf das Rammergericht entsagte, in Freiheit setzte.

Nun begab fich bu Moulin wieber nach Dole, wo er bas erfte Mal mit großem Enthusiasmus aufgenommen worden. Hier warb ihm Namens des Königs von Spanien die Stelle eines ersten Professors mit einem Gehalt von 2000 L. nebst einigen Auszeichnungen angeboten, wofern er sich eiblich verpflichten wollte, sich für immer ent= weder in Dole ober in Löwen niederzulaffen. Da er aber bieses An= erbieten mit ben angehängten Bebingungen ausschlug, ward ihm unterm 13. Dezember 1556 bebeutet, die Stadt zu verlassen, wahrscheinlich weil die spanische Politik aus der Ablehnung der ihm angebotenen Vortheile und Auszeichnungen Verbacht geschöpft, er möchte als protestantischer Rundschafter bahingekommen senn, und man ohnebieß in Erfahrung gebracht, daß er früher in Frankreich wider ben Raiser Rarl V. geschrieben und in Deutschland zu beffen Feinden gehalten, was in einem unter spanischer Botmäßigkeit stehenben Lande nicht unbeachtet bleiben konnte. 1 In Besançon, wo er unterbessen sich eine kurze Zeit aufgehalten, erfuhr er im Januar 1557 ben Tob seiner eines besfern Schicksales würdigen Gemahlin; \* dieser unerwartete

<sup>1.</sup> Philipp II. König von Spanien, geb. 1527, gest. 1598, war ein Sohn bes Rabser's Rarl V. Dole und die Franche-Comté standen unter spanischer Herrschaft bis 1668, in welchem Jahre Ludwig XIV. diese Provinz eroberte und dieselbe durch ben Frieden von Nimwegen 1678 an Frankreich abgetreten wurde.

<sup>2.</sup> Louise von Belbon, Tochter bes toniglichen Secretars Johannes Belbon.

Fall führte ihn nach Paris zurück, wo er eine breimal geplünderte Wohnung antraf, als Parlamentsadvocat seinen Berufsarbeiten oblag und im Juni des folgenden Jahres 1558 mit Johanna von Vivier zur zweiten Che schritt.

Du Moulin waren jest vier ungetrübte Jahre vergönnt, bis 1562 auf's Neue Religionsgewitter heranzogen, und er abermal am 3. Juni mit Frau und seinen Rindern aus der ersten Che die Hauptstadt zu ver= laffen fich gezwungen sah, nachbem sein haus zum vierten Male geplun= dert worden. Endlich gingen ihm über die kirchlichen Umwälzungen und die neuen Lehren, benen er seine unstäte Hulbigung und so viele Opfer gebracht, die Augen auf; er wendete in Orleans, wohin er sich geflüchtet hatte, ben theologischen Studien seine ganze Aufmerksamkeit zu und hielt sogar baselbst religiose Vorlesungen. Allein bie calvini= schen Prediger, beren Meinungen er langst aufgegeben, um sich, unter Ebbe und Fluth, zwischen bem Lutherthum und bem Katholizismus umzutreiben, gestatteten ihm keine Ruhe und setzten ihm mit ihren Berfolgungen so lang zu, bis er biese Stadt raumte und sich auf bas seinen Rinbern aus ber ersten Che hinterlassene Erbgut Allone in Beauce und von ba nach Villereau zurückzog. Dort verfaßte er einen kleinen Ratechismus in französischer und lateinischer Sprache; blieb aber wegen ber vielen Heerzüge nicht in Sicherheit, und kehrte wieder nach Orleans zurud, wo er während der Belagerung des Her= zogs von Guise, im Interesse bes Friedens seine Concordia Evangelica schrieb, wie Niceron berichtet.

In Lyon, wohin er sich zur Beröffentlichung einiger Schriften begeben hatte, wurde er am 19. Juni 1563 auf Einklage ber calsvinischen Prediger wegen seines Ratechismus eingekerkert; da aber Herr von Soubise, damaliger Statthalter von Lyon, die Sache in unparteissche gerichtliche Untersuchung gebracht, wurde du Moulin nach zwanzigtägiger Haft in Freiheit gesetzt. Nach Paris zurückgeskehrt, gerieth er wegen seines Gutachtens über das trienter Concil in neue Bedrängnisse. Sein Werk wurde am 6. und 7. Juni 1564 in der obern Parlamentskammer untersucht, und aus dieser Prüfung erwuchs ihm eine kurze Haft in der Conciergerie. Allein auf die Berwendung der Königin von Navarra, Johanna von Albret, und der Herzogin von Chartres, Renata von Frankreich, ward sein Gestängnis in Hausarrest verwandelt und löste sich bald nachher in gänzliche Freiheit auf.

Rach bieser langen Schicksaleäneis, während welcher bu Moulin nach einander den zwei Großmächten der religiösen Umwälzung des sechszehnten Jahrhunderts gehuldigt, und beiderseitige Früchte vertoftet hatte, sind in ihm zulett nur noch einige lutherische Erinnerungen siten geblieben, denen er in Folge seiner Religionsgespräche mit seinem Verwandten Claudius von Espence gänzlich entsagte, um der entschieden katholischen Ueberzeugung die Stelle zu räumen. Du Monzlin empfing die Heilsmittel der Kirche und starb nach einem vielbewegten und stark geprüften Leben, mit reuigem hindlick auf seine verirrte Vergangenheit, in der Hossnung der ewigen Seligkeit, am 27. Dezember 1566. Er wurde auf dem Friedhose seiner Pfarrei St. Andreas in Paris ohne alles Gepränge begraben.

Du Moulin's ganzer Lebensgang war mit Dornen besaet und selbst nach seinem Hintritt verfolgte ihn das Schicksal in den Seinigen. Es überlebte ihn der lette seiner zwei Söhne, Karl, nur vier Jahre; er starb 1570 zu Paris an der Wassersucht. Seine einzige Tochter Anna du Moulin, welche den Parlamentsanwalt Simon Bobe geheirathet hatte, bestand einen tragsschen Tod. Während der Abwesenheit ihres Gemahls drangen in der Nacht vom 19. Februar 1572 im Einverständniß mit dem Hausknechte Räuber in ihre Wohnung, erschlugen sie, ihre zwei kleinen Kinder, nebst der Amme und Dienstmagd, plünderten Alles, was sie fortschleppen konnten, ließen sich durch einen Kutscher vor die Stadt hinaussühren, nahmen den Hausknecht mit sich und verschwanden, ohne daß man ihnen je auf die Spur gekommen.

Louis Ellies Düpin entwirft in seiner Bibliothèque von Karl du Monlin folgendes Bild: "Karl du Moulin war sicherlich nicht nur einer der größten Rechtsverständigen seiner Zeit, sondern auch einer der gelesensten und gelehrtesten Männer seiner Epoche. Das Lateinische und Französische schrieb er mit Leichtigkeit und Correctheit, wenn er auch Cujas' Eleganz und

<sup>1.</sup> Johannes Cröselius, Bibliothetar ber Academie zu Ingolstadt, meldet in seinem höchst selten gewordenen Werte: Elogia virorum bellica virtute et eruditionis laude illustrium, Ingolstadii 1584 in 8°. — Part. II. p. 423 sagt: «Carolus Molinæus JC. parisiensis, in supremo parisiorum Senatu advocatus, qui cum diu inter calvinistas vixisset, tandem se ad Catholicam recepit Ecclesiam, serio detestatus Lutheri et Calvini Hæreses » Schelhorn, Amænitt. lit. IX. p. 675 begleitet blese von einem Beitzgenossen bū Woulin's berichtete Thatsache von besselben Rücker zur latholischen Airche mit den nichtssagenden Worten: «Qua in re ipsum falli non dubito; ich zweise nicht, daß Cröselius hierfalls geirrt habe." Verneinen ist freilich bequemer als beweisen.

Bolitur nicht erreichte. Seine Schriften stroßen von bissigen Wißen und Berletungen gegen diejenigen, die nicht seiner Meinung waren. Schonungs = losigkeit gegen Andere, und Hochschätung seiner selbst traten deutlich in ihm hervor. Diese Fehler fanden aber ein Segengewicht in seiner Biederkeit, Redlickeit, Uneigennüßigkeit, in der Treue gegen sein Vaterland und seinen Fürsten, und in seiner Wahrheitsliebe und Opferwilligkeit für das Gemein= wohl. Seine Beweisgründe sind jedoch nicht immer schlagend, und manch = mal beruft er sich auf zweideutige Authoritäten. Ueber die kirchlichen Schrift= stellen muß man keine ganz genaue Kritik von ihm erwarten, obschon er die Väter, die Kirchenhistoriker, die Concilienbeschlüsse, die Kanonisten und sogar die scholastischen Theologen gelesen hat. Ueberhaupt ist es zu verwundern, daß ein einziger Mensch so viel und so vieles lesen, und dennoch eine Menge Werke schreiben konnte, ungeachtet so vieler anderen Angelegenheiten und einer Unzahl Widerwärtigkeiten, die sein Lebensrevier durchkreuzten."

Das von dem Parlamentar Dupin entworfene Characterbild du Moulin's, und die Zeit= und Lebensverhältniffe, in denen fich dieser feurige Ropf befunden, laffen auf den Geist und die Haltung seiner Druckschriften schließen. Dem Calvinismus und besonders ben calvini= schen Predigern ift er von Herzen gram geworden; diese haben ihm aber auch Gleiches mit Gleichem vergolten, und waren sogar gemeinsamen Einverständnisses mit den Ratholiken, wann es darauf ankam, ben beißen= ben Heger zum Wiberruf ober zum Schweigen ober Weichen zu bringen. Seine Schriften kamen in den römischen Inder und wurden zugleich in Genf verbrannt. Als Wibersacher des apostolischen Stuhles war er sach= und naturgemäß auch ein Jesuitenfeind. Wie aber gegen sein Lebensende bie Erbitterung gegen die katholische Rirche auf die Neige glitt, steigerte sich seine Wuth gegen die Calvinisten. "Er wollte endlich, fagt seiner Bio= graphen Giner (Bernarbi), mit ihnen zum Abschluß kommen. Er klagte fie am Parlament ein mit einer Beschwerbeschrift, die damals großes Aufsehen machte, worin er ihre Prediger als lauter hergelaufene Nihilisten schil= berte, welche nur in ber Absicht nach Frankreich gekommen, um baselbst den Geist der Zwietracht und des Aufruhrs zu verbreiten und das Feuer bes Bürgerkrieges anzufachen, unter bem Vorwande einer eingebilbeten Freiheit ben Grundvertrag bes Königreiches zu zerstören, und ihn in einen Boltsstaat umzuwandeln." Der Sache warb aber keine weitere Folge gegeben.

Du Moulin's Gesammtwerke find 1681 zu Paris in fünf Folian= ten erschienen. Diese Ausgabe ist ben zwei früheren vorzuziehen.

# Tancelot Voisin de la Popeliniere, Geschichtschreiber.

Bu Ende des sechszehnten Jahrhunderts.

Dieser calvinische Ebelmann, um bas Jahr 1540 in Nieberpoitou geboren, besuchte frühzeitig bie besten französischen Universitäten, verlegte fich hauptsächlich auf bas Studium der alten Sprachen und Historiter, und hatte wohl auch dieses friedliche Feld nicht verlassen, wenn er nicht burch die Zeitbegebenheiten auf ben Kriegsschauplat wäre hineingezogen worben. Als Franz von Lothringen, Herzog von Guise, der gefürch= tetste Gegner ber Religionsneuerer bes 16ten Jahrhunberts, im Jahr 1562 bei Baffy in ber Champagne auf Calvinisten stieß, welche in einer Scheune Marot's travestirte Psalmen sangen, geriethen seine Leute mit benselben in Streit, der bei sechszig dieser Unglücklichen bas Leben kostete. Die Nachricht bieses traurigen und unerwarteten Greignisses, bas bie Protestanten mit dem Namen "Gemețel von Baffy, massacre de Vassy", bezeichnen, verbreitete sich sogleich in ganz Frankreich und fachte bas Feuer bes Bürgerkrieges an. La Popelinière war bamals in Toulouse. Die Protestanten ergriffen sogleich die Waffen und ce entstand ein allgemeines Blutvergießen in den Saufern, auf den öffentlichen Platen, in den Straßen und sogar in den Rirchen. Bei bieser Gelegenheit tam sein Name auf eine glanzenbe Weise zum Vorschein. Er stellte fich an die Spite einer ber vier Abtheilungen, welche die bortigen Studenten gebildet hatten, und erwarb durch seine Raltblütigkeit und Geistesgegen= wart einen bebeutenben Ruhm unter seinen Mitkampfern. Bou nun an widmete er fich dem Waffendienste zu Gunften bes Calvinismus, ohne jedoch seinen Lieblingsstubien zu entsagen, so daß bei ihm gegen bas all=

gemeine Sprichwort die Musen im Kriegsgetümmel nicht zum Schweigen gebracht werden konnten. Bei zwölf Jahre verlebte er in diesen Wechselsfällen; und da sich solcher Weise in ihm Tapferkeit mit classischer Bilsbung paarte, erhielt dadurch sein ganzes Wesen ein Gepräge von Entschiedenheit, Characterstärke und Mäßigung, das später überall in seinen Reden und Handlungen hervortrat, was ihn gegen Excesse jeglicher Art schützte.

Im Jahr 1574 erwählten ihn die Bewohner von La Rochelle als ihren Abgeordneten zur Versammlung in Milhau, wo er aber der Stimme der Vernunft und Billigkeit kein Gehör verschaffen konnte. Auf's Neue entbrannte die Kriegsfakel, was ihm überall Gelegenheit verschaffte, seine Besonnenheit, Einsicht und Unerschrockenheit kund zu geben. Im Jahr 1575 eroberte La Popelinière in Saintonge die Stadt Tonnay= Boutonne, und bestieg barauf an der Spize einer kleinen Schaar die Insel Re; was ihm Widerstand leistete wurde niedergeschlagen.

Zwei Jahre später wurde er, auf das Gerücht, der Herzog von May=
enne sen im Anzuge gegen La Rochelle, nach Marans entsendet, um mit
einem Abtrab von zweihundert Mann Fußvolk und vierzig Büchsenschüßen
zu Pferd diese damals befestigte Städtchen zu vertheidigen. Pope=
linière war ernstlich entschlossen, dem in seine Tapferkeit gesetzen Ver=
trauen zu entsprechen; da ihm aber seine Offiziere erklärten, die kleine
Schaar sen dem Angrisse nicht gewachsen, gerieth er mit einem derselben,
Namens Sere, in heftigen Wortwechsel und wurde tödtlich verwundet.
Die langwierige Heilung der Wunde hinderte ihn, sich an dem fortge=
setzen Feldzuge zu betheiligen.

Popelinière oblag jest ausschließlich seinen historischen Arbeiten, und stellte über die Ursachen des Bürgerkrieges überhaupt und über die Berechtigung der seither von ihm unternommenen Waffenthaten insbesondere ernste Betrachtungen an. Die Aufrichtigkeit seines Bestrebens, die Geradheit seines Herzens und die in die Einsamkeit mitgebrachten Erfahrungen konnten kein anderes Resultat herbeiführen als die Rücklehr zu dem Glauben seiner Väter. Er entsagte den Meinungen, für die er die dahin gesochten und legte das katholische Glaubensbekenntniß ab, was

<sup>1.</sup> Niceron XXXIX. 381, gestütt auf L'Etvile und Andere, sagt, einige ben Katholiken günstige Aeußerungen Popelinière's haben ihm diesen Mordversuch zugez zogen; es ist aber wahrscheinlicher, daß ein der Militärehre zu nahe getretener Vorwurf die Thatsache unmittelbar hervorgerusen habe.

sehr wahrscheinlich balb nach seinem Austritt aus dem Wehrstande ausgeführt wurde. Niceron sagt blos, daß es gegen Ende seines Lebens geschehen seh. Der Arzt Gui Patin (geb. 1601, gest. 1672) sett seinen Tob auf den 9. Januar 1608, womit die bewährtesten Biographen übereinstimmen.

D'Aubigne melbet nichts von La Popelinière's Bekehrung; er findet es deffen Ruhme angemessener, in seiner Histoire universelle diesen Chrenmann zu beschuldigen, den Ratholiken seine Feder verkaust zu haben; was aber der glaubwürdigere L'Est vile in seinen Mémoires 1719 T. II. 261, mehr als unwahrscheinlich macht, indem er sagt: "Popelinière seh, wie gewöhnlich die Literaten und tugendhaften "Männer, in der Armuth gestorben." Ebenda gibt ihm derselbe L'Est toile das Zeugniß, "daß er ein ebler Mensch gewesen, der die Bürgerstriege in Frankreich am besten beschrieben, und daß, wenn die letzten Bände den ersten gleichkämen, er verdiente der ausgezeichnetste Geschichtsschreiber seiner Zeit genannt zu werden." Auch de Thou (Thuanus) achtet Popelinière's Schriften überaus hoch und gesteht unumwunden daß er sie sehr benutt habe.

### Literatur:

- 1) Les reprises et ruses de guerre ete. Paris 1571 4°. Ist eine Ueberssetzung aus dem Italienischen von Bernardin Rocca in Piacenza.
- 2) La vraie et entière histoire des troubles et choses mémorables advenus tant en France qu'en Flandre et pays circonvoisins depuis 1562. Cologne 1571, nebst andern Ausgaben. Die calvinische Synode von La Rochelle 1581 hat über dieses Werk den Bannstuch ausgesprochen. La Frère, aus Laval, veranstaltete eine neue und vermehrte Auslage, gegen welche Popelinière in der Vorrede zu seiner Hist. de France sich verwahrt.
- 3) L'histoire de France enrichie des plus notables occurrences etc. depuis 1550 jusqua ce temps. Paris 1581. T. II. in sol. Pater Daniel, hist. de Fr., tadelt den Styl dieses Werkes, gibt aber dem Verfasser das Zeugniß, daß er eine Menge vorzüglicher Denkwürdigkeiten liefere, und als gewandter Staatsmann und tüchtiger Kriegskundiger spreche, der an den Verhandlungen und Ausführungen Antheil genommen; er sey deßehalb der bewährteste Geschichtsschreiber der Hugenotten, welche über die Verwirrungen und Bürgerkviege Frankreichs Berichterstattungen hinterslassen haben.

<sup>1.</sup> Er ftarb, sagt ferner Patin, Lettres, T. V. p. 1501, im herben Winter, sehr bes jahrt, asthmatisch, vor dem Feuer in seinem Lehnstuhl in der Vorstadt St. Germain, welches wenig bekannt ist, was ich aber aus guter Quelle erfahren habe.

- 4) Les trois Mondes. Paris 1582. 4. Trop dem Titel spricht der Versfasser bennoch von Amerika, und sogar von dem damals noch wenig bestannten Ausstralien.
- 5) L'Amiral de France et par occasion de celui des autres nations tant vieilles que nouvelles. Paris 1584. 4°. Die Einführung der Ab=miralität sest er in die Regierung Karl's des Großen.
- 6) L'hist. des histoires avec l'idée de l'histoire accomplie. Paris 1399. 8°. Eine Liste und Beurtheilung der Historien der Alt= und Neuzeit. Popelinière's Kritiken sind sogar seit dem Werke Lenglet=Dufre= non's noch lesenswerth.
- 7) Hist. de la Conquête des pays de Bresse et de Savoye, par le Roi très chrétien. Paris 4601. 8°. Bgl. nebst Niceron, Bibl. du Poitou T. III. 154—165, und Weiß in ber Biogr. univ.

# Conrad Poschius,

### protestantischer Prediger.

### Gegen Ende des sechszehnten Jahrhunderts.

Der Conversionsschrift des englischen Ebelmannes "Piquerin Bostons," Ingolstadt 1606, ist ein Anhang beigegeben, worin S. 26 die Rede ist von einem "D. Conradus Doschius, einem gewese"nen lutherischen Prädicanten, der jest durch Gottes Gnade gezählt "wird unter die vielen tausend Sectengenossen, die sich nach Luther's "Ableben zu der alten Christlichen Katholischen und Apostolischen Kirche "Gottes begeben haben." Von demselben Convertiten folgt dann eine Schrift gegen die augsburgische Confession, die er mit folgenden Zeislen beantwortet.

### Un den driftlichen Lefer.

Es hat Baruch Moliboraus, wie er sich schreibt, die Ursachen, warum unser so viel tausend nach Ableben Luther's, Calvin's, Zwingli's und andrer Erzseher, sich zu der wahren christlichen, katholischen und apostolischen Kirche Gottes bekehren, durch die Hechel gezogen, und nichts besonders auf die Bahn gebracht, als seine pur lauter lutherischen Muchen, die zuvor oftmals auf den Mark gekommen und nichts gegolten haben. Derohalben nicht viel vonnöthen, ihm solche Muchen auszutreiben, weil Mübe und Arbeit mit ihm verloren wären. Nehme er jest diese Musterung der augsburgischen Confession vor die Hand, und sehe, ob er etwas bei den Papisten und rechten Christen möge erhalten. Ich habe wohl Sorge, er werde mehr Spott als Lob davon tragen, wie allen Ketzern gewöhnlich wegen ihrer Frechheit und ihres Uebermuths geschieht.

D. Conradus Doschius, gewesener Lutherischer Predicant.

# Etliche wichtige und starke Ursachen, warum in der angsburgischen Confession und im neuen Glanben gefährlich zu leben und zu sterben.

### I. Die augsburger Confession hat teinen Grund in der Bibel.

Daß die augsburger Confession in Gottes Wort, prophetischer und apostolischer Lehre keinen rechtmäßigen Grund hat, auch von derselben in der ganzen heiligen Bibel keine einzige Meldung geschieht, als etwa von dem alten katholischen und römischen Glauben, wie in der Epistel Pauli an die Römer am ersten und letten Rapitel zu sehen. Und ob= wohl die Confessionisten und neuen Christen die heilige Schrift brauchen und anführen, so geschieht doch solches nur zum Deckmantel, nach Art aller Reher, ihren neuen Fund und falschen Wahn damit zu beschönen. Wie denn auch die Zwinglianer, Calvinisten, Picarden und Widertäuser, ebenmäßig sich der heiligen Schrift bedienen, ihre unterschiedlichen und irrigen Bekenntnisse dadurch zu beweisen; folgt aber gar nicht daraus, daß darum ihre Confessionen aufrichtig, just, recht und evangelisch sehen.

### II. Die augebneger Confession ift bem apostolischen Symbolo juwiber.

Daß bem also ist, geht baraus hervor, weil wir Christen nicht zu sprechen pstegen: Credo augustanam Consessionem, ich glaube eine augs-burgische Confession; sondern: "Ich glaube eine allgemeine Kirche, Ecclesiam Catholicam." Dieweil aber die Confessionisten neu, uneinig und unbeständig, und auch nicht wollen katholisch und allgemein, sondern nur für besondere, neue evangelische und christliche Leute gehalten werden, darum haben sie alle drei Symbola verfälscht und aus allen Dreien das Wort Catholicam, Allgemein, freventlicher Weise ausgekratet, ausgemustert und unterschlagen, und dafür listiger und verkehrter Weise Christianam, christlich, gesetzt und eingeschoben, wie z. B. im Concordienbuch und im lutherischen Katechismus 2c. zu sehen. Wie christlich und redlich aber dieß gehandelt sey, kann jeder Christiebender leicht abnehmen und erkennen.

Alle Reger zwar nennen sich Christen, secundum illud. Zur letten Zeit werden sie sagen: "hie ist Christus, da ist Christus." Ein jeglicher Reger dichtet sich selbst einen besondern Christus; die Lutheraner einen lutherischen, die Calvinisten einen calvinischen, die Zwinglianer einen zwinglischen, die Picarden einen picardischen, die Schwenkfeldianer einen schwenkfeldischen, sind aber alle sauter falsche und erdichtete Christusse, wie St. August in sagt: Hæreici, prædicant Christum, qualem sidischant, non qualem Veritas dicit. Hæretice, tene ipsam rem, si vis tibi prodesse nomen. Die katholische Kirche allein hat die Sache und den Namen Jesu Christi unsers einzigen heilandes und Seligmachers.

### III. Die augeburger Confession, taum bekannt, wird schon verdammt.

Daß die augsburgische Confession auf dem großen Reichstage zu Augsburg Anno 1530, wo sie übergeben ward, von dem großmächtigen Kaiser

Rarl und den Reichsständen alsbald stattlich mit gutem Grund und mit dem heiligen Evangelio widerlegt, und für unrecht erkannt und verdammt worden, ist aus folgenden Worten und aus dem Reichstagsabschied zu vernehmen. "Wiewohl wir nach wohlgehebtem verständigen Rath trefflicher Theologen und Schriftgelehrten aus vielen Nationen folche ihre Confession mit dem heiligen Evangelio und heiliger Schrift, mit gutem Grund widerlegen und ablehnen laffen, so hat boch Solches bei ihnen nicht verfangen, daß sie mit une Churfürsten, Fürsten und andern gemeinen Ständen und Artikeln verglichen hätte." Dieß bekennt auch Philipp Melanchthon, l. 1 Epp. ad Joh. Obernburgerum Secretarium Caroli V. in Comitiis Augustanis. indem er fagt: "Tristi ac atroci sententia damnati sumus; wir find durch eine traurige und gräuliche Sentenz verurtheilt worden." Daraus ist zu schließen, wie gefährlich es sen, auf und in solcher Confession zu leben und zu sterben, als welche mit der heiligen Schrift widerlegt und umgestoßen, auch von bem großmächtigsten Raifer Rarl und Reichsständen, wie Philipp selbst bekennt, verdammt und für unrecht erkannt worben.

### IV. Die augeburger Confession und ihre Apologie wimmeln von Lugen.

Daß die augsburger Confession und ihre Apologie voller Unwahrheiten und Lügen sind, bermaßen daß die Lügen wie die Maden in einem Käse darin wimmeln, hat Solches Ludanus in Apologet. an Kaiser Marismilian, augenscheinlich bewiesen, und die abscheulichen Irrthümer und handgreislichen Lügen des Concordibuches Petrus Hansonius stattlich dargethan. Desgl. Andreas Fabricius in Harmonia Aug. Conf. Daraus ist abermal abzunehmen, was das für eine Religion und Confession sehn muß, welche ihre Hoffnung auf Lügen sehet, und sich mit Lügen und Unwahrheiten zu bestärken und zu mehren pstegt. Du wirst alle verderben, die da Lügen reden.

#### V. Tudisch und betrüglich Ding um die augsburger Confession.

Daß sie so betrüglich und tückig gestellt, dunkel und zweifelhaftig von vielen Artikeln redet, und Alles in derselben dermaßen listiglich auf die Schrauben gesetzt, daß schier eine jede Seele darunter schliefen, sich verzbergen und damit beschönen kann. Derowegen Kaiser Marimilian, da er vernommen, daß die Calvinischen derselbigen sich auch berühmen, sie einem Gautelsack verglichen, Andere sie eine öffentliche und gemeine herberge nennen, darin alle Ketzer und Schwärmer einkehren. Ja die meisten Artikel, über welche jetzt so heftig gestritten wird, sind darin listiglich dissimulirt, ausgelassen und verschwiegen geblieben, wie z. B. von dem Papst, von den Concilien, von dem Kriege wider die Türken, von der Ehe, der Bigamie, den Reliquien, Anbetung der Eucharistie, die Zahl der Sacramente, den Ceremonieen u. bgl.

### V). Die Confessioniften verbammen unfere lieben Boreltern und Beiligen Gottes.

Leben und Sterben in der augsburger Confession heißt mit Worten und Werken alle unsere redlichen und frommen Voreltern und Vorfahren, alle heiligen Märtyrer und auserwählten heiligen Sottes freventlich und vermessentlich in den Grund der hölle verstoßen und verdammen, indem sie nicht der augsburgischen Confession, sondern dem wahren, alten, heiligen, katholischen und apostolischen Slauben angehörten.

### VII. In der augsburger Confession kehrt man ju den alten Irriehren gurud.

Sterben in der augsburger Confession heißt sterben und verderben in gräulichen und erschrecklichen Irrthümern und Sotteslästerungen aller alten Schwärmer und Keher, welche vorlängst durch die allgemeinen Concilien und heiligen Väter mit dem lebendigen Worte Sottes einhellig widerlegt, verworfen, aus der christlichen Kirche verwiesen und vertrieben worden, als da sind: Simon Magus, Aërius, Eunomius, Vigislantius und dgl. Ungezieser. Das hieße dann nicht über sich gen himmel zu Sott und seinen Heiligen, sondern unter sich zu allen verdammten Rehern fahren, davor Gott alle frommen Herzen bewahren wolle.

### VIII. Die augsburger Confession zwölfmal verfälscht.

Daß die augsburger Confession, worauf das ganze Lutherthum, als auf sein Fundament und seine Grundlage gebaut, ist schon seit Anno Christi 1530 zwölfmal, wie Musculus im herzberger Colloquium selbst bekennt, verkehrt, gemehrt, gemindert, und immerdar geändert, ärger gemacht, und verfälscht worden, daß keine mehr mit der Andern übereinsstimmt. Wo ist dann die Beständigkeit? wo und bei welcher ist die Wahrheit, Sicherheit und Gewisheit zu sinden? Ist die Letzte die rechte und die wahrhaftige, wie ist bisher vielen Christen, welche die Erste für die Beste gehalten, geschehen? Sind sie da nicht redlich genarrt und bestrogen worden? D Lügenwerk, o Neuerung, Ungewisheit und Unbeständigkeit, wann wirst du doch einmal ein Ende nehmen?

# IX. Bon 1580 bis 1572 war in Deutschland keine rechte angsburger Confession vorhanden.

Daß im ganzen Deutschland von Anno 1530 bis auf das Jahr 1572 keine rechte augsburger Confession am Tag und im Druck gewesen, ist zwar wunderlich zu vernehmen, es ist aber dennoch also, daß die Conssessionisten und das ganze Lutherthum ein halb Jahrhundert weniger sieben, die rechte, eigentliche, unveränderte und unverfälschte Confession, die man dem Kaiser Karl V übergeben, nicht im Druck gehabt; sondern eine andere Confession, auch zwar von Philipp Melancht hon beschrieben, welche aber weit anders und fälschlich den Titel geführt und getragen, als die, so Anno 1530 dem Kaiser zu Augsburg überreicht worden. Dann die echte, eigentliche augsburger Confession ist in der Kanzlei zu

Mainz aufbewahrt worden und von Anno 1530 bis 1572 verborgen gelegen, bis der jest regierende Churfürst von Brandenburg sie selbst abfordern und hernach in die brandenburgische Kirchenordnung oder Legenda drucken und incorporiren lassen, und später auch Chyträus in die Geschichte der augsburger Confession gesest. Andreas Fabricius aber hat die Lateinische im Jahre 1572 im Druck erscheinen lassen.

Daß also etliche und vierzig Jahre die rechte eigentliche augsburger Confession nicht gefunden, noch sonst in der Welt, so viel ben Drud betrifft, am Tag gewesen, kann nicht geläugnet werben. Alle Lutherischen miteinander haben tein einziges rechtes und bem Driginal gleichlautenbes Eremplar ber, Raiser Rarl zu Augsburg überreichten, Confession in all ihren Schulen gehabt, teines in ihren Rirchen, teines auf ben Ranzeln, teines in ihren Baufern, teines in ben Buchlaben, teines auf ihren öffentlichen Colloquien und Reichstagen; sondern eine andere fremde, veränderte, verfälschte, von Philipp Melanchthon nach seiner unbeständigen Art und Weise beschriebene. Nichts besto weniger ist allenthalben ein Schreien und Jubiliren gewesen von der ersten, welche Raiser Rarl über= geben worden; barauf hat man gepocht und getrutt, barauf hat man ge= schworen und schwören muffen, bamit haben fie Papft, Carbinal, Erz= bischof, Bischof, Kaiser, König und die ganze Welt verirt, tribulirt, verwirrt und verdammt. Jepo stehen sie bie Confessionisten ba, aus gerechtem Urtheil Gottes, mit einer langen Rase, und wird ihre Thorheit ber ganzen Welt offenbar. . . . Das heißt nun ganzer vierzig Jahre ohne einige Gewißheit in die Luft hinein geglaubt, von einem jeden Wind umhergetrieben, und von den Pradicanten redlich hinters Licht geführt werden. Ware wahrlich kein Wunder, wann unsere redlichen deutschen Männer, Churfürsten und Fürsten, alle ihre lutherischen Prädicanten ernstlich zu Rede stellten, indem sie von ihnen in einen folden ewigen und zeitlichen Spott und Schande geführt worden, und ihnen nach Luther's Rath, den er den Fürsten über und wider die Juden gibt u. s. w. . . . .

X. Luther und Melanchthon; Berfaffer ber augsburger Confession.

..... 2 Martin Luther hat, wie Mathesius berichtet, 17 Artikel

<sup>1.</sup> Neuern historischen Studien zusolge wird ziemlich allgemein angenommen, daß sowohl die mainzer Eremplar Handschrift als die augsburger, ansbacher, nördlinger und nürnberger Eremplare nur Abschriften des in Augsburg verlesenen Originals der augsburger Confession sind. Alle diese Handschriften sind von einander unterschieden, und was noch mehr Staunen erregt, ist der fast unbegreisliche Umstand, daß selbst die deutsche und lateinische Bearbeitung der augsburger Consession von Melancht den nicht mit einander übereinstimmen. Dieser vom Wind seiner Meinungen stets hin= und hergeiriedene Resormator hat sogar im Jahre 1540 den Art. X vom Abendmahl so ket und wesentlich abgeändert, daß selbst die Zwinglianer damit einverstanden wurden. D. H.

<sup>2.</sup> Wir verschonen die Leser mit dem Gemälde dieser zwei Männer nach der Ratur gezeichnet; es verräth zu sehr den Styl des 16. Jahrhunderis. D. H.

zusammen geschrieben und nach Augsburg geschickt. Damit hat Philippus ein zusammengesticktes Wesen zu Stand gebracht, das man nachher augs-burgische Confession getauft. . . . . Sie sind aber beide selbst in vielen Artiseln miteinander uneins, wie ihre selbsteignen Bücher ausweisen, und Solches Wigandus mit vielen Belegen begründet hat. Ebenmäßig sind alle augsburger Confessionsverwandten selbst unter einander höchst uneinig und gespalten, so daß eine Partei und Secte die Andern grimmig verstucht und verdammt. . . .

### XI. Melandthon, querft lutherifd, ftirbt calvinifd.

Leben und sterben in der augsburger Confession, heißt leben oder sterben auf solche Lehre, von welcher Philipp Melanchthon, derselben Urheber, nachher selbst abgefallen, calvinisch und sacramentirerisch ge-worden und gestorben ist. Warum wollte und sollte denn ein redlicher Mann darauf leben und sterben, worauf der Urheber selbst nicht geblieben und nicht darauf hat sterben wollen?

### XII. Lutherthum macht Riemand fromm.

So findet sich auch kein einziger Mensch, welcher im Papsthum bose und gottlos gewesen, im Lutherthum und durch Annahme ter augs-burgischen Confession frömmer geworden. Aber Viele hat man gesehen, die bei den Ratholiken im Papsthum fromm und andächtig gewesen, und in der augsburger Confession verkehrt wurden. Sie hassen den Papst mehr als den Türken, und betragen sich nicht anders denn unsinnige Feinde wider die hohe geistliche Gewalt, haben einen unmenschlichen Abscheu ob der römischen Kirche, ungeachtet daß all ihre Freiheit und Gewalt, kaiser-liche Krone und Scepter, ja auch das heilige Evangelium und der christ-liche Glaube uns Deutschen von der römischen Kirche herkommt.

#### XIII. Die augsburger Confession ein irriger Beg.

Ebenso sindet sich kein einziger Mensch und ist auch keiner zu nennen, der in dieser Confession Sott gefallen und heilig geworden wäre. Est via quæ videtur homini justa, novissima autem ejus declucunt ad mortem. Die augsburgische Confession ist der Weg, von dem Salomon, Sprüchw. XIV. 12, sagt, "daß mancher Weg, welcher dem Menschen der Rechte scheint, doch zulest zum Tode führe."

### XIV. Die angeburger Confession ift ein Bettlermantel.

Daß die augsburger Confession nichts anders ist als ein zusammengestickter Bettlermantel aus vielen alten verworfenen Repercien, ist vielfach bewiesen.'

<sup>1.</sup> Diesen ziemlich unparlamentarisch, im Zeitgeschmad gehaltenen S. überschlagen wir, und verweisen auf den bereits unterm Jahr 1568 gedruckten Artikel "Kaspar Frank", und auf den später unter dem Jahr 1630 erscheinenden Aufsat über Delferich Ulrich Dunnius, ter diesen Gegenstand pragmatisch behandelt hat. D. H.

# XV. Die augsburger Confession und ihre Berfasser erinnern an den babylonischen Thurm.

Die augsburger Confession gleicht bem babylonischen Thurm und bie Confessionisten desselben Bauleuten, indem sie neben der alten tatholischen Wahrheit und dem rechten Wege zum himmel, was sonderlich Reues, Rurgeres und Befferes erfunden, ober zu erfinden gemeint, um fic mit obgemelbeter Confession einen ewigen Namen zu machen und bamit Gott im himmel zu tropen und ber alten wahren heiligen zu spotten. ber großmächtige und weise Gott ist den Confessionisten durch den Sinn gefahren, hat sie in eine so grobe Blindheit fallen lassen, daß sie, gleich ienen aberwißigen und unfinnigen Bauleuten, jest unter einander handeln und wandeln; keiner hört, versteht ben Andern; Alle gehen einen schlüpf= rigen, unsichern, unsteten Weg, bringen immerbar über biese Confession neue Dinge, Ginfälle, Anschläge, Meinungen zum Vorschein; es will aber nichts anschlagen noch helfen, und es stehen die armen Leute aus gerechtem Urtheile Gottes nun da und sehen einander an wie verblüfft, mit Unwillen und Verwunderung, daß die alte katholische ober wie fie es heißen papistische Religion immer steif und stark fortbesteht und fich erweitert, und daß ihr neu Gebau nicht nur keinen Fortgang gewinnt, sondern vielmehr auseinander geht und in Berfall geräth.

### XVI. Die angeburger Confession ein Labyrinth.

Die augsburger Confession ist gleich einem Labyrinth ober Frrweg; denn sobald Einer den wahren alten römisch = katholischen Glauben und Weg verläßt, und in die augsburger Confession eintritt, bekommt er gleich den Beitstanz, kann nicht mehr ruhig stille stehen, noch auf demselben Weg bleiben; sondern hüpfet und tanget immerfort. Je langer und mehr er aber tanzet und gehet, besto irriger und verwirrter er wird; da findet seines Frrens kein Ende noch Aufhören, wie denn leider der Augenschein zeigt, daß, welche vom alten wahren Glauben ins Lutherthum geschritten, barnach in ben calvinischen Irrthum gerathen, von bemselben in den Arianismus gekommen, endlich gar mahometisch oder türkisch worden. Solcher Erempel find leider bereits viele vor Augen, daß Prabicanten, welche zuvor lutherisch, hernach gut calvinisch, von bannen arianisch und zulett gar türkisch geworden, sich auch nach türkischer Art haben beschneiben laffen, wie solches Dr. Andreas Schmibl in einem Buch bem Calvinisten Lambertus Danäus vorhält. Ihr Calvinisten, sagt Schmidl, habt mit eurer Lehre nicht allein ben arianischen Retereien den Weg bereitet, sondern es sind auch aus eurer Secte ihrer Biele zu Armeniern und Türken geworben.

XVII. Die augsburger Confession ift eine trodene Cifterne.

Die augsburger Confessionsverwandten sind das Volt, über welches Gott bei dem h. Propheten Jeremias Rapitel II. sich beklagt, indem sie



ihn und seine katholische Kirche, als ben lebenbigen Brunnen aller Gnaben und Gaben verlaffen, Cisternen augsburgischer Confession gegraben, welche doch kein Waffer der Gnaden und der theuern Berdienste Christi haben noch halten können; dieweil Gottes Wort und die h. Bibel bei ihnen an viel hundert Orten und Stellen schalkhaft verkehrt und verfälscht worben, so ermangelt ihre Cisterne ber Röhre und Canale, das ift, der sieben Sacra= mente, aus welcher Zahl ihre Schwärmer fünf Röhre, das heißt, fünf Sacramente hinweggeriffen, die übrigen zwei Canale und Röhre aber, die h. Taufe und das Abendmahl, sind bei ihnen wegen ihrer Schwärmerei zer= kloben (beschädigt), bringen ihnen weder hilfe noch Troft, dieweil außer dem Bereich des wahren Glaubens und der Kirche Christi, ihre Prädicanten keine Priester, weder berufen noch geweiht sind, deßwegen keine Gewalt noch Rraft haben, ihren Beichtkindern die Sünden zu erlaffen, noch den Commu= nicanten ben Leib und bas Blut Christi unsers herrn zu reichen. Daraus erfolgt denn, daß leiber ihre Zuhörer, Beichtfinder und Communicanten, nie ein recht ruhiges Gewissen haben, noch erlangen können, wegen bes Glaubens Neuerung und Zwiefalt allzeit ungewiß, und beghalb allweg in ihrem Innern große Anfechtungen und Schwermuth empfinden und leiden In Summa, der Wurm ihres Gewissens nagt sie ohne Unterlaß; fie gerathen zum Deftern in ziemliche Kleinmuthigkeit und Verzweiflung, bermaßen, daß ihrer Vicle (wie die Lutherischen deßhalb gedrungen worden, ein besonderes Trostbüchlein für dergleichen Leute ausgehen zu lassen, will eben Alles nichts helfen) fich selbst mit Striden, Messern und andern Mitteln den Tod anthun, in den Brunnen und in das Wasser springen, — was Alles daher kommt, weil ihr neuer Glaube und ihre augeburgische Confession eine trodene Cisterne ist, weder reines Wasser des göttlichen Wortes, noch wahre Rraft und Macht ber hh. sieben Sacramente besitt.

# XVIII. Die augsburger Confession ift schon defthalb verdächtig, weil sie von Luther kommt.

So macht die augsburger Confession gar hoch verdächtig, daß Martin Luther, der mit dem Teufel in gutfreundlichem Vernehmen stand, mit ihm oft conversirt und gescherzt, auch von ihm überdisputirt, überwunden und unterwiesen worden, so zwar, daß, wie Luther selbst bekennt, er nachgehends alle Argumente des bösen Feindes wider die h. Messe, die Anrufung und Fürbitte der heiligen, das Fegseuer, die Priesterweihe und den ganzen katho-lischen Glauben gebraucht und sich angeeignet hat. Auch bekennt er in seinen Tischreden, daß er im Bette... (das entsetzlich Unsaubere sträuben sich Gefühl und Feder nachzuschreiben. D. h.) lieber durch den Teufel als durch den Raiser sterben wolle. "Ich will, sprach Dr. Martin Luther (wie

<sup>1.</sup> Bgl. Peter Splvius Buchlein gegen Luther Leipzig; Luther's Buch von der Winkelmesse; besselben Tom. VII. Wittenb. Ausg. Col. 443; bessen Tischreben von Aurifaber, im Cap. vom Teusel und seinen Werken.

Lieber durch ben Teufel, benn burch ben Ravier

Lood burch einen großen herrn." Aus welchem Allem

Lie augsburger Confession und bas ganze Lutherthum,

Lieftet worden. Wie Luther behaurtet, vom Teusell

Lieftet worden. Wie ber zwinglische und calvinische

Lieftet worden. Wie ber zwinglische und calvinische

Lieftet worden, ihm sein Ursprung emrfangen, wie

Lieftet und besennt, ihm sein zu hilfe und Unterweisung

Liefter im Schlaf ein Engel fürsommen, "er wine aber

Lieft oder schwarz war: ohne Zweisel aber muß er schwarz ge
Lieftige Gegenwart im h. Sacrament bes Altare so grob wiber
Lieftige Gegenwart im h. Sacrament bes Altare so grob wiber
Lieftige Gegenwart im h. Sacrament bes Altare so grob wiber
Lieftige Gegenwart im h. Sacrament bes Altare so grob wiber-

### MIX. Die augeburger Confession gleicht einem Dornbufch.

Langeburgische Consession ift gleich einem Dernbusch, ber im Ansang .... Beistalt erscheint, ale wollte er lauter Zuder tragen, am Ente aber mie ale Dernen bringt.

### II. Die augeburger Confession gleicht einem Unfrant.

Die augeburger Confession int gleich einem bosen Kraute, similis male beide, welches balt aufmächet, schnell überband nimmt, wie benn bie augesautiger Confession Anne 1580 schnell ausgewachsen, rasch überband genommen, mit sich gefressen, bermaßen, baß ihr nicht wohl zu wehren war. Mala berba ib eiesen, boses Kraut mächset schnell. Aber wie sie bald zugenommen, mit sich gefressen, ebenso nimmt sie auch wieder bald ab. Sie verwelft in sich selbst allmäblig, gebt auf ber Reige u. f. w.

#### XXI. Die angehmeer Centeifien ift Menfdemmert.

Die augeburgeide Confeifion ift lauter Menidentand, und eine Frucht, von welcher ber Gbriftus fagt: Gie ift nicht von feinem bimmlichen Bater gewfangt. Gie fann berbalb auch teinen Beftant baben; es find best wegen alle Catholifen unbefimmert, und fegen ibr Bertrauen auf ibre gute Gate und bie Wabrbeit u. f. m.

#### 11.1 Die angeburger Cenfeiften bem Ramen unt Inbalt nach früher unbefannt.

Sterben in ber augeburgeiden Confesson beift fierben auf einer Lebte, bie par jenen brei unbeftändigen Mannern, Lutber, Bbilipp und Galvin früber nie gemesen. Darum bie alten beiligen Lebrer und unsere Borfabren nichte bavon gemußt, tein Concilium bavon Melbung thut, fein Geneilum baron Melbung thut, fein Geneilum baron fie bestätigt, fein Land, beite Gtabt fein Saule, fein Kreigeftub! fic beftätigt, fein Land, beite Gtabt feine Saule, fein Kreigeftub! fic beftätigt ausgestrochen, wober

ng muchtberd bei deit eine Sand gefenneher und neut beit ihn des Parfibum gu D. D. und indankel kilduleg licher Fried und und beit bereicht geben ber eine Geselle



abzunehmen, daß folche Lehre allein von Luther stammt. Auch findet fich weder in ber Bibel, noch in einem alten ober neuen Calender ein einziger Beiliger, welcher ber augeburger Confession zugethan gewesen, barin beilig ober selig geworben ware: barum mußte Jebem bas Berg erbeben, ber in einem so neuen und unsichern Wesen sterben sollte ober wollte. Es ift ja ba Alles neu und der mahren Christenheit unbekannt, und überdieß Alles zer= spalten, uneinig, und unbeständig. Es fehlt ber augsburger Confession und derselben Bekennern das Alterthum; es fehlt ihnen die schöne und goldene Ginigkeit; es fehlt ihnen die reine Bibel und das lautere Wort Gottes, weil fie baraus viele Bücher verworfen, und bas Uebrige an vielen hunbert Stellen zu ihrem Bortheil verkehrt und verfälscht haben. Es fehlt ihnen am rechten Verstande des h. göttlichen Wortes. Es fehlt ihnen an Beiligen und Es fehlt ihnen an Wunderzeichen, an rechtem Ursprung, an bh. Worfahren, an rechtmäßigen Trägern ber von ihnen angemaßten Gewalt, an heiligen Werken und Gemeinschaft ber Beiligen u. f. w. Welch ein besonnener Mann und frommer Christ wird also auf solcher Confession, sie sen lutherisch, calvinisch, picarbisch, ober wie man's nennen will, sterben wollen?

# Johannes Baren,

früher calvinischer Prediger in den Riederlanden.

### 1586.

Das wenige, welches dieser Convertit von sich selbst berichtet, ist von der größten Wichtigkeit, weil es uns die Reformation in den Niederlans den und in den angränzenden Provinzen in greller Miniatur darstellt.

Johannes Haren, ber wohl kein Anderer ist als der von Höning = haus fälschlich genannte Johannes Herrmann, den er als Prediger in Antwerpen aufführt, und von welchem er sagt, er habe die Bewegsgründe seiner Bekehrung durch den Druck bekannt gemacht, von dessen Daseyn und Schrift wir aber auch nicht die geringste Spur entdecken konnten. Es ist also mehr als wahrscheinlich, daß Johann Haren und Johann Herrmann eine und dieselbe Person sind.

Haren wurde in den Niederlanden, vielleicht in Antwerpen, geboren; jedenfalls hatte er dort eine Zeitlang gewirkt. Seine Eltern waren katho= lisch und er wurde auch in der katholischen Kirche getauft, aber in der reformirten Religion erzogen, in welcher er später das Predigtamt versah.

Als er Anfangs 1586 ober Ende 1585 zur katholischen Kirche zurück= kehrte, hatte er bereits achtzehn Jahre als Prediger dem Calvinismus ge= bient; seine Geburt scheint also in das zweite Decennium der zweiten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts zu fallen.

Bei Gelegenheit seines Uebertrittes gab er die Gründe, die ihn dazu bewogen haben, in Druck. Wir haben die im Jahr 1599 zu Ranzig erschienene Ausgabe vor uns; sie führt den Titel: Prosession catholique de Jean Haren, à laquelle sont adioutées certaines demandes chrétiennes proposées par luy à un certain ministre protes-

Livre très—utile pour découvrir les ennemis de l'Eglise et du repos public. Nancy 1599 in 8°. In bemselben Jahre 1599 erschien auch in Köln eine französische Ausgabe. Die Erste war bereits im Jahr 1586 an's Licht getreten, benn in biesem Jahre wurde schon eine beutsche Uebertragung bavon veranstaltet und in Umlauf gesetzt.

Dieses Glaubensbekenntniß zeichnet sich vor vielen Anbern baburch aus, daß es höchst merkwürdige Thatsachen in Erinnerung bringt und bie Gegensätlichkeit des katholischen Glaubens und der calvinischen Leh= ren ganz besonders hervorhebt. Da Haren nicht nur in seiner Bekennt= nißschrift, die wir weiter unten beinahe ganz in beutscher Uebersetzung mittheilen; sondern auch in seinen münblichen Vorträgen mit schonungs= Toser Derbheit die Gebrechen der neuen Lehre und der neuen Lehrer schilbert: so mußten nicht nur sein Uebertritt an und für sich allein, wohl aber auch, und vielleicht noch mehr, diese seine unbemäntelten Rückerinner= ungen und harten Offenbarungen Haren von allen Seiten her bittere Feinde zuziehen. Denn da er nach damaliger Gewohnheit mehrere Län= ber, wo die Rirchenumwälzung eingeriffen war, mit beobachtenbem Blicke bereist hatte, so verfehlte er nicht, zur Rechtfertigung seines Schrittes nicht nur die theologischen Argumente, sondern auch die in der Mitte des Vol= kes und in den geheimen Confistorien erlebten unerbaulichen Erfahrun= gen geltend zu machen, — was wohl ber Weg zur Beschämung und Er= bitterung, aber nicht zur Verständigung und Versöhnung war.

Bald nach dem Erscheinen seiner Schrift, schrieb er einem seiner Freunde eine Antwort, worin wir Folgendes lesen:

"Sie melden mir, ich hätte durch meinen Uebertritt in die katholische Rirche mir große Feinde zugezogen, von denen sogar Einige meinen Tod und Untergang geschworen haben, weßhalb ich auf meiner hut seyn müßte, weil ich es mit ungezogenen und unmenschlichen Leuten zu thun hätte. Dasselbe schrieb man mir von allen Seiten. Da aber der Anker meiner Hoffnung stets befestigt war in Jesus Christus, der im himmel an seines Baters Rechten herrschet, und ich ohnehin mit einem guten und gesunden Sewissen bewaffnet bin: so vertraue ich mit Zuversicht, er werde nicht zu= lassen, daß auch nur ein einzig haar meines hauptes gekrümmt werde ohne dessen Beiligen Willen, dem die Teusel und Tyrannen unterworfen sind. Denn

<sup>1.</sup> Sie führt die Aufschrist: "H. Joannis Harennii, Bekehrung 18 Jahr lang ges wesenen calvinischen Predicanten, zu der alten Catholischen Religion. Coln 1586 in 8°. Vergl. Georg Draubius, Verzeichniß aller und jeder Bücher 2c. M.DC.XXV. S. 21.

weit entfernt, daß diese und bergleichen Mühfale und Geistesqualen meinen Glauben und meine Standhaftigkeit erschüttern, so preise ich vielmehr meinen Herrn, daß er mir nicht nur die Gnabe des Glaubens geschenkt, sondern auch für Jenen zu leiden, an den ich glaube: benn ich weiß, daß biese Leiden nicht von langer Dauer seyn werden, weil das gegenwärtige Leben kurz ift, bas zukunftige dagegen ewig und glückselig sehn wird. Ich hoffe bemnach, ber Glaube werbe in mir stets neuen Zuwachs erhalten, und mich begleiten bis an das Ende meines Lebens. Abermal muß ich also Gott loben, . . . daß er mich armes verirrtes Schäfteln an seiner barmherzigen Band in seine Rirche, meine theure Mutter, zurückgeführt. . . . Ich weiß zwar wohl, baß Biele, die mich gekannt haben, darüber den Ropf schütteln und fich begfalls unterschiedliche Gespräche erlauben. Nichts besto weniger kann ich zwei Dinge vor Gott bem Bergen= und Nierenforscher betheuern, daß ich jeden Augenblick bereit bin, vor ihm zu erscheinen. Ich tann erstlich verfichern, daß ich keine Ehren und Reichthümer der Welt gesucht, sondern Alles um Jesu willen verlaffen habe, um eine harte und mühsame Lebensbahn anzu= treten, und in meinem übrigen Lebenslaufe durch meinen Wandel ben Rächften Zweitens habe ich nichts unbesonnen und ohne gründliche Ur= zu erbauen. sachen vorgenommen, sondern erst nachdem ich sowohl durch die göttliche Schrift als burch bie heiligen Bater die Ueberzeugung gewonnen, bag keine andere Religionsgemeinde das Baus Gottes, ber Tempel des heiligen Geistes, die Saule und Grundveste der Wahrheit seyn konne, als die Ratholische, Apostolische und Römische Kirche, außer ber kein einziges Volk Gott angenehm seyn, und Seligkeit, Leben, Licht und Wahrheit finden fönne..... Antwerpen ben 16. März 1586."

Har en scheint in den Priesterstand getreten zu seyn, und Lothringen sich zu seinem Wirkungskreise gewählt zu haben; denn in einem Briese an de Maillane, Staatsrath des Herzogs von Lothringen, den er im Jahr 1599 aus Deneuvre, einer Pfarrgemeinde unweit Lune= ville, geschrieben, sagt er unter Anderm: "Als ich mich vor einigen Jah= ren in der Stadt Antwerpen aushielt, ward ich ersucht, eine Rede an das Bolk zu halten und dasselbe durch die Geschichte meiner Bekehrung zu erbauen; was ich nicht ohne Erfolg gethan, weil Mehrere (plusieurs) meinem Beispiele gesolgt sind, die Reperci verlassen und Gott die Chre gegeben haben." In demselben Schreiben meldet er, daß alle früheren Auslagen seiner Bekenntnissichrift vergriffen waren, weßhalb er eine neue Ausgabe veranstaltete und sie seinem Gönner de Maillane bebizirte.

Johann Haren beklagt sich häufig, daß man die frechsten Lügen und Verleumdungen wider ihn ausstreute. Dahin gehört wahrscheinlich ein in Umlauf gesetzes pseudonymes Pamphlet, als hätte er die katholische Religion verlassen, und wäre wieder zum Calvinismus zurückgetreten. Dieser Gelehrte hat mehrere Werke hinterlassen, unter Andern: Treize Catecheses de Jean Haren contre les erreurs des Calvinistes. Nanch 1599. SS. 384. Diese Katechesen sind der Prinzesse Antoi=nette von Lothringen, Herzogin Jülich, Cleve und Berg, gewidmet und datirt aus dem ebengenannten Deneuvre, wo Haren etwa Pfarrer ge=wesen. Diese Dedication ist eigentlich eine Abhandlung und enthält einige Wiederholungen aus seinen Bekehrungsgründen. Wir haben das Wich=tigste aus denselben übersetzt und lassen es weiter unten, nach der Bestenntnißschrift, folgen.

Die Ausgabe seiner Prosession catholique vom Jahr 1599 begleitet Haren mit einem Briefe, den er als Beantwortung der an ihn er= gangenen ungeschliffenen Zuschrift eines gewissen Ambros Wille, wel= cher sich als Prediger der eingewanderten Wallonen in Aachen eingenistet, erlassen hatte. Diesen improvisirten Prediger, der ein Handwerker gewe= sen zu sehn scheint, fertigt Haren etwas derb ab, und legt ihm zur Auflösung 125 Fragen vor, die, wie zu erwarten war, unbeantwortet geblieben. Auch aus diesem Schreiben geben wir am Schlusse ein Specimen.

Wohlbegründete Urfachen, die Johannes Haren, ehemals protestantischen Prediger, bewogen haben, die sogenannte reformirte Religion zu verlassen, nud in den Schoos der Katholischen Kirche zurückzukehren.

Erstens betenne ich, daß ich bei meiner Geburt durch die Taufe in der Ratholischen, Apostolischen und Römischen Kirche unter die Zahl der Kinder Gottes aufgenommen, aber, von meiner zarten Jugend an, in den protestantischen Schulen erzogen und unterrichtet worden. Wie jedoch das Urstheilsvermögen an der Hand der Erfahrung in mir erstartte, forschte ich in den Schriften der alten Väter nach den Kennzeichen der wahren Kirche, die meines Erachtens in dem Alterthum, in der Einheit, Allgemeinheit und Erbfolge bestehen, welche Merkmale ich niemals bei den Protestanten entsden konnte, indem ich daselbst im Gegentheil nur Neuheit, Zerrissenheit, Berwegenheit und Maßloßigkeit gefunden habe.

Gleichwie Einer dieser Wege zum Leben führt, so verleitet der Andere

<sup>1.</sup> Bei Draubins, a. a. D. S. 22 steht wirklich eine Schrift ohne Jahrzahl verszeichnet mit dem Titel: "Benkwürdige Bekehrung Joannis Harennii, gewesenen abtrünnisgen Papisten, und Widerkehrung besselben zur Kirche Gottes. 4° Man erinnere sich an die über Acidalius, Latomus und A. ausgestreuten Fabeln.

zum Tob und zwar zum ewigen Tobe. Da aber ein Jeglicher für sein Seelenheil besorgt sehn soll, wem kann es auffallen, wenn ich, um dem Zorne Gottes, der gewöhnlich die widerspänstigen und störrigen Seister trifft, zu entgehen, zurückgekehrt bin in die Kirche, welche mich Anbeginns erzeugt hatte, und in Uebereinstimmung der Völker und Nationen, die durch Wunder begonnene, durch die Hoffnung genährte, durch die Liebe vermehrte, durch das Alterthum bestätigte Authorität und die apostolische Erbfolge von dem heiligen Petrus an die auf den heutigen Tag mit Recht in Anspruch nimmt.

Zweitens bekenne ich, daß ich bas Prädicantenamt ungefähr achtzehn Jahre, sowohl in Städten als an höfen oder anderwärts, wo ihre Synozden mich bestellt hatten, ausgeübt habe: Gott aber hat niemals zugelassen, daß mein Gewissen die gewünschte Ruhe erlangte, wie aus folgenden Gründen hervorgeht.

Es schien mir, daß diejenigen, welche mir die Bande aufgelegt, (ob fie gleich die höchsten Stellen unter den Protestanten bekleibeten) keine wahre und rechtmäßige Diener Gottes waren. Denn die alten Bater, um die wahren hirten von den Miethlingen zu unterscheiden, haben immerdar die Berufung und rechtmäßige Nachfolge, ohne welche in der Rirche kein rechtmäßiges hirtenamt bestehen kann, als sichere und zuverlässige Rennzeichen gefordert. Sehr oft, aber allzeit vergebens, habe ich bei den ältesten und erfahrensten Predigern mich deßfalls erkundigt; benn ich wollte missen, ba sie biese alte Kirche schlechterbings verwarfen, von wem sie ihren Ruf und ihre Erbfolge empfangen haben. Denn fagen, daß sie vermöge eines gewöhnlichen, in der Rirche bestehenden Berufes ben Aposteln und Jüngern nachgefolgt sepen, ware eine allzu große Bermessenheit: weßhalb sie es, soviel ich weiß, für den Augenblick nicht thun. Behaupten, baß fie fraft eines außerorbentlichen Berufes bie Nachfolge beanspruchen, um die Digbrauche ber Kirche, wie sie fagen, abzustellen, so steht die Bedingung fest, daß sie durch Wunder, Gesichte, Offenbarungen ober burch besondere und sichere Voraussagungen zukünftiger Dinge, welche auf die Erfüllung der Gerichte oder Berheißungen der Barmherzigkeit Gottes hienieben, sowohl überhaupt als insbesondere Bezug haben, außer allen Zweifel setzen müßten. So ward es von allen Zeiten her gehalten mit den Sendungen Mosis, Abraham's, Samuel's, Isaiä, Zeremiä und anberer Gottesbiener.

Wo sind aber die Wunder dieser Neuapostel? Gibt es deren ein Einziges? Sie sagen, Wunder sepen heutigen Tages nicht mehr nothwendig. Wohl nicht um das Evangelium zu beglaubigen und die Lehre der Apostel zu bestätigen; denn dieß Alles ist zur Genüge durch Zeichen und Wunder beurkundet und bekräftigt; hier handelt es sich aber um ihre Sendung, welche sie außerordentlich nennen. Wo steht es in den Büchern der Propheten und Apostel geschrieben, daß in der Kirche je eine außer=

ordentliche Berufung stattgefunden, ohne daß sie wenigstens durch eines der berührten zwei Wunderzeichen ware beträftigt und beglaubigt worden? Nie aber haben sie diese Frage und diese Aufgabe zu lösen vermocht. Können sie nun ihre Erbfolge und ihren Beruf nicht beweisen, warum und mit welchem Rechte predigen sie? Warum treten sie aus der alten Successionskette heraus, um Secten zu stiften und die Einheit zu zerstören? Warum errichten sie Altar gegen Altar, warum vertreiben sie mit Gewalt=thätigkeit und plumper Rohheit die eigentlichen und rechtmäßigen hirten? Ueberdieß schien es mir, daß die Apostel ehemals nicht so, wie heut zu Tage die Protestanten, mit Hochmuth, Feuer, Schwert und jeglicher Maß=losigkeit, sondern mit Demuth, Sanftmuth, Milde, Güte, Wohlwollen, Friedsamkeit und Liebe die Kirche gegründet haben.

Auch kamen mir in Erinnerung die gräulichen Treulofigkeiten und Gotteslästerungen, die ich mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren gehört, während der achtzehn oder neunzehn Jahre, wo ich mich in ihren Synoden, Schulen und Confistorien befunden, und oft sogar darin den Borsit gehabt. Daraus habe ich deutlich erkannt, daß sie nicht die Ehre Gottes und den Frieden der Christenheit sich zum Ziele ihrer Bestrebungen gesetz; sondern die Absicht gehabt, unter dem Deckmantel der Reformation durch Aufruhr und Staatsumwälzungen, die Könige, Fürsten und Herren nebst der Geistlichkeit zu vertreiben, um ihre Gerechtsamen, Güter und Würden an sich zu reißen, wie aus allen Vorfällen in den Niederlanden, in Frankreich und anderwärts, wo sie die öffentliche Gewalt und Verwaltung an sich gerissen, unwidersprechlich hervorgeht.

Wie oft sah und hörte ich sie, wie sie Frankreich und die Niederlande bald Jenen, bald Diesen zuerkannten, und alle Kirchen unter sich selbst vertheilten, indem sie bald da bald dort durch Ränke und allerlei Schelmereien sich einnisteten, um wo möglich die Fürsten und Herren zu Grunde zu richten? Denn nichts anders bezweckt und führt Calvin's Reperei im Schilde.

Wie oft haben die Prediger und Consistorien in Frankreich und in den Niederlanden das Volk und den Adel zum Krieg aufgefordert?

Wie oft haben die Rädelsführer unter ihnen mit dem Türken zu unter= handeln gesucht, um die Könige von Frankreich und Spanien, wie über= haupt die ganze Christenheit zu Grund zu richten, wenn es ihnen gelungen wäre, ihre grausamen und blutigen Anschläge auszuführen?

Wie oft haben sie gesucht die christlichen Fürsten gegen einander zum Krieg aufzuheten, um zulett durch ihre Vernichtung ihre eigene Herrschaft zu gründen, indem sie zu diesem Ende eine Menge Parteien und Rotten unterhielten, nach dem Vorbilde Machiavells, den die Prädicantenmatadore auswendig wissen, um sich besselben bei jeder Gelegenheit zu bedienen?

Wie oft hat einer ihrer Hauptprediger ohne Scheu bekannt, daß sein Ge= bieter und er nicht ruhen werden, so lange sie nicht Spanien durch Frankreich ruinirt hätten, um in ihren Wohnsißen ruhig zu leben? Wie oft hat ein anderer Magister Prediger die Königin Mutter und ihre Kinder zu vergiften gerathen, um die Krone Frankreichs auf ein anderes Haupt zu übertragen?

Welche blutige und gewaltthätige Rathschläge find nicht häufig in meiner Wegenwart, unter meinen Augen, in den besagten Synoden, Schulen und Confistorien ertheilt worben, um mit Ginem Schlage die Ratholiten und ihre Religion zu Grund und Boben zu richten? Die Acten ihrer geheimen Theologie, die Synoden heißen, dienen als Zeugnisse. Ber verantwortet das Unternehmen von Amboise, wenn nicht die Versammlung ber Prediger zu Nantes am 20. Februar 1561, nachdem es zuvor im Confistorium zu Genf ausgeheckt worden ? Was wurde in der Synode zu Paris und Meaur 1567 beschloffen, ale in Frankreich die zweiten aufständischen Bewegungen ihren Anfang genommen? Und wer war Ursache ber revolutionären Aus= brüche in den Niederlanden? wer anders als die Synoden zu Emben und jene von Gent im Jahre 1566, wo die Prediger dem Atel eine Million in Gold angeboten, wenn er fich entschließe, wider den König die Waffen zu ergreifen? War nicht in der Synode, welche Theodor de Beze präfidirte, ber Beschluß gefaßt, man mußte vor Allem ein Mittel ausfindig machen, bie Könige von Frankreich und Spanien gegen einander in einen Krieg zu verwickeln? Wer brachte jene große beutsche Armee, welche ihren Untergang gefunden, auf die Beine? wer anders als die Synode zu Bitre in Bretagne, wo die ersten Grundsteine zur neuen Liga, welche zu Wasser und zu Land die Verdemüthigung und Vernichtung ber Katholiken verlangte? Ihre Versammlungen sind wahrlich nur Schulen bes Aufruhrs und der Zerwürf= nisse, um die Christen widereinander zu bewaffnen und die Gottesfurcht von ber Erbe ju verbannen.

Diese und bergleichen Betrachtungen haben mich öfters verwirrt und bestürzt, als ich sah, daß in diesem Rirchenwesen nicht sowohl die Gerechtigkeit und Religion, als vielmehr die baare Leidenschaft vorherrschte. Da dieß Alles fast zur Verzweiflung mich langweilte, so habe ich häusig Urlaub begehrt, und war sofort auf Mittel bedacht, mich zurudzuziehen in das Privatleben, um mich nicht an ihren Rechtsverletungen und Ge= waltthätigkeiten zu betheiligen. Weil ich aber meine Entlassung von den Synoden, und besonders von dem Bolte, das biesem Entschluß allzeit entschieden entgegentrat, nicht erlangen konnte; so mußte ich mein Uebel gedulbig ertragen, wiewohl es an meinem Geist und Berzen zehrte, weßhalb ich sehr oft meinen Freunden klagte, die, wenn es ihnen beliebt, fich beffen wohl noch erinnern können. Denn unter bem Vorwande ber Religion feinen rechtmäßigen Fürsten vertreiben und einen Fremben aufnehmen, eine Menge rechtschaffener Leute verjagen, ihre Guter verkaufen, gottge= weihte Begenstände feilbieten ober fich aneignen, fie ihrer Religion berauben, Diebe und Schelme auf ben Stuhl ber Gerechtigkeit segen und ihnen bas Gemeinwesen in die Sande geben, - find das nicht lauter Dinge, die einen ehrlichen Menschen anekeln und emporen?

Ich wage es nicht, hier die garstigen Laster ihrer vornehmsten Prediger zu erzählen, weil ich fürchte, durch solche Unsauberkeiten und Unstäthereien die Luft zu verpesten; nur will ich die redlichen Seclen versichern, daß selbst die Teusel in der Hölle nicht boshafter noch arglistiger senn können als diese treulosen Balaams, welche unter dem Scheine der Kirche und Brömmigkeit ein häßliches Ungeheuer brüten, welches die h. Schrift Antischrift nennt, und dessen, um die Wahrheit zu sagen, sie die Vorläuser und Schutherren sind.

Ich kann mit gutem Gewissen bejahen, daß ich unter ihnen nichts anders gesehen habe als Leichtsinn, Ehrsucht, Entweihung aller heiligen und ehrbaren Dinge, Habsucht anstatt Nächstenliebe, schändlichen und gränzenlosen Wucher, sogar unter den Prädicanten, Haß, Rachgier, Bös-willigkeit und Chrabschneidung. Ich sah niemals drei Prediger zusammen, die sich einander mit wechselseitiger Liebe begegneten, oder miteinander übereinstimmten in ihren zänkischen und zwieträchtigen Consistorien, da die Consistorien gegen die Prediger, und die Prediger gegen die Consistorien eingenommen sind. Wo aber Zerwürfniß und Trennung herrscht, da waltet Gottes Geist nicht.

Es kommt mir in Erinnerung, daß einer der vorzüglichsten Prediger in Genf (Beza) einem hochgestellten Manne in Frankreich das Haupt hat abschlagen lassen, weil derselbe mit dem Gedanken umging, sich wieder mit der katholischen Kirche zu vereinigen; nichts desto weniger gab sich besagter Prediger für dessen Freund aus und wollte den Schein haben, als arbeite er an dessen Freilassung.

Ich habe ebenfalls gesehen, daß berselbe Prediger scine Mitbrüder Einen nach dem Andern vertrieben, weil sie dessen Lebenswandel und Leichtsertig= teiten getadelt. Auch sah ich, wie er den Ruin und die Hinrichtung der vornehmsten Bürger besagter Stadt betrieb, weil sie katholisch waren: sein Blutdurst konnte nicht befriedigt werden, als bis er seine Feinde öffentlich auf einem Schaffot sterben gesehen.

Einst war ich Zeuge, wie er einige schlechte Rathschläge und Mahnungen ertheilte, um tugendhafte und angesehene Männer in's Verderben zu bringen, so daß ich unmöglich glauben kann, daß Gott ein solches Un= geheuer ungestraft lasse, so wenig als viele andere seiner Mitgenossen, welche durch ihre unseligen Meutereien und Wühlereien dermalen himmel und Erde in Bewegung setzen.

Es schien mir, daß unter ben Aposteln und ihren Jüngern eine ganz andere Frömmigkeit, Friedlichkeit und Eintracht als unter den Protestanten herrschte. Sie beteten Alle einen einzigen Gott, einen einzigen Christus an, hatten Einen Glauben, Eine Tause, waren in aller Demuth ihren Königen und Fürsten unterthänig. Die Einen, um dieses rebellische und gottesseindliche Fleisch zu zähmen, oblagen den Fasten, Nachtwachen und Gebeten: dagegen herrscht unter den Protestanten nur Entzweiung, Zank-

sucht und Leibenschaftlichkeit, sowohl in der Lehre als in den Sitten und Ceremonieen; sie ercommuniciren und lästern sich gegenseitig mit einer solchen Maßlosigkeit und Verwirrung, die Jene, welche Urtheilsvermögen und Besonnenheit besitzen, leicht zur Einsicht bringen können, daß Gottes Geist nicht unter ihnen wohnt.

Ich habe unter den protestantischen Calvinisten achtzehn bis zwanzig Rotten gezählt, die Alle verschiedenen Farben und widersprechenden Meinungen hulbigten. Bei ben Martinisten geht es noch ärger zu: benn bereist man Deutschland, so findet man in jeder Stadt eine andere Religion; in einer einzigen Stadt sogar habe ich drei martinistische Prediger angetroffen, die alle brei verschiedenen Glaubens waren; und Einige ber Bewährtesten haben sechs bis sieben Male die Religion geandert. Darum pflegte der Herzog Georg von Sachsen zu sagen, daß er wohl wiffe, was seine Nachbarn, die Wittenberger Theologen, im laufenden Jahre glauben, nicht aber, was sie im folgenden Jahre glauben werden, — so groß war unter ihnen die Religionsveränderung. Luther felbst zählte zu seiner Zeit acht verschiedene Secten ber Sacramentirer. Dfianber fand beren zwei und dreißig nur allein in Bezug auf die Rechtfertigungslehre. So fehr hat der bose Feind Jene, die der Lüge Glauben geschenkt, unter einander entzweit, daß sie sich gegenseitig verdammten, und sich der Gott= lofigkeit und bes Meineibs beschulbigten.

Allein, wird Jemand sagen, weil ich diese Dinge von Langem her kannte, und meine Seele sogar darob trauerte und wehklagte, warum bin ich nicht früher aus diesem Elend herausgetreten, um mich zur heiligen katholischen Kirche zu bekennen, und warum habe ich so lang mich unter solchen Ungläubigen herumgetummelt?

Es ist dieß freilich ein Herzeleid, das ich beständig in meiner Seele umtrug und das mich bis zu meinem letten Athemzug begleiten wird, daß ich so viele Jahre in einer solchen ansteckenden Luft zugebracht, besonders darum noch, daß ich mich in eine so unglückliche Jänkerei verwickelt, an deren Folgen jett beinahe die ganze Erde leidet und durch Noth, Kummer und Angst niedergebeugt wird.

Was nütet jedoch, dem Blinden, der von Jugend auf das Augenlicht verloren hat, seine Blindheit vorzuwerfen, wenn er am hellen Mittag die Schönheit der Sonne nicht betrachten kann? Ich ward in jener verderbelichen Genfer Schule völlig geblendet durch die groben Lügen und Eredichtungen, welche man dort zu Markt bringt, um die Menschen von der Römischen Kirche abzuwenden; es ist daher ein eben so großes Wunder, dort einen Ketzer die Lehre dieser Kirche bekennen, als einen Glephanten fliegen zu sehen. Denn man läßt dort das einfältige Volk glauben, daß die katholische Kirche in der That der Sit des Antichristes sen; — dieser sich anschließen, heiße demnach das Blut Christi mit Füßen treten, Gott meineidig werden und sich in die Hölle stürzen.

Calvin schreibt in seiner Institution, B. 4. R. 7. S. 27, die unverschämte Lüge nieder, der erste Artikel der katholischen Theologie laute, daß es keinen Gott gebe; daß Alles, was man von Jesus Christus schreibe oder predige, eitel Lüge und Betrug sen; drittens, daß Alles, was die h. Schrift über das ewige Leben und die Auferstehung des Fleisches enthalte, die Ratholiken für Unwahrheit und Uebertreibung halten, und eine Unzahl anderer derartiger schamloser Verleumdungen.

Run aber, welcher Mensch, der solchen Lügen Glauben schenkt, wird nicht einen Abscheu haben vor der Römischen Kirche und gar zu ihr übertreten? Dagegen hindert man die Menschen, so viel als möglich, an dem Lesen der katholischen Schriften; an vielen Orten wäre es sogar eine Pest und ein unverzeihliches Verbrechen, nur einen Blick hinein zu werfen.

Was die alten Kirchenväter, bei benen doch eigentlich die Weisheit zu finden, betrifft, so legt man gewissen Leuten wohl aus denselben einige versfälschte Bruchstücke vor, mit dem lügenhaften Vorgeben, die Väter ständen ganz auf der Seite ihrer Religion; sonst aber hüten sie sich, der Väter anders zu erwähnen, als um sie zu tadeln und ihnen Böses nachzureden.

Sott aber, ber mich nicht wollte zu Grunde gehen laffen, hat mir ben kühnen Muth verliehen, einige katholische Abhandlungen, die eben so innige Frömmigkeit athmeten als sie tiefe Gelehrsamkeit verriethen, zu berühren und zu lesen, z. B. die Werke Ludwigs von Granade, hosius, E. J., Oforius, Cromer, Kling, Lindanus und andre vorzügliche Schrift= steller. Durch dieses Lesen habe ich die Lügen der Kirchenfeinde erkannt und mich überzeugt, daß sie die Katholiken verleumden, welche nur Ginen Gott anbeten, nur Einen Mittler der Menschheit kennen, der kein Andrer ist als ber Sohn Gottes, ber für unsere Sünden gestorben, zu unfrer Rechtfertigung auferstanden, und der uns beim Bater Gerechtigkeit, Weisheit, Rechtfertig= ung und Erlösung geworden ift. Sie suchen ihr Beil in ber Gnade und Barmherzigkeit Gottes burch einen lebendigen und thätigen Glauben, durch die auf den Tob und das Leiden Christi gestützte und auf Ihn, als ihren wahren und einzigen Gegenstand gerichtete Liebe. Durch die Taufe glauben fie, daß fie in den Bund Gottes in Christo einverleibt, mit demselben an= gethan, mit ihm vereint find burch jene geheimnigvolle und wunderbare, die Rrafte ber Natur übersteigende Ginigkeit, um Glieder seines Leibes, Fleisch feines Fleisches und Gebein seines Gebeins zu fenn. (Eph. V. 30.)

Sie verlangen und erweisen keinem andern Mittler göttliche Anbetung als dem einzigen herrn Jesus, der allein ihr Fürsprecher und ihre Mittels= person bei dem Vater der Erlösung ist. Sie verehren aber die heiligen und rufen sie nach ihrem hinscheiden an, als ihre gütigen herren und Freunde, die mit dem Sohne Gottes in der herrlichkeit des himmels wohnen, für die streitende Kirche hinieden besorgt sind und ihre Gebete und Fürbitten für sie einlegen, was durch eine Menge Zeugnisse der göttlichen Bücher bewiesen wird.

Die Ratholiken betheuern vor Gott, daß die Bilder nicht angebetet, nicht mit

göttlichem Dienste verehrt, sondern den Menschen vorgestellt werden als Geschichten, Denkzeichen der Vergangenheit, um dadurch das Andenken der Christen zu erfrischen. Mithin behaupten, daß Gott in der h. Schrift die Vilder verboten habe, ist eine Unwahrheit, da er vielmehr, Erod. XXV. 18 und anderswo dem Moses den Gebrauch der Bilder für das israelitische Bolt anbesiehlt.

Und Salomon ermangelte nicht, beim Tempelbau, bem Befehle Gottes gemäß, zwei Cherubim in Engelsform aufzustellen, was bem jüdischen Bolke (wie Calvin über den Psalm CV. felbst bezeugt) bedeuten sollte, daß sie, im Tempel betend, in der Gegenwart Gottes stehen, welches die Arche anzeigte, und die Engel, welche durch die Cherubim abgebildet wurden, vorstellten.

Die Katholiken halten und sehen ben Papst nicht für einen Sott noch für einen Gefährten seines Sohnes Jesu Christi an; benn wäre dieses, so würden sie nicht für ihn zu Sott beten; sie erkennen ihn als einen Diener und Statthalter oder Stellvertreter Christi, um die Christenheit in Frieden und Einigkeit zu regieren. So that gerade vor Zeiten Gott der herr seinem Bolke, indem er ihm Moses als Führer, und dessen Bruder Naron als untergeordnetes Oberhaupt der Kirche gab. Ebenso hat der Sohn Sottes unter seinen Jüngern und Aposteln Petrus auserlesen, und ihm gesagt: "Beide meine Schafe", und an einem andern Orte: "Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen."

Die Ratholiken beten keinen von Menschenhänden gemachten Brodgott an, wie die Protestanten ihnen fälschlich vorwerfen; sondern den Sobn Gottes, Jesus Christus, Stifter dieses heiligen Sacramentes, der da gesagt: "Dieses ist mein Leib, dieses ist mein Blut." Denn durch diese Worte bekennen sie die leibliche Gegenwart unsers herrn in diesem Sacramente, weil das Wesen des Brodes und des Weines in den Leib und in das Blut dessen, den man unter den Gestalten des Brodes und Weines anbetet, verwandelt werden.

Die Katholiken gründen ihre Rechtfertigung nicht auf ihre Werke und Verdienste, sondern auf die Verdienste und Gnade Jesu Christi, die ihnen zuvorkommt, indem dieselben aber vor allem Verdienste sich anschicken, Alles zu thun, was zur Rechtfertigung nothwendig ist, und, nachdem sie gerechtfertigt worden, mittelst dieser ersten Inade gute Werke verrichten, die Gott dergestalt angenehm sind, daß er ihnen neue Gnaden spendet damit sie in dem Eiser und in der Inade voranschreiten und das ewige Leben erwerben.

Die protestantischen Prediger machen sich also einer schweren Verleumdung schuldig, wenn sie überall ausstreuen, daß die Katholiken nicht den wahren Gott, nicht den wahren Christus, nicht den heiligen Geist anbeten, sondern (wie sie sagen) einen falschen Gott, einen falschen Christus, einen falschen heiligen Geist, da sie doch in Gemäßheit der Schrift und ber vier ersten Rirchenrathe, den Christen die allerheiligste Dreieinigkeit vertunden.

Da also, was wir eben geschrieben, durchaus ber Wahrheit entspricht, dagegen das, was die Protestanten verbreiten, grobe Lügen sind, wie Jebermann aus den katholischen Schriften und aus so vielen herrlichen Glaubensbekenntnissen, welche vor Zeiten und dermalen in England und anderswo die Märtyrer mit ihrem Blute unterzeichnet haben, und immer noch durch ihr Blut und ihre Asche unterzeichnen, sich überzeugen kann: so liegt es am hellen Mittag, daß die katholische Kirche nicht der Sitz des Antichristes, ihre Lehre nicht diabolisch, voller verderblichen Irrthümer und Finsternisse ist, wie man den Einfältigen vorpredigt, um sie wissent= lich zu belügen und zu betrügen; sondern daß sie auf den wahren Eckstein, der da ist Jesus Christus, unser Erlöser und Seligmacher, gebaut ist.

In den besagten Büchern fand ich ebenfalls einen ganz andern Seist der Religion und Frömmigkeit, als in den protestantischen Schriften. Denn während ihr Lehrgebäude den Menschen in der fleischlichen und weltlichen Freiheit, der ihn zulest in's Verderben führt, aufwachsen läßt, hält der katholische Glaube den Menschen im Gegentheil nieder, demüthigt ihn durch Fasten, Nachtwachen, Gebete u. s. w., um ihn zu Gott zu erheben, der nicht gekannt werden mag, ohne daß der Mensch sich selbst kennt.

Treffe ich unter den Protestanten eine gewisse Frömmigkeit und gute Ordnung an, um die Augen der Menschen zu blenden, so wird man deutlich erkennen, daß sie, nach Affenart, es den Katholiken von der katholischen Religion abgesehen haben und nachmachen, um die Welt zu täuschen.

Das Lesen der obengebachten Bücher hat mich veranlaßt, noch weiter vorzudringen, und die Bücher der alten Bater zu Rath zu ziehen. Allem fiel ich auf Vincenz von Lerins, einen alten treuen Gottesmann, der vor mehr als zwölfhundert Jahren gelebt hat. Dann las ich ben heiligen Ignatius, Jünger des heiligen Johannes, die "Stadt Gottes" des heiligen Augustinus, die Werke Cyprian's und Tertullian's; und so kam ich allmälig von den protestantischen Schriften hinweg und wurde ganz und gar zu den heiligen Bätern hingezogen und in dieselben eingeweiht. In ihren Schriften fand ich eine ganz andere Religion, Frommigkeit, Bucht und Bescheibenheit als in ben protestantischen Ber= standeserzeugnissen. Auch ward ich gewahr, daß die turzen Inbegriffe und Gemeinpläte, mit benen bas gemeine protestantische Bolf in Rirchen und Schulen gefättiget und abgespeist wird, von Fälschungen, Entstellungen und Lügen stropen, weßhalb ich mich besto angestrengteren Gifere auf bas Lefen ber Kirchenväter verlegte, um besto ficherer bie Wahrheit zu erkennen. Dieß gab mir Gelegenheit zur Anfertigung eines kleinen Lehrbuches, bas mit ben Aposteljungern beginnt und bis zur Zeit ber Scholastiker sich erstredt; mas ich aber nicht zu Stande brachte nach Art und Weise der

Protestanten, die, den Müden ähnlich, die gern an Eiterbeulen und Kräte ansetzen, die gesunden Theile des Körpers aber unberührt lassen. Sie bringen uns wider die Ratholiken einige zweideutige Säte aus den Vätern vor, und bekümmern sich nicht um das Andere, was vorausgeht oder nachsolgt, so schön und gelehrt und vortrefslich es immerhin senn möge. Solcher Waßen mißbrauchen sie auf eine empörende Weise die heiligen Väter und suchen sie in Verruf zu bringen.

In diesem kurzen Inbegriffe legte ich die Religionslehre und den Zustand der Kirchendisciplin des Zeitalters der ersten Väter dar, und bestätigte sie durch Sotteswort und Belege aus ihren eigenen Schriften. Run aber haben diese Väter mich gelehrt, was weiter erfolgt ist; daß nämlich die Lehre, welche die Protestanten mit Feuer, Schwert und allen möglichen Sewaltthätigkeiten zu verunglimpfen, zu verfolgen und womöglich auszurotten bestrebt sind, nichts desto weniger keine andere ist, als die uralte Religion, für welche eine Unzahl Märtyrer gelitten, welche alle griechischen und lateinischen Väter, von den Apostelzeiten her, allzeit geglaubt und versochten und in allen Welttheilen verkündet haben.

Hierauf befaßt sich Haren mit den einzelnen Dogmen und kirchlichen Lehren und Gebräuchen und begründet ihr Alterthum durch die schrift= lichen Ueberlieferungen der ersten Jahrhunderte von Blatt 16 bis 38, und beschließt dann seine Schutschrift mit einigen harten Geißelsstreichen, die er den bösen Nachrednern und Verleumdern aufzählt.

Die Unverschämtheit, heißt es weiter, und die unerträgliche Dreiftigkeit, mit der die Protestanten alle ehrwürdigen und heiligen Dinge beurtheilen, und die göttlichen Schriften verfälschen, haben mir gegen ihre ungerechten Schulen Etel eingeflößt. Dann ist es nicht eine Gotteslästerung wider ben Berrn Jesus Christus zu schreiben, mas Calvin in seiner Barmonie über Matth. XXIV. 36 lehrt, er sen nämlich so unwissend gewesen, daß er nicht einmal einen Feigenbaum kannte? Desgleichen, daß der Sohn Gottes fic widersprochen habe, als er im Delgarten zu seinem Bater betete, und bei Matth. XII. durch keinen festen und stichhaltigen Grund bewiesen habe, daß er die bosen Geister nicht durch die Macht des Beelzebub ausgetrieben habe? Man lese Calvin im besagten Rapitel ber Barmonie 22. 25? daß sein Leiben unnütze gewesen wäre, wenn seine Seele uicht die schrecklichen Qualen ber Berbammten bestanden hätte? G. Calvin's Instit. B. 2. R. 16. S. 10. Ift es nicht eine andere Gotteslästerung, wenn man fagt, unfer Berr fen am Rreuze verzweifelt? Bgl. Calvin, Barm. über Matth. XXVII. 46. Zesus Christus sen nicht in die Unterwelt hinabgestiegen, mas unserm Glaubensbekenntniß ganz widerspricht? C. Calvin's Instit. B. 2. R. 16. S. 6. Es ware ihm sogar nach seiner Auferstehung etwas zur Auferstehung wesentliches abgegangen? Calvin, Barm. über Luc. XXIV. 39. . . . . . .

Hinsichtlich der Apostel schreibt derselbe Calvin, sie hätten den ausedrücklichen Befehl erhalten, nichts zu lehren, als was sie aus dem Munte
des Herrn gehört hätten, und dennoch sen es gewiß, daß sie mehrere
andere Dinge gelehrt haben, wie aus der Apostelg. XV. 1. und aus
1. Kor. VII. 12 hervorgehe.

Calvin verleumdet die Evangelisten, indem er sie beschuldigt, sie hätten nicht deutlich genug dargethan, daß Christus von David abstamme. S. Harm. über 1. Matth.

Auch die Patriarchen entgehen seiner bösartigen Feber nicht. Ueber Sen. XVI. beschuldigt er Abraham, daß er gegen Gottes Willen das Ehegesetz und die Ordnung der Natur verlett; daß der Stamm Jakob's einen unsaubern Anfang genommen, daß eine der Töchter Laban's, welche Jakob geheirathet, nicht dessen rechtmäßiges Sheweib gewesen, und daß besagter Jakob sich mit den Frauen sehr brutal benommen habe. Salv. über Gen. XXIX. — Ueber Erod. XXXII. 32 tadelt er Moses. Alle ihre Commentare sind mit solchen Verwegenheiten und maßlosen Aussgelassenheiten gespickt, wodurch sie die h. Schrift ihren verderblichen Irrstümern und Kehreien angepaßt haben. Hätte wohl der christlichen Kirche ein größeres Unheil widerfahren können als jene Plage, welche die Protestanten dadurch über die Christenheit gebracht, daß sie die meisten Bücher der göttlichen Schrift nicht nur in Zweisel gezogen, sondern förmslich verworsen haben?.....

Einer ihrer vornehmsten Prediger hat mir öfters gesagt, es habe nie einen Job gegeben, und die Geschichte von Abam, Noe, Samson und Andern können auf keine Echtheit Anspruch machen. Als ich vor einiger Zeit in Holland war, hat ein Doctor des Armen= und Kranken= hauses in meiner Gegenwart über die Bibel sich lustig gemacht; und als man ihm darüber ernstlich zu Leibe ging, entgegnete derselbe, er habe dieses aus den Commentaren Calvin's und andrer Protestanten ge= lernt... Ich kenne gewisse Prediger in besagtem Holland (Hermanus, Pastor von Dergaut und Andere), welche mit Erlaubnis des Magistrates eine solche diabolische Religion der Libertiner lehren.

Wenn die h. Schrift auf eine so empörende Weise von ihnen behandelt wird, so kann man zum Voraus sich vorstellen, wie sie mit den alten Kirchenvätern umgehen werden. Die Meisten von ihnen haben den Martertod um Christi willen bestanden. Der h. Arcopagite Dio-nysius, Jünger des h. Paulus, dessen in der h. Schrift Meldung geschieht, wird von Dümoulin (Bouclier de la Foi, Glaubensschild, Dial. 8) vieil resueur, der h. Clemens ein vom Teusel angesteckter Mönch genannt, und der große und vortressliche Kirchenlehrer und Märstyrer Chprian für stupid und von Gott verlassen erklärt. Von Ire=näus wird behauptet, er habe das Apostolische Symbolum nie recht verstanden, habe die Kirche Gottes verwirrt und sich lächerlich gemacht.

In demselben "Glaubensschild" (Dial. 6, 7 2c.) ist dem Prediger Dumoulin der h. Chrhsostomus ein Verwickler oder Verdunkler der Rechtfertigung, obscurcisseur de la Justisication. Gregor von Razianz ein Schwäßer, der h. Ambrosius ein vom Teufel Beherter u. s. w. Nicht besser ergeht es dem h. Hieronymus, dem h. Augustin und andern Vätern....

Auch find die entsetlichsten Berichte Bottes über die Reperhaupter ge= kommen, und bieses hat mich oft geschreckt und verwirrt. Das Sprichwort: "Wie bas Leben, so ber Tod", geht meist in Erfüllung. Die Martin Luther's Leben und Thaten, besgleichen seine Jugend gekannt, haben stets vorausgesagt, es wurde mit ihm ein schlechtes Ende nehmen. Er war ehrgeizig, hochfahrent, immer unzufrieden mit feinem Berufe . . . Seine Thaten und Schriften find eitel Verunglimpfungen und Poffen= reißereien, bie einen Menschen verrathen, bessen Gott ber Bauch war . . . Calvin, der mit schändlichen Krankheiten behaftet war, ift in der Ber= zweiflung gestorben . . . . Carlstabt, einer der ersten Ruhestörer in Deutschland, wurde, wie felbst die Lutheraner berichten, vom Teufel erbroffelt. Zwingli ift im Rriege eines elenben Tobes gestorben. Andere haben ihr Leben mit dem Strang ober in der Verzweiflung geendet. Wieder Andere find als gemeine Soldaten im Schlachtgewühle gefallen. Von Andern hören wir fast täglich, daß sie Türken und Dohamed's Jünger werben, wie Paul Alciat und ber Prediger Abamus zu Bei= belberg, ben ich perfenlich gekannt habe, und sein Freund Silvanue, der, zuerst katholisch, nachher lutherisch, darauf calvinisch, arianischer Calvinist und sofort arianischer Türk geworden. Als er zulett bei Kaiser Maximilian auf bem Reichstag zu Speier in Anklagezustand gerathen, hat ihm der Pfalzgraf Friedrich das Haupt abschlagen lassen. Menge anderer Zöglinge von Genf und Beidelberg find Arianer geworden, z. B. ein Valentin Gentilis, Blandrata, Bernardin Ochin und Andere. Batte man zur Beit, wo Gilvanus und Abamus gefanglich eingezogen worden, alle andern Prädicanten der Pfalz in Untersuchung genommen, so würde man gefunden haben, daß Arius baselbst eine Menge Jünger zählte.

Nachdem Buzer in öffentlichen Schriften gelehrt, daß die Mehrbeit der Weiber den Christen erlaubt sen, ist er mit Münster als Jude gestorben. Er gestand unaufgefordert, er habe ohne Bedauern die Schulen der Protestanten verlassen, weil, wie es der Augenschein beweise, aus denselben nur Epicuräer, Ungläubige und Atheisten hervorgehen... Gett wolle in seiner unendlichen Barmberzigkeit so vielen armen verirrten Schafen die Gnade erweisen, in den Schafstall seines allerliebsten Sohnes, außer dem weder Heil noch Leben zu hossen, zurückzuführen!

Diese Gnade wird unfehlbar Allen zu Theil werden, welche in Demuth den Frieden und bie Ruhe ber Christenheit suchen, die Pflichten ihres

Standes erfüllen, der berechtigten Schriftauslegung, wie überhaupt der Eintracht der katholischen Kirche sich unterwerfen, nicht ihrer Weisheit sich rühmen, sondern der Weisheit Gottes, dem sen Lob, Ehre und Verschrichung in alle Ewigkeit. Amen.

# Iohannes Haren's Brief an Ihre Onrchl. die Prinzessin Antoinette von Lothringen, Herzogin von Jülich, Cleve und Berg u. s. w.

Gleich von Anfang als Gott, unermestich in seiner Barmherzigkeit, mich aus meinem Irrthum gezogen hat, um mich in seiner Katholischen, Apostolischen, Römischen Kirche in Sicherheit zu bringen, war ich allweg bemüht, alles Mögliche zu thun, was zur Erbauung beitragen konnte. Ich habe hauptsächlich keine Arbeit gescheut, um die verirrten Schafe der Heerde Christi, welche im Wahne, recht zu handeln, das Böse befördern, in seinen Schafstall zurückzuführen. Dieses mein Absehen ergibt sich beutlich aus den Schristen, die ich nach Vermögen in der einfachsten Unterrichts= weise abgefaßt, und aus dem Zeugnisse berjenigen, die nach meinem Beisviele den Weg des Irrthums verlassen haben, um sich der Wahrheit gefangen zu geben.

Als ich aber bemerkte, daß die Wuth der Bösen mit jedem Tage mehr erglühte, die Ueberlieferungen der Alten zu Füßen trat, und der heiligen Lehre keinen Raum mehr gestattete, glaubte ich ebenfalls meinen Gifer steigern zu sollen und mit erneuerter Stärke die Welt zur Reue und Buße zu ermahnen, zur Abwendung bes göttlichen Bornes, ber unfehlbar die widerspänstigen und verstockten Kinder treffen wird, wenn sie von der Katholischen, Apostolischen und Römischen Kirche entfernt bleiben. Erreichung dieses Zweckes soll gegenwärtiges Buch dienen, um sowohl die von mir in die Lehre genommenen Berirrten noch weiter zu unterrichten, als auch meiner Beharrlichkeit und Standhaftigkeit im Katholischen Glau= ben Zeugniß zu geben. Unser herr und Beiland wird, wie ich hoffe, mir ferner die Onade erweisen, auf diesem Beilewege fortzuschreiten. Ich werbe also zu jeder Zeit jene alte Lehre bekennen, welche seit ben Aposteln bis auf den heutigen Tag in der Kirche Gottes immer gelehrt und geglaubt worden und welche die heiligen Märtyrer mit ihrem Blute besiegelt haben. Diese Lehre muß unverändert, unüberwindlich, hoch= erhaben über alle herrlichkeit und Macht ber Welt, bleiben. Darum ist cs nicht meine, sondern des lebendigen Gottes Lehre, der seinen Befalbten als König über die ganze Erde gesett, um zu herrschen von einem Meere zum Andern, vom Fluffe bis an die Gränzen des Erd= bobens. Zwar werfen unsere Gegner uns vor, daß wir uns vergebens ber Wahrheit rühmen; wer aber einige Kenntniß bes Alterthums besitht, der weiß, tag dieser Vorwurf ebenso gewagt als unverschämt ist. Darum wollte ich biese Bemerkungen vorausschicken, um ben Leser auf ben Gegen= stand und Inhalt bieses Buches vorzubereiten.

Der heilige Paulus, Rom. N. 6, verlangt ausbrücklich, daß die Beis= fagung nach Maßgabe bes Glaubens geschehe, und baburch jede Schriftaus= legung zu beurtheilen sen, indem fie, wie es anderwarts heißt (1. Petr. i) nicht aus bem menschlichen Willen hervorgeht, sondern burch heilige Menschen Bottes, vom heiligen Scist getrieben, ausgesprochen und uns überlicfert Wird unfere Religion nach biefer Glaubensregel beurtheilt, werden. bann liegt ber Sieg in unsern Banben. Denn was kann wohl bem Glauben mehr zusagen, als bas Bekenntnig, bag wir aller Tugend baar find, bag wir ben himmel verbienen, weil wir mit Gott angethan; leer an irbischen Gütern, weil von bem herrn erfüllt; Sclaven ber Sunde, weil von ihm entfernt; lahm, damit er uns aufrichte; schwach, bamit er uns unterftuge; aller Urfachen bes Ruhmes uns erwehren, bamit er allein verherrlicht werbe, und wir uns in ihm allein rühmen. entspricht überdieß dem Glauben mehr, als wenn wir in Gott einen gütigen und milben Bater feben, feinen Sohn als unsern Bruber und Retter bes Menschenheils erkennen, ber für unsere Gunden gestorben und auferstanden ist zu unserer Rechtfertigung? Wer biesen Glauben besitet, der wandelt nicht im Hochmuth des Geistes, nicht nach dem Sinne des Fleisches, sondern in Demuth und Gehorsam, in allen Dingen, welche das Ansehen der Bäter und die allgemeine Rirche uns hinterlassen haben; für welche bie glorreichen Märtyrer Leiden und Tod bestanden, für welche fo viele heilige Lehrer Tag und Nacht in Wachen und Schweiß gearbeitet, um ben rechten Weg, ber zur Seligkeit führt, zu zeigen und vorzuschreiben. Da aber der Glaube unfrer Kirche also beschaffen ift, mit welchem Rechte mögen wohl unsere Widersacher uns schmähen und unsere Kirche ben Sit des Antichristes und des Sohns des Verderbens nennen? können sie sagen, derselben sich anschließen, heiße bas Blut Christi mit Füßen treten und bem allmächtigen Gott Abschwörung thun? Calvin hat mit schamloser Stirne in seiner Institution, B. 4, R. 7, S. 7 Folgenbes geschrieben: "Der erste Artikel ber katholischen Theologie lautet, baß ce keinen Gott gebe u. f. w. (Bgl. oben S. 523.)

Die Prediger schreien täglich sich mude, wir sepen Gögendiener, wir beten Holz, Stein und die Werke der Menschenhände an; die Messe seinhundertmal ärgerer Gräuel, als die Abgötterei der Beiden, und wir hätten keinen andern Gott als den Papst. Welcher Mensch, der solche wüste Berleumdungen glaubt, sollte uns nicht verabscheuen? Darum hat kein Tyrann größere Grausamkeiten wider die Christen erfunden, als diese elenden Apostaten gegen die wahren Diener Gottes unserer Tage, indem sie die Sinen durch Berurtheilung zu Kirchenbußen quälten, die Andern durch Ginkerkerungen, diese durch Ruthenschläge, Zene durch Berbannungen, wieder Andere durch Todesstrafen, ohne daß Giner durch Flucht ihnen entronnen wäre. Fürwahr, die Kirche, welche vor Alters so viele Märtyrer erzeugt hat, wird jest ebenfalls beinahe in ganz Europa bedrückt und unmenschlich

behandelt. Man betrachte anderer Seits unfere Widersacher, ich meine die calvinischen Pradicanten, . . . von welchem Scifte find fie beseelt? Leicht gestatten sie sich felbst und Andern, die Religion, welche unsere Woreltern une hinterlaffen haben, zu verachten und mit Füßen zu treten; überall soll sie vertrieben und verbannt werden, indessen sie selbst ungestraft ihr irdisches und fleischliches Wesen treiben. Wenn schon Ginige ein an= ständigeres Leben zu führen scheinen als die Andern, so liegt bennoch am Tage, daß ber ehrsüchtigste und meuterhaftigste unter ihnen als ber beste Eiferer ihres Glaubens und ihrer Religion angesehen wird. Ihre Grausamkeit bewährt sich auf alle mögliche Weise, sogar wider ihre eigenen Fürsten und herren, und felbst wiber bas unschuldige Blut ihres eigenen Baterlandes. Alle werben von demselben Geiste getrieben, durch Aufruhr, Krieg, Bankereien, und alle andern Ruchlofigkeiten ihre Berr= schaft zu erweitern: benn fie haffen nichts so sehr als ben Frieden, weil fie stets auf der Lauer sind und die Gelegenheit ausspähen, um überall Unruhe und Unordnung zu stiften. Die Wirkungen dieses Treibens sind leiber aller Welt bekannt.

Als die beutschen Fürsten unter fich Friedensverträge geschloffen, um die Ehre und Wohlfahrt der öffentlichen Ruhe zu mahren, wer wäre so fühn gewesen, den kaiserlichen Mandaten und Gesetzen entgegen zu handeln, und aus fremden Landen gegen die eigenen Fürsten und Könige zum Werberben der armen Menschheit auswärtige Kriegsvölker herbeizurufen? Je nun, dieses hat die calvinische Secte gethan. In Folge dieser zügellosen Frechheit und Wuth wurde ganz Frankreich mit Menschenblut gefärbt, und mit vatermörderischer Band find bie Diener Gottes niedergemețelt worden. Flandern ift von Grund aus zerstört worden, die Rheingränzen jammern und weinen; bas arme und hartgeprüfte Lothringen theilt bas= selbe Loos. Jeder unvernünftigen und heillofen Sache liefert die ver= kehrte calvinische Lehre Waffen, und stachelt die wuthende Frechheit ihrer Anhänger zur Verwüftung auf. Doch nein, es ist nicht die Religion, fondern die Gottlosigkeit einer verkeperten Religion, welche die menschlichen und göttlichen Befete unter bie Füße tritt, die Königreiche und Frei= staaten umwälzet, bie Menschen von Sinnen und in Wuth bringt. ist bieß keine Religion, sonbern ein Schlund jeglichen Schlammes, der bas Reich bes Cohnes Gottes überschwemmt und verunreinigt, um es zu zerstören und uns in den Mahometismus hincinzuführen, indem bie Practifen und Umtriebe der Calvinisten ihm bereits die Thore geöffnet hatten, ware Gott in seiner Barmberzigkeit ber Rirche nicht zu Bulfe getommen.

Es schien mir, ich könnte, um meiner Schuldigkeit nachzukommen, nichts Besseres thun, als während dieser öffentlichen Drangsale ihnen mit Liebe vorzustellen und zu beweisen, daß wenn es ben Menschen auch erlaubt wäre die natürlichen Pflichten gegen den Nächsten zu vergessen; so sollten

sie boch wenigstens die Religion, zu ber sie sich bekennen, berücksichtigen, und über dieselbe ernstlich nachdenken; dann murden sie sinden, daß es baarer Atheismus ist, wenn man mittelst Spissindigkeit, Betrug und Gewaltthat der Welt, anstatt zu Christus, zu dem Antichrist führt. Man muß mir, wenn man nicht will, eben nicht aufs Wort glauben, ihnen aber auch nicht, wann sie das Gegentheil behaupten. Ich berufe mich auf die Schriften, welche ihre Stifter, Calvin und dessen Nachfolger, die Prädicanten, verfaßt haben, und stelle ihnen das Zeugniß der ersten Christen, welche um Christi willen gestorben sind, aus der Urkirche entgegen. Und damit man mir nicht vorwerfe, daß ich die Prediger unbilliger Weise belaste, so habe ich bei jeder Streitfrage ihre eigenen Worte angeführt und die Ausssprüche der heiligen Schrift und der Väter ihnen entgegen gehalten.

Ich las sofort fleißig und mit angestrengter Aufmerksamkeit Calvin's "Institution" nebst seinem ganzen Lehrcursus, und war nicht wenig erstaunt, als ich barin fast allen Regereien begegnete, die von den Apostelzeiten ber bis auf unsere Tage in ber Christenheit zum Vorschein gekommen. 3ch werde nur Jene bemerken, die seit Arius entstanden, bis mir Gott die Gnade verleihen wird, die Glaubensartifel der driftlichen Religion, benen fie widerstreben, zu erörtern. Für ben Augenblick fann ich nur bestätigen, daß bie unflätigsten und abscheulichsten Repereien bes Erztepers Simon Magus und die seiner Jünger, wie auch jene der Arianer in Calvin's Secte wieber aufgewärmt worben. Es find gerade jene Barefieen, bie ehemals die Rirche betrübt, ihrer Berbreitung mächtige hemmnisse in den Weg gelegt und sie ganz besonders tyrannisirt haben. Ich habe es nicht gewagt, auf meine eigene Autorität bin, diese groben Irrthumer Calvin's mit Namen zu nennen; als ich aber aus den schriftlichen Nachlässen ber ersten Christen erfah, welche Namen ehevor ihnen beigelegt worden, fo habe ich keinen Anstand mehr genommen, ihrem Beispiele zu folgen, und ihren Namen furz und deutlich hinzuschreiben, damit die Gelehrten und Ungelehrten die Gottlofigkeiten, die man sie lehrt, mit Banden greifen können. Da werben sie sehen, daß man sie um die Taufe und die andern Beilemittel bringt, die von der Liebe, bem Gehorfam und ber Unterwerfung gegen bie mahre Rirche unsers Beilandes Jesu Christi und von ihren weltlichen Gebietern und angestammten Fürsten und herren abwendet.

Die Nächstenliebe läßt mich indes vermuthen und die Einfalt des Gewissens, in der einige Verirrte wandeln, wirklich hoffen, sie werden die
ungeheuere Betrügerei, beren Opfer sie sind, zuletzt einsehen, und erkennen,
daß man sie unter dem Deckmantel der Religion, die sie verbesseit oder
reformirt nennen, schwören, die Waffen ergreisen, allem entsagen läßt;
daß man ihrem Gewissen Gewalt anthut und sie nöthiget, die emporendsten
Irrthümer in der Welt auszustreuen.

Johann Haren wünscht dem Magister Ambros Wille, ans Tournai, Prediger der eingewanderten Wallonen zu Aachen, Heil und Bekehrung zu Jesus Christus, dem wahren Hirten unsrer Seelen, und zur heiligen katholischen Airche.

Bor einiger Zeit, als ich von Balenciennes über Aachen nach Köln zurückehrte, sandten Sie mir eine von Ihrer Band "Magister Ambros" unterzeichnete Schrift, die von Berunglimpfungen, Vorwürfen und Berwünschungen stropte, und nicht sowohl ben Geist eines Christen und eines bescheidenen Mannes, als vielmehr den eines Türken, Scythen oder Barbaren athmete. Ich nahm mir damals sogleich vor, Sie zu besuchen, um mich mündlich und vertraulich mit Ihnen zu unterhalten, und die ge= rechten und billigen Gründe, die mich bewogen haben, eure Synagoge zu verlassen und mich der katholischen, apostolischen und Römischen Rirche, anzuschließen, Ihnen begreiflich zu machen ober boch wenigstens schriftlich Allein balb nach bem Empfange Ihrer böswilligen zugehen zu lassen. und leibenschaftlich heftigen Geistesarbeit kam ein angesehener Mann mich in Kenntniß segen, Ihre reformirten Junger hatten ichon Abends zuvor einige Soldaten der Besatzung von Benloo aufgestellt, mit dem grau= famen Auftrage, mich unterwegs zu ermorben; was auch geschehen wärc, wenn Gott in seiner großen Erbarmung ihren Anschlag nicht vereitelt hatte. Das ist die fehr begreifliche Ursache, warum ich die Ausführung meines Vorhabens aufgegeben, oder bis dahin verschoben habe. Damit die Sache Gottes und die Meinige durch mein Stillschweigen keinen Schaben leibe, habe ich gegen Ihre ungereimten und unziemlichen Fragen eine turze Antwort niedergeschrieben und fie mit andern driftlichern Fragen begleitet, mit ber Bitte, sie, wofern es Ihnen möglich ift, nach Belieben zu beantworten.

Am Anfange Ihrer Epistel sind Sie sehr erstaunt und sinden es überaus befremdend, daß ich, Ihr ehemaliger Mitbruder und Mitprädicant, nachem ich Sie als solcher sehr erbaut, wie Sie belobend selbst versichern, mich dergestalt vergessen habe, daß ich Gott untreu geworden, das Blut seines Sohnes mit Füßen getreten, und an seiner Kirche einen Meineid begangen, um ein Sclave und der elendeste Mensch des ganzen Erdbodens zu werden. Dieß Alles treiben Sie auf die höchste Spitze, in der Vermeinung, mich durch Ihre groben Lügen und Einbildungsstücke zu erschüttern; — als wenn das gute Gewissen, das Gott in mein Derz gelegt, mir nicht zum schützenden Walle und zur unüberwindlichen Festung dienten wider den Angriff Ihrer giftigen Federn und Zungen, denen ich eigentlich so wenig Rechnung trage, als dem pythonischen Geiste, dem der Apostel, wegen dessen leeren Sexschwäßes, Stillschweigen geboten. Aber, o Gott, wie lang noch wirst du zusehen, daß dein heiliger Name von den Feinden deiner Herrlichkeit geschmäht und deine Wahrheit von den Freunden der Lüge gelästert werde? Wer ha

je von einer so gränzenlosen Frechheit wie die des Magisters Ambros gehört, der, um nicht aus der Art seiner Väter zu schlagen, die mehr mit Schmähungen und Verwünschungen als mit guten Beweisgründen zu argumentiren gewohnt waren; — aus voller Kehle in die Welt schreit und den Leuten weiß machen will, der heilige Tempel Gottes, mit dem Blute seines Sohnes und der Märtyrer begossen, sey der Sitz des Antichristes und das Haus des Verderbens geworden.

Was mich betrifft, so habe ich burch meine Schriften immerbar aller Welt verkündet und werde nicht aufhören zu verkünden, so oft die Gelegenheit razu sich einstellen wird, baß ich nichts unüberlegt, nichts ohne Grund und Urfache gethan, sondern erst nachdem ich burch die h. Schrift sowohl als durch die alten Kirchenväter die feste Ueberzeugung gewonnen, daß es keine andere Kirche gibt, für welche ber Sohn Gottes ben Tod bestanden und welche die Säule und Grundveste der Wahrheit ist, als die katholische, apostolische und Römische Kirche, außer welcher kein einziges Wolk Gott angenehm, Leben und Beil, Licht und Wahrheit finden könne. 36 habe öffentlich vor der ganzen Welt bekannt gemacht, welche große Onade und Chre mir Gott erwiesen, und mit reuevollem Rudblide bie gerechten, unwider= leglichen Ursachen auseinander gesetzt, warum ich mich für diese Rirche ent= schieden, indem ich schlechterdings nach keinen Ehren, Reichthümern und Bur= den dieser Erde gestrebt; sondern nichts anders wollte als die Verherrlichung Gottes und die Ruhe meines Gewissens, die ich vergebens bort gesucht, wo die wahren Rennzeichen ber Kirche in Ewigkeit nicht zu finden sind. einen einzigen mahren Gott anbetet, einen einzigen Mittler bes Menschen= geschlichtes, ber ba ist der Sohn Gottes, für unsere Sünden gestorben, und für unsere Rechtfertigung auferstanden; wer nicht wandelt in der Hoffart bee Geistes, nicht im Sinne bes Fleisches, sondern in Demuth und Gehorfam gegen alle göttlich vorgeschriebenen und von ben Batern in ber Kirche zu glauben und zu thun vorgestellten Dinge, für welche fo viele glorreiche Märtyrer gelitten, Tag und Nacht im Schweiße ihres Angesichtes arbeiten, um une ben rechten Weg bee Beile zu lehren und vorzuzeichnen: — ich frage Sie, Magister Ambros! kann man von Dem sagen, bag er Jesu Christo und seiner Rirche entsagt habe? 3ch frage Sie, was ist Gott angenehmer ober bem Menschen nütlicher, daß man bem folge, was die allgemeine Rirche durch mehr als fünfzehn Jahrhunderte einstimmig gutgeheißen, oder dem, was einige arglistige, oder nach ihrer Meinung spitfindige Männer vor furzer Beit, gegen bas Beugniß des Alterthums und bas beständige Anschen der katholischen Kirche, erdichtet und erneuert haben? Es kann mahrhaftig nur Derjenige Gott gefallen, welcher jener Rirche nachgeht, die ben b. Beist zum Führer hat, und bei allen ihren Entscheibungen und Erlaffen von ihm geleitet wird, niemals irren wird und niemals irren kann.

Und überdieß, wenn er sich auch verirrt hätte ober die Kirche im Irr= thum wäre (was nicht zu benken und noch weniger zu glauben ist), so könnte der Fehler fürwahr nicht auf Dem lasten, ber in der Einfalt und Demuth bes herzens, zur Ehre Gottes, für ben Glauben seiner Altvordern und das Ansehen der Bater, der Kirche Folge geleistet. Der Andere da= gegen, ber seinen Gigensinn zum Geleitsmann wählt, die heiligen Rirchen= lehrer verachtet, die allgemeinen Concilien der Bischöfe verschmäht, und ihnen nicht nur jeglichen Gehorsam versagt, sondern in Allem nur auf sich allein baut, Alles auf sich allein bezieht, und immerdar mehr geneigt ist, zu verleumden und Boses nachzureden, als zu lernen und zu lehren, und sich um die Gemeinschaft mit der Kirche wenig bekümmert, was kann tiefer von seinem Ziel und Ende erwarten? welche Vertheidigungsmittel werden ihm zu Gebote stehen? welche Fürsprecher wird er bei Gott finden, wenn er auf dem Irrwege verharret? Sagen Sie mir jest, mer hat Unrecht? Sie ober ich? Was mich anlangt, so bekenne ich, bag ich von meiner zarten Jugend auf an den Hochschulen in den Lehrmeinungen eures Jrrthums genährt und unterrichtet worten. Wie aber meine Ur= theilskraft und meine Erfahrung sich vermehrten, da forschte ich in ben Schriften der alten Bater nach ben Kennzeichen ber mahren Rirche, die da sind: das Alterthum, die Einheit, die Allgemeinheit und die Erbfolge ihrer Oberhirten, was ich niemals bei euch zu finden vermocht; im Gegen= theil, ich entdeckte da nichts als Neuerung, Parteilichkeit, Berwegenheit, Uebermuth. Der eine Weg führt zum Leben, ber andere zum Tod, und zwar zum ewigen Tode. Da ein Jeder für sein Scelenheil besorgt senn foll, und da ich die Wahrheit erkannt habe, so war ich gleich entschlossen, meinen Irrthum zu verlaffen, um mein Leben in ber Ginigkeit ber mahren Rirche zu beschließen .....

Ihr aber, die ihr in dieser Rirche getauft worden und zur Befräftigung eurer Taufe das Zeugniß der Vergebung eurer Sünden, eurer Wieder= geburt ober geistigen Erneuerung empfangen habt; wer hat euch getrieben, euere Mutter, die euch dem herrn Jesu geboren, zu verlassen, Secten und Rotten zu stiften, und die Einheit berjenigen, welche die alleinige und einzige Braut Christi, des Gottessohnes ist, zu brechen? Warum habt ihr solcherweise ben Rod bes Herrn zerriffen, den selbst die Kriegsknechte des Heidenthums nicht zu theilen gewagt? War diese Spaltung nicht der Anfang so zahlloser Unheile, womit ber Erbboben, zur Beschämung und Schmach ber ganzen Welt, bermalen heimgesucht wird? Seit bem Ursprunge eures Rottenwesens, welche namenlose Secten find in eurem Kirchenwesen entstanden, von benen keine weber mit euch, noch mit sich felbst übereinstimmt? Ist das nicht, nach dem Zeugnisse jeder gesunden Lehre, ein sonnenklarer Beweis der Unwahrheit und Luge? Die Wahrheit ist immer Gine und mit sich eine, die Lüge aber ift tausendköpfig, veranderlich und ewig uneins. Das Gerade ist einfach, das Krumme aber und Verdrehte bricht leicht, und geht in viele Theile aus einander. Sibt es aber einen Menschen, der Christum kennt und bekennt, und ben ber

. . ... nandmal erleuchtet hat, ber nicht fehr gut weiß, bag bie Trennung . ... Rirde nicht burch bie Wirfung Gottes geschehe, sondern bas Wert Le Satuns ift? Was empfichlt uns so oft ber Erlöser? Dag wir Eins wit 3bm feven. Bu welchem Enbe wird une bie herrliche und unfchatbare Wate ter Liebe von dem himmel mitgetheilt? Geschieht es nicht, bamit wir Alle mit Berg und Mund unsern Berrn preisen und bekennen? Baltet ihr die driftliche Religion für etwas anders als Frieden mit Gott und Liebe mit bem Nachsten? Bat aber eure Regerei biese zwei Geligfeiten nicht von der Erbe verbannt? Thut, was ich gethan, Magister Ambros, ziehet aus Babylon, ber Mutter ber Berwirrung, demuthiget euer Berg und gebet Gott bie Chre. 3ch habe es gethan, indem ich meinem ersten Berufe, weil er nicht von Gott war, und den Sie so hoch schätzen, um Jesu willen freiwillig entsagte, ohne mich beruden zu laffen burch bie Ehren und Wurden biefer Welt, die ich mit dem Apostel als Gaffenkehricht betrachtete. Ich habe meder mein Kleid noch meine Handlungsweise geandert, wie man Ihnen fälschlich zu verstehen gegeben, als ware ich auf bem Punkte, mich in eine Klosterzelle zu verschließen; und noch viel weniger gehe ich ben Weg der Schwarmerei, ber Werstellung und Beuchelei, wie Sie sagen; ich wandle vielmehr mit offener Stirne baber, suche burch Wort und Wert meinen Nebenmenschen zu erbauen, um die im Irrthum leider zu fehr und zu lang verlorne Zeit wieder gut zu machen. 3ch beeifere mich, Gott im Geist und in ber Wahrheit zu bienen, in den frommen und gottseligen Uebungen unfrer heiligen Mutter ber Rirche, welche ber Allmächtige verherrlichen, und durch die Kraft ihrer Wahrheit reinigen wolle, zur Beschämung all ihrer Widersacher und Feinde, und zum Trofte und zur Dankbarkeit aller Auserwählten.

## Justus Calvinus.

#### 1601.

#### Vorwort.

Justus Calvinus' wurde zu Xanthen ober Santen in bem Regierungsbezirk Cleve von calvinischen Eltern um das Jahr 1570 geboren. Es sind von ihm nur sehr spärliche biographische Nachrichten vorshanden. Kanonikus Schunk in seinen Beiträgen zur Mainzer Geschichte, Bb. III. S. 178 berichtet blos: "Iöcher sagt, daß er im Klevischen zu "Santes (sic) geboren sey, er selbst aber nennt sich Veterocastrensis "(eigentlich Veteracastrensis). Nach seiner Kückehr aus Italien ward "er Doctor der Theologie und kam nach Mainz, wo er von dem nach= "herigen Chursürsten Johann Suikard sehr gut aufgenommen "worden." Iöcher und Schunk schunk schen, und daß Xanthen latei= nisch das altrömische Vetera ober Urbs Veteracastrensis heißt. Auch das "Leben des Cardinals Baronius, nach dem Lateinischen von einem Priester der Diözese Würzdurg" (Augsburg 1843) sagt S. 74 ganz irrig: "Instus Calvinus aus Altenburg (Veteracastrensis)."

Justus Calvinus wurde von seinen Eltern im strengen Calvinis= mus erzogen. Nachbem er unter ben Augen seines Vaters, der refor=

<sup>1.</sup> Nach dem Jahr 1601 nannte er sich auch Justus Baronius, welchen Beinamen er angenommen wegen der Theilnahme, die der gelehrte Cardinal Baronius an seiner Bekehrung gehabt. Bei Serarius Joannis, Rer. Mogunt. T. I. p. 130, heißt es: Cum Romæ a summo et laudatissimo Card. Baronio ad sacrum Chrisma, quo eum ipse insignivit Pontisex, deduceretur, Isophuov illud edphuores cognomentum mutavit.

<sup>2)</sup> In Bezug auf die theolog. Grade sagt Iselin gerade das Gegentheil.

mirter Prediger war, seine Gymnasialstudien zurückgelegt, bezog er die Universität Heidelberg, um da seine theologische Laufbahn anzutreten. Als Lehrer hatte er dort den berühmten Franz Junius (Du Jon) einen französisch=reformirten Prediger, den der Churfürst von der Pfalz, Casimir I., welcher den Calvinismus mit Gewalt wieder einführte, an gedachter Universität mit einem theologischen Lehrstuhl rersehen hatte. Da Casimir I. vom Jahr 1583 bis 1592 regierte, und Junius ohnehin nicht lang in Heidelberg docirte, so fallen Calvin's Universitätsjahre nothwendig in diese Zwischenzeit.

Als Knabe schon fand sich Justus sehr beunruhigt in seinem Glaubensbekenntniß; und die erste Veranlassung dazu war die Parteilichkeit und Schmähsucht seiner Religionsverwandten gegen die Katholiken. In seinem Briefe an Casar Baronius sagt er ausdrücklich:

"Von nicht katholischen Eltern geboren (ber barmberzige Gott wolle "ce zum Bessern wenden), von nicht katholischen Lehrern erzogen, von "ten Gewohnheiten meines nicht katholischen Vaterlandes durchdrungen, "ließ ich mich auch zu einem nicht katholischen Glauben hinziehen; zu "jenem Glauben nämlich, wofern man ihn Glauben nennen barf, "welcher, ber Uebereinstimmung bes Erbbobens entfrembet, mit einer "gewiffen bonatistischen Purität fich bruftet, ben tatholischen Namen ver= "abscheut, die treu-keusche Braut Christi, die römische Rirche, mit unglaub-"lichem Gespötte verhöhnt und wüthend mit dem Schwerte verfolgt. Weil "aber der Allgütige meiner Ginfalt und meines Untergangs fich erbarmte, "so hat er seit einigen Jahren mir unausgesetzt die besten Beilsmittel "gereicht, damit ich zum Bewußtseyn des Irrthums und der Gefahr und "zum Besite der bessern Einsicht gelangen möchte. Da er mich vorder= "samst geblendet sah durch den ruhmvollen Titel des evangelischen "Bekenntniffes, fo rief er mir oft in's Gebachtnig bie gerriffene unb "zerfette Gestalt dieser Synagoge, die durch kein Band der Ginheit zusammen= "gehalten, in endlose Theile und Theilchen zerfallen ift, — welche Secten "nun mit Todhaß einander begegnen, und, gleich Babylon in ihrem Unter-"nehmen getäuscht, durch die täglich neu erzeugten und zu Tag geförderten "Ausgeburten verwelken und zu Grunde gehen. Dann (was ich übrigens "ichon als Anabe mahrgenommen) um mir die Schalkheiten und Lügen "in Verdrehung und Verfälschung ber katholischen Wahrheiten noch beut= "licher zu offenbaren, gab er mir in ben Sinn, die Schriften der Ratholiten "selbst zu lesen und machte mich mit den Kommentaren einiger heiligen "Bater bekannt, namentlich mit Augustin und Cyprian."

<sup>1.</sup> Parentibus (quod misericors Deus in melius vertat) haud Catholicis natus, præceptoribus haud Catholicis usus, patriæ haud Catholicæ consuetudine imbut us,

In seiner Schutschrift erzählt Calvin selbst, wie er in der Lesung der Väter und der kirchlichen Schriftsteller vorangeschritten, und wie die Ueberzeugung von der Unhaltbarkeit der neuern und der ältern Secten, desgleichen von der Apostolicität der katholischen Kirche in seinem Verzestand und Herzen sich festgesetzt habe.

Nach Vollendung seiner theologischen Studien in Heidelberg begab sich Justus Calvinus nach Italien, wo er, nach Migne, im Widerspruch mit Schunk, in Siena und Perugia die theologischen Prüfungen bestand und die Doctorwürde empsieng. Wie viele Zeit er sich in Rom aufgehalten, konnten wir nicht ermitteln. Aus seinen Schriften aber sehen wir, daß er allda mit den damaligen gelehrtesten und einfluß= reichsten Männern in vertrauter Berührung gestanden. Die berühmten Cardinale Bellarmin, Baronius, Parravicini, Aldobran = din i u. s. w. waren seine Freunde. Die Werke der beiden Ersten tru= gen vieles zu deffen Bekehrung bei. An diefer Rückkehr aber arbeitete ganz besonders der gelehrte Jesuit Andreas Vermadius, der, wie es scheint, bazu ben Ausschlag gegeben. Denn unterm 21. Mai 1600 richtete Calvin an denselben ein langes Schreiben, mit dem Titel: De fidei catholicæ principiis: quorum præcipuum verbum Dei, wodurch er ihn um die Auflösung von neun Controversfragen ersuchte, welche Vermadius am folgenden 29. Juni beantwortete.

In dieser Zuschrift bemerkt Calvinus, dem gelehrten Ordens=

ad sidem quoque haud Catholicam me pertrahi passus sum. Eam inquam sidem, si fides dicenda est, quæ a consensu orbis Christiani aliena, Donatisticam quamdam pietatem jactat, et Catholicum nomen detestata, fidam Christi sponsam, Romanam Ecclesiam, miris verborum ludibriis subsannat, et ferro furenter persequitur. quia benignus Deus simplicitatem meam et interitum miserebatur, subinde optima, jam annis aliquot continuis, suppeditavit remedia, quibus ad erroris et periculi sensum, sanæque mentis possessionem adduci possem. Ac primum, quia me fascinatum videbat glorioso Evangelicæ professionis titulo; sæpiuscule in mentem revocavi!, laceram scissamque hujus Synagogæ faciem, quæ nullo unitatis vinculo copulata, in multas minutissimas partes secta, capitali inter se odio dissideret, et tanquam Babylon, suis frustrata ausis, in dies suppullulantibus novis fætibus emarcesceret, atque extingueretur. Deinde, ut (quod pene puer animadverteram) fraudes et mendacia hæreticorum, in detorquendis et sugillandis Catholicorum sententiis, manifestius aperiret, lectionem ipsorum Catholicorum authorum suasit: primumque in manus dedit sanctorum aliquot patrum commentaria, Augustini in primis et Cypriani. Justi Calvini Veteracastrensis . . . Epistolarum Catholicarum liber unus. Moguntia 1601, p. 34. 35.

<sup>1.</sup> Diese zwei Schreiben stehen in vorgenanntem Werke von S. 1-16.

manne sey bekannt, wie er, Calvinus, durch Gotte: Gnade aus dem unermubeten Lesen einschlägiger Werke bie Ueberzeugung gewonnen, daß der katholische Glaube der wahre, und außer der katholischen Kirche kein heil zu hoffen sen. Da aber oft die Verleumdung und boswillige Schriftauslegung ben einsichtsvollsten Männern Sand in die Augen streuen und durch Nebel die Heiterkeit der Wahrheit verdunkeln konnen: so sen ce nothwendig, den zur Stadt Gottes Wandernden einen ebenen, unschäblichen und wohlbeleuchteten Weg unter die Füße zu legen, damit sie unterbeg nicht in Finsternisse gerathen, auf Obstande stoßen und an Zweifeln hangen bleiben. Deswegen muffe man best bewaffnet senn, um etwa bem Feinde unterwegs die Spige bieten und ihn in bie Flucht treiben zu können. Er wisse zwar wohl und bekenne es gerne, daß man den Verstand und die Sinne dem Glauben unterwerfen muffe; benn Gott begegne uns nicht mit Vernunftschluffen, sondern mit Geschen; und ber heilige Augustin bemerke gang rich= tig: "Nicht die Lebhaftigkeit des Berstandes, sondern die Einfalt des Glaubens gebe Sicherheit." Da aber der allweise Gott auf rer= schiedene Art zu den Bätern gesprochen und in den letten Tagen zu uns in seinem Sohne, wie auch fortan in ben von ihm berufenen und geweihten Dienern, so muffen wir bis zum Ende der Zeiten an ber Erbauung bes Leibes Christi arbeiten, auf daß wir vollkommen befunden werden in Ginem Sinne und Glauben. 3

Nach diesem geht er auf die neun Sätze über, die insgesammt die ron Gott den Menschen gemachten Offenbarungen betreffen, besonders die zu jener Zeit aufgeworfenen Controversfragen, und schließt ben Brief mit den Worten:

"In diesen neun Fragen, ehrwürdiger Vater! ist meines Grachtens Alles enthalten, was dermalen in dieser Beziehung von den Theologen erörtert wird. Sollte noch einiges Andere zur Frage kommen, so bitte ich, mich darauf aufmerksam zu machen, und mich darüber kurz zu beslehren, damit ich auch durch dich wisse, was ein Katholik zu glauben habe. Es ist viel daran gelegen, die Einstimmigkeit frommer Männer zu kennen, und von Verschiedenen das Nämliche zu lernen."

<sup>1.</sup> Neque enim rationibus nobiscum Deus agit, sed legibus. S. 5.

<sup>2.</sup> Non intelligendi vivacitas, sed credendi simplicitas tutissimos facit. Ep. 95.

<sup>3.</sup> S. Seb. I. Gph. IV. und V.

<sup>4.</sup> Multum est consensum videre piorum, et a diversis idem doceri. Pag. 8.

Bermabius beginnt seine Erwiberung mit ben Worten:

"Es ist mir, mein Justus, bein langes Schweigen in der That aufgefallen. Du hast aber überschwenglich Genugthuung geleistet durch deinen letten Brief, wodurch du uns zu immer gesteigerten Hoffnungen berechtigest, und uns mit so inniger Freude in Christo erfüllst, daß wir dich und uns nicht genug beglückwünschen können zu deinem erhabenen und wahrheitsliebenden Herzen und deinem Durste nach Wissenschaft und Kenntniß alles dessen, was die ewige Seligkeit betrifft, deren Grundlage eben die neun Fragen sind, die du mir über die göttlichen Kundgebungen vorgelegt hast. Wiewohl unser Bellarmin dieselben zur Genüge gelöst hat, so will ich dennoch, da du meine Meinung darüber verlangst, und ich der Freundschaftspsischt nicht zu entstehen scheine, dir meine Gedanken in Kürze darlegen und dir sagen, was man, nach meiner Meinung, den Ketzern auf ihre Einwendungen erwidern müsse."

Der scharssinnige Ordensmann beantwortet nun die neun Fragen eben so bündig und gedrängt als gründlich, lichtvoll und einfach; so daß diese Abhandlung als ein Muster von Genrebild aufgestellt zu werden verdient. Die Einen dieser Fragen beantwortet er, wo es Noth thut, etwas weitläufig, die Andern ganz kurz und schlagend.

Calvinus scheint balb nach Empfang dieses Briefes, jedenka' aber erst im folgenden Jahre 1601, das katholische Glaubensbekennt= niß abgelegt zu haben, ob in Mainz oder in Augsburg, ist uns nicht gehörig erwiesen. Denn unterm 1. Dezember 1600 schrieb er an Papst Clemens VIII. <sup>1</sup>

"Nachdem mir Gott die Augen geöffnet und die abscheulichen Irrthümer und Gewaltthätigkeiten der Sectirer mir zu erkennen gegeben,
und seitdem ich mich von ganzem herzen bestrebe, mit der Inade des
herrn und mit Bewilligung Ew. heiligkeit in den Schoos der katholischen Kirche einzutreten: werde ich mit unglaublichen Schmähungen, mit ditterm hohne und sogar mit wahrer Aechtung von allen Secten verfolgt. Allein in den Kriegebienst Christi aufgenommen, durch den himmlischen Beistand gestärft, in die Standhaftigkeit des Glaubens sest hineingewurzelt, darf ich die seindlichen Pfeile nicht fürchten und noch weniger die leichtfertigen Urtheilssprüche dieser, um ihr eigenes und anderer Seelenheil so wenig bekümmerten, Menschen durchaus nicht der Beachtung würdig halten. Sind ja doch die Grundlagen meiner Ueberzeugung nicht auf Sand gebaut, sondern auf den unerschütterlichen Felsen; auf jenen Felsen, der Christus ist, dessen Inade mich aus den Finsternissen in das wunderbare

<sup>1.</sup> Epp. cath. p. 25, 26.

Licht seiner Wahrheit berusen hat." Und weiter unten S. 31: "Aus dem Gesagten siehst du, heiligster Vater! mit welchem Herzen und Gestühle ich erscheine. Ich komme aus der Flucht und einer langen Versbannung zurück; ich begehre verhöhnt zu werden mit Jenen, die mit vollstem Rechte für die Besitzer der Kirche und die Erben des ewigen Lebens gehalten werden. Als verlorenes Schaf stehe ich vor der Thüre des Schafstalls Christi, klopfe demüthig an und bitte eingelassen zu werden. Da hier keinem Andern als Deiner Peiligkeit allein die Schlüssel und die Hut des großen Schafstalles anvertraut sind, so liege ich zu deinen heiligen Füßen mit vielem Seuszen und Wehklagen, und bitte um Christi willen, diese flammende Seele nicht zurückzuweisen und sie nicht abzuschließen von deiner Peerde."

Aus dem eben Angeführten scheint hervorzugehen, daß Calvinus am 1. Dezember 1600 sein katholisches Glaubensbekenntniß noch nicht abgelegt hatte. Jedoch in einem drei Tage später an Cardinal Baro=nius gerichteten Briefe wird dieser Schritt beinahe als bereits geschehen angebeutet. Denn S. 35 schreibt er:

"Durch Joseph von Winden' und durch Briefe des ehrw. P. Andreas Bermadius wirst du von meiner Bekehrung zum katholischen Glauben in Kenntniß gesetzt worden seyn, und dieses dem heiligen Bater übersbracht haben. . . . . Durch Gottes Gnade zur Einsicht gekommen, habe ich schon längst auf Mittel gesonnen, dieses Lerna zu verlassen und meinen Glauben öffentlich zu bekennen. Da aber der herr selbst ermahnt, daß wer einen Thurm bauen wolle, oder den Feind zu besiegen gedenke, nicht verwegen zu Werk schreite, sondern vorerst die nöthigen Kosten überschlage, damit er, unvermögend den Bau zu vollenden, nicht ausgelacht und verspottet werde: so sah ich mich aus guten Gründen als verwarnt an, langsam zu verfahren, zuerst die Untiesen zu untersuchen, die Ufer zu ersspähen, bevor ich mich und die Meinigen dem stürmischen Weer anvertraue."

Der Schluß dieses Schreibens läßt die aus dem Anfange des Briefes gezogene Vermuthung kaum mehr zu. Auch aus dem am 4. Dezember an Bellarmin gerichteten Schreiben läßt sich schon etwas Bestimmteres schließen. Calvinus spricht da von seiner katholischen Ueberzeugung, die er zum Theil dem Lesen der Bellarminischen Schriften zuschreibt, und fügt

<sup>1.</sup> Referentar für Deutschland am romischen Sofe.

<sup>2.</sup> Aus tem Rachfolgenten geht hervor, taß hier eigentlich nur ter Wille, ber Entschluß zu verstehen ift.

<sup>3.</sup> Lerna, eine Stadt im Peloponnes, wo Hercules eine vielköpfige Schlange getöbtet, an der aber, nachdem ber Kopf abgeschlagen worden, zwei andere Köpfe hervergewachsen, nebit einem Krebse, ber ben Hercules am Fuß verlette.

hinzu, er wünsche nächster Tage, nach Abwersung des alten Quarkes seiner Irrthümer, das Lazareth der Reper zu verlassen und mit aufrichtigem Berzen und Glauben in Gemeinschaft der Katholiken auf der Burg der Kirche Gottes sich zu ergehen. "Und das, Bellarmin," sagt er weiter, "ist das Werk deiner Peilmittel! En quanto me malo eripueris! quantoque dono bearis! Ladoradam periculose, tu sanasti; moriedar lachrymose, tu vivisicasti; sepultus eram calamitose, tu ex pulveridus inserni excitasti, inque Regia Dei collocasti."

Der Brief an Dr. Joseph von Winden, ber an demselben Tage (4. Dezember 1600) geschrieben worden, spricht sich noch beutlicher aus.

"Du kannst, schreibt er Seite 45 an biesen Freund und Bönner, leicht begreifen, in welcher Gefahr ich hier (Augeburg?) schwebe, wenn mein Nebertritt öffentlich bekannt wird. Und doch haben schon Einige etwas davon gemerkt, und erwarten mit großer Angst den Ausgang der Sache, indem sie besorgen, mein Eiser möchte in die Länge erkalten. Da ich aber aus dem Munde des Erlösers gelernt habe, daß es nicht genüge, die Hand an den Pflug zu legen, sondern daß auch die Beharrlichkeit nothwendig sen, und nur diesenigen das Ziel erreichen werden, die die an's Ende ausdauern: so werde ich mit Gottes hilfe weder durch Gesahr noch durch Schmeicheleicn in meiner Standhaftigkeit erschüttert werden. Niemals werde ich die goldenen Worte Chprians' vergessen: Graves viros et semel super petram solidam stadilitate sundatos, non dico aura levi, sed nec vento nec turdine commoveri, ne animus dudius et incertus, variis opinionidus velut quidusdam ventorum incursantium statidus frequenter agitetur, et a proposito suo, cum quadam levitatis reprehensione mutetur.

"Ich denke zwar keineswegs meine Entfernung aus diesem Lande übereilen zu sollen; da es aber für ein Schäflein gefährlich ist, unter den Wölfen zu wandeln, so werde ich doch mein Augenmerk auf einen Sicherheitsort richten müssen, damit mein Glaube Gott und den Menschen offenbar werde und ich meine Familie aus diesem Feuerbrand rette."

"Um mein Schicksal bin ich nicht so wohl bekümmert als um meine Frau und meine drei Kinder. Terna prole tenella adhuc, et in primis annis constituta.

Aus diesem Schreiben geht abermal hervor, daß zu Anfang Dezember 1600 Calvinus noch nicht förmlich übergetreten war, daß er damals wahrscheinlich sich in Augsburg und nicht in Mainz aufhielt, weil er in letter Stadt nichts von Wölfen zu befürchten gehabt hätte, und daß er sich in gedrückten Verhältnissen befand. In einem rührenden Breve

<sup>1.</sup> Ep. 52 ad Anton.

vom 17. Januar 1601 wünschte ihm Papft Clemens VIII. Glud zu der von Gott ihm geworbenen Erleuchtung, ermahnt ihn zur Standhaftigkeit und verspricht ihn mit offenen Armen aufzunehmen. "Fürchte nicht, spricht ber h. Vater S. 47; wir werben bich als verlorenes Schaf, bas am Schafstalle Christi anklopft, wie bu schreibst, nicht nur nicht zurückstoßen, sondern freudig empfangen; wir laden bich wirklich ein und erwarten dich mit offenen Armen, damit wir dich umfangen und vollständig aufnehmen in den Schoos der h. Mutter der Rirche, welche für dich abermal Geburtsschmerzen leibet, bis daß Christus in dir gestaltet wird. Romm zu uns, komm in die Stadt Rom, komm zur Mutterkirche, zur Lehrerin aller Rirchen, ron der die Einheit der ganzen katholischen Kirche ausgeht, wo der Wohnsitz der Religion, wo der Fels des Glaubens und wo die apostolische Reihefolge, von den Aposteln Petrus und Paulus bis auf unfre Wenigkeit, alle Repereien zu Schanden macht und nieberschlägt. Wir werben beine Stubien begünstigen und nach beinem Verlangen unterstüten, damit du Vielen nütlich werbest; und wir werden bafür sorgen, auf daß dir zum Lebensunterhalte nichts entgehe . . . . und dir unsere Liebe im Herrn angebeihen laffen."

Vorstehendes apostolisches Breve erhielt Calvinus burch Cardinal Albobrandini, ber im Begleitungsschreiben vom 20. Januar 1601 ihn seiner Freundschaft und seiner besten Wünsche versichert und die gegründete Hoffnung ausspricht, daß der glorreiche Sieg, den Calvinus davon getragen, nicht nur ihm allein, sondern auch vielen Andern zum Heil werde; besonders wenn er sich ernstlich angelegen sehn lasse, die Irrensten in den rechten Weg zur Wahrheit hinein zu weisen. Den Briefschließt der Cardinal mit den frommen Worten: «Valeat seliciter Dominatio Vestra et quæ jam eruditionis laude (ut vides) floret, ad solidam, ex vera pietate gloriam, qua nihil illustrius, totis veribus, quod sacit, contendat.»

Auch Baronins erließ unter demselben Datum einen sehr freundlichen Brief an ihn und ermahnt ihn mit den Worten des Herrn (Joh. XII. 35) und des Apostels Paulus (Eph. V. 15) zur Wachsamkeit und Standhaftigkeit. "Ik der Satan einmal überwunden, sagt der Cardinal (S. 50), so erhebt er sich gewöhnlich mit steigender Heftigkeit und greift den Sieger mit erhöheter Kraftanstrengung an, wie der Herr uns lehrt durch das Beispiel des bösen Geistes, der aus dem Menschen ausfahrend nicht ruhet, sondern Hülfstruppen sammelt, sieben andere Geister, die ärger find als er selbst, zu sich nimmt, um die auf einige Beit verlaffene Festung wieber zu erobern ober mit List zu bestürmen. "Denn der Widersacher geht", mahnt ber heil. Petrus, "umher "wie ein brüllender Löwe und suchet, wen er verschlingen könne: "bem wiberstehet standhaft im Glauben." Er sieht seinen Blücht= ling, wenn er auch schon kampfet im Lager ber Kirche, er holt seinen Ueberläufer wieber, bamit er ba nicht etwa seine Kunstgriffe offenbare und seine Rathschläge bekannt mache, indem er sehr befürchtet, Saulus möchte im Schmelzofen ber katholischen Kirche durch bas Feuer des h. Geistes abermal in Paulus umgegoffen werden, und wieber zum Vorschein kommen als ein Blitsstrahl ber Wahrheit und ein Pfeil gegen die Lüge, beffen er zur Bekampfung ber Beiben fich bedient hat. Du aber, tapferer Kriegsmann Christi, gib Acht, baß bu ben einmal angelegten Schild des Glaubens nicht unrühmlich abwerfest; sondern werbe jeben Tag mächtiger als du selbst, besiege bein Selbst durch eigene Nacheiferung, bamit bu errötheft, wenn bu im Dienste Christi nicht Größeres leistest als unter ber Botmäßigkeit bes Fürsten ber Finster= nisse geschehen und Gott, ben Engeln und Menschen ein Schauspiel geworden, hast bu zwischen beinen zwei Agonotheten Cyprian unb Angustin ben Rampfplat betreten, und da ber Herr bich beschirmt, die Engel dir zur Seite stehen, beine Brüder dir Hülfe leisten, die Heiligen bich ermuntern und unterstützen, so hast du nichts zu fürchten; sondern du mußt dich vielmehr freuen und sogar frohlocken, wenn du würdig befunden wirst, für die katholische Rirche, für die Bertheidig= ung der Wahrheit zu leiben."

Bellarmin, bessen Schriften zur Bekehrung Calvin's vieles beigetragen, schrieb ihm um die nämliche Zeit einen sehr schmeichel= haften und ermuthigenden Brief. "Ich freue mich innigst, sagt er, und danke dem Vater der Lichter, daß die Gnade des h. Geistes durch seine allmächtige Kraft dein Herz zur Erkenntniß und Liebe des wahren Lichtes bekehrt habe. Daß zur Erreichung dieses Zweckes die göttliche Vorsehung sich meiner Worte bedienen wollte, gereicht mir,

<sup>1.</sup> Tu vero strenue Christi miles, cave ne semel sumptum scutum sidei abjicias indecore; magis autem te ipso potentior in dics evadens, te ipsum supera, te ipsum æmulans, ut erubescas, non longe majora præstare sub Christo duce miles adscriptus, quam sub principe tenebrarum opera exhibueris tenebrarum.

um der Wirkung willen, zur Freude; ich fühle mich aber deßhalb keineswegs zur Eitelkeit verlockt; benn ich erkenne gar wohl bas Unvollkommene baran, und weiß, daß bie Kraft Gottes, wie ber Apostel sagt, in der Schwachheit vollkommen wird, das heißt, die Macht Gottes um so heller glanzt, je schwächer die wirken= ben Werkzeuge sind. Eine große Gabe bes Herrn ist die Erkenntniß ber wahren Kirche, in welcher allein die Menschen mit Gott versöhnt werben und die gegründete Hoffnung erhalten, zur ewigen Seligkeit zu gelangen. Diese ist nämlich die kostbare Perle, und wer sie findet, der verkauft Alles und sucht in ihren Besit zu kommen. sollen nicht fürchten, bag, wenn wir bes Glaubens wegen unser väter= liches Erbe verlieren, beshalb durch Hunger und Kalte zu Grunde gehen; ber Herr sagt: "Suchet zuerst bas Reich Gottes, "Uebrige wird euch zugeworfen werben." Dann sollten wir auch, um mich der Worte bes Apostels zu bedienen, den Raub unfrer Güter ertragen ohne Hoffnung, je wieber zum Besite berfelben zu gelangen; so muffen wir bennoch mit bemselben glubenben Gifer ben wahren Glauben bekennen und verkünden: "benn die Leiben "bieser Zeit sind nicht zu vergleichen mit ber zukunftigen Herrlich= "keit, die an uns offenbar werden wirb." Der heilige Bater ist dir sehr gewogen, und wird bald dafür sorgen, daß dir und ben Deinigen bas Nothwendige zu einem anständigen Unterhalte nicht abgehe."

Diese lette Zusicherung war keineswegs überstüssig, indem der durch sein Gewissen gefesselte und durch zeitliche Sorgen niedergebeugte Mann auf dem Scheibewege stand, entweder seine innigste Ueberzeugung oder jede Hoffnung auf sein väterliches Erbe über Bord zu werfen. Gesgenüber einem so ausgezeichneten, überzeugungstreuen und sittenreinen Gelehrten, der in seinem Vaterlande das Naturrecht für sich aufgehoben sah und für Frau und unmündige Kinder zu sorgen hatte, konnte der allgemeine Vater der Christenheit nicht umhin, einem so entschiebenen und ebelmüthigen Viedermanne wenigstens diesen Stein vom Herzen zu nehmen, was er sonst einem gewöhnlichen Armen nicht versagt hätte. Wenn aber der Papst dem zur christlichen Sinheit Zurücksehrenden seine väterliche Hulb erwies, so ermangelte auch dieser

<sup>1.</sup> Rom. VIII. 58.

nicht, sich in die rührendsten Ausbrücke seiner kindlichen Dankbarkeit zu ergießen.

In einem zweiten Schreiben an Se. Heiligkeit dd. Augsburg, 22. Mai 1601 läßt sich Calvinus also vernehmen:

"Wie glücklich bin ich, Beiligster Bater, baß ich in Dir einen zweiten Christus, einen folden Birten meiner Seele gefunden, fo machsam, bag er das Blöden des aus der Wüste zurücktehrenden Schäfleins hörte, — so treugütig, daß er den an der Thure der Rirche Anklopfenden nicht verstößt, so bemüthig, daß er ihn seiner Stimme und seiner Gnade würdigt. D wer wird bieses bein apostolisches Heiligthum mit verdienten Lobeserhebungen Das gegenwärtige Zeitalter wird die Menschenfreundlichkeit der Gesinnung bewundern, die Nachwelt die Aufrichtigkeit und Lauterkeit der Wahrheit verkünden, alle Jahrhunderte werden erstaunen über die Beiligkeit der Religion .... Den Verbannten behandelst und ladest du so freundlich ein, daß du beines Namens Ruhm baburch erhöhest und die Irrlehrer mit Schmach und Scham bebeckst.... Ich werbe pflichtgemäß sobald wie möglich vor dem apostolischen Stuhl erscheinen, und beine weitern Befehle ver= Weil aber nebst der außerordentlichen Länge des Weges noch mehrere andere hinderniffe entgegenstehen, die Last einer zahlreichen Familie, die oft dazwischentretende Verstimmung der Gefundheit, die Befürchtung der glühenden hipe: so barf ich wohl dem Gedanken Raum gestatten, daß ich nicht gegen meine Pflicht noch auch gegen den Willen Sr. Heiligkeit handeln werde, wenn ich diese Reise etwas verschiebe und einen günstigern Zeitpunkt abwarte. Sobald ich erfahre, daß dieses Sr. Heiligkeit nicht mißfällig sen, werbe ich unverzüglich bafür thun, baß mich die Ratholiken irgendwo als Mitgenoß ihres Bekenntnisses und Miteiferer ihrer Frömmigkeit haben. '

Es ist sehr wahrscheinlich, daß Justus Calvinus balb hernach das katholische Glaubensbekenntniß abgelegt; ob in Mainz ober Augs-burg? Wir sind geneigt zu glauben, daß er, nach Herstellung seiner Gesundheit, und die gefürchtete Reise nach Rom für den Augenblick aufgebend, Augsburg verlassen und in Mainz seinen Aufenthalt ge-wählt, wo, wie Schunk berichtet, der nachherige Churfürst Johann Suikard oder Schweichard von Cronberg, schon vor seiner Erhebung (17. Februar 1604) den Convertiten in Schutz genommen, und ihm sogar ein eigenes Haus für ihn und seine Frau und Kinder zur Wohnung angewiesen. Daß er aber im Verlaufe des Jahres

<sup>1.</sup> Faxo quam primum me Catholici habeant alicubi socium confessionis, et æmulum pietatis.

<sup>2.</sup> Bgl. Serarius, Rer. Mog. T. I. p. 131.

1601 wirklich übergetreten, beweisen seine Bekehrungsmotive, die an diesem Jahre am 11. September zu Mainz herausgegeben unter dem Titel: "Justi Calvini Veteracastrensis pro sacrosancta catholica romana Ecclesia, proque sua ad eam transmigratione Apologia. Ex sacris literis, veneranda antiquitate, atque ipsis Sectariorum principiis ita adornata, ut sacilem lectori viam ad veritatem muniat. Accessit Epistolarum catholicarum ejusdem volumen unum: necnon ex S. Augustino Epist. 48 ad Vincentium et Epistola 50 ad Bonisacium de latitudine Eoclesiæ Dei, et moderata coërcitione hæreticorum. Moguntiæ. Ex osticina Typographica Joannis Albini. Anno 1601.»

Im Jahre 1756 gaben die Jesuiten zu heibelberg eine neue Auflage dieser herrlichen Apologie nebst ben angehängten Ratholischen Briefen heraus, als Strena ober Geschenk für die Marianische Sodalität. Der Pater Präses der Sodalität beklagt sich in dem Borwort, daß er diese Schrift eines heibelberger Theologen in keiner Bibliothek noch Buchhandlung zu heibelberg habe auftreiben können, und sich genöthigt gesehen, von der Collegiumsbibliothek zu Molsheim im Elsaß durch die Güte des P. Wolf ein Exemplar zu entlehnen. Das Buch hielt er des neuen Druckes würdig, weil es in zierlichem Latein geschrieben, und ganz geeignet sey, die Ratholiken im Glauben zu bestärken, die Irrenden zurückzusühren, die Lehrer der Irrthümer zu widerlegen und den Literaten eine angenehme Lesung zu versschaffen.

Ob der ausgezeichnete Convertit seine übrigen Lebensjahre in Mainz zugebracht, ob er später eine Reise nach Rom unternommen, ob und wann er da gestorben n. s. w. können wir nicht mit Belegen dar= thun. Die biographischen Wörterbücher schweigen entweder ganz, oder liefern über ihn nur wenige und sogar meistens widersprechende Notizen.

Rebst ben brei oben angeführten kleineren Schriften besissen wir von Justus Calvinus ein größeres, überaus gelehrtes und nützliches, Werk unter dem Titel: Præscriptionum adversus hæreticos perpetuarum ex SS. orthodoxis potissimum Patribus Tractatus IV, Præsentium temporum novatoribus oppositi, atque ad retegendas eorum fraudes, miriscamque cum priscis hæreticis similitudinem ostendendam, argumentis, notis atque analysi ita illustrati, ut Catholicæ Romanæ Ecclesiæ Veritas, atque inconcussa insuperabilisque ad sinem usque mundi solidatas perspicue omnium retro sæculorum testimonio asseratur.

Studio Justi Calvini Veteracastrensis. Moguntiæ, Anno M. DC. II. — Auch dieses Werk hat die Heldelberger Marianische Sodalität in der Mitte des vorigen Jahrhunderts neu aufgelegt.

Is elin nennt noch zwei andere Schriften von Calvinus: Vindiciæ pro Præscriptionibus suis adversus Reinoldum, und Pseudo-Jubilæum Wittenbergense adv. Hunnium et Lutherum.

#### Juftus Calvinus, ans Xanthen,

### Schupschrift

der heiligen römisch-tatholischen Rirche, und feiner Rücklehr in biefelbe.

Der heilige Augustin, die Zierde und unerschütterliche Stüpe der katholischen Rirche, nachdem er die Fesseln des Manichäismus zerriffen und abgeworfen, bas Baupt unter die katholische Wahrheit gebeugt, und die Ueberzeugung gewonnen, daß ihm der Berr die Verpflichtung auf= erlegt, nach seiner Bekehrung seine Brüder zu bestärken: hat er biese Gecte nicht sowohl mit Berbe und Bitterkeit angegriffen, sondern vielmehr diefelbe milbreich belehrt, sie mit ben Wahrheitsgrunden und ben Quellen des Irrthums bekannt gemacht, und sie gleichsam weinend, flehend und inständig ermahnt, den Weg des Seelenheils zu betreten. Durch seine Anstrengung und Sanftmuth hat er allen Rachkommen gleichsam ihre Richtschnur gezogen und ein Beispiel hinterlaffen, wie man seine Gegner behandeln folle; nicht mit gallichten Schmähreben und bittern Spöttereien, sondern durch freundliche, ruhige und bescheibene Darlegung der Gründe, auf benen die Wahrheit beruht, welche die entgegengesetzten Irrthumer nicht bestehen laffen kann. "Man muß, sagt er, ' auf die Besserung berjenigen, "bie vielleicht weniger aus Bosheit benn aus Leichtsinn in die Reperei "gezogen worben, mehr als auf ihre Bernichtung bedacht senn. Obgleich "der herr burch seine Diener die Reiche bes Irrthums zerftört, so befiehlt "er bennoch, die Menschen selber, insofern fie Menschen find, zu beffern "und nicht zu Grunde zu richten. . . . Lasset also jene wider euch schreien, "bie da nicht wissen, welche Mühe es kostet, die Wahrheit zu finden, und "wie schwer es ist, dem Frrthum zu entgehen. Lasset jene wider euch "klagen, die nicht in Erfahrung gebracht, mit welcher Schwierigkeit das "Auge des innern Menschen geheilt wird, damit es seine Sonne erblicken "tonne.... Laffet jene schreien, benen unbekannt, welches Aechzen und "Seufzen nothwendig ift, um Gott auch nur einiger Magen zu erkennen. "Laffet endlich Jene wider euch toben, die in keinen solchen Irrthum ver= "widelt waren, in dem sie euch befangen sehen." 2

<sup>1.</sup> August. contra Epist. Fundamenti, c. 1.

<sup>2.</sup> August. a. a. D.

Indem ich nun mit Gottes Bulfe für die Anhanger des sogenannten calvinischen Glaubens diese Schupschrift verfasse und meinen Uebertritt zur römischen Kirche gegen bie unbilligen Berbächtigungen und Berleumdungen einiger Wibersacher rechtfertige: werde ich mich hüten, obgleich die mir zugefügten Unbilden und das allerwärts erhobene Geschrei und die Ungerechtigkeit der im Verborgenen Zischenden und durch erlogene Anbichtungen meinen guten Leumund Kränkenden anders zu rathen scheinen, - fo werbe ich, fage ich, mich huten, Boses mit Bosem zu vergelten, werbe ich das Gebot Christi nicht verlegen, mit den Lästernden tein Lästerer werden; wohl aber werde ich meine Rede so beherrschen, daß ich nicht in Berbacht komme, entweder die Granzsteine der Milde überschritten, noch dem Starrsinne zu viel eingeräumt zu haben. Sollten etwa der Unvorsichtigkeit einige harte Wörtlein entschlüpft senn, was ich zwar nicht hoffe; so beschwöre ich die durchlauchtigsten Fürsten und alle in der Wiffenschaft und im öffentlichen Anschen hochgestellten Männer, sie mögen bieses nicht auf ihre Person beziehen, sondern auf die Urheber und Fortsetzer gegen= wärtiger Wirren, gegen welche ich ben Rampfplat zu betreten mich anheischig mache.

Vorerst wird es Manchem auffallen, daß ich, früher so weit von dem katholischen Glauben entfernt, in so entgegengesetzten Grundsätzen erzogen, gegen Jedermanns Meinung und Erwartung, gleichsam durch himmlischen Einstuß umgewandt, damit den Anfang mache, daß ich mich zum römischen Glauben bekenne, ihn als eine übernatürliche göttliche Stiftung ausrufe, ihm alle möglichen Lobsprüche ertheile und die verdiente Verehrung zolle. Im diesen meinen Schritt begreislich zu machen, muß ich, meines Erzachtens, gleich Eingangs erklären, welche Ursachen mich dazu bewogen, und wie ich keineswegs aus Unbesonnenheit oder Uebereilung, und noch weniger durch irgend eine verkehrte Gemüthsbewegung oder Verstimmung; sondern in einem überaus hartnäckigen Kampse, durch die Kraft und den Zwang der unwiderstehlichen Wahrheit dazu gekommen bin.

Es sind beinahe vierzehn Jahre seitbem ich die Worschulen verlassen, und mir die theologischen Studien zum Lebensziel gesteckt; und zwar jene Theologie, welche, der Partei Calvin's und Zwingli's hauptstächlich zugethan, die andern Secten eben so sehr durch ihre Reinheit, als durch Sprache, Lehrweise und Scharssinn zu überflügeln strebt. Bon diesem Glaubenssystem hatte ich allzeit eine höchst anständige Meinung und zwar in dem Maße, daß ich es gleichsam als das lebendige Mark und den seinsten Saft aller Religionen dieses durchwühlten Jahrhunderts erachtete. Darum verlegte ich mich auf dasselbe nicht nur während mehr als fünf Jahre zu heibelberg mit eisernem Fleiße; sondern war zugleich neun Jahre lang bemüht, durch öffentliche Borträge auch Andere an dessen Früchten zu betheiligen und es Allen als den wahren und einzigen heilse weg zu bezeichnen. Allein, ich gestehe es, zwei Dinge schienen immerdar

meiner Ueberzeugung offen entgegenzutreten, ja fogar sie einiger Magen zu erschüttern. Und zwar erstens bas Alterthum der römischen Kirche im Bergleich mit den neuen Religionsparteien, und die, den Verheißungen bes neuen Bundes entsprechende, Berbreitung berselben; die Liebe ber Ratholiken gegen Gott und die Menschen, ihre Standhaftigkeit und Buverläßigkeit in Wort und That, ihre glücklichen Erfolge in Krieg und Wissenschaft; bagegen ber neuern Lehrer Dunkelheit in ihrem Entstehen, ihre Geschmeidigkeit und ihr Unbestand im Lehramte, der Unsegen und die Unfruchtbarkeit ihres Wirkens, ihre Berweltlichung und Weichlichkeit in bem Lebensgenuß, ihr mehr als plumper Hochtrot und ihre beißende Wițelei in Behandlung ihrer Gegner, ihr Schwachmuth im Kampfe, und ihr mehr als thrasonisches zeugenloses Wahrheitsgeprahle. Wiewohl diese Betrachtungen fehr oft mein Gemüth beunruhigten, und mir geboten, meine Augen noch weiter zu öffnen, so mußten fie, weil biese Dinge mehr die äußere Erscheinung und die Hulle ber Religion betrafen, als das innere Mark und Gebein zu berühren schienen, durch wohlwollende und selbstgefällige Entschuldigungen leicht entfräftet, bald wieder verschwinden.

Eine andere Ursuche also, die wie ein scharfer Pfeil meine Seele getroffen und mich zur römischen Kirche als zuverläßigern Anstalt und glaub= würdigern Auslegerin ber göttlichen Schriften hingetrieben, war die von dem allgütigen Gott mir eingegebene und zum ewigen Beile meiner Seele zwedmäßig geleitete Lesung ber h. Bater, besonders bes h. Augustinus und des h. Cyprianus. Augustin hatte ich aus der Bibliothek meines Waters, desgleichen Cyprian und noch einige andere Rirchenväter. Da ich Calvin's Worte, welcher Augustin den treuesten und besten Beugen bes Alterthums und ben Ausbund ber Gottesge= lehrten nannte,' mit großer Unbefangenheit las, bachte ich mir, ich müßte jest zu dessen Schriften meine Zuflucht nehmen als zu einer vortrefflichen Ruftkammer, in welcher ich gegen die Jesuiten und Lutheraner, denen ich unbedingt den Krieg angekündigt, die nothwendigen Waffen finden würde. Sobald ich aber Augustin zu lesen begann, fand ich darin zwar vielfältige und gewaltige Waffenruftungen, aber leiber! nicht zu Gunsten ber calvinischen Heerzüge. Alles verlette mich ba, Alles verwundete mich, und pagte nur in den katholischen Kram. Gang verwundert und verdutt griff ich zu Cyprian, um zu sehen, ob dieser nicht etwa meiner Sache günstiger sen; da fand ich aber wieber gerade das Nämliche. Reine Spur von ben neu aufgetauchten Reformatoren, nichts von ben engbegränzten Confistorien, - Lehre, Rirchenregiment, Religions= gebräuche, Alles war römisch. Alles verwies auf die römische Rirche, Alles verkündete mit den unwiderleglichsten Beweisen ihre ewige Dauer und die Unmöglichkeit ihres Unterganges. Da pochte mein herz, und ich

<sup>1.</sup> Instit. l. 3. c. 3. § 10, et l. 4 c. 14. § 26. in Ps. 58. V. 2.

begann, von ben Unfrigen nichts Gutes mehr zu ahnen. Denn wiewohl ich meinen Glauben nicht leicht menschlichen Behauptungen anvertrauen möchte, so hielt mich besungeachtet Calvin's Jrethum noch gesesselt, und es schien mir das Sicherste, in Bezug auf die bestrittenen Glaubensfragen die ältesten Bäter als Geleitsmänner zu wählen, weil diese die Schrifterklärung aus dem lebendigen Munde der Apostel vernommen, und ohnehin dieselben, durch Wundergabe und Lehrweisheit berühmt, nach dem Urtheile der ganzen Kirche immerdar als die gewandtesten und zuverläßigsten Schriftausleger angesehen wurden. "Diese hatten, sagt der "h. Augustin, weder auf unsere noch auf eure Freundschaft Rückschugenommen; sie hatten keine Feindseligkeit geübt, weder uns noch ench "gezürnt, weder mit uns noch mit euch Mitleid gehabt. Was sie in der "Rirche vorgefunden, das hatten sie beibehalten; was sie gelernt, hatten "sie gelehrt; was sie von den Eltern empfangen, hatten sie den Kindern "übermacht."

Während diese Gebanken mich beschäftigten, kam mir der tapferfte theologische Rriegsheld unsers Jahrhunderts, Bellarmin, zu Gulfe und trieb meinen Beift noch tiefer in den Ratholicismus hinein. Indem berselbe nämlich als ein zweiter Apelles bas Antlit ber Kirche unendlich schöner barftellte, bie abscheulichen Fleden ber Berleumbungen, womit es die Protestanten verunreinigt hatten, verschwinden ließ, jedes Sauptftud der driftlichen Lehre genauer auseinanderlegte, und die unschlüsfigen Plantler Angesichts der Reper verächtlich zurüdwies, hat er bei mir die Wirkung hervorgebracht, daß ich, wiewohl lang und hartnäckig mich ba= gegen stemmend, zulest unwillführlich feiner Ueberzeugung beitreten und ber Wahrheit die Sand reichen mußte. Indeg verlange ich nicht, bag mir Jemand auf's Wort glaube. Er lese zuerst einen ober ben andern Rirchen= vater; er durchblättere Tertullian's Verjährung gegen die Reper; Cpprian's Buch von der Einheit der Kirche, Augustin's Schriften wider die Donatisten und dessen goldene Abhandlung an Honorat, von bem Rugen bes Glaubens, ferner Bingeng von Lerins Commonitorium ober Grinnerungeschreiben gegen die gottlofen und keterischen Reuerungen. Mit all diesen Werken verbinde er, zur vollkommenen Bestätigung, bes Baronius kirchliche Annalen als zuverläßige Zeugen des Alterthums, Bellarmin's überaus scharf logische Streitschriften; bann stelle er, wenn auch nur aus Reugierde, die Untersuchung an, welches jener alte Glaube sen, auf welchen Grundvesten er ruhe, jener alte Glaube nämlich, von dem unfere Voreltern zu ihrer großen Schmach abgefallen, und gegen welchen dermalen viele geschwäßige Wortediener so unverftandig fich ver= nehmen lassen; und ich stehe dafür, daß Biele (Alle, möchte ich nicht behaupten, weil der Glaube nicht Jedermannes Sache ift, und nicht alle

<sup>1.</sup> L. 2 contra Julianum Pelagianum.

Lefer dieselbe Gewandtheit und Werstandesschärfe besiten) in kurzer Zeit ihre Neberzeugung ändern und mit jenem Donatisten bei August in ausrufen werden: "Wir wußten nicht, daß hier die Wahrheit sen, und wir "wollten sie auch nicht kennen lernen... Falsche Gerüchte schreckten uns "vom Sintritt in die Rirche zurück, und sogar jest noch wüßten wir nicht, "daß es falsche Gerüchte waren, hätten wir uns von diesem Sintritt ab= "halten lassen... Gott sen Dank, daß er diese Furcht von uns wegge= "nommen, und uns zum Bewußtsenn gebracht, welche grundlose und "unwahre Dinge dies Lügengeschmiede wider die Kirche in Umlauf gesett. "Test glauben wir, daß auch all Jenes erdichtet ist, was die Urheber "dieser Reherei ihr vorgeworsen, da ihre Nachsolger so viel Berleumder= "isches und noch Schlimmeres wider sie erfunden haben."

Doch ich tomme gurud zu meinem Bellarmin, biesem ewig bentwurdigen Manne, bem Gott vergelten wolle, was er einst versprochen. "Die "weise waren, werben firahlen wie ber Glanz am Firmamente, und "die, welche zur Gerechtigkeit Biele angeleitet, wie Sterne in ewige Zeiten." (Dan. XII. 4.) Einige ungeübte und furchtsame Basenfüße haben sich zwar an diesen furchtlosen Löwen gewagt und mit zusammengeflidten Lappen seine unübertrefflichen Abhandlungen, daß Gott erbarm'! gu widerlegen fich augeschickt. Mit welchem Erfolge aber? mit welchem Lobe? Ich habe Alle gesehen und gelesen, und kann mit Wahrheit be= zeugen, bağ in England, Frankreich, Deutschland und Belgien in bieser Beziehung nichts erschienen ist, was ich mir nicht sogleich begierig an= geschafft und durchstudirt hatte, in der Hoffnung, daraus einigen Ruten zu schöpfen, und mit bem Worhaben, es mit dem von Bellarmin behandelten Gegenstand und deffen Beweisgründen fleißigst zu verglei= chen. Aber, guter Gott! welche kalte und leichte Waare! Die Einen betreten den Schauplat, blos um den Namen und den Ruf des Gegners zu begeifern, indem fie ben Leser por hinterlift und Schurkerei warnen, als waren die unerschütterlichsten Beweisgrunde lauter Trug= schlüsse. Die Andern berühren die Frage nur obenhin gleichsam mit den äußersten Fingerspipen, bringen als Antwort nur aufgewärmten Rohl zum Vorscheine, und was eigentlich in Frage steht, daß entscheiben sie mit einem Machtspruche. Rraft selbsteigener Authorität, mit etwas Beigeschmad von winzigen Spitfindigkeiten bringen sie es sogar bem ungeneigtesten Leser auf. Ich tenne Ginen aus jener Junft, ber oft kaum mit Bitten babin zu bringen, daß er außer dem allgemeinen Bauptfate die Ginwendungen nur einiger Magen oberflächlich berücksichtige, und bennoch mit feierlicher Selbstgefälligkeit und Drohungen behauptet, bag feine Meinung die wahre, und Alles, was dagegen vorgebracht werde, Sophisterei und antichristlicher

<sup>1.</sup> Ep. 48 ad Vincentium, alias 103.

Betrug sey. Damit die Ungereimtheiten dieses Mannes und Andrer seines Schlages in ihrem ganzen Licht erscheinen, werden wir, so Gott will, spa= ter diesen Gegenstand ausführlicher behandeln.

Ich kehre jest auf meinen Weg zurück, um zu erzählen, welche Bulfe= mittel sonst noch zur Ablegung bes Irrthums mir zu Gebot standen. Da= mit ich aber nicht weitläuftig werbe, so übergehe ich mit Stillschweigen einige Schriften des Baronius, wie auch Stapleton's Disputa= tionen und bes Fabricius harmonie ber Augsburger Confession; und rebe nur von ber Uebereinstimmung fremder Bolter, und nebst den Aethiopiern und Ruthenern, hauptsächlich von dem Urtheile, bas der constantinopolitanische Patriarch Jeremias, durch die Tübinger veranlaßt, vor etwa zwanzig Jahren über die augsburger Confession gefällt hat, welches Urtheil mich in meiner Meinung von ber römischen Rirche sehr bestärkte. Denn Alles stimmt in den Hauptlehrstücken bergestalt überein, daß ich burchaus nicht begreife, warum die Neurer diesen Patriarchen nicht eben so wie sie ben römischen Papst behandeln. Wenn nämlich der Gine ein Antichrift ist, so muß es ber Andere gleichfalls senn, weil sie im Wesentlichen miteinander übereinstimmen. Darum tritt bie bebauerliche Ginfalt Einiger aus ihnen besto greller ans Licht, weil sie annoch von einer Glaubenseintracht mit ber griechischen Kirche träumen, und von Geldmäcklern und Glückrittern in diesem Wahne unterhalten, durch Sendschreiben und theologische Abhandlungen bie Gefinnungen bes Morgenlandes zu erspähen nicht aufhören. So sehr haben fie bie traurigen Schicksale ber augeburger Confession vergessen! Wissen sie benn nicht, welcher Empfang und Beifall im Patriarchenhofe ihr geworden ist? Man gehe nach Tübingen und befrage sich bort, Crusius wird es euch erzählen. Ober wenn ihr die Tiefe scheuet, so leset die zu Frankfurt herausgegebene Rede des Chryträus über den Zustand der Kirchen in Griechenland, Afien, Böhmen 2c. und ihr werbet SS. 113, 115, 116, 129, 133 Einiges über biefen Gegenstand finden; befonders S. 432, wo er aus Crusius in folgenden kurzen Aphorismen die Quintessenz der Kritik zusammengezogen:

- 1. Der Patriarch gibt sich alle Mühe zu beweisen, daß ber h. Geist vom Vater allein ausgehe.
- 2. Dem freien Willen räumt er zu viel ein.
- 3. Er behauptet, der Mensch werde gerechtfertigt durch ben Glauben, die Hoffnung und Liebe.
- 4. Er nimmt sieben Sacramente an.
- 5. Die verstorbenen Seiligen, Maria die Gottesmutter und die hh. Engel ruft er an und verehrt die Seiligen-Bilder, doch nicht durch latrevetische Anbetung (diese gebührt Gott allein); jedoch beziehungsweise, ober im hindlick nicht auf die Materie, sondern auf die Heiligen, welche durch die Materie dargestellt werden, und zwar mit einer ge-

wissen freudigen Gefühlsbethätigung, welche die Andacht, die Verehr= ung gegen die Beiligen bekundet.

- 6. Er vertheidigt das Monchsleben als engelreines Institut.
- 7. Er sprach uns freundlich zu, seiner Ueberzeugung beizupflichten.

Das ift ber von Crusius turz zusammengefaßte Inbegriff der Kritik. Wer fie vollständig mit uns lieft, ber wird zur Verwerfung bes neuen Glaubens Gründe genug und Ueberzeugung barin finden; besonders aber wird das, was der Patriarch in der dritten Antwort, S. 350 schreibt, den Ausschlag geben. "Es war unsere Absicht, bemerkt er, das hier von Euch "Besagte mit gänzlichem Stillschweigen zu übergeben, und gar nicht zu "beantworten, ba Ihr die h. Schrift und die Auslegungen ber h. Rirchen= "lehrer so handgreiflich nach Eurem Willen zuschneibet, ber h. Paulus "uns bagegen ermahnet, einen teperischen Menschen nach der er= "sten und zweiten Warnung zu verstoßen. Weil aber unser "Schweigen hätte ben Anschein haben können, als wären wir mit Euch "einverstanden, und als ständen die Schrift und die Beiligen, als von Euch "etwa richtiger aufgefaßt und ausgelegt, auf eurer Seite: fo haben wir "für gut gefunden, zur Wahrung unsers Glaubens, auch dieses zu be= "sprechen und zu erörtern, obschon wir aus euren Schriften die feste Ueber= "zeugung gewonnen, daß Ihr mit uns ober vielmehr mit der Wahrheit "niemals gemeinschaftliche Sache machen werbet."

Ebendaselbst gegen Ende der Antwort 3 S. 370 heißt es: "Wir bitten "Euch daher, Ihr möget hinfort uns mit Euren Arbeiten verschonen, nichts "mehr hierüber zu schreiben und das Geschriebene uns nicht mehr zu sen= "den. Denn die Theologen, welche Leuchten der Kirche waren, behandelt "ihr bald so bald anders: mit Worten bezeigt ihr ihnen zwar Verehrung "und ertheilt ihr ihnen Lobsprüche, in der That aber verwerset ihr sie, in "der Absicht nämlich, ihrer heiligen und göttlichen Worte, deren wir uns "gegen euch hätten bedienen können, uns verlustig zu machen. Was daher "uns betrifft, so habt ihr uns aller Sorgen und Mühen überhoben. Se= "het also eures Weges, und schreibet uns nicht mehr über dogmatische Ansgelegenheiten, wohl aber, wenn es euch beliebt, ganz allein um der "Freundschaft willen."

Daraus geht leicht hervor, warum die Saupter der würtemberger Kirche diese Kritik so ungern veröffentlicht haben. Das bezeugt Crusius zweismal in der obengemeldeten Rede des Chyträus S. 131 und 133: "hin="sichtlich der Ausgabe der Schriften der Griechen und der Unsrigen bin "ich, sagt er, nicht ohne Furcht. Denn von den alten Jrrthümern haben "jene nichts aufgegeben. Ihre Bekehrung müssen wir Gott überlassen." Und abermal S. 107: "Der Druck dieser fünf Bücher mit gegenüberstehens "der lateinischen Nebersehung wäre ein schönes und nühliches Werk. Ich "besitze alle diese Schriften und bin bereit, die Herausgabe zu besorgen." Wiewohl mir nicht unbekannt ist, was von dieser schismatischen Kirche

zu halten, so wird boch wohl niemand bas Zeugniß einer im Orient so weit ausgebreiteten Religionsgenoffenschaft verschmähen, bie, Chytraus' wenigstens, "als mahre Kirchen Jesu Christi ansieht, und die unermegliche "Landstriche einnehmen. Denn biese Christen bewohnen die Binnenlanber "ber Türkei, Griechenland, Afien, Armenien, Iberien und die entfernteften "Rönigreiche Afiens weit umber. Bon ben vier Patriarchen, welche ber-"malen ben morgenländischen Rirchen vorstehen, dehnt fich bie Diözese bes "byzantinischen Patriarchen weit und breit aus, und umfaßt in Guropa "ganz Griechenland, Myfien ober Servien und die Bulgarei, Thracien "und die Balachei, Moldau, Rufland, Moscovien, die Inseln bes ägai-"schen Meeres und Kleinafien. In Afien bewohnen die Sprer und Geor-"gianer das alte Iberien und Albanien, welche nördlich der Caucasus, "westlich die Colchier, öftlich das Caspische Meer und sublich die Armenier "begränzen: sie find in zwölf Bisthumer getheilt, stehen unter dem alleini-"gen Ratholitos und befolgen überhaupt die Lehre und den Gultus ber "Griechen. Die Armenier find von den Gränzen Rappadociens und Cili-"ciens, wo Terassa, bas Baterland bes h. Paulus, ehemals Tarfus "genannt, berzeit blühet, bis an Iberien, an bas Caspische Meer, Medien, "Affprien, in den weit ausgebehnten Länderstrecken anfässig."

Alle biese Bolterschaften stehen unter ber geistlichen Obhut bieses Patriarden. Wer eine fo weit umfassende Wolke von Zeugen nicht beachtet, der muß von einer beklagenswerthen Thorheit und vom Hochmuth beherrscht seyn. "Wohlan, sagt Tertullian, 2 so müßten benn Alle geirrt "haben, und felbst Paulus wäre betrogen, als er einigen (Rirchen) "Zeugniß gab, der h. Geist hätte auf keine berfelben Rücksicht genommen, um "sie in die Wahrheit zu führen, und doch war er von Christus gesen= "bet, von dem Vater beauftragt, als Lehrer ber Wahrheit; der Ber-"walter Gottes, der Statthalter Christi, hatte sein Amt vernachlässigt, "indem er zugelassen, daß die Kirchen anders verstanden, anders geglaubt, "als die Apostel gelehrt hätten; ist es wohl wahrscheinlich, daß so viele "und bedeutende Kirchen in einen und denfelben Glauben sich verirrt haben? "Eine unter Viclen verbreitete Rede wird nie von Allen auf diefelbe Weise "aufgenommen; ber Irrthum in der Lehre hatte muffen dem Wechfel ver-"fallen. Ucbrigens, was bei Vielen Eins und baffelbe befunden wird, kann nicht irrthümlich, es muß überliefert seyn. Wird sich daher Jemand er= "dreisten zu fagen, daß Jene, die überlieferten, geirrt haben?"

Wie nun? damit ich mich kurz zusammenfasse. Seit mehreren Jahren unter der Leitung so vieler ausgezeichneten Lehrer, an der Hand der hh. Väter über die wahre und echte Auslegung der göttlichen Bücher unter-richtet, über die Controverse durch Erörterungen mit Katholiken besser

<sup>1.</sup> Chytr. in Orat. pagg. 6, 7, 13, 14, 17, 23, 32.

<sup>2.</sup> De Præscript. C. 28.

belehrt, von der Bollkommenheit und Reinheit der römischen Kirche durch die sonnenklare Wahrheit zur Ueberzeugung gebracht, durch die Uebereinsstimmung der auswärtigen Kirchen in allen Glaubenspunkten bekräftigt: habe ich schon längst mein Urtheil abgegeben und wiederhole es abermal mit Gottes erleuchtender Gnade; daß nämlich jene Alle, welche von der Ginheit und der Gemeinschaft der römischen Kirche, sen es durch Grünsdung einer entgegengesetzen Religionsanstalt, sen es durch die Sittenlehre, sich getrennt, und das Band des Friedens zerrissen haben, außer Christus sind, und von dessen Liebe, wie die Zweige, vom Rebstock abgelöst, versdorren und dem ewigen Verderben ausgewahrt werden.

Die aber biefer römisch katholischen Kirche, (über welche von der Unwissenheit so viel Falsches und Sehässiges ausgestreut und von den Einfältigen zu ihrem größten Nachtheile hingenommen wird), ihrem Glauben,
ihrer Einheit und Gemeinschaft sich anschließen, besinden sich in der wahren, lebendigen und theuern Rirche Christi, der sie hinieden auf einen
unerschütterlichen Fels gegründet, bis dahin gegen die Pforten der Gölle
geschützt; in der wie im Tempel Gottes die heilbringende Ausspendung
der Sacramente besteht, in der von den apostolischen Zeiten her bis dahin
die Auserwählten und Gläubigen lebten und zu der fortan Alle, um der
ewigen Sündsluth des Feuers zu entgehen, wie zur Arche Noah's, ihre
Zuslucht nehmen mußten.

Um diese den neuen Theologen so verhaßte und unerträgliche Wahrheit mit gehöriger Beweiskraft zu begründen und als Hauptfrage mit unerschütterlichen Unterlagen zu stützen; so ist es jest nothwendig, daß wir zur eigentlichen Beweisführung schreiten, und uns gehörig mit treffenden Pfeilen versehen, um die feindlich belagerte Festung zu vertheidigen.

Es gibt mehrerlei Gattungen von Beweisen, die weitläufig ausgeführt werben von Jenen, die fich mit Erörterung ber streitigen Glaubensfragen Aus Berücksichtigung unfrer Gegner werben wir für jest abgeben. nur von zweien Gebrauch machen. Die Erste entlehnen wir den Kriterien oder Unterscheibungszeichen, welche unsere Widersacher zur Rennzeichnung ber wahren Religion felber vorschreiben. Die Zweite liefert uns die Gin= stimmigkeit des rechtgläubigen Alterthums, die, wie jeder vernünftige Mensch eingestehen muß, in dieser Sache von schwerem Gewichte ift. "Denn, fagt Frenäus,' wenn über eine Frage fich ein Streit erhebt, "muß man ba nicht zu ben ältesten Kirchen seine Zuflucht nehmen, und "für die obschwebende Frage bas benüten, mas man bei ihnen ficher und "beutlich ausgesprochen findet?" Auch Tertullian fagt in gleichem Sinne: "Was die Apostel gepredigt, was Christus ihnen geoffenbart, bas "soll, wie ich auch hier bekunde, nicht anders bewiesen werten als durch "bie nämlichen Rirchen, welche bie Apostel begründet haben. Wenn es sich

<sup>1.</sup> Lib. 3. c. 4.

"so verhält, so muß unstreitig jede Lehre, welche mit jenen apostolischen "Mutter= und Urkirchen im Glauben übereinstimmt, der Wahrheit beige= "zählt, jede Andere dagegen von vornherein der Lüge zugeschrieben werden."

Welches Zeugniß, katholische Wahrheit! heilige Weisheit! kannst bu also von den Feinden erwarten? Gewiß bin ich in mehrfacher hinsicht. Um ohne Umwege sogleich den Streitplatz zu betreten, nenne ich hier Zacharias Ursinus, einen nicht gewöhnlichen calvinischen Theologen, der bei den Seinigen in hohem Ansehen steht und Vielen als ein wahrer Chrysippus gilt. In der Einleitung zu seinen katechetischen Erklärungen, wo er von den Kennzeichen der christlichen Religion handelt, spricht er sich dergestalt aus, daß er sich gleichsam zu vergessen scheint, und den Katho-liken Wassen in die hande liefert, die unschlbar ihn und die ganze Sache der Neulinge undarmherzig zu Boden schlagen. Denn der geneigte Leser wolle wohl bemerken, daß Alles, was er für die christliche Religion gegen die Juden, Türken und Heiden vorbringt, mit gleichem Rechte wider alle Secten der Neuerer angewendet und siegreich benützt werden kann; was wir mit den Beweisen des Verfassers Jedermann begreislich zu machen gebenken.

## Erfter Beweis.

### Zacharias Urfinus fagt:

"Die Beweise, welche die Wahrheit und Gewißheit der Kirchenlehre begründen, sind mehrfältig. Der Erste ist die Unverfälschtheit und Reinsheit des Geseys. Denn unmöglich kann eine Religion, die Gögen schmiesdet oder Verbrechen billigt wider das Gesey Gottes und das Urtheil der gesunden Vernunft, die wahre und göttliche Religion seyn. Nun aber thun dieses offendar alle Religionen außer derzenigen, welche in den h. Schriften gesehrt und von der Kirche beobachtet wird. Denn Alle verswerfen entweder ganz oder verunreinigen mit ihren Lügen die erste Tasel des göttlichen Gesehes von dem Einen wahren Gott und von der Verehrung des wahren Gottes. Die Andern aber besigen nur einen Theil der öffentslichen Sittlichkeit und der bürgerlichen Amtspflichten. Die Kirche allein umfaßt die beiden Gesehtaseln in ihrem ganzen Umfange und in ihrer ganzen Reinheit. Also ist die Lehre der Kirche allein die Wahre und Göttliche."

### Antwort des Juftus Calvinus.

Dieses erste Kennzeichen Ursin's, das wir in Betreff der christlichen Religion als mahr und gewiß anerkennen, zeugt vorerst zu Gunsten der katholischen Kirche wider die Neuerer, was wir mit seinen eigenen Grünsben beweisen.

Die wahre Kirche lehrt das ganze und ungefälschte Geset Gottes. Nun aber lehrt die katholische Kirche das ganze und ungefälschte Ges sottes, und kein neues:

Also ist die katholische Kirche allein die mahre und wirkliche Kirche Gottes.

Bir belegen nun jeden einzelnen Cap mit Beweisen. Was erftens die Bollftanbigkeit bes göttlichen Gesetzes betrifft, so wird wohl niemand die= felbe in der katholischen Rirche vermiffen. Sie erklärt und empfiehlt ohne Unterschied beide Gesetztafeln in Rirche und Schule. Sie verlangt ohne Unterschied von Allen die treue Beobachtung der Gebote; fie lehret, daß diese Beobachtung bem wiedergeborenen Menschen mit Gottes Bulfe möglich ift, und vertheidigt mit Wort und That die Verbindlichkeit des Gesetzes. Sie bewahrt ohne Ausnahme alle Gesetztafeln, ben ganzen Umfang und Inhalt des alten und neuen Testamentes, aber bei den Neuerern verdient gerabe der Gegensat die schwersten Bezichtigungen. Welche unerhörte Berworfen= heit haben ehemals die Antinomier zu Tag gefördert! Obwohl sie die gemein= schaftlichen Feinde Aller gewesen, so waren sie bennoch eine Ausgeburt des neuen Glaubens, und sollen auch von den Katholiken nicht nachgiebiger be= handelt werben. Sie haben nicht nur Gine, fondern beide Gesettafeln unfinniger Weise über Bord geworfen, das Geset zum henker und Moses an ben Galgen gewünscht. Luther überhäuft sie zwar (Bb. VI. 493 und V. 253) mit Vorwürfen; früher aber hatte er daffelbe gelehrt und fehr unvorsichtig den Saamen dieses ungeheuern Jrrthums ausgestreut. Denn Bb. 1. 189, 190, 200 Wittemb. Ausg. schreibt er: "Das menschliche Berg muß bas "Gesetz Gottes und Gott selbst über alle Maaßen hassen." Und Ebend. 201. "Wer immer fagt, er liebe bas Gefet, ber lügt, und weiß nicht, was er sagt." Im B. von ber driftlichen Freiheit: "Dem Christen "find weder Werk noch Geset nothwendig; benn burch ben Glauben ist er "frei von jeglichem Befete." Und über bas Rap. II. Galat .: "Dem Befete "sterben ist nichts anders, als bem Gesetze unpflichtig und von ihm frei "seyn," es möge biefes eine Ceremonialvorschrift ober ein Sittengeset fenn, wie er über Kap. IV. Galat. ausbrücklich hinzusest. "Es liegt am Tag, "sagt er, daß das Zehngebot für die Juden allein erlaffen worden, und daß "weder wir noch die Sectirer anders lehren können."

Wenn gleich die übrigen Secten in diese Behauptungen nicht einstim=
men, so beobachten sie darum keineswegs das Geset Gottes unverstümmelt. Sie heben vielmehr dasselbe auf, indem sie die Gläubigen von allen Wer=
ken, sie mögen gut oder böse seyn, frei sprechen, und entscheiden, daß dem, der glaubt, keine Sünde zugeeignet werde. Daher sindet man folgendes Gespräch sehr oft im Munde des Volkes und der Gelehrten: "Sagt das "Sewissen, du hast gesündigt; so antworte: Ja, ich habe gesündigt. —
"Also wird Gott dich strasen und verdammen? — Nein. Das Geset sagt "es aber. — Was geht mich das Geset an? Warum? weil ich die Frei=
heit habe." Wie das Alles so orthodor, so rein, so sauber ist, sieht jeder billige Leser ein. Ganz anders spricht Paulus: "So heben wir also,
"sagt er (Röm. III. 31), das Geset auf durch den Glauben?

<sup>1.</sup> Bgl. Luther, in c. II. ad Gal., und Calvin L. III. Inst. c. 19. § 2. 4. 7.

Das sen ferne! Sondern wir bestätigen das Geset." Und der heilige Augustin: '"Wer wird so gottlos senn und sagen, er beobachte "darum die Gebote nicht, weil er Christ ist, also nicht unter dem Gesete, "sondern unter der Gnade?"

heißt es endlich nicht, wenn ich so sagen darf, dem Gesetze das Messer an die Gurgel legen, wenn man gegen den deutlichen Ausspruch Christi und seines liebsten Jüngers behauptet, die Gebote sepen schwer, erdrückend und unmöglich zu halten? wenn man die Gesetztafeln schmählich zertrümmert und mehrere Bücher des Alten Bundes aus dem Kanon ausscheidet? Zur Behandlung dieses Gegenstandes wird sich eine bequemere Gelegenheit darbieten.

Doch die Gegner stehen gegürtet in Bereitschaft da und werfen uns vor, daß wir das zweite Gebot von den Bildnissen gestrichen hätten . . . Da dieser Gegenstand von Wichtigkeit ist, so dürfen wir ihn hier nicht mit Stillschweigen übergehen.

Die Sectirer machen fich gegen die Ratholiken einer schreienden Ungerech= tigkeit schuldig, wenn sie biefelben anklagen, daß sie das Zehngebot beschneiben. Das Gebot in Betreff ber geschnitten Bilber wurde nicht aufgehoben, fondern vervollständigt und demfelben eine ehrenvollere Stelle angewiesen: was der Vernunft und dem Ansehen der Altvordern entspricht. Wem ist wohl unbekannt, daß die eine und dieselbe Religionsüberzeugung und der äußere Dienst bes einen allerhöchsten Wesens allenthalben gebo= ten wird und bag die Uebertretung des Einen wie des Andern als die nämliche gottesräuberische Sünde bezeichnet wird? Daher fagt ber heilige Augustin ganz passend: "Wenn es heißt: bu wirst keine andern "Götter neben mir haben, wird dieses vollständiger erklärt durch "bas Berbot der Bilberverehrung." Und weiter unten: "Wohin gehört bas: "Du follst bir keinen Gögen machen, noch irgend ein Gleich: "niß von bem, was im himmel oben, ober auf der Erde "unten, ober mas unter ber Erbe im Baffer ift, bu follst "sie nicht anbeten, noch ihnen dienen; wohin anders bezieht es "sich als auf die Worte: bu sollst keine fremden Götter neben mir "haben?".....

Hinsichtlich des Gößendienstes werden die Katholiken in einen wahrhaft grundlosen Streit verwickelt. Erkennen sie ja doch keinen andern Gott als den einzigen und allein wahren Gott, Bater unsers herrn Jesu Christi, der als Quelle des Lebens und der Gütigkeit das Vertrauen und die Verehrung des herzens allein in Anspruch nimmt, und die Ehre keinem Andern geben wird. Dennoch verehren wir die Märtyrer, sagt der heilige Augustin, mit jener huldigung der Liebe und Gemeinschaft, die wir

<sup>1.</sup> L. 3 contra Ep. Pelag. c. 4.

<sup>2.</sup> Quæst. 71 supra Exod.

<sup>3.</sup> Contra Faust. 20. c. 21.

schon in diesem Leben den heiligen Gottesmännern darbringen, jenen je= doch um fo andächtiger, "weil um fo zuverläßiger, nachdem fie auf Erben "über alles Ungewisse den Sieg davon getragen." Daß wir aber Bilbnisse besitzen und die Heiligen mit Liebe und Zutraulichkeit in unsern Gebeten um Bulfe anflehen, ist kein Gögendienst, kein Gottesraub. Unterscheibe die Quelle von dem Bächlein; verwechsle nicht den König mit den Unter= thanen, den Beschützer nicht mit den Bittstellern, und du wirst sehen, daß hier dem herrn die Ehre der Verherrlichung, den Menschen der Lohn der Gnade abgestattet wird. Stelle dir ja nicht die himmelsbewohner als Taube oder Blinde vor. Sie sehen ohne Zweifel die im Lichtmeere des Berrn Bersunkenen, sie hören die Rufenden, sie helfen den ihnen Augelobten. Jene dagegen kennen fie nicht, beren Werke fie verdammen und durch diese Verwerfung sie vom Throne Gottes zurückstoßen. Die Vor= stellungen der Beiligen würdest du nicht Götzen nennen, wenn du anstatt Copronymus als beinen Vater, die katholische Rirche als beine Mutter erkennetest. Jener hat nämlich zuerst beschlossen, daß man forthin die Bei= ligenbilber Bögen, und bie Bilderverehrer Bögen biener nennen murbe. Allein unsere gemeinsame Mutter, die Kirche, hat im siebenten allgemeinen Concil, Sig. 7, gesprochen: "Wer die ehrwürdigen Darstellungen ber Bei= "ligen Göten nennt, ber fen im Banne."

Wollends unerträglich ist jene Verwechselung, indem es, fagt Drigenes, etwas ganz anderes ist, einen Gößen machen, und etwas ganz anderes ein Gleichniß. Denn verfertigt Jemand aus irgend einem Metall, aus Gold ober Silber, ober Holz, ober Stein bas Bilb eines vierfüßigen Thieres, oder einer Schlange ober eines Vogels, um es zur Anbetung aufzustellen, "ber hat keinen Gößen, sondern das Bild oder Gleichniß gemacht; und "auch wenn er ein Gemälte zu diesem Zwecke bearbeitet, muß man "bennoch fagen, daß er ein Bilb gemacht. Ginen Gögen aber macht Der= "jenige, der macht, was nicht ist; benn der Apostel sagt, daß bie Gögen "Nichts sind. (1. Kor. XI. 9.) Was ist nun das, was Nichts ist? Ein "Schein, den das Auge nicht sieht, das aber der Einbildung sich vorstellt, "z. B. wenn Jemand zu menschlichen Gliebern ben Kopf eines hundes "ober Widders bilbet; ober einem Menschen zwei Gesichter gibt. "diesem Sinne sagt Paulus, baß ber Göpe Nichts ift." Ebenso unterscheiden Decumenius und Theodoret den Gögen und das Bild. Das Bild ift bas Gleichniß einer möglichen Sache: ber Göte aber ift teineswegs die Vorstellung eines bestehenden noch auch eines möglichen Gegenstandes.' Obschon nach Sander 2 "Alles das auch Göße heißt,

<sup>1.</sup> Œcum. in I. Cor. 8.; Theod. 9. 38 in Exod. S. Basquez. 1. 4 de ador. disp. 1. c. 1.

<sup>2.</sup> L. 1 de Imag.

"selbst wenn es eine sewende Sache vorstellt, jedoch nicht auf die Art und "Weise, welche ihr nach der Natur oder Gnade zukommt;" als wie das Bild der Benus oder des Saturn, welches sie als Götter oder Göttinen darstellt, obgleich sie es weder durch die Natur noch durch die Gnade waren. Diesem Sinne treten ebenfalls Augustin, Tertullian und Euthismius bei. Doch machen die Schriftsteller darauf aufmerksam, daß das Wort Göpe auch in erweiterter Bedeutung gebraucht wird, für Alles, was nicht Gott ist und als Gott geehrt wird, es möge ein Bild oder Nachbild oder sonst eine Sache senn, weil man durch die Andetung dergleichen sich des Göpendienstes schuldig macht. Das Bild aber ist das Gleichniß eines wirklichen Ebenbildes, welches, so es einen der Andetung würdigen Gegenstand vorstellt, mit dem Urbilde selbst nach seiner Weise geehrt werden kann.

Daß also der ganze Umfang und die Reinheit des Gesetes in der katholischen Rirche bewahrt und beschirmt worden, ist sattsam nachgewiesen. Denn nur dem einen und dreipersönlichen Gott erweiset sie göttliche Ansbetung, die Göten aller Art tritt sie mit Füßen; die Verbrechen wider Vernunft und Gesetz straft und verbietet sie soviel möglich aufs Strengste; über alle Artikel des christlichen Glaubens, wie sie durch die Schrift, Väter und Concilien gelehrt worden, denkt und spricht sie rechtgläubig: kein Hochmuth blähet sie auf, sie läßt sich durch keinen Starrsinn befallen, durch keine Neuheit bestechen, wie bei den Sectirern zu sehen ist.

Diese zwar gebieten wirklich keine Laster, und beten vorgeblich nur Sinen mahren Gott an, weichen aber durch die Nichtigkeit und Fälschung ihres Glaubens so sehr von diesem wahren Gott ab, daß man mit Recht sagen könnte, sie verläugnen Gott in ihren Werken und dienen dem Göpen ihres Gehirnes. Obschon Andere dieses mit Bitterkeit und Heftigkeit zu beweisen gestrebt haben; so werden wir bei aller Mißbilligung jener Schmähsucht, die man selbst gegen Feinde vermeiden muß, mit mehr Bescheidenheit und Wohlwollen es unternehmen, durch Vorlegung einiger Lehrstücke darzuthun, wie die wunderbare Reinheit Gottes gleichsam durch angeworfene Flecken entstellt und von dem Throne seiner herrlichkeit gestürzt zu werden scheint.

Was heißt erstens das, was Calvin mit seiner Schule zu behaupten wagt, daß nämlich Gott, von dem die Bibel sagt, er hasse die Ungerechtigkeit und verabscheue Alle, die ihm untreu werden, die Sünde nicht nur erlaube, sondern auch wolle, daß geschehe, was immerhin von den Menschen frevelhaftes verübt wird? Denn, Instit. 1. c. 18. §. 1. schreibt er: "Es scheint Unsinn, daß nach Gottes Willen und Besehl der Mensch mit "Blindheit geschlagen werde, der bald die Strafe seiner Blindheit bestehen "wird. Durch Umgehung vermeiden sie zu sagen, daß Gott dieses nicht "nur geschehen lasse, sondern auch wolle. Da er aber offen zu handeln "bekennt, so verwirft er diese Ausstucht." Im B. von der Borherbe-

stimmung S. 944: "hieraus kann man ichon gleich zuverlässig schließen, "wie eitel und flüchtig jener Schut ber göttlichen Gerechtigkeit ist: bak "bas Böse geschehe nicht burch bessen Willen, sondern nur burch seine "Erlaubniß." Und S. 946: "Da also aus gerechter, wiewohl uns unbe= "kannter Ursache von Gott ausgeht, was von den Menschen Sündhaftes "verübt wird, so muß ich, obschon dessen Wille die Grundursache aller "Dinge ist, bennoch läugnen, daß er ber Urheber ber Gunde sen." Welche wunderbare Gottesgelehrtheit! Gott ist nicht Urheber der Sünde; allein die in Bälde ber Strafe verfallenden Menschen werden durch seinen Willen und auf sein Geheiß verblenbet. Als wenn der Wille der Zulaffung ben Willen der Sünde besiegte, da ich doch wohl zulassen kann, was ich nicht will, daß es geschehe, ungeachtet ich das mit freiem Willen gegen Recht und Gerechtigkeit Geschehene zu strafen beschlossen. Gott sagt nirgendwo, daß er die Sünde thue; er ist nur die allgemeine und zulassende Ursache, die Niemanden zur That eine Nöthigung auferlegt, sondern kraft welcher vielmehr ein Jeber zu dieser ober jener Handlungsweise sich freiwillig ent= schließt, gleichwie der Einfluß der Sonne zur Reifung oder Fäulniß wirkt, erweicht ober härtet, je nach ber Beschaffenheit bes Gegenstandes.

Wird übrigens die Vollkommenheit des wahren Gottes dadurch gesteigert, wenn Calvin beifügt, Gott wolle nicht nur, daß die Sünden von den Menschen geschehen, sondern er habe sogar von Ewigkeit her beschlossen, daß sie geschehen sollen, namentlich ber Fall bes ersten Menschen, welchen er von Ewigkeit gewollt und verordnet, und zwar nicht in Folge der Vor= aussicht der Entschließung des menschlichen Willens, sondern aus reiner und entschiedener Willensentschließung, und daß also Abam durch eine gewisse Nöthigung gefallen sey und dem Falle nicht habe ausweichen können. Calvin, Instit. III. c. 23, §. 7. fagt: "Sie läugnen ben von Gott gefaßten "Beschluß, daß Abam durch seinen Abfall sterben sollte, als wenn berselbe "Gott, von dem die Schrift verkundet, daß er thue mas er wolle, die edelste "Creatur zu einem zweifelhaften Zwecke geschaffen hatte." Und gleich nachher: "Der Beschluß ist zwar schauberhaft, ich gestehe es, läugnen "tann indeß niemand, daß Gott nicht vorgewußt habe, welchen Ausgang "ber Mensch nehm en würde, bevor er ihn schuf, und zwar wußte er's "barum, weil er es durch seine Verfügung angeordnet hatte." Und §. 8: "Der Mensch fällt, weil die Vorsehung Gottes es so verordnet." S. 9: "Die Berda mmten wollen ihrer Sunden wegen für entschulbbar gehalten "werben, weil fie ber Nothwendigkeit zu fündigen nicht entgehen können, "besonders weil aus Gottes Anordnung ihnen diese Nöthigung aufgedrungen "wirb." So ebenfalls im B. von ber ewigen Vorbestimmung Gottes, S. 906: "Bur gerechten Verdammung bes Menschen genügt es, ba er, auf ben Weg "des Beils gestellt, von demselben freiwillig abgewichen. Allein es konnte "nicht anders geschehen. Was alsbann? Wird er darum ber Schuld ent= "lastet, die ganz in seinem Willen liegt?"

D unsterblicher Gott! was kann wohl Schauberhafteres gebacht werben? Der barmherzige und langmuthige Gott, ber nicht will ben Tob bes Sunders, sondern verlangt, daß alle selig werden, sah den gall bes Men= schen nicht nur vor, er hat auch vorher die Verfügung getroffen, daß er nothwendig geschen mußte und von bem Menschen nicht konnte vermieben werben, — welcher Christ hatte bas jemals gedacht? Der h. Augustin spricht ' ganz anders. "Gott schafft und ordnet alle natürlichen Dinge; "ein Berordner der Sünden aber ist er nicht." Und an einer andern Stelle: 2 "Du schufft alle Naturen und Wesen, die nicht find, was du "bift, und boch find; bas allein ist nicht von dir, was nicht ist, auch nicht "die Willensneigung von dir, der du bist, zu dem was weniger ift, weil "biese Bewegung Vergehen und Sünde ist." Gott sah also ohne Zweifel vor, daß ber in diesem Zuftande geschaffene Mensch fallen werde; bag er aber fallen sollte, hat er nicht vorbestimmt. Er hat nichts anders vorge= sehen, als daß er gefallen ist, nämlich mit freiem Willen, ohne allen gehei= men Anstoß, ohne Einwirkung, ohne Nöthigung. Und weil diese einfache Sicht Gottes dem Beschlusse vorangegangen, so hat er zwar beschlossen, den Fall des Menschen zu setzen, jedoch nicht anders als wie er ihn vor= ausgesehen; — nicht verordnet von ihm selbst, sondern vom freien Willen des Menschen zufällig gesett. Daß aber Gott die zufälligen oder möglichen Dinge auch bestimmt voraussieht, liegt in seiner unendlich vollkommenen Natur; bas ift aber nicht eine ben Geschöpfen auferlegte Nöthigung.

Drittens verstößt sich noch weit schwerer gegen die Natur des wahren Gottes die Schule Calvin's, indem sie überdieß lehrt, daß Gott dem Satan und den bösen Menschen besiehlt, Frevelthaten zu ersinnen, und sie dazu hinneigt, antreibt, nöthigt und hinreist. So Aretius. 3 Calvin sagt in dieser Beziehung: 4 "Wenn sie bedenken, daß der Teusel und der "ganze dämonische Troß von der hand Gottes in allen Theilen so straff "im Zaum gehalten werden, daß sie nichts Böses gegen uns ersinnen und "das Ersonnene nicht wagen, noch auch, wenn sie es aussühren wollten, "den Finger bewegen können, ohne daß Gott es ihnen erlaube, oder viels "mehr als in soferne er es ihnen gebiete; und daß sie ferner von Gott "nicht nur in Fesseln geschlagen sind, sondern auch durch den angelegten "Zügel zum Gehorsam gezwungen werden, — so können sie sich ernstlich "dadurch beruhigen. Denn gleich wie es Gottes Sache ist, ihren Muth "zu bewaffnen, und ihnen nach Belieben die Richtung und Bestimm= "ung zu geben u. s. w." Ebend. C. 18 §. 2 sagt er von den Frevel=

<sup>1. 1.</sup> Conf. c. 10. —

<sup>2. 12.</sup> Conf. c. 11.

<sup>3.</sup> In c. I. Rom. et problem. de tentat.

<sup>4.</sup> Instit. 1. c. 17. § 11.

thaten der Affyrier: "Es scheint, daß sie durch Gottes entschiedene Be"stimmung dazu angetrieben worden." Und S. 4: "Der Mensch thut
"durch gerechten Antrieb Gottes, was ihm nicht erlaubt ist." Zwing li
in der Predigt über die Vorsehung, C. 6: "Es sage Niemand, der Schächer
"sen also unschuldig gewesen: denn er hat nach dem Anstoße Gottes ge"handelt. Er hat wider das Gesetz gesündiget. — Allein, wirst du sagen,
"er ist zum Sündigen gezwungen worden. — Ich gebe zu, sage ich, daß
"Nöthigung stattgefunden, allein darin, daß der Eine gerettet, der Andere
"an's Kreuz geheftet wurde."

D Schicksal! Gott zwingt die Menschen zu fündigen; er bewirkt in ihrem Geiste, daß sie das Bose sich vornehmen; und bennoch bedräut er bie Sünder mit so schweren Strafen. Wer wird sich dieses von dem unendlich gütigen Gott benken! Zwar vereitelt Gott sehr oft die bosen Anschläge ber Gottlosen und hindert sie, ihre Berbrechen in Ausführung zu bringen, damit sie in ihrer Wuth die Frommen nicht mit Füßen treten: daß er ihnen aber ihre Verruchtheiten eingebe, die Müßigen und Nach= lässigen irgendwo hinziehe, hinneige, hinlenke zu einem etwaigen guten ober bösen Ziel und Ende, — das hat nie eine Religion auch nur leise auszusprechen gewagt. Ganz anbers rebet Paulus: "Wir sollen nichts Böses thun, damit Gutes daraus komme." (Röm. III. 8.) Und zwar nicht weil die Schrift etwa irgendwo sagt, daß der Herr den Gottlosen zu sündigen befehle, bebient er fich bes so strengen Wortes: Gebot. Er besiehlt die Strafe David's zur Besserung; den Bluch Semei's besiehlt er nicht zur' Schuldbelastung. Er besiehlt nicht anders als durch Zu= laffung und Gnabenentziehung, indem er der freiwilligen Sünden der Menschen sich bedient, um die Rechte seines Gesetzes zu behaupten und beffen Uebertretungen zu rächen.

Die Gegner erwidern und geben ihrem Glauben von Gott eine größere Ausbehnung, indem sie sagen, Gott wirke auf den Verstand des Menschen nicht nur durch eine allgemeine, sondern auch durch eine besondere Anregung, und wirke durch ihn als durch sein Werkzeug und erste Ursache, welches hin= sichtlich der Menschen Sünde genannt wird und auch wahrhaft Sünde ist. Daß aber, sagt Calvin, ' "die Menschen nichts thuen als mit Gottes "geheimem Antriebe und nichts Berathschlagtes aussühren, als was Gott "selbst schon bei sich beschlossen und seine geheime Fügung entschieden hat, "wird mit eben so zahlreichen und sonnenklaren Beweisen belegt." Und S2: "Die Wirksamkeit des Irrthums geht von Gott selbst aus, so daß "jene der Lüge Glauben schenken, welche der Wahrheit beizutreten sich weisnern." An einem andern Orte: 2 "Ich übergehe hier die allgemeine Ein= "wirtung Gottes, woraus die sämmtlichen Geschöpfe, gleichwie sie durch

<sup>1.</sup> Instit. I. c. 18. § 1.

<sup>2.</sup> Instit. II. c. 4. § 2.

"dieselbe aufrecht erhalten werben, eben so auch die Kraft beziehen, Alles "zu thun. Ich spreche nur von jeder besondern Einwirkung, die "in jeder einzelnen Handlung sich bethätigt. Wir sehen also barin keine "Ungereimtheit, wenn wir dieselbe That Gott, dem Satan und den Menschen zuschreiben."

Beza in seiner Antwort an Sebastian Castalion, Gottes ewige Vorsherbestimmung betreffend, lehrt im 22. Aphorism: "Gott wirkt durch diese "(bösen) Werkzeuge bergestalt, daß er sie nicht nur handeln läßt und den "Ausgang blos leitet; sondern daß er sie auch anregt, antreibt, bewegt, "lenkt, und zwar so, was die Pauptsache ist, daß er sie auch schafft, und "durch sie ausführt, was er beschlossen hat."

Was heißt dieses anders denn Gott offenbar und allein als Urheber der Sünde aufstellen, was ich ohne Schauber nicht auszusprechen vermag und was selbst die heiden in irgend einer Stadt zu lehren niemals erslaubt hätten. Denn sind die Gottlosen Wertzeuge Gottes zu den Missethaten, so unterliegt es keinem Zweisel, was die Calvinisten selbst mit uns bekennen, "daß was von der mithelsenden oder Instrumental ursache "geschieht, der hauptursache zugeeignet und von ihr verantwortet werden "müsse; wie il. Sam. XII. 91, wo der Prophet Nathan zu David spricht: "Urias, den hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwerte, "und sein Weib dir zum Weibe genommen. Und ihn hast du "ermordet mit dem Schwerte der Söhne Ammon's."

Wer wird so stockblind seyn, daß er alle und die schwersten Berbrechen der ganzen Welt dem Einen Gott als derselben Urheber zuschreibe? Und doch fließet bas so beutlich aus den Vorberfäten, daß felbst Zwingli dieses nicht in Abrede stellen konnte, noch wollte. Daher deffen so un= zweideutige Worte in der Predigt über die Vorsehung, R. 5: "Da die "Gottheit, die wesentlich wahrhaft, gut und heilig ist, auf keine Weise die "Ungerechtigkeit durch sich selber uns lehren konnte; so hat fie den Men-"schen bas Beispiel der Sunde gesett. Nicht als hatte bas Geschöpf, wel-"des ohne die Gottheit weder ift, weder lebt noch wirket, die Gunde durch "sich selbst hervorgebracht; sondern weil die Gottheit selber Ur-"heber bessen ift, was Ungerechtigkeit in Bezug auf uns ift, "in Bezug auf Gott aber teineswegs." Belde unbesonnene Rebe! Wo findet man mohl ein wildes und wahnsinniges Bolt, das felbst in den dichtesten Finsternissen des Gößenthums einen solchen Unfinn auszusprechen gewagt hatte? Die fich einen solchen Gott benten, beten nicht den mahren Bott an, sondern einen abscheulichen Bögen ihrer Einbildungstraft, burch welchen alle Religion und Tugend, Alles, was ehrwürdig und heilig ift, mit einem Schlage barniebergeworfen und in ben Roth getreten wirb.

<sup>1.</sup> E. Amantus Polanus, l. 1. Logicæ p. 12 et 13.

## 3weites Argument.

#### Zacharias Urfinus.

II. "Da uns das Evangelium den Weg zur Befreiung von der Sünde zeigt; so ist ohne Zweisel jene Religion die wahre und göttliche, die uns die Art und Weise lehrt, der Sünde ledig zu werden, dem Tode ohne Verletzung der göttlichen Gerechtigkeit zu entgehen, und dem Sewissen in Bezug auf das ewige Leben unumstößliche Trostgründe bietet."

#### Juftus Calvinus.

Dieses zweite dem Evangelium entlehnte Rennzeichen, welches ohne Berlepung der göttlichen Gerechtigkeit den Weg zur Befreiung von Tob und Sünde lehrt, beweiset eben so gut die Grundlosigkeit des Protestan= tismus als die Wahrheit des katholischen Glaubens. Da das Beil der Menschen auf der Rechtfertigung beruht, und diese von den Katholiken so verstanden wird, daß Kraft der überschrenglichen Genugthuung in der Taufe zwar die vollkommenste Nachlassung all' unfrer Sünden stattfinde, burch bie alleinige Gnade Gottes in Christo und ohne irgend ein Bei= treten menschlichen Verdienstes; daß darin dem Menschen neue Gnaden= gaben und Beilekräfte zu einem neuen Leben von Gott mitgetheilt werben; daß die Vernachlässigung dieser Mittel und die Verfäumniß der Kampf= übung den Menschen der Beleidigung Gottes schuldig machen; daß er alsbann burch bas Buffakrament wieder hergestellt und gleichsam neuer= bings gerettet, geheilt werben muffe, jedoch anders als vorher, indem nun wegen der freiwilligen Nachlässigkeitsschuld, die Nothwendigkeit des Reueschmerzes und der Beichte eintritt, wie auch eine angemessene Genug= thuung für die verdiente zeitliche Strafe, welche, sogar nachtem die ewige Strafe wegen Christus, ohne einiges Berdienst des Menschen, ohne Entgeld erlassen, und die Gnade Gottes wiederhergestellt worden, noch zu bestehen übrig bleibt: fo kann uns hier keine Berletung der göttlichen Gerechtig= keit zum Vorwurf gemacht werden. Jene vielmehr verstoßen sich über alle Maaßen gegen die Gerechtigkeit Gottes, welche in der Taufe und im Sa= crament der Buße bieselbe Rechtfertigungsweise voraussepen, indem fie behaupten, daß die Eine wie die Andere schlechthin durch den Glauben allein geschehe ohne Beistand irgend eines Werkes. Diese Lehre widerlegt ber h. Chryfostomus im B. 3 von dem Priesterthume, Cyrillus, B. 12 über Joh. 56, und Clemens von Alexandrien bei Eufebius B. 3 fr. Kirchenz. R. 17, wo sie biefe zwei Nachlassungsarten offenbar von einander unterscheiden, und zu den Lettern auch Thränen, Gebete und Fasten verlangen. Ganz richtig spricht fich also der Kirchenrath von Trient aus: ' "Die Beschaffenheit ber göttlichen Gerechtigkeit scheint zu erforbern, "daß die, welche vor der Taufe aus Unwissenheit gefündigt, anders zur

<sup>1.</sup> Sess. 13. c. 18.

"Gnade gelangen, und anders Jene, die einmal von der Knechtschaft der "Sünde und des Teufels befreit und durch Empfang der Gabe des h. "Geistes erleuchtet, den Tempel Gottes wissentlich zu entehren und den "h. Geist zu betrüben sich nicht abschrecken ließen." Die Ursache hiervon gibt der Herr, Luc. XII. 47, deutlich an, indem er sagt: "Jener Knecht, "der den Willen seines Herrn gekannt, und sich nicht bereit gehalten, und "nicht gethan hat, mas er wollte, wird viele Streiche bekommen.

# Drittes Argument.

### Zacharias Urfinus.

III. "Das Alterthum dieser Lehre, das am weitesten hinaufreicht. Rur die in der Schrift enthaltene Kirchenlehre kann ihren Ursprung von Gott selbst herleiten und eine ununterbrochene und unbestreitbare Fortsethung von Anfang der Welt an nachweisen. Die Vergleichung der Geschichten der ganzen Welt mit den biblischen Begebenheiten geben aber zu erkennen, daß alle andern Religionen nach dieser zu andern Zeiten entstanden und neuern Ursprunges sind. Da nun die älteste Religion ohne Zweisel auch die wahrste ist (denn die erste Religion haben die Menschen von Gott empfangen), so folgt daraus, daß die Lehre der Kirche allein der Wahrheit und Göttlichkeit sich zu erfreuen habe."

#### Juftus Calvinus.

Dieses britte Rennzeichen, das Alterthum, eröffnet der Besprechung ein weites Feld. Doch wir wollen in einer so augenfälligen Sache nicht weit= Der Kernsatz lautet, daß die alteste Lehre die mahrste senn läufig seyn Gleich wie Gott älter ist als der Teufel, so ist auch die Kirche älter als die Reperei, oder die Lehre älter als die Irrlehre; barum über= trifft die katholische Lehre durch Alter und Ansehen alle Hirngespinnste fämmtlicher Regereilehrer. Mit Gottes Gnade konnen wir leicht ben Anfang unsers Entstehens durch die Zwischenfolgen und die Uebereinstimmung aller Jahrhunderte bis zu Christus hinaufführen; da hingegen von allen Repern dieses Jahrhunderts bekannt ift, wo, zu welcher Zeit, bei welchem Anlasse, durch welche Urheber sie aufgekommen und gepflegt worden sind, und mit welchem unsichern Schritte sie bis dahin ihre Laufbahn zurudgelegt haben. Luther hat 1517 angefangen, die Rriegsposaune zu blasen. Er hat viele Anhänger, aber wenig Lehrer seines Glaubens gefunden. Ihm folgten Zwingli und Calvin und jener Schwarm sämmtlicher Aufrührer, die, obgleich fie bas hohe Alter ihres Bekenntniffes hoch preisen, und daffelbe als katholisch, apostolisch und orthodor verkunden, so ist es ihnen bennoch unmöglich, es vermittelst eines Mittelbandes ber Uebereinstimmung an Christus und an die Apostel zu knüpfen. Welches seltsame Betragen hatte fie fonst zu einer so großen Verachtung ber Bater ver= mocht? Die Fortpflanzung der mahren Lehre geschieht durch die recht= mäßigen hirten und Bischöfe, von ben Aposteln an durch ununterbrochene und rechtmäßige Erbfolge und Weihung. Da nun alles dieses bei den Neuerungshelden unstreitig vermißt wird, so können wir mit Recht ihrer mit Tertullian' spotten: "Unsere Sache folgt Reiner nach, sie geht "Allen voraus. Der Besitzanfang gilt überall als Zeugniß der Wahr= "heit. So ergibt sich aus der Reihenfolge allein schon, daß das zuerst "Ueberlieferte göttlich und wahr ist... Ihr aber, zeiget uns den Ursprung "eurer Kirchen u. s. w."

Es geschah bemnach nicht vergebens, daß die h. Väter so sorgfältig die Namensregister aufbewahrt haben. Der h. Fren äus zählt alle römischen Bischöfe auf von Petrus die Eleutherius, und sagt, daß durch die Reihen folge alle Reper zu Schanden werden. So auch Euse= bius in seiner Kirchengeschichte und Chronit, wie desgleichen Hierony= mus und Prosper mit allem erdenklichen Fleiße dasselbe geleistet haben.

Optatus von Milevi führt's ebenfalls alle römischen Päpste auf, von Petrus bis Siricius, ber damals regierte; und Augustin von Petrus bis Anastasius und schließt an einer andern Stelle: '"Zählet "die Priester von dem Stuhle Petri an, und in der Reihenfolge der Väter "sehet, wem ein Jeder nachgefolgt. Das ist der Fels, den die stolzen "Pforten der Hölle nicht überwältigen werden."

Was nun sagen von Luthern, Calvin und dergleichen? Auf sie paßt ganz richtig was Cyprian bemerkt: "In der Rirche ist kein "Novitian; darin wird kein Bischof gefunden, der mit Umgehung der "apostolischen Tradition keinem Andern nachgefolgt und von sich selbst "geweiht worden wäre." Und am Schlusse: "Oder wie kann der als Hirt "angesehen werden, der zu Lebzeiten des wahren Hirten und Stellvertreters "Gottes an dem Ruder der Kirche, Niemanden nachfolgt, von sich selbst "ausgeht, fremd und von Gott verworfen ist?"

Unsere Lehre, sagen die Calvinisten, ist dennoch alt und apostolisch, wiewohl sie nicht mit diesem Aufwande von Erbfolge auf uns fortgepflanzt worden. Die Schuld davon trägt die Tyrannei des Antichristes, welcher die bedrückte Kirche hinderte, das Haupt zu erheben. Indessen hat der Herr mitten in den Finsternissen sich allzeit Etwelche vorbehalten, die rechtgläubig blieben und den öffentlichen Irrthümern laut widerssprachen. — Ich frage euch aber: Ist von den Apostelzeiten an eure Kirche allzeit und immer bedrückt gewesen? ist sie jemals mit aufrechtem

<sup>1.</sup> De Præscript. c. 39.

<sup>2.</sup> Lib. 3. c. 3.

<sup>3.</sup> Contra Parmenian. l. 3.

<sup>4.</sup> Epist. ad Generos. 165 In Ps. contra partem Donati.

<sup>5.</sup> L. 1. epist. 6.

<sup>6.</sup> Calvin, præf. Instit. ad Regem Galliæ.

Paupte bagestanden? Wenn ihr bas behauptet, so zeigt uns bie Lehrer irgend eines Jahrhunderts, die mit euch gehalten und die Religions-Grundfate und Uebungen mit euch gemein gehabt hatten. Konntet ihr das zu Stande bringen, so würdet ihr in einigen Batern nicht fo viele Klippen und vermeinte Entstellungen finden. Die magdeburger Genturiatoren muffen im vierten Rapitel gegen Ende unwilltuhrlich bemerten, welche Schriftsteller unfere Glaubenslehren vertheidigt haben, ober vielmehr eingestehen, daß die katholische Religion allzeit und öffentlich vor der ganzen Welt von Allen verfochten wurde. Daß aber eure Lehre von den Rechtgläubigen jemals in Schup genommen worden, hat zwar Illyricus mit großer Mühe zu beweisen versucht, jedoch sehr läppisch und erfolglos, wie wir unten hören werben. Andrer Seits bedenket, wie ungerecht ihr die Wahrheit behandelt, wie unbillig ihr sept gegen die Verheißungen Christi, ber verfprochen hat, daß die Pforten ber Bolle gegen seine Rirche nichts vermögen würden. War nämlich bie Rirche so viele hundert Jahre unter dem Joche des Antichristes gefangen; war sie beständig an geheimen Orten und in Winkeln verborgen, wie haben sie bann die Pforten der Hölle nicht überwältigt? war dann bas Loos der Christen nicht weit elender als das der Juden, die im alten Bunde ihre Religionsgebräuche mit aller Feierlichteit öffentlich ausüben konnten? und auch in neuern Zeiten war es ihnen allzeit möglich, in einigen Conventikeln ihren Gottesbienft zu halten. Den Umftand, daß eine Rirde ohne hirten und Priester nicht bestehen könne, will ich nicht einmal berühren; ber h. hieronymus hat es ganz bundig gegen bie Luciferianer bewiesen. Auch von bem Bekenntniffe will ich nicht reden; wenn dieses die Deffentlichkeit scheut, so kann es nicht einmal ein Bekenntniß senn. Denn mit "bem Bergen glaubt man zur Gerechtigkeit, und mit bem Munde geschieht bas Bekenntniß zur Seligkeit." Rom. X. 10.

Berufet euch auch nicht wiederholt auf die Schrift und auf die Apostel; es ist dieses eitel Ruhmredigkeit. Darum dreht sich ja eben die Hauptfrage, ob ihr nämlich die kanonischen Schriften richtig ober unrichtig ausleget. Piervon später Mehreres.

# Biertes Argument.

## Zacharias Urfinus.

IV. "Die Wunder, durch welche Gott seit Anfang der Welt diese Lehre bestätigt hat, und welche der Teufel nicht nachahmen kann, selbst nicht einmal dem Scheine nach, wie z. B. die Erweckung der Todten, das Stehenbleiben und Zurückgehen der Sonne, die Wegbereitung durch Meer und Flüsse, die jungfräuliche Geburt und dergleichen. Da dieses Werke des alleinigen Gottes sind zur Bestätigung der von den Propheten und Aposteln verkündeten Lehre; Gott aber der Lüge nicht Zeugniß gibt: so beweisen sie, daß diese Lehre von Gott, mithin wahr ist."

#### Juftus Calvinus.

Dieses Unterscheidungszeichen erhärtet sowohl die Echtheit der katholischen Lehre, als es die der Sectirer der Falschheit überweiset. Zwar sagt der h. Augustin: ' "Daß bie Wunder, bevor die Welt glaubte, nothwendig "waren, eben bamit die Welt glaubte. Wer also bermalen noch Wunder "verlangt, damit er glaube, der ift felber ein großes Wunderding, weil "Trop dem, daß die Welt sich dem Glauben unterwirft, doch nicht glaubt. "Indem Christus vorerst eine Arznei bot, welche die ganz und gar ver= "berbten Sitten verbeffern follte, hat er den Wundern Ansehen verschafft, "burch dieses Ansehen Glauben verdient, durch ben Glauben die Bolks-"menge angezogen, burch bie Menge ben Bestand gesichert, und burch ben "Bestand die Religion befestigt; und diese vermochte weder die erzalberne "Neuerung der Reper durch ihre thätige Hinterlist, noch weniger der "ohnmächtige Irrthum ber Beiden durch seine Gewaltthätigkeit irgendwie "zu erschüttern." Dennoch gilt die Bemerkung, daß gleichwie der Berr einst mit den lehrenden Aposteln wirkte, und das Wort durch die darauf folgenden Wunder bestätigte, Mark. XVI. 20; so ermangelte auch die katholische Rirche zu keiner Zeit ber Zeichen und Wunderwerke, wodurch die Ungläubigen zum Glauben bekehrt und die Göttlichkeit der reinen Lehre bewiesen werden konnten. Selbst die magdeburger Centuriatoren können mit bem begten Willen nicht umbin, aus ber Geschichte aufmerksam zu machen, durch welche Wunder bei ben Katholiken jedes Jahrhundert sich ausgezeichnet. Obgleich sie bieselben als teuflische Gaukeleien ober als erlogene Dichtungen zu ächten und zu verwerfen sich erbreisten: so können sie bennoch als Beleggrund nichts anders als ihre eigene Meinung vorbringen, und weil bieselben bem lutherischen und zwinglischen Evan= gelium widerstreiten. Ift es aber nicht eine baare Unbilligkeit, einer später eingetretenen Unverschämtheit mehr Glauben beizumeffen als den von Alters her bestehenden wundervollen Thatsachen? Wenn Vernunft und Grund= fate veraltern, so muß die Echtheit aller Bucher zu Grunde gehen, und kein Geschichtswerk verdient bann Glauben mehr, wie es einst ber heilige Augustinus? den Beiden, welche die Wunder Christi und der Apostel in Aurede stellten, ganz richtig entgegnete. Die katholischen Wunderwerke bem Betruge des Teufels zuschreiben, ist eine alte Gotteslästerung der Schriftgelehrten und Pharisäer, welche den Herrn beschuldigten, daß er burch Beelzebub die Teufel austriebe. Matth. XII. Auch die Heiben nannten ehebem die Märtyrer wegen ihrer Wunderwerke Zauberer und Schwarz= fünstler; besgleichen haben die Reger, nach dem Berichte der bh. Hiero= nymus und Ambrofius, bie in ber fatholischen Rirche gewirkten Wun= ber mit allen erbenklichen Verleumdungen zu bekämpfen gesucht.

<sup>1.</sup> L. 22 de Civ. Dei, c. 8. — L. de Utilitate credendi, c. 14.

<sup>2.</sup> De Civ. Dei c. 18.

<sup>3.</sup> Hieron contra Vigilant., Ambros de SS. Gerv. et Protas.

Nun erwarte ich nicht, daß sie die zukunftigen Wunderzeichen bes Antidriftes in Anregung bringen; wenn sie aber zu fehr darauf beständen, würden fie ihren ganzen Beweisgrund entkräften, und hinfictlich bes Apostels, der dieselben ausbrücklich der Falscheit und Lüge zeiht, Il. Theff. II., ihre Unwissenheit an Tag legen. Ebenso verwirft der h. Augustin die Wunderdinge der Donatisten, weil sie entweder verborgene Traumgefichte ober Erdichtungen waren, jedenfalls aber außer ber Rirche geschahen: und dieß schien ihm Allen so offenbar und nothwendig bekannt, daß er kein Bedenken trug, es schriftlich zu behaupten. "Alles was der= "gleichen in der katholischen Rirche geschieht, muß eben deshalb Bei-"stimmung finden, weil es in ber fatholischen Rirche geschieht; nicht ba-"burch aber, daß es in ihr geschieht, wird die katholische Rirche sicht-"bar." ' Diescs aber muffen die Gegner mit Borficht annehmen, damit fie nicht ihre eigenen Schafe geißeln. Denn bag anderwärts Augustinus die Wunder höher stellte, erhellet aus beffen 22. B. von der "Stadt Gottes," wo er mehrere Wunder, die durch Reliquien ber Beiligen, vor= züglich des Erzmärtyrers Stephanus, geschehen find, namhaft macht. Und in dem Buche von der Nüplichkeit des Glaubens an Honorat in seinem Wertchen: Contra Epistolam Fundamenti, c. 4, sagt er ausbrudlich, daß er "burch die Fesseln der Wunder in der Kirche festgehalten werbe."

Wirft man uns die heutige Abwesenheit ber Wunder vor, so antworten wir mit dem h. Augustin, "daß Solche, weil die Menschen berselben berdurften in jener Zeit geschahen, wo Gott in der Gestalt eines wahren "Menschen erschienen ist; jest aber kommen sie nicht zum Vorscheine, weil "sie keinen Eindruck machten, wenn sie nicht ungewöhnlich wären, und "wären sie gewöhnlich, so würden sie keine Wunder senn." Zedoch kommen auch heut zu Tag noch Etwelche vor, damit den Schriftgelehrten und Pharisäern der Mund geschpft werde. Wem sind wohl die berühmten Erorzismen oder Teufelsbannungen unbekannt? Die öffentlichen Blätter haben sie erzählt. Die übernatürlichen Heilungen können nur die mit Blindheit geschlagenen Verirrten in Abrede stellen. Die Wunder der neuen Welt sind durch so viele Zeugnisse bestätigt, daß selbst die Feinde der Kirche, ohne zu erröthen, sie nicht läugnen können.

Wo sind dagegen die Wunderwerke der Protestanten? Luther's und Calvin's Wunder sind bereits der Segenstand allgemeiner Bewunderung! Die Besessenen werden befreit, die Todten zum Leben erweckt, — und doch sind alle Versuche ohne Wirkung geblieben. Wir mussen also mit Terstullian den natürlichen Schluß ziehen; 3 "Wenn sie einen andern Sott "verkunden, warum bedienen sie sich der Werke und Schriften dessen, gegen

<sup>1.</sup> De Unit. c. 19. Eccl.

<sup>2.</sup> De util. credendi, c. 16.

<sup>3.</sup> De Præscript. adv. hæreses.

"den sie predigen? Verkunden sie den nämlichen Gott, warum anders? Treten "sie als neue Apostel auf, so mögen sie offen gestehen, daß Christus "abermal herabgestiegen und ihnen die Kraft ertheilt habe, dieselben "Wunder zu wirken."

## Fünftes Argument.

### Zacharias Urfinus.

V. "Die Orakelsprüche und Weissagungen durch die Erfüllung zukünftiger Dinge erwiesen. Dergleichen sind viele zu lesen in den Büchern beider Testamente, und bestätigen unwidersprechlich den göttlichen Ursprung derselben, indem es nur Gott zukommt und eigen ist, wahrhafte Prophezeiungen oder Voraussagungen zu erlassen."

#### Juftus Calvinus.

Eben dieses, mit dem Borigen verwandte Rennzeichen ist der katholischen Rirche eigen, bei den Repern dagegen sindet sich davon keine Spur. Was Wahres haben jemals Luther, Calvin, Zwingli und andere evansgelische Propheten dieses Schlages vorausgesagt, sie, welche der Vergangenheit ihre Wahrheit geraubt, wie konnten sie wohl Wahres von der Zukunst verkünden? Luther hat einmal zwar im Weine dausbäckig prophezeit, "daß "wenn sein Evangelium nur einige wenige Jahre freien Lauf habe, das "Papstthum mit Stumpf und Stiel zu Grunde gehen, und von Tempel "oder Altar keine Spur mehr bleiben würde." Wie wahr er gesprochen, hat die Folgezeit gelehrt. Eher sollte er mit Calvin' Folgendes ankündigen, "daß nämlich die Rachkommenschaft die Betrügereien der Reuerer endlich "einsehen und den alten Weg wieder betreten werde." Diese Weissaung wird durch Gottes Gnade von Tag zu Tag in allen Ländern einen entssprechenden Erfolg erlangen.

Auch den Katholiken hat dieses Rennzeichen ihres Glaubens nie gesehlt. Denn nebst denjenigen, die in den ersten fünfhundert Jahren geweissagt haben, als Agabus Apstlg. XI., Gregor der Wunderthäter, Antonius, Abt Johannes, — lebten ebenfalls in den nachfolgenden Jahrhunderten, die wegen des Ansehens der Päpste im Verdacht stehen, einige wahrhaftige Weissager der Zukunft, z. B. der h. Benedict (bei Gregor., Dial. l. 2. c. 15), der h. Bernhard S. dessen Vita, l. 4. c. 3), der h. Franziscus und andere mehr in verschiedenen Zeitaltern. Zugleich haben wir das Vertrauen, daß der herr seine Kirche auch in der Folgezeit mit der Wundergabe ausschmucken werde; denn zuverläßig sind jene Verheißungen Joel II und Apostelg. II, und gelten nicht nur der entstehenden, sondern auch der wachsenden und erwachsenen Kirche.

<sup>1.</sup> Præfatio Catecheseos.

<sup>2.</sup> S. Basilius, de Spir. St. c. 29; Athanasius, in Vit. S. Antonii; August, l. 5 de Civ. Dei c. 26.

## Sechstes Argument.

#### Zacharias Urfinus.

VI. "Die Uebereinstimmung der Gesammtlehre der Kirche. Denn eine sich selbst widersprechende Lehre ist weder wahr noch göttlich, in dem das Wahre mit dem Wahren übereinstimmt, und Gott mit sich selber nicht im Widerspruche seyn kann. Nun aber neben der einzigen geweissagten und apostolischen Wahrheit sind alle andern Religionen entweder mit sich selbst oder gegenseitig im Widerspruch, und zwar bezüglich der Grundveste und in dem Hauptartikel. Die Lehre der Kirche also ist allein wahr und göttlich."

#### Juftus Calvinus.

Abermal ein vortrefsliches und zur Unterscheidung der Geister nütliches Rennzeichen, und dient sowohl zur Bestätigung der christlichen Religion gegen die Ungläubigen als zur Verwerfung des stüchtigen und morschen Glaubens gegen die Irrgläubigen und Reter. Bon diesen schreibt der h. Gregorius: "Sie haben dieses eigen, daß sie auf derselben Stelle, wo "sie von der Lirche austreten, nicht lang ausharren können, sondern "immer in Schlechteres hinabsinken, im Bewußtseyn dieses Schlechtern in "viele Parteiungen zerfallen und durch ihre Jänkereien in der Verwirrung, "meistens sich noch weiter von einander trennen." Diese Worte passen ganz genau auf die Verirrten unsrer Tage. Wer wird erstens all die versschiedenen Secten aufzählen? wer wird die hervorsprossenden Aeste der bestäubten Bäume namhaft machen? Es gibt eine Wenge Secten, und doch ist keine vorhanden, die nicht wiederum in die kleinsten Untertheile zersiele. Und dieß hat eben der h. August in einst von den Donatisten und Marimianisten geklagt.

Wir wollen indeß nur etwas bestimmter erwähnen, in welche innere Streitigkeiten bie Reformatoren selbst unter sich und mit sich verwickelt sind. Ihren schmählichen Unbestand verrathen die verschiedenen Ausgaben ihrer Werke.

Luther, in seiner Bertheidigung des Art. 36, stellt den Inbegriff seiner Lehre bezüglich der Unfreiheit des Willens folgender Maßen auf: "In den übrigen Lehrstücken vom Papstthum, von den Concilien, den "Ablässen und andern nuplosen Possen muß man die Leichtfertigkeit und "Thorheit des Papstes und der Seinigen eben ertragen. Aber im Artikel "vom unfreien Willen, der von Allen der Beste ist, und die Grundlehre "des Ganzen, muß man die Unvernunft der Unglücklichen beklagen und "beweinen."

Und im Buche gegen den König von England rühmt er sich, "seiner

<sup>1.</sup> L. 3 Moralium exposit. in Job. c. 49.

"Lehre dergestalt gewiß zu senn, daß wenn irgend Jemand anders lehrte "ober verwürfe, was er über den Glauben, die Werke, die Unfreiheit des "menschlichen Willens und dergleichen geschrieben, derselbe Gott verdammen "würde, und ein Sohn der Hölle bleiben müßte."

Laßt uns jest untersuchen, welche Beständigkeit er in diesem Hauptstück seiner Lehre bewiesen habe. In der Vertheidigung des Art. 36 spricht er also: "Der freie Wille ist ein Zierbild der Mirklichkeit und ein Titel ohne "Wirklichkeit, weil es in keines Menschen Sewalt steht, Sutes oder Böses "zu denken, sondern Alles (wie der zu Constanz verdammte Artikel Wi="clef's richtig lehrt) aus unbedingter Nothwendigkeit geschieht. Was auch "der Dichter gemeint, als er sagte, daß Alles bestehe durch ein sicheres "Geses, und Christus (Matth. VI.) ebenfalls lehrte durch den Ausspruch, "daß kein Blatt vom Baum falle ohne den Willen seines himmlischen "Baters." Und weiter unten: "Es ist kein Zweisel, daß der Ausdruck "freier Wille durch den Teusel in die Kirche gekommen."

In dieser Stelle läugnet Luther ganz einfach, nach bem Beispiele Biclef's, in allen Dingen ben freien Willen, und verwirft beghalb diese Benennung. Darum gab er seinem Buche wider Erasmus die Ueber= schrift: De servo arbitrio, Bon bem unfreien Willen. Höre nun, welche Beharrlichkeit er in diesem Punkte bewiesen hat. In seinem Buche: De visitatione saxonica, das er später als bie Schrift vom unfreien Willen geschrieben hat, stimmt er folgendes Lied an: "Es sprechen Biele unbedacht= "sam über ben freien Willen; beswegen stellten wir biesen kurzen Sat "auf: Der Mensch hat aus eigener Kraft den freien Willen, äußere Werke "zu thun ober zu lassen und zwar aus Antrieb des Gesetzes und ber Stra= "fen. Folglich kann er irdische Rechtschaffenheit und gute Werke ausüben "aus eigener Kraft, welche ihm Gott zu biesem Ende verlichen hat. Denn "Paulus nennt dieses die Gerechtigkeit des Fleisches, weil das Fleisch "oder der Mensch sie aus eigener Kraft verrichtet. Wirket also der Mensch "aus eigener Kraft irgend eine Gerechtigkeit, so besitt er ohne Zweifel die "Wahlfähigkeit und Freiheit, das Bose zu meiden und das Gute zu thun." Ebendaselbst: "Der menschliche Wille ist ein freies Vermögen, die fleisch= "liche Rechtfertigung oder die menschliche Gerechtigkeit zu beobachten, wo "bas Gesetz und die Gewalt ihn antreibt, z. B. nicht stehlen, nicht töbten, "nicht Unzucht treiben u. f. w."

Da haben wir Luther's Beharrlichkeit! Der Mensch hat niemals einen freien Willen, und doch hat er ihn irgendwo! Dieselbe Veränderlichkeit theilte auch Philipp Melanchthon, wie Bellarmin bei Gelegenheit dieser Streitsache bewiesen hat. Wenn wir baher als strenge Richter in dieser Angelegenheit erscheinen wollten, könnten wir Beide mit ihrem eigenen Schwerte züchtigen und sie mit entsetzlichen Verwünschungen in den höllischen Abgrund verweisen. Doch laßt uns zu Anderm übergeben.

Bis dahin haben wir die leichtfüßige Wandelbarkeit dieser Leute be-

wundert. Nun wollen wir den Geist ihrer Lehre prüfen und sehen, wie eng die Bande der einzelnen Theile zusammen halten.

Erstens betheuern sie Alle, daß sie mit uns an Gott den Allmächtigen glauben. Und bennoch behaupten die Calvinisten, "Gott könne durch keine "Gewalt bewirken, daß der Leib Christi im Sacramente wirklich gegen"wärtig sey." Wer aber Alles kann, und noch mehr als unsere Sinne und Gedanken zu fassen im Stande sind, wie soll der nicht vermögen, was er versprochen hat? Daß Christus im Sacramente wahrhaft, unsichtbar und unörtlich zugegen sey, widerstreitet so wenig der Natur eines eigentlichen Körpers, als gewichtlos auf dem Wasser wandeln und dem versschlossenen Leibe und Grabmale entsteigen oder was sonst noch in diesem geheimnisvollen und dem menschlichen Verstande uncrforschlichen Leibe Wundervolles geschehen ist.

Dann ist es ein Widerspruch, wann sie sagen, daß Gott gerecht und barmherzig ist, und bennoch ohne Rücksicht auf Sündenschuld, aus reiner Willführ, Einige unfehlbar zur ewigen Verdammniß bestimmt habe.

Allein, frage ich, ist es nicht eine Grausamkeit, eine unschuldige, durch eigene hand in's Leben gerufene, Creatur der ewigen Strafe zu überantsworten, und läßt sich dieses wohl von der Gerechtigkeit Gottes erwarten? Gleichwie es ungerecht ist, einen unverschuldeten Menschen wirklich zu verzurtheilen, so ist es ebenfalls ungerecht, die Verdammung eines Menschen zu beschließen, von dem selbst voraussichtlich kein Verschulden besteht.

Endlich ist es weit ungerechter, ben Sündenfall eines schuldlosen Mensichen zu wollen und zu verordnen, um ihn straffällig zu machen, als ohne weiters und ohne Schuld die Strafe über ihn zu verhängen. Allerdings ist die Schuld ein größeres Uebel als die Strafe; und beshalb ist auch größer die Ungerechtigkeit, einem Schuldlosen die Schuldbarkeit aufbürden als über ihn die Strafe verfügen. Daher sagt Augustin: "Gott ist gut, "Gott ist gerecht: er kann ohne verdienstliche Werke retten, weil er gut "ist; verdammen kann er nicht ohne böse Werke, weil er gerecht ist." Und anderswo: "Gott vergilt Böses mit Bösem, weil er gerecht ist; Böses "mit Gutem, weil er gut ist; Gutes mit Gutem, weil er gerecht und gut "ist: wenigstens vergilt er nicht Gutes mit Bösem, weil er nicht ungerecht "ist."

Drittens begehen sie einen Widerspruch, wenn sie das Reich Christi als ewig und unüberwindlich und auf die katholische Kirche als allen Jahrs hunderten und allen Welttheilen angehörend bekennen, und dennoch zur Beschönigung ihrer schmählichen Neuerung vorgeben, daß die Kirche von Gregor's des Großen Zeiten bis auf Luther entweder gar nicht vorshanden, oder äußerst beschränkt, von der Tyrannei des Antichristes erbärms

<sup>1.</sup> L. 3 adv. Julian. c. 18.

<sup>2.</sup> De grat. et lib. arbitr. c 23.

lich bedrückt, wo nicht gänzlich vertilgt gewesen, und daß sie dieselbe aus der Asche hervorgerusen und mit einem neuen Geiste belebt haben. Ist dem also, wie steht es dann mit dem Ausspruche (Lut. l.): "Seines Reiches "wird kein Ende senn?" Wo ist dann die Erfüllung der Verheißung (Matth. XVI.): "Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen?" Die Erdichtung, daß die Rirche verborgen gewesen, ist eine noch größere Tollheit. Ist sie verborgen gewesen, so hat der Satan schon einiger Maaßen gesiegt. War sie von Gregor's des Großen Zeiten an verborgen, so war sie längere Zeit unsichtbar als sichtbar, was eine unerträgliche Schmähung der Herrlichkeit des neuen Bundes wäre.

Ein vierter Widerspruch liegt darin, daß der Mensch durch den Glauben allein ober durch das Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit gerechtfertigt werden folle, indeß fie behaupten, bag die Rechtfertigung bem Glauben vorangehe. Folgt dieser besondere Glaube nicht auf die Rechtfertigung, so ist er null und nichtig. Denn ich frage, wann ich anfange zu glauben, daß Gott mir gnädig sen, ober, was auf dasselbe herauskommt, daß ich durch die von der Barmberzigkeit Gottes zugerechnete, wie sie sagen, Gerechtigkeit Christi von den Sünden befreit und gerecht worden, ist es da nicht nothwendig, daß jene Rechtfertigung meiner Erkenntniß vorangehe? Gienge sie nicht voraus, wurde ich Unwahres glauben und durch die Luge felig werden. Geht sie aber voraus, wie werde ich durch den Glauben ge= rechtfertigt, indem ich vor dem Glauben . . . gerechtfertigt bin? Man wende nicht ein, daß der besondere Glaube sich keineswegs auf die Nachlaffung der Sünden für die Bergangenheit, sondern auf die Nachlassung für die Gegenwart beziehe. Denn nebst dem daß Calvin Alles auf die Rraft der ewigen Gnabenwahl zu beziehen pflegt, auch die kaum gebornen, fogar noch ungetauften Kinder durch dieses Vorherbestimmungerecht als beilig und selig behauptet, - ist die Rechtfertigung doch wohl der Gegenstand meines Glaubene und geht mithin bemfelben nothwendig voraus: benn es gischieht nie, daß ber Gegenstand durch seine Wirkung erzeugt wird, da der Gegenstand dem Werke das Seyn gibt, nicht das Werk dem Gegenstande, ober bie Wirfung ber Urfache.

Endlich kommen vielfache Widersprüche zum Vorscheine in Bezug auf die Lehre von den Sacramenten. Vorerst sind ihnen die Sacramente nur Beisgaben des Evangeliums und Werkzeuge zur Belebung und Befestigung des Glaubens. Und dennoch, aus Furcht den Widertäusern beigezählt zu werden, hüten sie sich, dieselben bloße Zeichen zu nennen, und wollen durchaus dafür angesehen werden, daß sie an die Wirkungen derselben glauben. Darum nehmen sie die Abwaschung der Sünden in der Taufe an, wie auch in dem heiligen Abendmahl die Mittheilung des Fleisches und Blutes Christi. Allein widerstreitet dieses nicht dem von ihnen festgesehten Hauptzwecke der Sacramente? und wenn es nicht widerstreitet und Beides geschieht, d. h., zugleich der Glaube gestärkt, was das Untergeordnete ist, und die Gnade Christi mit=

getheilt wird, was bei weitem die Hauptsache, warum benennen fie tie Sacramente nicht nach der vorzüglichern und wesentlichern Wirkung?

Aus gleichem Grunde steht die Kindertaufe mit diesem Zwecke der Sacramente im Widerstreite. Denn sind die Sacramente eigentlich und haupt sächlich dazu bestimmt, den Glauben zu wecken und zu bestärken, warum wird den Kindern, die weder Glauben noch Urtheilskraft besisen, das Tauswasser gespendet? Wer kann aber ohne Verstandesgabe und ohne Kenntniß der Beziehungen der Symbole zum Zeichen von seinem Glauben irgend einen Beweis ablegen? Dieses Argument hat Luther auf die höchste Spitze getrieben und sogar zu der offenbaren irrigen Behauptung sich hinreißen lassen, "daß die getauften Kinder Gottes Wort hören, Sott "erkennen und lieben, mithin unläugbar glauben." Wer dieses als baare Wahrheit hinnimmt, der muß bei offenen Augen blind seyn.

Der nämliche Widerspruch gibt sich kund, wann sie läugnen, daß in dem heiligen Abendmahl bloße Zeichen vorhanden sepen, und annehmen, daß mit den Symbolen wahrhaft der Leib des Herrn als heilsame Seeslenspeise gereicht werde, so zwar, daß unsere Seelen mit dem wesentlichen Fleische Christi gespeis't und wir mit ihm eins werden; und dennoch anderswärts den Leib Christi so weit von dessen Gestalten trennen als die Erde vom hohen Himmel entfernt ist, und rundweg in Abrede stellen, daß wir das Fleisch Christi empfangen.

Eben so find sie im Wiberstreite, wann sie behaupten, daß wir den Leib Christi nicht mit dem Munde, fondern nur mit dem Glauben genießen, und so die Worte des heiligen Augustin: "Crede et manducasti, Glaube, so hast du gespeis't," mißbrauchen; anderswo dagegen die Nießung durch den Glauben offenbar unterscheiden und vorgeben, daß unter ihnen ein gleicher Unterschied bestehe, "wie zwischen der Hand und dem Dandgrifs." Calvin sagt ausdrücklich gegen Zwingli, Christi Fleisch effen heiße nicht, daß man blos glaube, sondern daß man des Fleisches Christi wirklich theilhaftig werde, was er durch folgendes Beispiel erklärt: "Gleichwie nicht der Anblick, sondern der Genuß des Brodes dem Leibe Nahrung gibt: so muß die Scele sich wahrhaft und wirklich an dem Leibe Christi betheiligen." Es versöhne wer da im Stande ist diese zwei Dinge: Essen heißt blos glauben, — essen heißt keines wegs nur glauben; nach unsere Logik tämpfen diese zwei Säte schnurstracks gegen einander.

Auch Nachstehendes paßt nicht zusammen. Die Abendmahlsworte: Hoc est corpus meum; dieß ist mein Leib, deuten sie tropisch oder figürlich, und bringen den Sinn heraus: Dieses Brod ist das Bild meines Leibes, wodurch ihr mein Leiden und meinen Tod in's Gedächtniß zurückrufen

<sup>1.</sup> De captir. Babyl. cap. de Baptismo und im Buche gegen Cochlaus. — S. Calvin in cap. XXVI Matth. et l. 4 Instit. c. 17. g. 32.

und durch den Glauben entstammt ganz in mich übergehen sollt, — welche Deutung Petrus Martyr "sehr leicht und ungezwungen" nennt. Aber dennoch sinden sie anderswo darin ein großes Geheimniß und schüßen eine ungewöhnliche Schwierigkeit seiner Auslegung vor. So Calvin im 4. Buch seiner Institution, wo er Kap. 17, §. 71, sagt: "Es bleibt mir "nichts übrig als daß ich mich in die Bewunderung dieses Geheimnisses "versteige, indem der Geist dasselbe weder richtig zu denken, noch die "Zunge es deutlich zu erklären vermag."

Wenn aber zwischen Christus und uns teine wirkliche Bereinigung stattsindet, sondern nur im Gedanken oder betrachtungsweise geschieht, so besteht kein Geheimniß mehr, kein Wunder, keine Auslegungsschwierigkeit. Wer wird nicht sogleich begreifen, daß das Brod das Zeichen des Leibes, der Wein das Zeichen des Blutes Christi ist, gerade sowie die Beschneidung, die Ostern, die Opfer Zeichen zufünstiger Dinge gewesen? Wer wird nicht begreifen, daß durch diese Zeichen der Glaube auf Christus, der nicht gegenwärtig ist, hingezogen wird, und als Merkmal seiner Liebe bestätigt werden muß? Das ist Alles leichtfaßlich und den menschlichen Sinnen anzemessen. Jedoch bemerken die heiligen Väter, baß das in diesem Sacramente von Christus Eingesetzte alle unsere Bewunderung, unsern Verzustand, unsere Sprache übersteige; ja unserm Sinne, unsern Vernunft soziaar schlechterdings ungereimt vorkomme."

Der geneigte Leser möge nun aus diesem Wenigen die Uebereinstim = mung in den einzelnen Punkten der neuen Lehre beurtheilen, und er wird den Geist des Widerspruches so wie den Löwen an den Klauen er= kennen. Mehrere Beispiele der Gegensätze im Protestantismus anzuführen, erlaubt der beschränkte Raum dieser Schrift nicht; auch ist es nicht noth= wendig, da sie in dem Kriege des fünften Evangeliums von An= dreas Gurgievicius in einzelnen Kapiteln zusammen getragen sind.

# Siebentes Argument.

#### Zacharias Urfinus.

VII. "Das Bekenntniß des Widersacher, indem selbst der Satan auszurufen gezwungen wird: "Du bist Christus der Sohn Gottes;" und die andern Feinde bekennen müssen, daß unsere Lehre die wahre ist. Alles, was Andere Gutes und Wahres in ihrer Religion haben, das hat auch und zwar viel deutlicher und vollkommener unsere Religion, und sie können leicht überführt werden, daß sie es der Unsrigen geraubt und ihren Erzbichtungen beigemischt haben, wie eben Gottes Affe, der Teufel, zu thun pstegt, indem er seinen Lügen einiges Wahre zuzählt, um die Menschen leichter zu verführen. Was demnach Andere mit unsere Lehre Ueberein-

<sup>1.</sup> Bgl. St. Ephräm, De natura Dei, c. 5; St. Chryschomus, Hom. 60 ad pop. antioch. et Hom. 83 in Matth.

stimmendes besitzen, das kann nicht widerlegt werden, eben weil sie es von uns entlehnt; mas sie aber Widerstreitendes haben, das ist leicht zu nichte zu machen, weil es menschliches Machwerk ist."

### Juftus Calvinus.

Wir dürfen uns rühmen, daß das nämliche Bekenntniß, welches die un= versehrte Wahrheit bes Evangeliums den Feinden des Christenthums abge= nöthigt, Gott auch unfern Hauptgegnern unwillfürlich abgezwungen. Nicht nur die Collegien, Tafelrunden, Bereine u. f. w. sprechen den Ratholiken das Lob und muffen die bewunderungswürdige Weisheit, Gelehrsamkeit, Rlugheit, Frömmigkeit und Biederkeit unfrer vorzüglichsten Männer gebub= rend anerkennen; selbst Luther, der das Papstthum als das Reich des Antichristes und des Teufels verfolgte, lästerte, schmähete und verfluchte, hat deß ungeachtet wider die Anabaptisten, welche aus haß gegen das Papstthum die Kindertaufe verwarfen, Folgendes geschrieben: "Wir bekennen, "daß unter dem Pabstthum viel driftliches Gut, ja alles christliches Gut "sen und auch daselbst herkommen sen an une; nehmlich wir bekennen, daß "im Papstthum die rechte heilige Schrift sey, rechte Tauf, rechtes Sacrament "bes Altars, rechte Schlussel zur Vergebung der Sünden, rechte Predig=Amt, "rechter Catechismus; als zehen Gebote Gottes, die Artikel des Glaubens, "bas Bater unser. Ich sage, daß unter dem Pabst die rechte Christenheit ist, "ja der rechte Ausbund der Christenheit und viele fromme große Beiligen." (Bd. IV. Jenaer Ausg. Fol. 320.)

Dasselbe sagt er in der Postille über das Evangelium des ersten Abventssonntages: "Die Welt wird von Tag zu Tag schlechter; die Menschen sind "jest rachsüchtiger, geitiger, unkeuscher, zügelloser, und viel schlechter denn "sie im Papstthum gewesen."

Achnliches schreibt Paulus Eber' von Calvin und Sarcerius in seiner Sonntagspostille 10, wo Letterer gesteht: "Es ist bereits zum Sprich-wort geworden, daß es vortheilhafter und sicherer ist, in zeitlichen Dingen mit einem papistischen Kaufmann Geschäfte zu machen als mit Einem, der sich rühmt Evangelisch zu senn."

hier hast du ein schönes und zuverläßiges Geständniß unsrer Widersacher von unserm Glauben und unsren Sitten, wie sie in ihrem Betreffe nie ein Solches von uns hören werden. Uebrigens gehört es nicht hierher, die Ueber= reste der Dogmen, die sie mit uns noch gemein haben, in Erwähnung zu bringen. Jedermann weiß, daß sie blutwenig zahlreich und mitunter am keterischen Krebsschaden leiden; was sie dagegen Widersprechendes haben, kann sonder Mühe bestritten werden, wie unsere riesenhaften katholischen Apo-logeten Baronius, Bellarmin, Valerian und A. in der That be-

<sup>1.</sup> Præfat. Comment. Philippi in Ep. ad Cor. — 2. Serm. 10 et 30 super Ep. ad Eph.

wiesen haben. Chrysostomus bemerkt 'ganz richtig: "Es ist dem Teufel ",gestattet, hier und da Wahres zu sagen, damit er durch die seltene Wahrheit "seine Lüge an Mann bringe."

## Achtes Argument.

#### Bacharias Urfinus.

VIII. "Satans und seiner Helsershelfer haß gegen diese Lehre. Ohne allen Zweifel ist jene Religion wahr und göttlich, welche ber Teufel und alle schlechten Menschen mit ihrem hasse verfolgen und vernichtet zu sehen wünschen. Denn die Wahrheit erzeugt haß; der Teufel aber ist der Lügner von Anbeginn und er ist nicht bestanden in der Wahrheit. Nun haben der Satan und die Welt keine Lehre grimmiger gehaßt und verfolgt als die Lehre der Kirche, eben weil die Kirche härter beschuldigt, ihre Lügen untersucht, ihren Betrug an's Licht stellt, ihre Abzgötterei und Lasterhaftigkeit bezüchtigt und zwar mit weit mehr Kraft und Beharrlichkeit, als die übrigen Secten, welche dieß Alles zulassen oder gar in Schutz nehmen. Die Welt hasset mich, weil ich von der Welt Zeugniß gebe, daß ihre Werke böse sind. Wäret ihr von dieser Welt u. s. w."

#### Juftus Calvinus.

Wenn ich mich über diese Kennzeichen des Weitern verbreite, und auf bem vom Gegner betretenen Wege mich nicht ablenken lasse und ihm zu= fețe, werbe ich von ihm schlechten Dank einernten. Es bieten sich gegen die Feinde der katholischen Kirche so viele harte und bittere Vorwürfe dar, daß, wofern wir unfrer Schulbigkeit genüge leisten, wir den Anschein gewinnen, keinen dieser Namen verschonen zu wollen. Damit sie aber nicht glauben mögen, daß wir an den Schmähungen Bergnügen haben, werbe ich die Sache schlechthin an und für sich betrachten und barlegen, wie geneigt und wohlwollend die Welt gegen den katholischen Glauben gefinnt ift. Wer wird die Verfolgungen in der Türkei, die Ranke der Reper, die Spottereien, Wipeleien, Berhöhnungen und Berbrehungen gegen gottgeweihte Personen und Gegenstände, endlich die tausend und tausend Runstgriffe des Teufels zur Berfinsterung des Lichtes der römischen Rirche mit wohlverdienter Strafrebe schilbern? Nicht einmal die Rirche selbst, die Tag und Nacht auf der hut ist, vermag die giftigen Pfeile, die aus allen Theilen der Welt, aus allen Winkeln zahllos auf sie losgelaffen werden, zurückzuweisen. Von welchem tiefen haffe die Reper gegen bie katholische Sache entflammt find, beweiset allein schon jener Englander, ber in seinen Ranzelvorträgen sich abmühete, seine Beerde zu überzeugen und in öffentlichen Schriften festzustellen, "daß die römische Religion ab= "göttischer sen als die Türkische, und der Papst ein gefährlicherer Beind

<sup>1.</sup> Comment. in Matth.

"Christi als der Großmogol."! Dasselbe können bezeugen jene Soldaten von Neu-Seeland, die im Kriege gegen ben König von Spanien, auf ihren Fahnen ein filbernes Bilb bes Salbmondes führten, mit ber Aufschrift: "Potius Turcæ quam Papistæ, eber Türken als Papiften." Dieses wird mit der Posaune der heutigen Glaubensstürmer Luther selbst bezeugen, Luther, den man nicht mit Unrecht den vom himmel gefallenen Stern, ben Schluffelträger bes Abgrundes, und bes Tobes Thurhuter nennen bürfte. Damit berfelbe mit besto zügelloserer Buth wider bie Schafe Christi verfahren und fie, bes Schutes ihrer hirten beraubt, besto weiter von ihren Burben entfernen konne, war er nicht nur fein ganges Leben hindurch von einem so grimmigen Saffe gegen den Papft und bie Papisten entstammt, "baß er Statt ber Worte eitel Blipstrahlen und "Donnerkeule gegen fie zu schleubern munschte," Tischr. Fol. 313: fondern sogar im Augenblicke, wo er im Convent zu Schmalkalben, von einer tödtlichen Rrankheit ergriffen, fich entfernen mußte und von seinen Freunben Abschied nahm, "ihnen die Liebe und ben Segen Christi, bem Papfte "bagegen ewigen Bag und Fluch wunschte." Und bas beloben gleich= sam als heilige Drakelsprüche und vertheibigen es in ihren Schriften all' diejenigen, die zwar nicht übermäßig für Luther eingenommen, jedoch burch gemeinsamen Bag wider uns verblendet, lieber die Beute reißender Wölfe als gehorsame Schafe Christi seyn wollen. 4 Uns aber tann nicht entgehen, daß die wunden Bergen diefer Leute so ziemlich ber Wuth des Caligula gleichen, ber einst von unbändigem Zorn durchwühlt, mit lauter Stimme ausgerufen: Batte bas römische Bolt boch nur Ginen Ropf, 5 damit ich ihn zur Sättigung meines Haffes auf einmal ab= schlagen könnte! Allein die Hoffnung der Gottlosen wird zu Grunde geben, und ber herr wird uns nicht zur Schmach unfern Biberfachern überantworten. Christus wird vielmehr in Mitte seiner Feinde ficgreich über sie herrschen bis zu jenem Tage, wo er seine herrschaft und Gewalt nieberlegen und fein Reich seinem himmlischen Bater zurückgeben und Alles in Allem seyn wird. Selbst die Tyrannei des Antichristes mag immerhin bas Reich Christi untergraben; unveräußerlich aber wird bas= selbe die Fahne seines Glaubens und ber apostolischen Reihenfolge selbst in der Berwüstung bewahren.

# Reuntes Argument.

#### Bacharias Urfinus.

IX. "Die wundervolle Vertheibigung und Wahrung ber Lehre

<sup>1.</sup> S. Horn de Primatu Reginæ contra Fol. p. 101, 102.

<sup>2.</sup> S. Calvino-Turcismus l. 1, c. 2.

<sup>3.</sup> Mathesius, Conc. 11 de Luth. fol. 122.

<sup>4.</sup> S. Tossanus, in Thesib. de papatu, Thes. 1.

<sup>5.</sup> Sueton in vit. Calig. c. 30.

gegen die Wuth des Satans und anderer Feinde. Da nämlich keine Religion von Tyrannen und Kepern so heftig und so unausgesetzt angesgriffen und bekämpft wird wie diese, und Gott trop ihrer Feinde und der Pforten ter Hölle sie fortan so wunderthätig beschirmt, daß sie allein unbesiegt geblieben, während andere Religionen, obwohl entweder gar nicht oder nur leise angegriffen, dennoch verschwunden sind: so ziehen wir dars aus den unwiderleglichen Schluß, daß Gott die Lehre der Kirche gutsheißet und beschützt.

#### Jufins Calvinus.

Dieses Kennzeichen folgt ganz logisch auf das Vorhergehende. läßt fich die Beschützung seiner Kirche in demselben Maaße angelegen seyn, als die Feinde wider sie ankämpfen. Hierüber haben die heiligen Bater sehr ausgezeichnete Abhandlungen hinterlassen. ' Diese Lehre aber, die so lang und bis jest gegen wilde Ungeheuer und gegen so oft wieder= holte feindliche Versuche und Angriffe geschützt worden, ist die katholische, nicht aber die Lehre Luther's oder Zwingli's. Diese war nämlich noch nicht geboren und erzogen, jene hingegen in Ziegenfellen einhergehend, Mangel leidend, gedrängt (S. Bebr. XI), verfolgt, hat endlich über ihre Beinde glorreich gefiegt. Bahlet die blutdürstigen Raifer, zählet die bund= brüchigen Juden und Reger, und ihr werdet finden, daß der Wuth des Satans kein Vertilgungsmittel unversucht geblieben. Und bennoch hat mit Gottes Gnade die römische Rirche immerbar ben Triumph erfochten "und trot der ringsumher bellenden Reter ihr Ansehen auf die höchste "Spipe getrieben." 2 Theodoret zählt bis auf seine Zeit sechsundfiebenzig Repereien auf, die bis auf die lette Spur ganzlich ausgerottet wurden. Augustin 3 zählt deren achtundachtzig, welche meist zu bessen Lebzeiten schon vertilgt worden. Wir aber können bis zu Luther's Erscheinen zwei= hundert verschieden artige Reperfamilien namhaft machen, welche in'sgesammt, mit Ausnahme der Nestorianer und Eutychianer im Drient, und ber huffiten in Böhmen, wie Rauch und Stroh verschwunden find und kaum ihre Ramen gerettet haben.

Obgleich Luther's und Calvin's Schule einige Zeit gedauert, so hat dieselbe doch nicht ohne stürmische Bewegungen ihr Dasen behauptet, und scheint nun von Tag zu Tag ihrem Untergange entgegen zu eilen. Ihre Stifter selbst haben es im Geiste vorausgeahnt, wie dieß aus Calvin's Vorrede zum Genfer Katechismus und aus der Vorrede der Wagdeburger Centuriatoren zur 2 und 5 Centur. hervorgeht.

<sup>1.</sup> Unter Andern Justin, Apol. 2; Chrysostomus, Hom. 34 in Matth., et Hom 4 et 5 in I. ad. Cor.; Joh. Damasc. l. 4 Orthod. Fidei. c. 4; Augustin l. 22 de Civ. Dei c. 5.

<sup>2.</sup> Aug. de Util. credendi, c. 17.

<sup>3.</sup> In Ps. LVII.

Wir haben oben bemerkt, daß Luther im Jahre 1525 mit seiner gewohnten Unverschämtheit geweissagt: "Wenn es uns gestattet wird nur
"noch zwei Jahre zu predigen, werden Papst, Cardinäle, Bischöse, Ronnen,
"Wönche, Thürme, Gloden, Messen und das ganze Papstthum verschwin"ben." Allein er hat sich als falschen Propheten blamirt; das Ziel seines Predigtamtes wurde nicht nur auf zwei Jahre beschränkt, sondern über zweiundzwanzig hinausgerückt, und dennoch hat er seinen Zweck nicht erreicht. Die Kirche steht annoch wie eine eherne Mauer: "er dagegen mit seiner ganzen Nachsommenschaft wankt und sinkt, wie ein vorübergehender Strom, der abläuft, und balb austrocknen wird," nach der Bemerkung des heiligen August in über den Psalm LVI.

Was ist nun zu thun? "Ich werde, sagt ber heilige hieronymus, ',, meine Ueberzeugung kurz und offen aussprechen, daß man nämlich in ,, einer Kirche zu verbleiben habe, die von den Aposteln gestiftet worden ,, und annoch besteht bis auf den heutigen Tag."

# Behntes Argument.

#### Zacharias Urfinus.

X. "Die Strafe ber Feinde. Es unterliegt teinem Zweifel, bag jene Rirche von Gott gutgebeißen und geschütt wirb, wegen berer Bekämpfung Gott die Widersacher bestraft. Es berichten aber die alten und neuern Geschichtschreiber, daß über biejenigen, welche bie Lehre ber Propheten und Apostel angegriffen haben, fürchterliche Strafen von Gott verhängt worden. Wenn gleich die Gettlosen manchmal in der Welt sich emporschwingen und die Kirche bedrängt darnieder zu liegen scheint: so bezeugen bennoch Begebenheiten, und die heilige Schrift meldet hie und ba, daß dieses keineswegs aus Zufall geschieht, noch weil jene Gott gefällig sind oder die Kirche ihm mißfalle. Die Kirche wird in ben Berfolgungen immer beschützt und erwirkt am Ende stets die Freiheit, die turze Glückfeligkeit ber Tyrannen und Gottlosen bagegen nimmt allzeit ein höchst trauriges Ende. Uebrigens verschlägt es nichts, daß nicht alle Kirchenverfolger tragisch zu Grunde gehen, wie z. B. Antiochus, Berobes u. A. Da ber herr an ben Meisten in diesem Leben Rache nimmt, so beweiset dieses zur Genüge, was er von den Andern gleichen Schlages gehalten wissen will, — baß sie nämlich seine Feinde find und, wofern fie in der Unbuffertigkeit verharren, den ewigen Bollenstrafen anheimfallen werben.

#### Juftus Calvinus.

Das schreckliche Leben der Keper, die in den ersten Jahrhunderten die Kirche verfolgten, haben die hh. Bäter fleißig aufgezeichnet. Was jedoch

<sup>1.</sup> Dialog c. Luciferianos.

Sott gezüchtigt worden, gibt es bennoch Menschen, die, wiewohl dies Alles sattsam bewiesen ist, es in ihrer verwegenen Unverschämtheit in Abrede stellen. Indem ich Luthern, Zwingli, Calvin, Decolampad und Andere, deren einige die plößliche Hand Gottes, jene die Kriegswuth, diese der Zorn des Teufels getroffen, mit Stillschweigen übergehe: wollen wir blos den Tod zweier Winkelprediger berühren, die den Händen der Katholiken entsronnen, von der Rache Gottes getroffen der Strafe verfallen sind.

"Betrus Brulius, ein französischer Prädicant, als er zu Dornick "wegen ausgestreuter keterischen Lehren bei verschlossenen Thüren aufges"sucht wurde und sich nicht länger verbergen konnte, wurde er nächtlicher "Beise von Freunden vermittelst eines Strickes an den Stadtmauern "hinuntergelassen. Als er die Erde berührte und auf dem Boden saß, "legte sich einer Derjenigen, die ihn hinabgelassen, nieder, um dem Flüchstigen mit leiser Stimme von der Mauer herab ein Lebewohl zuzurusen, "und als er sich stemmte, stieß er an einen Stein, den vielleicht der aufgelöste "Kalt nicht mehr festhielt; auf den Stoß rollte der Stein hinunter und zers "schmetterte dem Entstohenen das Bein. Theils durch den Schmerz gebrochen, "theils durch die Kälte erstarrt, beweint der arme Mensch mit lauter Stimme "kläglich und jämmerlich sein Unglück und Elend. Die Wächter hören es, "ahnen den Borfall, eilen herbei und steden ihn wieder in's Sefängniß."

Dasselbe widerfuhr einem Augustiner-Ginfiedler aus Lucca. "Als derselbe "des Bruches seiner Ordensgelübden beschuldigt und auf Befehl des Papstes "in den Kerker geworfen wurde, erbrachen die Ebelleute von Lucca die "Thüren bes Gefängnisses, entließen ihn aus der Stadt und ricthen ihm, "sich durch die Flucht zu retten. Es geschah aber durch Gottes Zulassung, "baß ber Flüchtling stürzet, bas Bein bricht und gefangen nach Rom geführt "wurde."2 Sollte dieses zu unbebeutend erscheinen, so werfen wir unsere Blide auf sämmtliche Völker und Nationen, welche von der apostolischen Einheit fich abwendend den religiöfen Bühlern das Dhr geliehen, dann werden wir sehen, daß sie in jeder Beziehung rudgangig geworden und alle Unheile über fie gekommen find. Wir sehen die sonft blühendsten Republiken dermalen fiechen und verwelten, die tapfersten Bölter verweichlichen, die fürstlichen Schäpe mit der Schwindsucht behaftet, und die Rirchenräuber so mit Schulden belaftet, daß diefelben fich und ihren hofleuten taum mehr ge= nügen können. Wir sehen bie glänzendsten und reichsten Familien so tief in Armuth versunken, und die ihre Mitmenschen zur Reperei verleitet, entweder ganz ausgestorben ober auf einen einzigen Stammerben zusam= mengeschmolzen. Bon Jenen will ich hier nicht einmal reben, die in gottloser Verruchtheit die Schwestern entehrt, die Mütter verstoßen, die

<sup>1.</sup> Sleiban, l. 16. historiarum.

<sup>2.</sup> Simlerus in orat. de vita Petri Martyris, fol. 9.

öffentlichen Schätze geplündert und solcher Weise der ganzen Welt bekannt gemacht, daß ihre Bäter Jene waren, "beren Missethaten Gott an den Kindern straft bis in's dritte und vierte Geschlecht." (II Mos. XX. 5.)

## Eilftes Argument.

### Zacharias Ursimus.

XI. "Das Zeugniß und die Standhaftigkeit der Märtyrer, welche durch ihr Blut die Lehre der Kirche besiegelnd unter den heftigsten Dualen verdürgen, daß dieses wahrhaft ihre Gesinnung ist, daß sie von der Wahrheit der Lehre, die sie bekennen, im herzen sest überzeugt sind und daß sie den Trost, welchen sie Andern verkündeten, wirklich darin gefunden haben, daß sie um Christi willen wahrhaft Kinder Gottes und in Mitte des Tödes Gott liebend angehören. Indem also Gott dieselben in ihrem irdischen Dasenn durch väterliche Tröstungen aufrecht erhält, legt er auch zugleich das Zeugniß ab, daß er die Lehre der Kirche, wegen welcher sie leiden, als die Seinige erkennt.

#### Juftus Calvinus.

Wenn nun das Urtheil der Märtyrer entscheibet, so werden fürwahr die Gegner keinen ungerechten Kampf beginnen, und bas Pferd, wie man fagt, auf ebenen Weg führen. Sie haben zwar ihre Martyrologien, und barin laffen fie Einige zum Borschein kommen, gegen welche ber Reperei wegen burch Ausspruch bes göttlichen Gesetzes Strafen verhängt worden. (Deuteron XIII. XVII. XVIII.) Dabei mögen fie aber fich stets an die Worte des h. Augustinus erinnern, der fagt, ',,daß nicht die "Strafe, sondern die Sache den Märthrer mache; daß die Gerechtigkeit "nicht durch das Leiden gehärtet, sondern das Leiden durch die Gerechtig-"keit verherrlicht werde." Das Nämliche fagt der h. Cyprian: 2 "Benn "auch Solche im Bekenntniß bes Glaubens sterben, so wird biefe Matel "doch nicht abgewaschen. Eine unaussöhnliche und schwere Schuld bes Auf-"ruhrs wird durch den Leidenstod nicht getilgt. Ein Märtyrer kann Der "nicht senn, der nicht in der Kirche ist; in das ewige Reich wird Der "nicht gelangen können, der die zukunftige herrscherin verlaffen bat." Und weiter unten: "Die in der Kirche Gottes nicht einhellig sepn wollten, "tönnen nicht mit Gott seyn und bleiben; wenn sie gleich in den Flammen "brennen, bem Scheiterhaufen überliefert und ben wilden Thieren vorge-"worfen ihr Leben opfern; so wird ihnen doch nicht jene Krone des "Glaubens werden, sondern die Strafe der Treulofigkeit; nicht das glor-"reiche Ende einer gottgefälligen Tugend, sondern der Untergang ber "Berzweislung. Ein Solcher kann getöbtet, aber nicht gekrönt werden."

<sup>1.</sup> Ep. 167 ad Faust. et l. I. contra Parmenian. c. 8.

<sup>2.</sup> De Unit. Eccles.

Was bedeutet übrigens jene Handvoll Schuster und Schneider, die nach Art und Weise der Circumcellionen sich dreist und von selbst in den Rachen bes Todes gestürzt, im Vergleiche mit den zahllosen Schaaren unfrer edelmüthigen Blutzeugen, die nur allein im laufenden Jahrhundert in Frankreich, England und Deutschland als driftliche Streitmanner für die Wahrheit unerschrocken ihr Leben hingegeben und dem herrn als Brandopfer bargebracht haben? Edmund Campianus, der felbst ein Märtyrer war, sein und der Kirche Schicksal in England schildernd, sagt: "Alle unsere Gefängnisse stropen von Katholiken, es werden neue bereitet ,, und nun verkunden fie offen und unverholen, daß ce beffer fen, einige "Berräther dem Tode zu überantworten, als so viele Seelen dem Unter-"gange zu weihen. Ueber ihre Märtyrer find fie bereits zum Schweigen "gebracht. Wir stehen über alle Andere burch Glauben, Zahl und Würbe. "Gegen ihre wenigen zum Feuer verurtheilten Apostaten und Schuster "bringen wir Bischöfe, Fürsten, Ritter, ben uralten Abel, ben Glanz ber "Lehre, ber Rechtschaffenheit und Weisheit, eine auserlesene Jugend, hoch= "gestellte Matronen und sonst weniger Bemittelte ohne Zahl, welche alle "auf einmal, ober nach und nach täglich unter dem Henkerbeil verbluteten. "Trop der Beröffentlichung dieser hinrichtungen, trop der Schlupfwinkel, "der Kerker und der Beraubung der Güter, bleibt ihr Muth ungebeugt."!

Und in der That, wer die Häupter unserer Märtyrer aufzählt, der findet in diesen Verzeichnissen einen Cardinal, drei Erzbischöfe, achtzehn Bischöfe, einen Abt, vier Klosterpriore, vier ganze Ordensgesellschaften, dreizehn Domdecane, vierzehn Erzbiacone, über sechszig Domherren, we= nigstens sechshundert Priester; fünfzig Doctoren ter Theologie, achtzehn Doctoren der Rechte, neun Doctoren der Arzneikunde, fünfzehn Vorsteher von Unterrichtscollegien; eine Königin, achtzehn Grafen, zehn Barone, schoundzwanzig Mitglieder ber Ritterorden, wenigstens vierhundert Ebel= leute; Laien niedrigern Standes ohne Zahl; hundertzwanzig Frauen; bann eine unendliche Menge Anderer, deren Namen dem Verfasser unbekannt In Frankreich war die Ernte nicht minder ergiebig. find. Denn vor zwanzig Jahren, um nicht von den zerstörten Häusern und Dörfern, von den erloschenen Familien, von den entehrten Frauen und Jungfrauen zu reben, find überhaupt wenigstens 765,000 Menschen zu Grunde gegangen, worunter 8760 Priester. Und wie sehr muß sich wohl diese Zahl ver= mehrt haben in diesen beständigen Rriegszeiten, benen fo eben burch die Fürsorge unsers heiligsten Baters und glücklich regierenben Papstes Clemens VIII. ein Ende gemacht worden.

Es mögen nun die Calvinisten sich hervorthun und mit ihren Blutzeugen prahlen, ich sage mit ihren Blutzeugen nicht einer weisen, sondern einer thörichten Weltweisheit, dergleichen vor Alters die Montanisten in größerer

<sup>1.</sup> S. Edm. Campianus de Martyribus Angliæ.

Bahl aufgewiesen, wie nicht minder die Messalianer und Donatisten, "welche "um den Märtyrernamen zu gewinnen, sich freiwillig von den Bergen "hinunter stürzten, im Wasser sich erstickten, in das Feuer sich warfen, "ober endlich diejenigen, die sie nicht tödten wollten, mit dem Tode bez "drohten und bestraften." Daher bemerkt ganz zweckmäßig der h. Ausgustin: "Sie lebten wie Diebe, und wurden geehrt wie Märtyrer." Im Folgenden hierüber noch mehr.

## 3mölftes Argument.

#### Zacharias Urfinus.

XII. "Die Frömmigkeit und heiligkeit Derjenigen, welche die heiligen Schriften verfaßten und die darin enthaltenen Lehren bekannten. Denn eine Religion, welche gottgefällige und heilige Männer bildet, muß nothwendig heilig und göttlich senn. Die Patriarchen, Propheten, Apostel und Andere mehr, welche die Lehre der h. Bücher ernstlich aufgenommen und aufnehmen, übertreffen nun aber an Tugend und heiligkeit bei Weitem alle sonstigen Religionsverwandten, was die gegenseitige Vergleichung außer allen Zweifel sest. Damit ist also ganz übereinstimmend, daß die Lehre der Kirche, und nicht die der übrigen Religionen, wahr und göttlich ist.

#### Juftus Calvinus.

Auch dieses Unterscheidungszeichen beweisen die Ratholiken als ihnen ganz eigen. Gleichwie in den früheren Jahrhunderten diese Beiligkeit in den Aposteln und Evangelisten, so hat später in den Bischöfen, Priestern, Mönchen u. f. w. die Wirkung der driftlichen Lehre fich kund gegeben und unläugbare Bußstapfen und Beispiele ber Beiligkeit zuruckgelassen, worüber Tertullian an Scapula, Justin in seiner 25. Apologic, Lactanz (L. 3 Just. c. 26) Mehreres geschrieben. Nebstdem aber, daß die Neuerer bermalen die Kloster= und Ordensstifter Dominicus, Bernhardus, Franziscus u. A. als heilige Männer bekennen: so zeichnen sich auch die meisten Ordensleute bergestalt durch Mäßigkeit, Enthaltsamkeit und strenge Lebensweise aus, "daß Einigen mußte Einhalt gethan und sie in die gewöhnlichen Schranken zurückgerufen werden. Bor vielen Andern erglänzen jest in allen Staaten als leuchtende Sterne bie Water der Gesellschaft Jesu, die unter einem Rector ihre Zeit mit Gebet, Lefen, gelehrten Unterredungen, vorzüglichen Studien zubringen, liebevoll, bescheiben und anspruchslos, sfittsam, keusch und friedsam, so daß wir

<sup>1.</sup> Ugl. Eusebius, l. 5 Hist. c. 18; Tertullian, l. de Puya; Epiphan, hæresi, 80.

<sup>2.</sup> Ep. 50. Ugl. Theodoret, l. 4 de hæret. fubul. ep. 68.

<sup>3.</sup> Lius dem h. Augustin, l. de Morib. Eccl. c. 31.

mit Recht die Worte Augustin's im 2. B. gegen Julian auf sie answenden: "Sic sind Bischöse und hirten (b. h. Gehülfen der Bischöse und "hirten), gelehrt, gesetht, gewaltige Vertheidiger der Wahrheit, welche den "tatholischen Glauben mit der Milch eingesogen, mit der Speise genossen, "welche Milch und Nahrung sie den Kleinen und Großen reichen. Nach "den Aposteln ist die Kirche durch solche Pflanzer, Begießer, Baumeister, "hirtenmänner und Nährväter emporgewachsen," und wächst noch immers dar und wird mit Gottes Hülfe stets fortwachsen.

Welche Väter dagegen haben der neuen Kirche Leben und Fortpflanzung gegeben? Hier könnte ich das "Boot Boot und die Hade Hade" nennen. Da ich aber durch bittere Worte die Gegner eher verlegen als versöhnen würde, so will ich die Prophezeiung des h. Paulus (II. Tim. III.), die ohne Zweisel ganz besonders auf das jezige Zeitalter sich bezieht, reden lassen: "Es werden die Menschen senn voll Eigenliebe, habsüchtig, prahle"risch, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, lasterhaft,
"lieblos, unfriedsam, verleumderisch, unenthaltsam, grausam, schonungs"los, Verräther, muthwillig, aufgeblasen, die Lüste mehr liebend als
"Sott, die zwar einen Schein der Frömmigkeit haben, aber die Kraft
"berselben verläugnen."

Die Zürcher schreiben in der Antwort auf Luther's Buch wider Iwingli: "Luther ist selbstfüchtig, starrköpfig, übermäßig stolz und ver=,,räth bei jeglichem Tadel und Vorwurf desto mehr Bosheit; je weniger "freundliche und väterliche Gesinnung er zu erkennen gibt."

Sesner nennt in seiner Bibliothet "Luther einen heftigen, zank"süchtigen, unverschämten, gebuldlosen Menschen, der Niemand zu ertragen
"weiß, der nicht in Allem mit ihm übereinstimmt."

Conrad Risius schreibt, 2, "daß wegen der Hochmuthesunde, mit wel"der er sich überhob, Luther gleich jenen Propheten (III. Kön. XXI.),
"den wahren Geist verloren, und statt dessen der Geist des Neides, des
"Nebermuthes und der Lüge in ihn gefahren ist."

Mit welchen Lobsprüchen Calvin (gegen Westphal) Luthern und dessen Anhänger bechrt hat, möge der humane Leser allda selber nachsehen.

Gegen Zwingli läßt sich Luther also vernehmen, baß er ihn nämlich "eines unbändigen Stolzes und übermüthigen Starrsinnes be"schuldigt und von ihm behauptet, er sen noch schlechter geworden, als
"wo er noch Papist gewesen."

Welche Lasterthaten Calvin und Beza gewöhnlich vorgeworfen werden,

<sup>1.</sup> Das lateinische Sprichwort lautet: Scapham scapham, ligonem ligonem vocare.

<sup>2.</sup> Contra Joan. Hessum.

<sup>3.</sup> Tom. III. Ienens. fol. 468, 469. — In Confess. de cæna in libro quod verba adluc firma stent.

ist öffentlich bekannt, darum will ich jest den Camariner See nicht in Bewegung sepen (diesen Sestank nicht aufrütteln) aus Schonung gegen die Harmlosen, die nichts davon wissen, gegen die Unverschämten, die es läugnen, gegen die redlichen Biedermanner, die es mißbilligen und verabscheuen.

Welchen Lebenswandel die gemeinen Prädicanten, wenn nicht alle, doch die Meisten, führen, hat Menno in seinem Buche (De Christiana Fide), meines Erachtens nach Gebühr, der Welt bekannt gemacht. "Begegnest "du, sagt er, Predigern, die sich des Wortes rühmen, so sindest du Einige, "die handgreifliche Lügner, Einige, die Trunkenbolde, Einige, die Wucherer, "Einige, die in Kleidern und Gebärden hoffärtig und prachtliebend, Einige, die Verleumder und Lästerer, Einige, die Verfolger und Verräther "der Unschuld sind. Mit welcher Rechtsgültigkeit und Treue Etwelche "Ehen geschlossen, mit welchem Leumund versehene Weiber sie sich anges"traut, will ich dem Herrn und ihnen anheimstellen. Sie führen ein "müßiges, ruhiges und träges Leben, nähren sich mit eitel Verführungen "und Schmeicheleien aus dem Raube und der Beute des Antichristes. Sie "predigen so viel als dem bauchdienenden Magistrat gefällig ist oder dieser "ihnen besiehlt."

Doch will ich bieses nicht so verstanden wissen, als stellte ich alle Prebiger oder Gläubigen des neuen Evangeliums auf eine und dieselbe Linie. Es ist mir wohl bekannt, daß auch unter ihnen Einige so correct und
unbescholten leben, daß sie mehr Lob als Tadel verdienen. Betrachten
wir aber die Sitten der Meisten, besonders Derjenigen, die in ihren Berirrungen als die Eifrigsten erscheinen wollen, so sind wir gezwungen zu
unterzeichnen, was Erasmus in seinem Brief an Bulturius von
Reuenburg schreibt, indem er sagt: "Betrachte um dich her das evangelische
"Bolt und bemerke, ob es dem Lurus, der Bohlust und dem Mammon
"weniger diene als Jene, die ihr hasset. Zeige mir Den, welchen dieses
"Evangelium aus einem Bielfraß einen Mäßigen, aus einem Silben
"einen Milben, aus einem Räuber einen Freigebigen, aus einem Schmäh"süchtigen einen Bohlgesinnten, aus einem Schamlosen einen Keuschen
"gemacht habe. Ich werde dir Viele vorweisen, die schlechter als sie selber
"geworden."

Wenn nun die Gegner der Kirche einiges Unkraut vorwerfen, so sind wir dessen eingeständig. "Auch wir kennen Viele, die für das, was sie "nicht sind, gelten wollen. Dieserwegen aber ging nicht die fromme "Bruderschaft zu Grund." In einem großen Hause sind nicht alle Gestäße zur Ehre; viele sind zur Schande.

Auf dem best gepstegten Acer wächst ja Unkraut, und vieles Wucher= gras wird bis zur Ernte geduldet. "Auf dem Acer Gottes suchet also "die Früchte, in der Scheune das Getreide. Sie werden leicht erscheinen, "und sich von selbst dem Suchenden zu erkennen geben. Warum haften "eure Blicke zu sehr auf dem Auswurfe?" '

"Sollte etwa sogar in der bischöflichen Reihenfolge, die von Petrus, "selbst sich herleitet, ein Verräther sich vorsinden, so würde dieß der Kirche "teinen Eintrag thun; den frommen Christen gilt was der Herr von den "bösen Vorgesetzten gesagt: Thuet was sie sagen, was sie aber thuen, "das thuet nicht; denn sie sagen und thuen es nicht, damit die Possnung "der Gläubigen seststehe, als welche nicht auf einem Menschen, sondern "auf Gott beruht, und deßhalb durch den Sturm einer gottesräuberischen "Spaltung nimmer zu Schanden wird." Piervon in der Folge noch mehr.

# Dreizehutes Argument.

### Zacharias Urfinus.

XIII. "Die Aufrichtigkeit und Bekennung der eigenen und anderer Fehler beweiset, daß der h. Geist in der h. Schrift diese Lehre empsiehlt."

#### Jufus Calvinus.

Die ehebem das Ansehen der Evangelien zu schwächen beflissen waren (und zwar vor Allem die Beiden, der abtrunnige Julian, Mohamed und in unsern Tagen Otto Brunfels), bedienten sich hauptsächlich der Berleumdung, bag die Evangelien, wenn gleich von den Aposteln geschrieben, bennoch in vielen Studen von ber Wahrheit abgehen, "weil die "Apostel theils als Menschen zuweilen im Irrthum, theils als Jünger "den Ruhm ihres Meisters durch übertriebene Erzählungen zu erhöhen "beeifert gewesen waren." Dieser Verleumdung wird gegenwartiges Rennzeichen entgegengefest. Denn, um vom Andern zu geschweigen, wenn man von den Aposteln glauben foll, daß sie um ihres Meisters willen die Wahrheit verfälscht haben, wie ift es möglich, daß fie in der Schilder. ung ber Kreuzesschmach, in Aufzählung ber Schwachheiten, Gebrechen und Fehler ber Jünger so beredt und aufrichtig senn würden? Ift es nicht fonnenklar, daß fie nicht sowohl ben eiteln Weltruhm, als vielmehr ge= wissenhaft und ohne Behl die nadte Wahrheit einzig und allein im Auge gehabt haben?

Wenn wir übrigens auch über diesen Ruhm mit den Gegnern streiten müssen, so werden wir die Kirche keineswegs tadelswürdig sinden. Denn gleichwie die Nothwendig keit und die Offenkunde die Secten außer Stand setzen, die Sünden und Schandthaten ihrer Religionsgesellschaften zu verschweigen: so gesteht dagegen die katholische Religion aus christlicher Einfalt die durch menschliche Schwäche in ihr sowohl überhaupt als besons ders stattsindenden Unvollkommenheiten. Ich rede nicht von der häufigen

<sup>1.</sup> August. l. de morib. Eccl. Cath. c. 35.

<sup>2.</sup> August. Ep. 105 et l. 2 contra lit. Petiliani, c. 51.

sacramentalischen Beicht, in welcher die geheimsten Falten des Herzens freiwillig aufgedeckt werden. Als der h. Franziscus gefragt wurde, was er von sich selbst halte, erwiderte er: "Ich komme mir als der größte Sünder vor." Bruder Aegidius, Einer der vier ersten Gefährten des h. Franziscus, ein ungelehrter aber frommer Mann, eines Tages befragt, was er thue, antwortete: "Nichts Rechtes, weil ich die Gnade Gottes nicht immer "empfange, noch, wie es sich geziemt, in derselben wandle."

Claudius Espencaus' bekennt und rügt ohne Scheu den niedern Gigen=
nut einiger Geistlichen. Clerus gesteht ohne Mühe, daß nicht alle Mit=
glieder seines Standes mit gleichem Eifer ihre Schuldigkeit thun, daß Einige
in Erfüllung ihrer Amtspslichten träge sind, Andere sie schmählich vernach=
läßigen und wieder Andere ein ganz weltliches Leben führen. Der Cardinal
Sabolet, in seiner Ermahnung an die deutschen Fürsten und Bölker,
bekennt und beweint selbst in der römischen Kirche mehrere Gebrechen. End=
lich gestehen alle Bürger der katholischen Kirche, daß sie jeden Tag nicht nur
demüthig, sondern auch in Wahrheit die Worte beten: "Bergib uns unsre
Schulden"; mithin gebaren sich Diejenigen sehr unedel, welche der Kirche
pharisäische Prachtliebe, heuchelei, Berhehlung ihrer Sünden vorwerfen.

# Bierzehntes Argument.

Zacharias Ursinus.

XIV. "Die Rundgebung des h. Geistes, durch deffen Ginfluß die Bundesbücher geschrieben worden in den Berzen der Gläubigen, das heißt die Buverficht ober fichere Ueberzeugung, daß die befagten Bücher bie h. Schrift find. Dieser Glaube erzeugt die Freudigkeit, die in Gott ruht und zu ibm aufseufzet mit der gewissen Hoffnung, sowohl andere Güter, die wir auf Befehl seines Wortes begehren, als auch das ewige Leben zu erlangen. Denn diese Zuversicht und dieses lebendige Trostgefühl der Frommen grundet sich auf keines Menschen, keines erschaffenen Wesens Zeugniß; fie ift die felbft= eigene Wirkung des h. Geistes, welche Wirkung, wie es alle frommen Seelen lebendig und zuverläßig in ihrem Berzen empfinden, durch das Lefen, Anhören und geistige Auffassen der alleinigen Lehre der Propheten und Apostel hervorgebracht und nachhaltig wird. Durch dieses Zeugniß bes h. Geistes werden alle zu Christus Bekehrten von der Gewißheit ber himmlischen Lehre fest überzeugt und in ihr besiegelt. Und dieser Glaubensgrund, gleichwie er den Wiedergeborenen eigen ist, so berührt er auch nur ihre Berzen allein, und überführt sie nicht blos von der Wahrheit und Authorität der h. Schrift, sondern gibt ihnen zugleich die Ueberzeugung, daß sie ihr beistimmen und unerschütterlich an sie gefesselt bleiben. Alle übrigen Dinge haben sie mit

<sup>1.</sup> S. Bonar. in Vit. S. Franc. c. 5.

<sup>2.</sup> In Ep. ad Tit. c. 1.

den Nichtbekehrten gemein, die zwar auch überwiesen sind und den Mund der Widersprecher verstopfen; aber doch nicht dadurch allein die Ueberzeugung haben und den Antrieb fühlen zur unbedingten Beistimmung und Hingabe, wofern das Zeugniß des h. Geistes nicht innerlich beitritt und die Entscheidung gibt."

#### Juftus Calvinus.

Bas in den vorgenannten Rennzeichen von der innern Kundgebung des h. Geistes gesagt worden, ist der Art, daß es uns scheinen möchte, es könne zur öffentlichen und feierlichen Bezeugung der Wahrheit nur zweifelhaft und schwankend in Anwendung gebracht werden. Denn wiewohl das Zeugniß des h. Geistes an und für sich zuverläßig und sicher ist: so muß, weil Alle sich des h. Beistes rühmen und in den vielen verschiedenen Secten sich niemand vorsindet, der nicht auf das innere Zeugniß des Beistes und des Gewissens sich beruft, nothwendig geschehen, daß alle diese verschiedenen und widersprechenden Zeugnisse den Borsichtigern nicht mit Unrecht äußerst verdächtig erscheinen müssen. Was die Menschen sich selbst eingeredet, sen es aus Irrthum, Liebe, haß oder aus sonst einer Leidenschaft, das hegen und pflegen sie mit der größten Hartnäcigkeit und betrachten diese Hartnäcigkeit als Einsprechung des h. Geistes.

So erdichtet sich der Widertäufer einen Geist, und überläßt sich dessen Einsprüchen, und ist sogar auf sein Zeugniß hin des Glaubens gewiß. Denn wäre er ungewiß und unentschlossen, welche Gewalt könnte ihn zwingen, in das Schwert zu rennen und sich auf den flammenden Scheiterhaufen zu stürzen?

So haften die Lutheraner, so die Arianer und alle Sektirer, durch die Berhärtung ihres Herzens gestählt, an ihren Irrthümern und meinen, es geschehe dieses aus Antried des Beistes. Glaubst du wohl, daß Luther im Zweisel befangen war, als er sich den Namen eines treuen Propheten, Apostels, Evangelisten u. s. w. beilegte, und schriftlich aussagte, er habe sein Evangelium nicht von den Menschen, sondern allein von Oben durch Christus Jesus empfangen? und sey von seiner Lehre so gewiß, daß wenn Jemand anders lehre, derselbe Gott den Herrn verdamme und als Kind der Hölle angesehen und behandelt werden musse?

Wer findet aber bei Campanus nicht eine gleiche Plerophorie, wenn er schreibt: "So gewiß Gott Gott ist, so gewiß ist Luther ein teuslischer "Berführer." Und Menno sagt: "Ich weiß zuverläßig, daß sie außer ", dem Geiste, außer der Sendung und dem Wort Christi stehen; und daß ", sie in Lehr' und That nur der Menschengunst, den Ehren, dem Groß= ", thun, den Einkunsten, den glänzenden Häusern, dem lüsternen Wohl= ", leben nachjagen."

<sup>1.</sup> Bgl. Tom. II. Ienens. fol. 522 et 39; Tom. III. fol. 334; Tom. IV. fol. 168 et 280; Tom V. fol. 398.

Da also die Urheber solcher widerstreitenden Secten nothwendiger Beise sämmtlich von der Wahrheit abweichen und dennoch Alle auf die Gewiß= heit ihres Glaubens pochen, und angeblich Keiner die Plerophorie des Berzens vermisse: wer muß da nicht einsehen, daß der größte Theil der Wenschheit sich auf eine schlüpferige und leere Ueberzeugung stützet? Aus dieser Ursache hat ein Gegner dieses Kennzeichen als minder geeignet und den übrigen ganz unähnlich bezeichnet, und hinzugefügt: "Dieser Beweis, als den Wiedergebornen eigen, überführt sonach nicht blos, sondern überzeugt auch die Herzen von der Wahrheit der göttlichen Schrift."

Will man indeß die Sache erörtern, so wird man leicht nachweisen, daß diese Plerophorie den Gegnern nicht allerwärts und allzeit unzer= trennlich und entschieben beiwohnte. Wie veränderlich und ungleich war Luther im Beginne feines Auftretens? Bald tämpft er entschieben wider den Papst an, bald lügt er, daß er nichts beschließen könne, und die Thesen nur barum angeschlagen, um die Wahrheit zu erforschen. Beute, wenn Gefahr broht, unterwirft er fich und Alles dem Urtheile bes Papstes und ber Rirche,' erkennt ben Papst als ben Statthalter Christi, bekennt vor Zeugen und Schriftführern wie auch vor kaiferlichen Rathen, daß er die heilige römische Kirche bemüthig verehre und Alles, was er wider sie gesagt, als nicht gesagt angesehen wissen wolle. Er verlangt mit dem Papste versöhnt zu werden; er gesteht, daß er sehr heftig und giftig gewesen, daß er durch Mangel an Chrerbietung die papstliche Burbe verlett habe; er appellirt von Cajetan an den Papst, schreibt ihm einen schmeichlerischen Brief, stellt sich bereit zum Widerrufe und erhebt die römische Rirche mit großartigen Lobsprüchen. Wie lang aber dauert dieses? so lang er sich ohne hinterhalt fühlt, und keine Beschützer seiner Treulosigkeit findet. Sobald er sich aber in Freiheit sieht, die Gunst des weltlichen Armes riecht, andert er plötlich seine Gesinnung, schleubert eitel Blipstrahlen und Donnerkeile von Schmähungen gegen bie römische Rirche, 2, indem er sie bald einen stinkenben Pfuhl und eine ber Gott= "lofigkeit geweihte Stätte nennt, bald ben eigentlichen Sit bes Anti-"driftes, von welchem bie Griechen und Bohmen fich losgeriffen, und "barum glücklich zu preisen fegen."

Ist das der evangelische Glaube? bejahen und verneinen, loben und scholten, ehren und verleumden, gehorsamen und widerstehen, kalt und warm athmen aus demselben Munde? Dieser Stackel des bebenden Ge-wissens hat Luthern nie Ruhe gelassen bis zu seinem hintritte, wie viele Belege erweisen.

In der Vorrede zum Buche von dem Mißbrauche der Messe klagt er (Tom. 11. lenens. s. 9.): "Wie oft schlug mir das Herz, und beschuldigte

<sup>1.</sup> Sleiban l. 1 histor. f. 12 u. s. w.

<sup>2.</sup> Gleiban, 1. 1. f. 2.

"mich und warf mir vor: bist du allein weise, find alle Andern im Frr= "thume und haben sie so lange geirrt? Wie aber wenn du irrtest, wenn "du so viele Menschen verführtest und in den ewigen Abgrund stürztest?" Und anderswo (Tischr. &. 10.): "Schwer brudten mich jene Gebanken: "Hast du allein das unversehrte und reine Gotteswort? Sind alle Uebri= "gen desfelben bar? Was die Kirche Christi entschieden, so viele Jahre "geglaubt, das bestreitest du, das verwirfst du als Jrrthum? Störest du "nicht mit beiner Lehre ben politischen und kirchlichen Frieden?" Ebenb. Fol. 158: "Diese Gebanken kommen mir nie aus bem Sinne, ohne daß "ich wünsche, ich hätte biese Geschichte niemals angefangen." Und Fol. 273: "Niemals habe ich große und schwerere Versuchungen empfunden "als aus meinen Predigten. Denn ich dachte: bu allein hast dieß ange= "fangen. Durch diese Versuchung bin ich oft bis in die Hölle hinunter "gedrückt worden." Daraus ergab sich, "baß er seine Bücher in die ewige Vergeffenheit begraben munschte," und hinzusette (Vorrede zu Bd. 1.), "er hoffe, daß nach Sättigung der Neugierde dieser Zeiten seine Denkmale "in Rurzem würden vernichtet werden."

Aehnliche und noch größere Gewissensbisse verspürte Philipp Melanch = thon; sowohl anderwärts als vorzüglich auf dem Reichstage zu Augsburg im Jahre 1530, wo er wegen seiner allzugroßen Schüchternheit und Milbe den Katholiken gegenüber von Luther brieflich bestärft und zum Wahnsinne neuerdings angestammt werden mußte. ' Mit welchen Vorbehalten er die Schmalkalder Artikel unterzeichnet hat, ist bekannt. Einen gewissen Edelmann, Johannes Bartholomäus von Velbergk, hat er, wie es heißt, beredet, "in der alten katholischen Gebets= und Communionsweise "zu verharren," mit dem Beifügen, "daß er höchlich bedauere, die Philo= "sophie verlassen zu haben und über theologische Dinge Bücher zu schreiben; "er würde einen Finger von seiner Hand geben, wenn er diese Arbeit ver= "nichten könnte, jest aber sen er so tief in diesen Handel verwickelt, daß "er keinen Ausweg mehr sinde."

Wie furchtsam und unschlüssig Zwingli seine Meinung vom Abendmahl ausgesprochen und mit wessen Geistes Zeugniß er sie unterstütt hat, berichtet er selber, wie auch Chemnit im Buche vom Nachtmahl des Herrn, S. 216. Von Decolampab ist Alles zu sehr bekannt, als daß es nöthig wäre, darüber ein Wort zu verlieren. Selnekker berichtet, baß er auf dem Todsbette gebetet: "Jesu Christe, gib mir deine Wahre, heit kund, ob ich auch die heute über dein heiliges Abendmahl richtig "gelehrt und geschrieben habe."

Es mögen nun die Sectirer ihres plerophorischen Glaubens fich rühmen,

<sup>1.</sup> Chytræus in Hist August. Conf. S. auch T. VI. lenens. f. 522.

<sup>2.</sup> S. Wolfgang Agricola, Conc. de Matrimonio.

<sup>3.</sup> Comment. in Ps. parte 1 f. 215.

nachbem sie ihre schmähliche Ungewißheit durch so viele schlagende Gestänt= nisse im Ueberflusse verrathen haben. Was kann auch wohl bei ihnen Sicherheit und Gewißheit bieten, ba fie ben schützenden Breihafen ber Rirche verlassen, die Segel ohne Steuermann den Winden preisgegeben, und bei so vielen Schiffbrüchen zur bessern Gefinnung zurückzukehren sich geweigert haben? D möchten sie boch endlich zur Einsicht kommen, dem schirmenden hafen der Kirche sich anvertrauen und darin Schup, Rube und Sicherheit nach Innen und Außen finden! Im Innern gibt ber h. Geist Zeugniß, nach Außen spricht die Rirche, welche der h. Paulus (1. Tim III.) "bie Saule und Grundveste ber Wahrheit" nennt und von ber St. Cyprian fagt: "Die Braut Christi kann nicht geschwächt wer-"den, sie ist unversehrt und züchtig. Sie kennt nur Ein Haus, sie be= "obachtet mit keuscher Sittsamkeit die Heiligkeit eines einzigen Braut-"gemaches." ' Der h. Augustin endlich spricht in der Schrift wider die Donatisten: "Da wir in den h. Büchern kein Beispiel finden, daß "Einige aus der Regerei zur Rirche übergetreten, und, wie ich sage, ober "Du sagst, aufgenommen worden: so geht bahin meine Meinung, baß "wenn irgend ein Weiser vorhanden gewesen, dem Jesus Christus bas "Zeugniß gibt und über diese Frage von uns zu Rath gezogen würbe, "so dürften wir durchaus keinen Anstand nehmen zu thun, was dieser ge= "sagt, bamit wir nicht bafür angesehen würden, als hätten wir nicht sowohl "biesem widerstrebt als vielmehr dem Herrn Jesus, deffen Zeugniß ihm "zu Theil geworden. Nun aber gibt Christus seiner Kirche "Zeugniß. Lies das Evangelium, wo er spricht u. s. w. "Willst Du "dieses nicht, so widerstehest Du nicht mir ober irgend einem Menschen, "ber diese Aufnahme gestatten will; sondern dem Erlöser selbst zum größten "Nachtheile Deines ewigen Beils, indem Du nicht glauben willst, daß Du "so aufgenommen werden sollst, wie die Kirche aufnimmt, welche durch "fein Zeugniß derjenige empfiehlt, bem, wie Du felbst gestehest, ohne Ber-"brechen ber Glaube nicht verfagt werden kann."

Mit Unrecht beschuldigen die Neuerer leichtfertiger Weise die Katholiken, als besäßen sie nur gewisse Wahrheitsansichten, und, gleich dem Schilferohr wankend, gäben bald dieser, bald jener Meinung den Vorzug, da sie vielmehr mit Richard von St. Victor² glauben und sprechen: "herr, "wenn wir im Irrthum liegen, so sind wir von dir betrogen worden. "Denn dieß Alles ist in uns durch so große und so glänzende Zeichen und "Wunder bestätigt worden, daß sie nur durch dich geschehen konnten."

## Schluß der erften Beweisführung.

So viel von dem ersten Fundamente unseres Glaubens, das wir mit den eigenen Grundlagen der Gegner übereinstimmend dargelegt haben.

<sup>1.</sup> De Unit. Eccl. c. 22.

<sup>2.</sup> L. 1 de Trin. c. 2.

Wir hoffen, nach unsern mäßigen Kräften bewiesen zu haben, daß die von Ursinus für die Wahrheit der christlichen Religion vorgebrachten vierzehn Criterien eben so viele unfehlbare Zeugnisse der unversehrten Reinheit der katholischen Kirche darbieten, dagegen die unwidersprechlichsten Beleggründe ihrer Irrthümer liefern, so daß, wenn sie fürder nicht katho-lisch sehn wollen, sie durch ihr eigenes Urtheil sich als Aufrührer an den Pranger stellen.

## Ein anderer kürzerer Beweisgrund aus einigen Zeugnissen der heiligen Bäter.

Es folgt nun die Erörterung des zweiten Beweises aus dem Ansehen und der Uebereinstimmung derjenigen, die vor uns in weniger verdächtigen Zeiten gelebt und den christlichen Slauben vertheidigt haben: "Solche, die "weder mit uns noch mit Euch Freundschaft gepflogen oder sich verfeindet "haben, weder uns noch euch Zorn getragen, weder gegen uns noch gegen "euch aus Nachsicht gehandelt. Was sie in der Kirche vorgefunden, das "haben sie beibehalten; was sie gelernt, das haben sie gelehrt; was sie "von den Vätern empfangen, das haben sie ben Söhnen überliefert."

Zuerst ber h. Frenäus (L. 5. c 3 : "Da es zu weitläufig wäre, in "diesem Buche die Folgereihen aller Kirchen aufzuzählen, so beschränken "wir uns auf die größte und alteste und allbekannteste, die von den zwei "glorreichen Aposteln Petrus und Paulus zu Rom gegründete und "gestiftete Rirche, welche die von den Aposteln hinterlassene Erblehre und "ben der Menscheit verkündeten und durch die Aufeinanderfolge der Bi= "schöfe uns überlieferten Glauben besitzt. Damit überführen wir alle "Jene, die auf irgend eine Weise entweder aus Boswilligkeit, ober aus "Blindheit und schlechter Absicht unrechtmäßige Conventikel halten. "dieser Kirche muffen wegen ihres mächtigern Vorranges alle Rirchen, bas "heißt, alle Gläubigen der Erbe übereinstimmen, weil in ihr die aposto-"lische Ueberlieferung bewahrt worden. Die gottseligen Apostel, welche "die Rirche gegründet und unterrichtet, haben sie bem h. Linus zur Ber-"waltung übergeben. Auf diesen folgte Anaclet; nach ihm erhielt als "britter Nachfolger der Apostel das Oberhirtenamt Clemens, der bie "Apostel noch gesehen und mit ihnen Umgang gepflogen, da er ihr weit "ertonend Wort vernahm und ihre Ueberlieferung vor Augen hatte u. f. w. "Auf Clemens folgte Evarist, auf Evarist Alexander, bann ber "sechste apostolische Nachfolger Sirtus, bessen Stelle Telesphorus "einnahm, ber auch des glorwürdigen Martertodes ftarb; bann fam Si-"ginus, nachher Pius, nach diesem Anicetus. Nachdem Anicet's "Stelle Soter eingenommen, war Eleutherius ber zwölfte Nachfolger "ber Apostel. In dieser Ordnung und Folgereihe ist die von den Aposteln

<sup>1</sup> August. l. 2 in Julian. Pelagian.

"ver Kirche anvertraute Erblehre und die Predigt der Wahrheit bis auf "uns gekommen. Es ist dieses ein vollgültiger Beweis, daß der Slaube, "welcher von den Aposteln in der Kirche bis auf den heutigen Tag be"wahrt und in Wahrheit überliefert worden, der eine und derselbe lebendig"machende Glaube ist."

Tertullian (De Præscript. c. 36;: "Gränzest du an Italien, so hast "du Rom, dessen Authorität uns nahe steht. Glückselige Kirche, der die "Apostel den ganzen Lehrschat mit ihrem Blute hinterlassen haben, wo "Petrus dem Herrn im Leiden gleichförmig ist!"

Cyprian (L. 1. Ep. 3): "Rach diesem wagen sie noch, mit einem von "den Retern ihnen aufgedrungenen Afterbischof unter Segel zu gehen, "zum Stuhl Petri und zur obersten Kirche, dem Urquell der priesterlichen "Einheit im Auftrage von Schismatikern und Abtrünnigen Briefe zu "tragen, und bedenken nicht, daß es Römer sind, deren Glauben der Apostel "gerühmt und bei denen die Verrätherei keinen Eingang sindet."

Derfelbe sagt im B. 4 Br. 8 von dem römischen Stuhle: "Wir wissen, "daß wir sie ermahnt haben, dieselben als die Quelle und Wurzel der "tatholischen Kirche zu erkennen und festzuhalten."

Der Nämliche gibt B. 3 Br. 11 die Abschwörungsformel derjenigen, die von der Spaltung zur Kirche zurücktehrten, mit den Worten: "Wir ers,,tennen den von Sott dem Allmächtigen und unserm herrn Christus ers,,wählten Cornelius Bischof der heiligsten katholischen Kirche. Wir bes,,tennen unsern Irrthum, wir sind betrogen worden u. s. w. Wir wissen, "daß nur Ein Sott ist, nur Ein Christus der herr, den wir bekannt "haben, nur Ein heiliger Seist, nur Ein Bischof in der katholischen Kirche "seyn darf."

Der h. Athanasius und die ägyptischen Bischöfe im Schreiben an Papst Martus: "Dem heiligen herrn und ehrwürdigen apostolischen "Oberhaupte Martus, des h. römisch=apostolischen Stuhles und der "allgemeinen Kirche Papste, Athanasius und ganz Aegypten Gruß...., "Wir wünschen, daß wir durch die gegenwärtigen Gesandten von der "Authorität beines h. Stuhles und der Kirche, welche die Mutter aller "Kirchen ist, würdig befunden werden, Alles zu empfangen, was zur Besse"rung und Aufmunterung der Rechtgläubigen zweckbienlich" u. s. w.

Der h. hieronymus im Br. 57 an Damasus: "Weil das Mor"genland, durch die alteingewurzelte Wuth der Bölker entzweit, den un"genähten Rock des herrn stückweise zerrissen und die Füchse den Weinberg
"Christi verwüsten, so daß es unter den zugeworfenen Seen, die kein
"Wasser mehr haben, schwer ist zu erkennen, wo die versiegelte Quelle und
"der verschlossene Garten: darum gedachte ich, bei dem Stuhle Petri und
"dem durch apostolischen Ausspruch belobten Glauben Raths erholen zu
"müssen; von dorther verlange ich nun Nahrung für meine Seele, von
"bort habe ich einst das Gewand Christi empfangen. Weder die uner-

"megliche Ausbehnung bes Meeres, noch die endlose Größe der Erde "konnten mich von der Aufsuchung bieser kostbaren Perle zurüchalten. Wo "immer ein Aas ist, da versammeln sich auch bie Abler. Nachbem die "schlechte Nachkommenschaft bas Erbgut zu Grunde gerichtet hat, so findet "man bei euch allein die väterliche Erbschaft. Dort bringt die Erbe, vom "Samen bes herrn befruchtet, hundertfältige Erzeugnisse zc. Wenn auch "beine Größe mich schreckt, so winkt mir beine Menschenliebe. "Priester begehre ich bas Opfer des Beile, von dem hirten die Beschirmung "bes Schafes. Fort mit bem Neide, fort mit bem Chrenruhm hoher "Stellung, ich spreche mit bem Nachfolger bes Fischere, ich stehe vor bem "Jünger bes Kreuzes. Ich folge keinem Ersten als Chrifto, stehe aber in "Gemeinschaft mit beiner Beiligkeit, bas heißt, mit bem Stuhle Petri. "Auf bicfen Fels weiß ich, bag bie Kirche gebaut ift. Wer außer biefem "Bause bas Lamm ist, ber ist ein Unheiliger. Wer nicht wohnt in ber "Arche Noe, der wird in der Sündfluth zu Grunde gehen. Wer nicht "mit dir sammelt, der zerstreut; das heißt, wer nicht Christi ist, der ist "bes Antichristes."

Der h. Augustin schreibt über die Psalmen wider Donatus:

"Rommet her, Brüber, wenn es euch gefällig, und laßt euch in den "Weinstock einimpfen; es schmerzet uns, euch abgeschnitten am Boden zu "sehen. Zählet die Priester von dem Stuhle Petri an, und sehet, wie "nach der Ordnung der Väter Einer auf den Andern gefolgt; das ist "der Fels, den die stolzen Pforten der Hölle nicht bewältigen werden."

Im Briefe 162: "Wer sollte sich um die verschworene Menge der Feinde nicht bekümmern, wenn er sich durch schriftliches Zeugniß vereinigt sieht mit der römischen Kirche, in welcher der Vorrang des apostolischen Stuhles allzeit überragte?"

Im Briefe 165: "Es ist Dir burch prophetische und apostolische Briefe verkündet worden, daß dem Abraham und seinem Samen, der ta ift Christus, Verheißungen gegeben wurden, indem Gott ihm sagte: in dei= nem Namen werben alle Völker gepriesen werben." Wenn bir also mit diesen Verheißungen versehen ein Engel vom himmel sagen würde: ver= laffe die Chriftenheit des Erbenrundes, und halte zur Partei bes Donatus, deffen Verfassung dir im Bricfe des Bischofs deiner Stadt ausgelegt wird, ber foll im Banne fenn; benn er mare bemuht, bich vom Gangen loszureißen, dich in die Parteiung zu stürzen und den Verheißungen Bottes zu entfremben. Muß nun auf die Ordnung der aufeinander folgenben Bischöfe Rudficht genommen werben, um wie viel mehr zählen wir mit Gewißheit und Sicherheit unsers Beils von Petrus an, bem bie Bestalt ber ganzen Rirche Darstellenben ber Berr gesagt: Auf diesen Fel= sen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Holle werden sie nicht überwinden. Denn auf Petrus folgte Linus, auf Linus Clemens, auf Clemens Anaclet, auf Anaclet Evarist u. s. w. In dieser Reihenfolge wird kein bonatistischer Bischof gefunden."

Derselbe gegen Petilian's Briefe B. 2, R. 51: "Was thut dir wohl römischen Rirche Stuhl, auf bem Petrus faß, auf bem nun Anaftasius figet; ober ber Stuhl ber Rirche Jerusalems, auf bem Jakobus faß, auf bem heute Johannes fist, mit benen wir in katholischer Ein= heit verbunden sind und von denen ihr euch mit frevelhaftem Unfinn ge= trennt habt? Warum nennst du den apostolischen Stuhl einen Stuhl ber Pestilenz? wenn ob ber Menschen, von benen du meinft, bag fie bas Geset predigen, aber nicht halten, hat wohl Christus der Berr wegen ber Pharifaer, von benen er fagt, daß sie nicht thuen was fie fagen, bem Stuhle, auf bem die Pharifaer sagen, eine Unbild und ein Unrecht an= gethan? Hat er nicht biefen selben Stuhl anempfohlen und bei aller Berehrung dieses Stuhles jene gezüchtigt? Denn er sagt: Stuhle des Moses sipen sie (die Pharifäer): was sie sagen, das thuet, was sie aber thun, das thuet nicht; benn sie sagen es wohl, thuen es aber nicht. Wenn ihr dieses bachtet, so wurdet ihr wegen ben Menschen, die ihr übel berüchtiget, ben apostolischen Stuhl, mit bem ihr nicht in Berbindung stehet, keineswegs lastern. Bas ift aber bieses anders als nicht wiffen was sagen, und bennoch nichts vermögen als verwunschen?

Enblich faßt ber h. Augustin im Buche gegen ben Brief bes Dani= chaus gleichsam Alles in einem Fascikel zusammen und schreibt: Wenn "ich auch von der Weisheit, die ihr der katholischen Rirche nicht zugesteht, "Umgang nehme, so gibt es noch viele andere Gründe, die mich in ihrem "Schoope wie billig zurudhalten. Es halt mich zurud bie Uebereinstim= "mung der Bölker und Nationen; es halt mich zurud die Authoritat, "durch Wunder begonnen, durch die Hoffnung genährt, durch die Liebe "vermehrt, burch bas Alterthum befestigt. Es halt mich zurud bie Reihe= "folge der Priester, von dem Stuhle des Apostels Petrus an, dem "der herr nach ber Auferstehung seine Schafe zu weiben anempfohlen, "bis auf den gegenwärtigen Bischof. Es halt mich endlich zuruck ber "Name katholisch, den unter so vielen Repereien diese Rirche nicht ohne "Urfache so fest beibehalten, daß wenn auch alle Reger sich katholisch "nennen wollten, bennoch einem Fremden auf die Frage nach ber tatho= "lischen Kirche kein Reger es wagen würde, ihn nach seinem Tempel ober "nach feinem Sause hinzuweisen."

Optatus v. Milevi sagt im 2. Buche gegen die Donatisten: "Wir "beweisen, daß die katholische Kirche jene ist, welche man auf dem ganzen "Erdboden verbreitet sieht. Von dieser gilt es nun die Zierden hervor= "zuheben und zu sehen, wo die fünf oder wie du sagst die sechs Eigen= "schaften und Vorzüge, unter denen der Sitz der Erste ist, sich besinden. "Saß der Bischof nicht auf diesem ersten Stuhle, so kann ihm auch nicht "die zweite Eigenschaft zugesprochen werden. Es muß ausgemacht wer= "den, wer und wo er auf dem ersten Stuhle gesessen; weißt du es nicht, "so lerne es. Wenn du es weißt, so erröthe vor Scham. Unwissenheit

"kann bir nicht zugeschrieben werben, es bleibt also bas Bewußtseyn.
"Bissentlich irren ist eine Sünde. Dem Unwissenden wird manchmal "verziehen. Du weißt aber, und kannst nicht läugnen, daß in der Stadt "Rom Petrus dem Ersten der bischösstiche Stuhl überwiesen worden "und daß auf demselben gesessen das Oberhaupt sämmtlicher Apostel, "Petrus, woher ihm der Name Rephas. Auf diesem Stuhle sollte die "Einheit von Allen beobachtet werden, damit bei den übrigen Aposteln nicht "Jeder für sich bestehe; denn ein Abtrünniger und Sünder wäre derz"jenige, welcher gegen diesen einzigen Stuhl einen andern aufrichten "wollte. Also einen einzigen Stuhl, das ist die erste Eigenschaft, darauf "saß zuerst Petrus, dann Linus, nach Linus Clemens, nach Clez"mens Anaclet u. s. w. So werset euch als Stammväter eurer Sitze, "auf, da ihr die h. Kirche euch anmaßen wollet."

Der h. Bernhard us an Papst Eugenius: "Wer bist Du? Hoher=
"priester, Oberster Bischof, Fürst der Oberhirten, Erbe der Apostel; Du
"bist durch den Primat Abel, durch das Steueramt Noe, durch das
"Patriarchat Abraham, durch die Würde Aaron, durch die Authorität
"Moses, durch das Richteramt Samuel, durch die Gewalt Petrus,
"durch die Salbung Christus. Du bist der, dem die Schlüssel übergeben,
"dem die Schase anvertraut worden."

Aus diesen und unzählig andern ähnlichen Zeugnissen geht augenscheinlich hervor, wie ehrenvoll das fromme Alterthum von der römischen Rirche gedacht und gesprochen hat und wie auch unsere Gesinnungen gegen dieselbe beschaffen seyn sollen. Diese Zeugnisse betreffen nicht nur die vorigen Jahrhunderte, sondern auch unser Zeitalter und die ganze Zustunft. Sonst wären die Beweisgründe der Väter ohne Kraft geblieben und würden so wenig damals als jeht die Irrsehrer überwiesen haben, wosern die Dauer oder die Verkehrtheit der Zeit eine Ausnahme schaffen könnte. Eine gänzliche Ungewißheit in Religionssachen würde dann folgen auf die Vernichtung dieser Stühe des Volkes, da dieses sehr wohl weiß, daß es beim Entstehen von Kehereien in der Kirche allein Zustucht und sichern Schuß sindet.

Doch laßt uns jest vernehmen, was die Gegner hierauf erwidern. "Diese Zeugnisse, sagen sie, sind weder unzweiselhaft noch unsehlbar. "Wir dagegen haben noch ein sesteres, das prophetische Wort, und wir "thuen wohl, daß wir darauf achten als auf ein Licht, das da scheinet "an einem dunkeln Orte, bis der Tag andricht und der Morgenstern "aufgeht in unsern Gerzen. II. Vetr. I. 19."

Als Beantwortung dieses scheinbaren Vorwandes, der den Repern sehr geläusig war, ermahnt Tertullian dringend die Katholiken, wann sie mit den Irrlehrern über Glaubenssachen streiten, sich durch die bloße Schminke der Schrift nicht beirren zu lassen; sondern vorzugsweise sich auf die Ueberlieferungen der Altvordern zu berufen und daraus die un=

verfälschte Glaubensreinheit zu schöpfen. "Das Kämpfen mit der h. "Schrift, sagt er, ' führt zu nichts als zur Verstimmung des Magens "ober des Gehirns. Diese Reperei verwirft einige Bibelbücher: und wenn "sie Solche annimmt, so verfälscht sie dieselben durch Zusätze und Weg= "lassungen, um sie ihrem Gemächte anzupassen. Wenn sie die h. Schrift "annimmt, so nimmt sie dieselbe nicht ganz an; und wenn sie dieselbe "auch einiger Maßen in ihrer Ganzheit anerkennt, so verdreht sie dieselbe "durch widersprechende Auslegungen. Der verkehrte Sinn klingt eben so "sehr gegen die Wahrheit, als der falsche Ausdruck... Was richtest du, "Bibelheld, wohl aus, wenn das Bejahte verneint, dagegen das Verneinte "bejaht wird! Du wirst zwar nichts verlieren als im Zankgeschreie die "Stimme, und nichts erlangen als schnöbe Lobhubelei für deine Läster"ungen."

Bergebens also pranget ihr, Neuerer, mit biesem Schafspelze, benn ihr folget nicht der Leitung der h. Schrift, sondern euern eigenen Traumgebilben und bem Wahnfinne eurer Lehrer, welche durch ihren Chrgeiz fortgerissen ober burch ihren Schwindelgeist verrückt, solche garftige Scheufale zur Welt geboren, so daß man in Wahrheit diese andern Worte bes h. Petrus auf euch anwenden kann. "Diese sind Brunnen ohne Baffer "und Nebelwolfen, vom Sturmwinde umhergetrieben; ihnen ift das Dun= "tel der (ewigen) Finsterniß aufbehalten; denn mit Uebermuth reben "sie nichtswürdige Dinge, und reipen durch fleischliche Begierben diejenigen "zu Ausschweifungen, die denen taum entronnen waren, welche im 3rr= "thume wandeln: sic verheißen ihnen Freiheit, da sie doch selbst Anechte "des Berberbens sind." II. Petr. II. 17. 18. Und bamit burch Fälschung der apostolischen Worte sich niemand selbst täusche, so merte er auf den baselbst beigefügten und sehr beutlich ausgesprochenen Vorbehalt: "Denn "das wisset vor Allem, daß jede Weissagung ber Schrift nicht aus eige= "ner Auslegung geschieht; benn noch nie wurde eine Weissagung burch "menschlichen Willen hervorgebracht, sondern heilige Menschen Gottes "haben, vom h. Geiste getrieben, geredet." Darin liegt ter h. Bucher wahrer Gebrauch und Stärke. Nicht das ist h. Schrift, was dieser ober jener Dunkelmann aus einigen Wörtlein herauspreßt, verdreht und zu= sammenknetet; sondern was der h. Geist durch die öffentliche und einhel= lige Stimme und Anwendung der Kirche von Anfang bis jest als Sinn und Ausbruck des h. Verfaffers bezeugt. Gegen diese Auslegung fic erklären wäre eben so unfinnig als glaubensgefährlich. Denn nicht Jeder besitt die Gabe des Verstandes oder der Weissagung; Viele haben burch verwegene Auslegungssucht sich schwer verwundet und an ihrem Glauben Schiffbruch gelitten, wie berselbe St. Petrus mit tem Beispiele ber paulinischen Briefe beweist, "in benen, wie er sagt, II. Petr. III. 16,

<sup>1.</sup> De Præscript. c. 17.

"Einiges schwer verständlich ift, welches, so wie die übrigen Schriften, "ununterrichtete und leichtfertige Menschen zu ihrem eigenen Berderben "mißbeuten." Daher schreibt Augustin an Crescentius (Ep. 222): "Liebe ganz besonders das Verständliche, weil selbst die heiligen Schriften, "welche den Glauben an die großen Wahrheiten ohne vorausgehendes "Berständniß verlangen, nur dann, wenn du sie richtig auffasselt, dir "nühlich seyn können. Alle Reper, welche sie als glaubwürdig annehmen, "sind der Meinung ihnen nachzustreben, da sie doch vielmehr ihren eigez "nen Irrthümern fröhnen, und darum Reper sind, nicht weil sie die h. "Bücher verachten, sondern weil sie dieselben nicht versteben."

Der h. Hieronymus gegen die Luciferianer, Kap. 9: "Sie sollen "sich gar nicht schmeicheln, wenn sie meinen, aus einigen Kapiteln die h. "Schrift zu beweisen, was sie vorgeben, da selbst der Teufel aus der Schrift "Einiges angeführt, und die Schrift nicht im Lesen, sondern in der rich"tigen Auffassung besteht."

"Allein, sagen sie, das Alles sicht uns nicht an, da wir den wahren "Sinn der Bibel haben und wahren." Ich frage aber: durch welchen richterlichen Ausspruch? Sie antworten: "Durch die h. Schrift, die an "und für sich so deutlich ist, daß sie Jedermann in die Augen springt, oder "sie wird leicht verständlich durch Vergleichung mit andern Stellen." Die Grundlosigkeit dieses Vorgebens hat der h. Petrus zum Voraus durch Vernunft und Beispiel bewiesen. Wenn nämlich die paulinischen Briefe größtentheils dunkel sind, wenn überhaupt die Schrift nicht Sache der Privatdeutung ist, für was dann noch das viele Geschwäh von der vermeinten Klarheit? Sanz anders spricht Augustin: ""So unabsehbar "ist die Tiefe der christlichen Vücher, daß ich in ihnen täglich neue Fort= "schritte machen würde, wenn ich sie allein von meiner Jugend an die "zum höchsten Lebensalter mit vollkommener Muße, mit unausgesetzer "Anstrengung, mit durchbringenderem Verstande zu erlernen bemüht wäre."
Chrysostomus in seiner 40. Homilie über Johannes:

"Ghristus hat die Juden nicht auf das blose und einfache Lesen der "h. Schrift, sondern auf fleißiges Forschen berselben verwiesen. Er sagte "nicht: Leset die Schrift; sondern: forschet; benn das Göttliche "verlangt den größten Fleiß. Nicht ohne Ursache hat er verschleiert zu "jenen Altvorderen gesprochen, darum besiehlt er tiefer zu graben, damit "wir sinden können, was in der Tiefe liegt. Dinge, die auf der Ober"fläche und vor Augen liegen, graben wir nicht aus, sondern was gleich "einem Schaße tief drunten verborgen ist; wer also dergleichen sucht, "wird das Gesuchte nicht entdeden, es sen denn daß er die größte Mühe "und Arbeit ausbiete."

<sup>1.</sup> Ep. 3 ad Volusian.

Was hernach die Vergleichung angeht, so frage ich, worauf dieselbe beruht. Diese Vergleichung hat entweder eine sichere, in der heiligen Schrift vorgezeichnete Regel, oder sie geschieht nach dem besondern Sutdünken eines Jeden, der dieses Geschäft übernimmt. Besteht jene Vorschrift, so zeige man sie. Geschieht das Andere, so kommt es auf das Nämliche heraus; denn die Zusammenstellung zweier Säte hat nicht mehr Authorität als die blose Auslegung eines Einzigen, da die Vorschrift immerhin das Merkmal des Pivatmenschen mit sich führt.

"Die Gleichheit des Glaubens, sagen sie, ist die Regel Beider, d. h. der Auslegung und der Bergleichung." Sanz recht. Aber nicht jede von jedem Haufen zusammen gestickte Gleichheit; sondern die wahre, alte, katholische, die von Anfang der Berkündigung des Evangeliums allzeit und überall bei den Rechtgläubigen sich behauptet hat. "Wer nicht das glaubt, was "allzeit, allenthalben und von Allen seit dem Ursprunge der Kirche ge"glaubt worden, der ist kein Katholik," sagt Bincenz von Lerins in seinem Commonitorium. Eine andere Auslegung und Bergleichung liesert der Arianer, eine andere der Samosatener, eine andere der Lutheraner, eine andere der Wiedertäuser, weil jeder eine andere Gleichheit sindet, und dennoch irren Alle, weil sie von dem Einen, unveränderlichen Glaubensbekenntnisse der Kirche abgewichen sind.

Was sie endlich "bei der Auslegung von der Anweisung und Leitung "des heiligen Geistes" zu sagen pflegen, ist wahr, geht sie aber nichts an. "Die nicht Christi sind, wie können diese den Geist Christi besitzen? Wie "können aber Zene Christi seyn, die nicht seinem Körper, d. h. der Kirche, "angehören, wo die Glieder durch die Liebe der Einheit mit einander "verbunden sind, und durch dieselbe mit dem Haupte, das da ist Jesus "Christus, zusammenhangen?"... Alles was von Christus verkundet "wird, ist Haupt und Leib; Haupt ist Jesus Christus selbst, der einge-"borne Sohn des lebendigen Gottes, der Erlöser des Leibes, der gestorben "ist unfrer Sünden wegen, und auferstanden um unsrer Rechtsertigung "willen. Sein Leib ist die Kirche, von der gesagt wird, daß er sich die"selbe herrlich darstelle, ohne Makel, ohne Runzel oder etwas dergleichen."

Wollet ihr, Neuerer, mit diesem Pfeile bewaffnet den Kampfplat betreten, so frage ich euch, ob ihr dafür haltet, daß der heilige Seist eure
aufrührischen Vorsechter und Anführer, die nicht einmal ein sauberes
Sittenzeugniß vorzuweisen hatten, "und in ihrem Dochmuthe sich über
"die Maßen breit machten, Alles zu vermögen, indeß sie nicht einmal ihre
"Laster zu bändigen oder ihre Schmähsucht und Mißgunst zu bezügeln
"im Stande sind," 2 mächtiger angehaucht habe, als jene heiligen, gelehrten
und weltberühmten Kirchenväter und Oberhirten, derer die Meisten die

<sup>1.</sup> Aug. de Unit. Eccl. c. 2 et 17.

<sup>2.</sup> Aug. Ep. 3 ad Volus.

göttliche Wahrheit auch mit ihrem Blute besiegelt und ihre Herrlickfeit und Seligkeit im himmel durch die erstaunlichsten Wunder bestätigt has ben? Werden wir nicht bekennen, daß der heilige Geist eher auf Jenen ruhete, die in Wort und durch glänzende Beweisführung sich auszeichneten, als auf den Possenreißern, die durch ihren Lebenswandel sich selbst widerslegten?

Deß ungeachtet entgegnen sie: "Die Bäter halten zu uns und stehen auf unfrer Seite." Dieß behauptet Calvin mit unglaublicher Recheit. "Wenn "ber Streit, sagt er, mit dem Ansehen der Bäter ausgesochten werden "soll, so neigt sich (um höchst bescheiden zu sprechen) der beste Sieges"theil auf unsere Seite." Und gleich darauf: "Wenn es hier zu meinem "Gegenstande gehörte, könnte ich sehr leicht den größten Theil dessen, was "wir heute lehren, durch Zeugnisse der Bäter beweisen."

Wie gräßlich und unverschämt aber biese Lüge ist, könnte ich noch viel leichter, wenn es zu meinem Gegenstand gehörte, gegen Calvin nachwei= fen. Bor Allem muß dem Lefer auffallen, daß fie die heiligen Bater fehr unanständig behandeln. Wittaker 2 fingt folgender Magen das Lob des heiligen hieronymus: "Ich möchte lieber dem Augustin gleichen "als bem hieronymus, ben sein römischer Stolz und seine seltene "Renntniß dreier Sprachen und sein Aufenthalt zu Bethlehem überaus "mürrisch gemacht, so daß er manchmal Zunge und Feder minder mäßigte, "als es einem solchen Manne und einer solchen Kundgebung von Beilig= "teit geziemte." Und noch schmähender redet Luther: "Er war ein Mann "ohne Urtheilskraft und ohne Fleiß. Er schrieb viel Gottloses. Seine "Unachtsamkeit und Stumpfheit waren in Auslegung der Schrift so groß, "daß er die jüdischen Verblendungen und dann seine eigenen Albernheiten "für Allegorieen hielt." Nicht weniger unanständige Urtheile fällen Andere von ben übrigen Bätern, welche Schmähungen ich als einen unlautern Pfuhl gern unberührt laffe. Sehr verwunderlich aber kommt mir die Berwegenheit bes Flaccius Ilyricus vor, ber zum Nachtheil ber römi= schen Kirche einen Ratalog der Wahrheitszeugen zusammen zu tragen sich bemüht hat, in der Absicht nachzuweisen, daß in jedem Jahr= hundert Ginige vorhanden gewesen, die dem Papstthume widersprochen und beffen Lehrfäße befämpft haben; als wenn es etwas Neues und Ungewöhn= liches wäre, daß Regereien entstehen und der Teufel ehrfüchtige und unruhige Röpfe aufstachle, um bem Berrn Christus zu widersprechen, besonders ba die heilige Schrift felbst berichtet, "daß dieser gesett fen als ein Zeichen, bem "man widersprechen wird, und herrschen werde in Mitte feiner Beinde." — Indeß führt Illyricus oft auch falsche Zeugen vor. Denn entweder stellt

<sup>1.</sup> Calvin. præf. Instit. ad Reg. Gall.

<sup>2.</sup> In Duplic. contra Stapleton.

er Solche auf, die mit seiner Sache durchaus nichts gemein haben, ober jene, die, von ähnlicher Räube angesteckt, von dem ganzen Alterthum bereits ber Reperei bezichtigt worden, und beghalb nicht einmal den Namen von Zeugen verbienen; ober mißbraucht zu Bunften seiner gottlosen Secte bie heftigeren Ausfälle, berer einige Bater und treue Sohne und Bertheibiger ber Rirche zur Berbesscrung ber Sitten sich bedient haben. Er soll boch aber wiffen, daß Bestrafung der Sitten und Verbammung bes Glaubens zwei ganz verschiedene Dinge find. Er soll wiffen, daß es fich hier um glaubwurbige Zeugen und nicht von keterischen ober wiberspänstigen Berächtern bes Gehorsames handelt. Er soll wissen, daß der katholische Glaube nicht durch die gallsüchtigen Machtsprüche des einen ober andern in irgend einem Winkel fisenden Finsterlinges, sondern durch die beständige Uebereinstimmung ber heiligen Bücher, des Alterthums und der ganzen Christenheit beurtheilt und entschieden werden muffe. Diesen ganzen Ratalog, der eine erlogene und erbettelte Bertheidigung der neuen Kirche ist, beantworten wir also verdien= ter Magen mit ben Worten, berer Lucullus (bei Cicero, 4 Academ.) gegen die neue academische Secte bes Philo, Arcesilba und Carneas, die mit dem Ansehen der alten Philosophen sich breit machten, sich einst bediente. "Erstens kommt ihr mir vor, wann ihr die alten Naturlehrer an= "führet, als handelt ihr gerade wie aufständische Bürger zu thun pflegen, "wenn fie einige Männer des Alterthums vorweisen, von benen fie ruhmen, "baß fie popular gewesen, eben bamit fie ihnen ahnlich scheinen mogen. Sie "berufen fich schon auf P. Balerius, ber nach Bertreibung ber Könige, "im ersten Jahre Consul gewesen; sie nennen die Uebrigen, die als Consuln "populare Gefete über bie Appellation erlaffen haben; benn noch die Be-"tanntesten, als Flaminius, ber einige Jahre vor bem punischen Rriege "gegen ben Willen bes Senates als Bolkstribun bas Ackergesetz erließ und "später zweimal Consul geworden u. f. w. Die Namen dieser zahlreichen "und großen Männer schützen sie vor und lassen sie als ihre Vorbilder "gelten. Go handelt auch ihr, wann ihr die gehörig bestellte Acabemie, wie "jene die Republik, zu verwirren euch vorgenommen; so bruftet ihr euch "mit Empedocles, Anaragoras, Democrit, Parmenibes, "Xenophanes, Plato, Socrates u. A. m."

Wahrhaftig ein lebendiges Bild unser Arcesilen, die jeglicher festen Grundlage in ihrer Theologie entbehrend, in dem Beistand eines erdichteten Alterthums ihr heil suchen, da sie doch sonst das wahre Alterthum, ", dem wir folgen, wenn wir uns nicht von jenen Gesinnungen entsernen, ", welche unsere heiligen Altvordern und Väter unläugdar bekannt haben; ", die wahrhafte Allgemeinheit, der wir folgen, wenn wir unsern ", Glauben bekennen, als den einzig wahren, den die Kirche auf dem ", ganzen Erdboden bekennt; die wahre Uebereinstimmung, der wir ", folgen, wenn wir in ihrem Alterthume den Beschlüssen und Aussprüchen ", der sämmtlichen, oder doch beinahe der sämmtlichen Priester und Lehrer

anhangen"' - nicht nur belachen, sondern sogar mit schauberhafter Frechheit verdammen und mit Füßen treten. Wenn ihr, sagen fie, auch den ganzen Senat der Bater gegen uns aufhetet, so haft bu, wenn bu bas Gesagte nicht durch Gottes, anstatt des Menschen, Ausspruch begründest, durchaus nichts bewiesen. Wie so! weil nur einem außerordentlich Unwissenden unbekannt ist, daß die Väter in Vielem außerordentlich geirrt haben. 2 — D ein glückliches Schicksal der Todten und der Lebendigen zugleich! Als wenn es nicht außer allem Zweifel wäre, daß die Ueberlieferungen, welche diese heiligen Seelen von den Aposteln empfangen und auf uns vererbt, doch wohl weit mehr dem Sinne Gottes entsprechen, als was verschobene und aufgeblasene Röpfe heute ober gestern aus den Sümpfen der alten Reper herausgepumpt und der Welt zu ihrem Berberben bargereicht haben. — Aber bie Bater maren Menschen, fie find öfters gefallen und in Sehl gerathen. — Warum nicht Menschen? beffer noch als Bestien. Ist bein Luther, find Calvin, Zwingli, Beza allenfalls Götter, außer der Tragweite der Schwachheit und des Frrthums? Was bist du, ber du mit beinem Urtheil die Schrift liesest, übersetzest, beutest, die Glaubensfragen erörterft, und mit beinem Privatmuben gen himmel strebest? bist du nicht auch ein Mensch, ein niedriger Knecht des Irrthums, ein Abgrund der Finsternisse? Was die heiligen Bäter betrifft, so gestehen wir gern, daß fie gemäß des gemeinsamen Gesetzes der Schwäche manchmal von Menschlichem sich beschleichen ließen, die Aufregung weniger bewacht und die Worte nicht gehörig abgewogen haben, so daß sie nach der Hand es von selbst verbesserten und zurücknahmen. Dieß kann aber ihrem ungeheuern Ansehen keinen Abbruch thun. Wenn auch Einige in der oder jener dogmati= schen Frage geirrt haben, so wird doch nimmer erwiesen werden, daß alle mit einander in irgend einer irrigen Behauptung zusammen getroffen. Die mei= sten diefer Irrthumer betreffen untergeordnete Gegenstände, welche die Summe und Gemeinschaft des Glaubens nicht berühren; und in welchen die heiligsten Männer unbeschabet der kirchlichen Ginheit von einander abweichen können. Man bemerke und befolge also in diesem Falle den überaus heilsamen Rath des Thomas von Walden: "Wenn ein Bater in einer Sache etwas nach "seiner Meinung entscheidet, so umgehe ich ihn und halte mich an das fest, "was der größere Theil der Wäter von den apostolischen Zeiten an bis zu "unsern Tagen geglaubt und überliefert hat: von diesem Glaubensbekennt= "nisse kann ohne Strafe der Treulosigkeit kein Christ abweichen."

Hier aber stoßen wir wieder auf zwei, den Sitten und der Lehre der katholischen Kirche sehr gefährliche Klippen, an denen die Unredlichkeit der Reper völlig scheitert und von dem Hafen des Heils nicht nur abgehalten, sondern zurückgeworfen wird. Ei warum, sagen sie, warum rühmst du uns die römische Kirche, die so viel Falsches und Unechtes, dem gemeinen

<sup>1.</sup> Vincent. Lerin. contra hæreses, c. 3.

<sup>2.</sup> S. Bittader, contra Sanderum de Antichr. ad demonstr. 7.

Menschenverstande und der biblischen Wahrheit Widersprechendes enthält, beren Dachwerk von Stroh, beren Mauern von Thon, beren Fundament von Sand gebaut. ' Und um biefer Anschuldigung Glauben zu verschaffen, schaufeln sie einige Hauptstücke zusammen, die zur Verleumdung sich brauchen laffen, und wodurch fie den unerfahrenen Pobel zur Emporung hepen und die gehörnten Thiere wider die römische Kirche lostassen. — "Die Papisten, sagen sie, unterscheiben bie Ursachen ber Prabestination gemäß der vorausgesehenen Werte. Den Glauben und die Bekehrung schreiben sie ber freien Wahl zu. Sie seten sieben Sakramente; aus Allem machen fie Gögen; fie bestehen auf dem opus operatum ohne Glauben; durch das Megopfer stellen sie das einzige Opfer Christi ab; die Rechtfertigung schreiben fie ausschließlich den Werken zu; fie verdammen die Che; sie haften an bem Unterschiede ber Speisen und Tage; ben verstorbenen Beiligen erweisen fie religiöse Berehrung und Anrufung; die Seelen schiden fie in's Fegfeuer; sie beweisen Alles durch die Tradition, die h. Schrift bagegen treten sie unter bie Füße."

Wollten wir diese giftigen und ekelhaften Schmähungen, wodurch die fämmtlichen Angriffe gegen die Ratholiken gleichsam in Einen Sturmanfall zusammengefaßt werden, nach der Reihe widerlegen, und die Wahrheit von ben Schladen ber Luge ablösen, so mußten wir die ganze theologische Ruft= kammer öffnen, was weber bie Zeit noch ber Zweck dieser Schrift erlaubt. Damit ich jedoch nur Einiges berühre und mit diesen Menschen etwas freier umgehe, das heißt, wie ich eben kann, nicht wie die gelehrten Manner zu meiner Bewunderung es vermögen, so bemerke ich nur eine, baß die Protestanten bei Prüfung der katholischen Lehre auf dreifache Weise sich versündigen. Erstens durch nacte Unwissenheit und Arglist, indem sie die Dogmen, welche die Ratholiken wirklich glauben, und die in der That wahr, gut und heilfam find, mit einer schmachvollen Gewissenlofigkeit verdammen und verwerfen. Zweitens machen sie sich der offenbaren Lüge schuldig, indem sie das, was die Katholiken nicht glauben und vielmehr verdammen, als von diesen geglaubt vorgeben und es ihnen schamloser Weise auf die Rechnung schreiben. Drittens der Verleumdung, indem sic Einiges, was wir glauben, verkehrt auslegen und vom eigentlichen Sinne verdrehen, damit es verächtlich und verwerflich erscheine.

In die erste Gattung gehört, was sie gegen die Siebenzahl der Sacramente, das Meßopfer, das Fegfeuer, die Verehrung und Anrufung der Heiligen einwenden, welche Lehren doch in den Schriften und Vätern, in den Concilien und in dem praktischen Glauben der allgemeinen Kirche ihre Begründung sinden, wie wir seines Ortes mit Gottes Gnade nachweisen werden. — Mehreres fällt in die zweite und dritte Gattung: was nämlich von unwissenden Prädicanten erdichtet, oder aus dem wahren Sinne her=

<sup>1.</sup> Wittader, Præf. Dupl. contra Staplet.

aus in eine entgegengesette Deutung hineingezwängt wirb, so baß biefe Erzeugnisse nicht katholische Dogmen, sondern protestantische Lügen benamset werden muffen. Ich hörte wirklich zuweilen Predigten, die ein Ratholik widerlegt hatte mit dem einzigen Wörtlein: Du lügst; so glauben wir nicht, so lehren wir nicht; du hast unsere Gedanken niemals richtig aufgefaßt, du hast une nie gelesen; du tampfst mit albernen Beweisen wie mit einem bleiernen Schwerte. Wie viele der theologischen Reulinge find auf dem katholischen Streitfelde so bewandert, daß fie es wagen würden, nicht blos mit Ungebildeten zu fuchteln, sondern mit scharfer Waffe einen Gegner anzugreifen? Ich sab die Meisten fich ber Leibenschaft überlaffen, katholische Schriften nicht einmal von Weitem beachten, sonbern von Galle und Daß erfüllt; in Berhandlungen kahl und nackt, und so oft sie in's Gedränge fommen, in Born aufwallen, ober bas alte Liet wiederholen, unbeachtet laffen, was hundert= und taufendmal aus Schrift, Batern, Concilien und aus der Uebereinstimmung der allgemeinen Rirche in den entlegensten Welt= theilen erwidert worden.

Wer wird mit ruhigem Gewissen solchen Führern fich anvertrauen? Ihr Wohlgesinnten, fürchtet ihr euch nicht, daß jene evangelische Drohung an euch in Erfüllung gehe: "Wenn ein Blinder einen Blinden führet, so fallen Beide in die Grube?" (Matth. XV. 14.) Uebernehmet selbst eurer Seele Sorge, leset selber bie katholischen Schriften, erwäget, vergleichet, urtheilet. Ich will meinen Ropf verlieren, wenn ihr nicht gleich eure Unwissenheit ableget und euch als billigere Richter meines Glaubens erweiset. Denn, um mich bes Gleichnisses zu bedienen, das ehemals ein Märthrer gebrauchte, ' "wenn irgend Jemand, an sonnigen Orten wan-"belnd, von Weitem Weiber mit Mannern tangen fieht und keinen Laut "vernimmt, so wird er sie für Thoren halten; schreitet er aber näher hinzu, "so daß er die Sakte, nach welchen fie tangen, hören kann, wird er seine "Meinung ändern, sich an der Musik nicht nur ergößen, sondern auch ge-"rührt das Berlangen in sich empfinden, an der Bewegung ebenfalls Theil "zu nehmen." Biele nun, die mich jett ebenfalls für einen Thoren und für verloren halten, sobald sie die Harmonie und den Wohlklang des fatholischen Glaubens mit gesunden Ohren vernehmen, werden mit Gottes Bulfe unbedenkt mit mir in diesen Mufiksaal hinabsteigen. Es laffe fic Niemand von bem heiligen Worhaben abschrecken durch bes gelehrten und ungelehrten Pöbels dumme Scheltworte: Papisten, Sophisten, Baterfälfcher, Berfechter bes Antichriftenthums, Uebertuncher. Er bebente nur, von wem diese Wörtlein herrühren, nämlich von den wüthendsten Feinden, deren Beugniffe, wie felbst die Aermsten am Beiste wiffen, keinen Schneller werth Der h. Augustin sagt ausgezeichnet schön: " "Biele, welche bie

<sup>1.</sup> In Vita Galeacii Caraccioli, Vici Marchionis.

<sup>2.</sup> Ep. 227 ad Albin.

"Gemüther der Uebrigen, von denen wir geliebt scheinen, von uns ab"wenden wollen, bemühen sich dieselben gegen uns aufzubringen, damit sie
"für den Satan darin einen Plat bereiten. Da sie uns aber zürnen,
"weil wir um ihre Seele bekümmert sind, so kann ihnen kein besserer Rath
"zur Rachenehmung gegeben werden, als das Verlangen zu sterben, nicht
"zwar im Leibe, sondern im Herzen, wo der Leichnam durch seine Fäulniß
"eher sich kundgibt, als wir ihn wahrnehmen."

Ich kann euch, Allerliebste, in Wahrheit und mit gutem Gewissen bezeugen, daß ich durch vieljähriges Lesen und jest seit einiger Zeit in per= fönliche Erfahrung gebracht, baß die Papisten, wie ihr fie nennet, besonders aber die Jesuiten, die lobwürdigsten, durch humanitat, Beiligkeit und Leutseligkeit ausgezeichnetsten Männer find; sehr bewandert nicht nur in der schönen Literatur, sondern auch vorzüglich in den theologischen Wissenschaften und in der Kenntniß der Bater und der Geschichtskunde, fo bag, wenn bu fie über einen Gegenstand zu Rath zieheft, fogleich einen offenen Schap von Gelehrsamkeit findest. Leset, welches Urtheil selbst die Calvinisten fällen über meinen einzigen Bellarmin (ben ich wegen meines allerehrerbittigsten Anbenkens mit Ramen nenne); baraus wirft du die Uebrigen leicht erkennen. Wittader' fagt von Bellarmin: "Als "bu meine Meinung über ihn verlangtest, habe ich bir, was ich eben fühlte, "geantwortet, daß nach meinem Dafürhalten diefer mahrhaft gelehrte Dann "mit einem glücklichen Verstand, mit einem feinen und scharfen Urtheils= "vermögen und ausgebreiteter Belesenheit versehen ift, mit mehr Offenheit "und Schlichtheit als die übrigen Papisten zu Werk zu gehen pflegt, die "Beweise enger zusammendrängt und fester mit dem Gegenstande verknüpft. "So mußte der in der Schule gelehrt Erzogene, die Streitfragen berufs-"mäßig behandelnb, die Umwege und Umschweife verschmähend, gang und "gar in der Beweisführung wandeln, schweben und wohnen." Und an einer andern Stelle: 2 "Die Jesuiten sind leutseliger als Stapleton, "ber wegen seiner unbiegsamen und wildspröben Natur nicht Jesuit werben "tonnte. Bellarmin, wie ich bereits geschrieben, erkenne ich als einen "geistreichen, scharffinnigen, vielbelefenen Mann. Doch find diese Gigen-"schaften in Bellarmin ber Art, daß fie mehr Empfehlung als Be-"wunderung verdienen."

Auch Franziscus Junius, mein ehemaliger Lehrer, verbreitet sich sehr beredtsam über das Lob Bellarmin's. In seiner Borrede zu den Ansmerkungen zu Bellarmin füllt er mehrere Seiten. Wenn ich sie auch ungern hier wiedergebe, so geschieht es euretwegen, Neuerer! damit wenn eure Ohren meinen Bitten verschlossen bleiben, sie doch wenigstens der Stimme eurer Lehrmeister sich erschließen. "In der That, sagt Junius,

<sup>1.</sup> In præf. disput. de Verbo Dei ad Wilhelm. Cecilium.

<sup>2.</sup> Præf. 2 ad lector., duplicatione adv. Stapleton.

"vie Anlage dieses Werkes mußte sehr große Schwierigkeiten mit sich führen "und die wohlbewaffneten Kriegsheere mußten in geschlossenen Reihen ihm "begegnen, da im Gedränge so wichtiger Erörterungen und Stoffe er für "nothwendig hielt, von Gott die erforderlichen wissenschaftlichen Kenntnisse "zu erstehen, um in Einem Sefechte die ankämpfenden Heerhaufen mit "Tapferkeit zurückzuschlagen" '....

So viel über das erste hinderniß, welches die Neuerer abhält, zu dem katholischen Glauben zurückzukehren.

Wir besprechen nun das zweite hinderniß, das die Reper nach Sewohn= heit aller Namensvetter in den Sitten der Katholiken sinden, indem sie unaufhörlich dieselben begeisern und sie auf alle Weise als Epicuräer darstellen. Was kümmert uns, sagen sie, die römische Kirche, die mit so vielen und so heillosen Seschwüren behaftet ist? die oft eben nicht wohl beleumdete Hirten zählt, einen unenthaltsamen Clerus, unzüchtige Priester, geizige und blutdürstige Bischöse, ein ungesittetes, in viele Laster versschwommenes Volk besitzt?

Und bu, frommer Mann, wie straff find beine Saiten gespannt, wie freigebig fallen beine Schläge auf tie Laster, und wie zuverlässig bringst du unzuverlässige Dinge vor! Mit welchem Zeugnisse wirst du aber dieß Alles belegen? Wenn es genügt zu beschuldigen, wer wird annoch un= schuldig senn? und überdieß, wer bereit ift Andere zu bezüchtigen, muß selbst lasterfrei senn. Wir armseligen Menschen fehlen alle in Vielem. Wer ohne Sünde ist, der hebe den ersten Stein auf. Indem wir zu auf= merksam auf ben Splitter bes Brubers achten, vergeffen wir vielleicht unsere eigenen Balten, und was wir in Andern beklagen, das gestatten wir mit größerer Freiheit uns felber. Wenn wir aber gleiche Fehler gleichen Fehlern entgegenhalten, beschönigen wir unsere Sache nicht sowohl als wir sie verschlechtern. Schlage die Schrift auf, gehe zum Arzt, und zur Beilung deiner Wunde hole die Berschreibung. Der Pharmaceut liefert uns drei Heilmittel: das erste ist die Billigkeit und der Rechts= sinn, daß wir uns nicht als zu strenge Richter Anderer aufwerfen, und die Wahrheit und Unschuld verleten. Das zweite ist die Sanftmuth und Milbe, womit wir Andrer Fehler und Schwachheiten gebuldig er= tragen und burch die Gefühle ber Barmherzigkeit überwinden. Das britte ist die Weisheit und Vorsicht, daß wir durch die Unfälle Andrer uns weder Schaden noch Ansteckung zuziehen. Wenn wir von diesen brei Mitteln fleißigen Gebrauch machen, werden wir von dem Falle Andrer nicht berührt werben. Denn entweder werden wir von unserm Bruber nur bas Beste benten, und bas von Andern ausgestreute Bose für ungegründet

<sup>1.</sup> Wir übergehen die vier Seiten lange Stelle, worin Junius, in's Einzelne einsgehend, Bellarmin's Werk mit der größten Anerke nnung, theils aber auch von seinem protestantischen Standpunkte, beurtheilt. D. H.

halten; ober das, was unsers Wissens in der That unrecht geschehen, der menschlichen Schwachheit und den heftigen Nachstellungen des Teufels zuschreiben; oder endlich das, was durchaus nicht gerechtfertigt werden kann, und vor Gott und den Menschen strafwürdig ist, keineswegs unfrer Reugierde zur Beurtheilung überlassen. Dann wird keine Schuld irgend eines Vergehens auf dich zurückfallen, es sen benn, du hast es erzeugt, ober be= fohlen, oder gutgeheißen. Frember Schandfleck kann keine reine Seele an= steden. "Wer bist du, der du einen fremden Anecht richtest? Seinem "Berrn steht ober fällt er: er wird aber stehen, benn Gott ift machtig ihn "stehend zu erhalten." (Röm. XIV. 4.) Bist du deffen nicht eingebent, was der Herr befohlen: "Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. "Denn mit welchem Urtheil ihr richtet, mit dem werdet ihr auch gerichtet "werben; und mit welchem Maaße ihr meffet, mit bem wird euch wieder "gemeffen werden. Was siehst du aber einen Splitter in dem Auge deines "Bruders, und den Balken in deinem Auge siehst du nicht?" (Matth. VII. 1-3.) Und der h. Paulus, Röm. II. 1—3: "Darum bist bu, o Mensch, "wer du immer bist, nicht zu entschuldigen, der du richtest; denn worin "du den Andern richtest, verurtheilst du Dich selbst, da du daffelbe thust, "bas bu richtest. Denn wir wiffen, daß bas Gericht Gottes ber Wahr= "heit gemäß ist über bie, welche Solches thun. Meinft bu aber, o Mensch,

"der du richtest, welche Solches thun, und es (selbst) thust, daß du dem

"Gerichte Gottes entfliehen werdest?" Wie weise spricht der h. Cyprian, Ep. 51? "Obwohl das Unkraut "in der Kirche sichtbar ist, so darf daburch weder unserem Glauben noch "unfrer Liebe Abtrag geschehen, so daß wir, weil wir dieses Unkraut in "ber Kirche erblicken, uns aus der Kirche entfernen. Wir unfrerseits mus-"sen daran arbeiten, daß wir als Weißen befunden werden können, damit, "wenn ber herr den Weißen einscheuert, wir ben Lohn unfrer Muhe und "Arbeit empfangen." Diesen Fußstapfen folgend spricht der h. August in: "Wenn gleich in jene Reihe der Bischöfe, welche von Petrus bis Ana-"stafiue, der jest auf demselben Stuhle sist, sich fortgezogen, mährend "biefer Zeit sich ein Berräther eingeschlichen hatte; fo wurde biefes ber "Rirche und den schuldlosen Christen keinen Nachtheil verursachen. In "seiner Fürsorge für bieselben sagt ber Herr von den pflichtvergeffenen "Borgesetzten: Thuet was sie sagen, was sie aber thun, das "thuet nicht; benn sie sagen es wohl, thuen es aber nicht: "bamit sie unerschüttert bleibe die gläubige Hoffnung, die nicht auf einen "Menschen, sondern auf den Herrn gestütt, immerhin durch ben Sturm "einer gottlosen Spaltung vernichtet werde, wie es Jenen erging, welche "in den h. Büchern von Kirchen lesen, an welche die Apostel geschrieben, "und in diefen Rirchen feinen Bischof haben."

<sup>1.</sup> Ep. 165: alias 53.

Derselbe an einem andern Orte: ' "Man muß die Laster der Menge "ertragen, um fie zu heilen; man erduldet von vorn herein nothwendig "die Pest, der man Einhalt thun foll." Und weiter unten: "Nun er-"mahne ich euch, ihr möget doch einmal aufhören der katholischen Kirche "zu fluchen, durch euer ewiges Schelten gegen die Sitten von Menschen, "die ihr felbst verdammt, und welche fie als entartete Sohne, zu beffern "jederzeit bemüht ist. Die von ihnen durch guten Willen und mit Gottes "Hülfe bekehrt werden, die erlangen wieder durch die Buße was sie durch "die Sünde verloren hatten. Die aber böswillig in ihren alten Lastern "verharren und diese noch mit schwerern vermehren, die dürfen wohl auf "bem Ader Gottes bleiben, und mit dem guten Samen aufwachsen; es "wird aber eine Zeit kommen, wo das Unkraut wird abgesondert werden. "Und wenn fie wegen des driftlichen Namens mehr in ber Spreu als "unter den Dornen gedacht werden muffen, so wird doch der nicht aus= "bleiben, der die Scheune reinigt, die Spreu und Weißen sondert und "jedem Theil, was er verdient, mit ber größten Gerechtigkeit zuerkennen "wird. Was schreiet ihr unterdessen, warum lasset ihr euch verblenden "durch Parteisucht? Warum bleibt ihr in die endlose Vertheidigung so "beklagenswerther Jrrthumer hineingebannt? Gehet den Früchten auf dem "Ader nach, suchet ben Weißen in ber Tenne, fie find leicht zu finden, "sie bieten sich von selbst den Suchenden dar. Warum heftet ihr allzu "starr eure Augen auf den Schmut und Unflath? Warum schreckt ihr un= "erfahrene Menschen von dem Reichthum des üppigen Gartens ab durch "eine wildstraubige Verzäunung? Der Zugang, um in benfelben zu ge= "langen, obgleich der Minderzahl bekannt, ist dennoch sicher und zuver= "lässig, obgleich ihr bessen Daseyn läugnet und ihn nicht suchen wollt. "Es befinden sich in der katholischen Kirche unendlich viele Gläubige, "welche diese Welt nicht brauchen, es sind darin, welche diese Welt "brauchen als brauchten sie selbe nicht, wie der Apostel sagt, "was bereits erwiesen ist durch jene Zeiten, in welchen die Christen zum "Göpenbienste genöthigt wurden. Wie viele reiche Männer, wie viele "landwirthschaftliche Familienväter, wie viele Banbelsleute, wie viele "Kriegsvölker, wie viele Stadtvorsteher, wie viele Senatoren, wie viele "Christen beiberlei Geschlechtes, die alles Gitle und Zeitliche verließen "und im Brauche berselben ungefesselt geblieben, find für den heilbrin= "genben Glauben und die Religion in ben Tob gegangen und haben ben "Ungläubigen bewiesen, daß fie im Besite all dieser Dinge waren, ohne "bavon beseffen zu fenn!"

Wollt ihr deß ungeachtet den Versuch wagen und eure Sache in noch größere Gefahr bringen, so sehet zu, daß ihr nicht eurem eigenen Schwert

<sup>1.</sup> De moribus Eccles. cath. c. 32.

unterlieget und vergeffet nicht, "was im eigenen hause Gutes ober Schlechtes vorgeht." '

Wenn wir erstens bas Innere eurer Synagogen in Augenschein nehmen, muffen wir euch wahrlich deffen schuldig erkennen, was wir bei Tertullian aufgezeichnet finden:2 "Ich werde nicht unterlaffen, die "ganze häretische Lebensweise zu schilbern, wie läppisch, wie weltlich, wie "menschlich dieselbe ift, ohne Ernst, ohne Würde, ohne Zucht, gerade wie "es ihrem Glauben ansteht! Wer Ratechumen, wer eingeweiht ift, weiß "man nicht; sie kommen zugleich, sie boren zugleich, fie beten zugleich. "Auch wenn die Beiben und Schweine unvermuthet erscheinen, werden fie "bas Beilige und die Perlen, obwohl keine echten, ben hunden vorwerfen; "Einfachheit ift ihnen Sittenverfall, was bei uns Sorge heißt nennen fie "Ruppelei. Frieden haben fie mit Allen, es ficht fie nicht an, ob fie Ber-"schiebenes lehren, wofern fie nur in ber Betampfung ber alleinigen Bahr= "beit mit einander übereinstimmen. Alle find aufgeblasen, Alle schwarmen "für die Wiffenschaft. Die Ratechumenen find schon vollkommen, bevor "fie unterrichtet find. Selbst bie tegerischen Beiber find fo frech, daß fie "predigen, Streitfragen erörtern, Erorcismen vornehmen, fogar Wunder-"beilungen versprechen, und auch etwa taufen. Ihre Anordnungen find "verwegen, leichtsinnig und unbeständig. Den Reophyten, bort vom Pfluge "weg, hier von une abgefallen, geben fie Anstellungen, um fie burch bie "Ehre zu binben, weil sie es durch die Wahrheit nicht konnen. Nirgendwo "tommt man leichter voran als im Lager ber Rebellen, weil die bloße "Anwesenheit schon ein Verdienst ist."

"Daher ist heute ein andrer Bischof, und morgen ein Andrer; heute "Diakon, morgen Rector; heute Priester, morgen Lape. Denn auch den "Lapen legen sie priesterliche Verrichtungen auf. Was soll ich erst sagen "von der Verwaltung des göttlichen Wortes, da dieselbe nicht darin be"steht, die Heiden zu bekehren, sondern die Unsrigen zu verkehren; sie "geißen vielmehr nach dem Ruhme, die Stehenden zu stürzen, als die "Darniederliegenden aufzurichten. . . . .

"Ich will gelogen haben, wenn sie nicht von ihren eigenen Borschriften "abweichen, indem Jeder nach Willführ modelt was er empfangen, gleich"wie es auch Jener, der es ihm überliefert hat, nach seinem Dünkel zu"sammengeschmiedet. Er kennt seine Natur, die Art seiner Entstehung,
"den Fortgang der Sache. Die Balentinianer erlaubten sich, was Balen"tinus sich erlaubt hatte, die Marcioniten was Marcion, nämlich nach
"Belieben am Glauben zu ändern. Bei Prüfung der Repereien sindet
"man, daß Alle in den meisten Dingen ihren Stiftern widersprechen. Die
"Mehrsten haben keine Kirchen, sind ohne Mutter, ohne Sip, ohne Slau-

<sup>1.</sup> Aedibus in propriis quæ prava aut recta gerantur.

<sup>2.</sup> De Præscript. c. 41.

"ben, landesflüchtig, sich felbst gleichsam entfremdet, allumherschweisend." Was nun ihre politischen Berhältnisse betrifft, obgleich die Erfahrung mehr als nothwendig beweist, durch welche Tugend die Meisten glänzen, in welchen rohen und handgreislichen Schandthaten das Volk versunken ist, wie die Lehrer und Vorsteher, nämlich die Vorbilder der Deerde, — in Ehrgeit, Eifersucht, Hochmuth und Neid sich herumtreiben, so daß sie selbst über die Unmöglichkeit klagen, mit irgend einem Menschen innige und zuverlässige Freundschaft zu pstegen: so werde ich dennoch, um nicht den Anschein zu haben, in übeln Nachreden mich ergehen und ergößen zu wollen, und die Menschen mehr als die Laster zu hassen, für meine Person schweigen und nur allein die Schmucksachen ausstellen, womit sie selbst ihre Anhänger zieren.

Erasmus schreibt an die niederdeutschen Brüber, "daß Luther's "Zuhörer so wildschnaubend, frech und hochmüthig aus dessen Predigten "nach haus kommen, als wären es keine Christen, die aus der Kirche, "sondern Soldaten, die aus der Schlacht zurücktehren."

Luther in der Hauspostille, 2. Pr. auf den 1. Advents. 1559 schreibt, Jenaer Ausg.: "Die Welt wird aus dieser Lehre von Tag zu Tag ärger. "Die Menschen waren früher von Einem, jest sind sie von sieben Teu=,, seln besessen; nun fährt der Teufel mit seinem ganzen Schwarm in die "Leute, und sind sie im hellen Licht des Evangeliums viel geitziger, listi="ger, trugvoller, grausamer, geiler, frecher und schlechter, denn unter dem "Papstthum."

Aehnliches lesen wir Bd. 1. Fol. 289 zum Kap. V. Galat.; Bd. 11. F. 471 in der Rede gegen den Türken: Bd. 111. F. 351 und 529; Bd. IV. F. 62 zu Kap. VI. Matth.; Bd. VI. F. 57. Ausl. des 2. Sebotes; Bd. VIII. F. 304 zu Osee, und F. 350 zu Joel.

Aehnliches und noch Stärkeres liefert Calvin in Ep. ad Eph. Serm. 10 et 30; Andreas Musculus, im Buch von der Weisheit Christi; Jakob Andrea Conc. 4. Planet. Fol. 140 et 141.

Warum, Gleisner, siehst du jest den Splitter in dem Auge deines Bruders, vermissest aber den Balten in deinem Auge? Reiß zuvor deinen Balten aus, dann erst lege die Hand an deinen Nächsten und versuche, ob du ihn von dem Splitter befreien kannst. D wie leicht könnten wir uns gegensseitig verständigen, wenn nicht Haß und Bitterkeit die Gemüther so weit von einander trenneten!

Es bleibt noch eine einzige Beschwerbe, welche die Römerfeinde seit ihren Vorfahren, den Donatisten, dis zum Etel zu wiederholen und in allen Vorträgen gehässiger Weise zu übertreiben pflegen. "Wir leiden, klagen sie, "allerwärts von den Papisten die schwersten Verfolgungen. Die Oberhirten "befeinden uns mit Feuer und Schwert, und tödten grausamlich wo und wen "sie können. Unsere Martyrologien sind wohl versehen, und zweiselsohne "sind wir diejenigen, die Christus mit den Worten tröstete: Glückelig die

"Berfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen: denn ihrer ist das him=
"melreich."

Wir könnten Vieles sagen, um diese Beschwerde zurückzuweisen, und ge= schichtlich barthun, daß diese gemeinsame Rlage aller Reger gegen die tatholische Kirche schon die Donatisten, Novatianer, Bogomilen (Bongomilen ober Bogarmilen), Meffalianer, die wegen der Baufigkeit ihrer Qualen auch Martyrianer genannt wurden, vielfältig geführt haben, besonders die Circumcellionen, welche hieronymus fehr paffend Blutzeugen ber tho = richten Weltweisheit nennt. Obgleich wir überdieß deutlich nachweisen könnten, daß heutiges Tages die Rirche diese Berfolgungen nicht verfüge, fondern vielmehr felbst bestehe und leide, daß häufig ihre Güter geraubt, ihre Tempel niedergeriffen, ihre Klöster ber Erde gleichgemacht, ihre Got= teshäuser in Ställe und Schweinkoben verwandelt sehen mußte, in Frankreich, Deutschland, Belgien viele Tausenbe unter bem aufrührischen Schwerte verbluteten, in England Viele verbannt wurden, und eine Un= zahl von Gelehrten und Ungelehrten, von Abeligen und Richtadeligen, von Fürsten und Unterthanen, sogar eine hochherzige Königin ben Martertob gelitten: so find wir begungeachtet nicht gewillet, mit ben Baffen gehäffiger Beispiele zu tämpfen, und in irgendwem die Galle hervorzu= rufen. Wir laffen also diese Thatsachen dahin gestellt senn, urtheilen blos vom Standpunkt des Rechtes und stellen die Frage: ist die katholische Rirche, um ber öffentlichen Bucht, ber Selbsterhaltung und ber Befferung willen, berechtigt, die Reger zu strafen? Bugte ich nicht, daß Augustin diese Frage bereits sehr gründlich gegen die damaligen Schreier gelöst habe, so würde ich versuchen, dieselbe weitläufiger zu behandeln. Indes bin ich sehr erstaunt, daß deßhalb ein Zweifel entstehen konnte bei Jenen, welche dieselbe Frage durch Gesetze und Beispiele überreichlich bestätigt haben. Wem ist wohl verborgen geblieben, bag die englischen Gefete mit Blut geschrieben murben. Wer hat Beza's Buch nicht gesehen? Wer hat nicht von den hinrichtungen Servet's, Balentin Gentilis und Andrer mehr gehört? Es ginge mir die Zeit ab, wenn ich die englischen Folter= werkzeuge, und zwar felbst gegen die Ratholiken in Thätigkeit geset, nam= haft machen wollte. Da fie also selbst die Gewalt fich herausnehmen, gegen die Guten wie gegen die Bofen Rache zu üben, warum mißgonnen fie ber Kirche den Cenforstrich da wo die Noth spricht, der Nupen beiligt, ber Brauch vieler Jahrhunderte bestätigt, und sogar das göttliche Recht die Erlaubniß gestattet? Was bedeuten wohl die Worte beim Psalmisten (Pf. 149)? "Es frohloden die Beiligen in der Berrlichkeit: fie freuten "fich auf ihren Lagern. Lobeserhebungen Gottes find in ihrer Rehle, und "zweischneibige Schwerter in ihren Banden: um Rache zu üben unter ben "Boltern, Strafe an ben Nationen: um ihre Könige zu binden mit Ret-"ten, ihre Ebeln mit eisernen Banben, um ihnen zu thun nach bem ge= "schriebenen Rechte. Das bringt Ehre allen seinen Beiligen."

Wenn die Gesetz zulaffen, die Diebe und Räuber an den Galgen zu knüpfen, damit sie Andern sofort keine Beschwerden und Gesahren mehr bereiten, was Recht haben die Diebe und Räuber der Seelen, welche die Gewissensriegel verschieben und sogar an dem ewigen heil der Menschen sich gewaltsam vergreisen? Als um die Rirche noch engere Gränzen gezogen waren, hatte einst der herr verordnet: "Wer hoffärtig ist, und dem "Gebote des Priesters, der zu selber Zeit dem herrn, seinem Gott, dienet, "oder dem Urtheile des Richters nicht gehorchen will: der Mensch soll, nes höret, soll sich fürchten, auf daß hinfüro Keiner aus hoffart sich "übernehme." Deutero. XVII.

Jest hören wir ebenfalls ben heiligen Augustin, ber biesen Gegen= stand ganz vortrefflich bespricht. Er schreibt an Vincentius:' "Die "Donatisten sind äußerst unruhige Röpfe, es scheint mir also nicht un= "nöthig, daß sie durch von Gott bestellte Gewalten im Zaum gehalten "und zur Vernunft gebracht werben. Wir freuen uns schon über bie "Bekehrung Vieler, die so aufrichtig sich an die katholische Einheit halten, "dieselbe in Schut nehmen und so froh find ob ihrer Befreiung aus bem "alten Frrthum, daß wir fie herzlich beglückwünschen und bewundern. "Jedoch bachten sie, ich weiß nicht aus welchem Gewohnheitszwange, kei= "neswegs an eine Umwandlung zum Bessern, wenn sie nicht durch die "Furcht geschreckt ben geängstigten Geist auf die Betrachtung der Wahr= "heit hefteten, daß, wofern sie nicht etwa für die Gerechtigkeit, sondern "wegen ihrer Verkehrtheit und Vermeffenheit in eitler und unfruchtbarer "Duldung die zeitlichen Züchtigungen ertragen, fie später bei Gott nichts "finden würden als die wohlverdienten Strafen der Gottlosen, welche des-"sen mildreiche Mahnungen und väterliche Geißeln verschmäht hatten.... ,,..... Wenn jemand seinen Feind, durch ein hitiges Fieber plötlich "von Wahnfinn ergriffen, einem Abgrund entgegen laufen fähe, würde er "dann nicht vielmehr Boses mit Bosem vergelten, wenn er ihn so fortlau= "fen ließe, anstatt benselben ergreifen und fesseln zu lassen? Und boch "würde er eben da am Schädlichsten und am Feindseligsten scheinen, wo "er am Nütlichsten gewesen und bie größte Barmherzigkeit erwiesen? "Nach geschehener Rettung, würde ihm daher der Feind um so innigern Dank "abstatten, je weniger er bessen geschont hätte? D könnte ich bir doch vor "Augen legen, wie Biele aus ben Circumcellionen entschiedene Katholiken "geworden, und ihr früheres Leben und ben elenden Frrthum verdam= "men, in dem fie wähnten für die Rirche Gottes zu wirken, was fie aus "ungezügelter Berwegenheit gethan! Diefe alle wurden nicht zur Befinnung "kommen, wofern die Legumisten ihnen als Wahnfinnigen die bir so miß= "fälligen Feffeln anzulegen verfäumten?"

<sup>1.</sup> Ep. 48 ad Vincent.

Derselbe schreibt an Festus:' "Wenn die Menschen für den Grrthum, "für eine fluchwürdige Spaltung und allseitig erwiesene Unwahrheit so "viel wagen, daß sie nicht aufhören, der tatholischen Rirche, die ihr "Seelenheil sich angelegen senn läßt, so ted mit Nachstellungen und "Drohungen zuzuseten: wie vielmehr ist es Billigkeit und Pflicht für "Diejenigen, welche die ben Beinden wie den Freunden bekannte Bahrheit "bes driftlichen Friedens und der Ginheit in Schut nehmen, beständig "und unverdroffen nach diesem Ziel und Ende zu streben, und zwar nicht "nur zur Befestigung berjenigen, die bereits Ratholiken find, sondern auch "zur Belehrung und Bekehrung berjenigen, die es noch nicht find? "bie Partnäckigkeit so unüberwindliche Kräfte aufzubieten bemüht ift, "welche Kraftaußerung barf man erst erwarten von der Standhaftigkeit, "bie im Guten, bas fie muthig und unermubet wirket, bas Bewußtsenn "befitt, daß fie Gott gefällig handle, und mithin ohne Zweifel auch den "vernünftigen Menschen nicht mißfallen könne? Wer kann aber ungludlicher "und verkehrter handeln, als die Donatisten, die sich rühmen, Opfer der "Berfolgung zu senn, und beg ungeachtet nicht nur nicht erröthen über bie "Strafe ihrer Bosheit, sonbern sogar noch beghalb belobt werden wollen, "indem fie in ihrer erstaunlichen Blindheit nicht wiffen, oder in ihrer ver-"werflichen Leibenschaftlichkeit zu wissen sich weigern, daß nicht die Qual, "sonbern die Sache, für die man leibet, die Märtyrer mache."

Der nämliche Kirchenvater an einem anberrn Orte: 2 "Parmenian "wagt sogar zu klagen, daß Constantin sie in das Feldlager, d. h. zur "Bestrafung habe herbeiführen lassen, fie, die vor dem geiftlichen Gerichte "überwiesen worden, vor dem Kaiser das, was fie vorgaben, nicht erhärten "fonnten, und mit gottloser Wuth ihre Wühlereien in der Kirche fortsetten . . . "Was mögen fie wohl unverbienter Magen leiben, ba fie nach bem aller-"höchsten Urtheile Gottes, der sie durch diese Strafen zur Vermeidung bes "ewigen Feuers ermahnt, ihre Leiden bestehen und zwar nach Berhältniß "ihrer Laster und gemäß Verordnung ber hohen Mächte. Sie follen vorerft "beweisen, daß sie keine Reger ober Schismatiker find, bann mögen fie ihre "neibische Stimme erheben über ihre unverschuldete Bestrafung ; bann mögen "fie endlich fich erkühnen, wann fie Boses dulden, fich Märtyrer der Wahrheit "zu nennen. Sonft ist jeder vom Raiser ober durch die von ihm bestellten "Richter zu Strafe Berurtheilte sogleich ein Märtyrer; alle Gefängnisse "ftropen dann von Märtyrern, alle gerichtlichen Fesseln schleppen Märtyrer, "in allen Bergwerken find unglückliche Märtyrer, nach allen Infeln werben "Märtyrer verwiesen, in allen Strafanstalten werden mit dem Gerichts-"schwerte Märtyrer geschlagen, allen wilden Thieren werben Märtyrer vor-"geworfen oder auf Befehl der Gerichtshöfe lebendig im Feuer verbrannt!

<sup>1.</sup> Ep. 167 ad Festum.

<sup>2.</sup> L. 1. c. Ep. Parmenian. c. 8.

Rap. 9. "Also nicht jeder, der wegen irgend einer Religionsfrage von "dem Kaiser gestraft wird, ist ein Märtyrer. Die Solches sich einbilden, sehen "nicht ein, daß, wenn sie ihre Behauptung auf die höchste Spite treiben, "auch die Teufel die Ehre des Martyriums fich anmaßen können: denn fie "erleiden von den dristlichen Raisern diese Verfolgung der Art, daß bei= "nahe auf dem ganzen Erdboden ihre Tempel zusammen gerissen, ihre Gögen "zertrümmert, und die Opfer, ihnen zu Ehren dargebracht, abgestellt "und im Betretungsfalle Strafen verhängt werden. Es verstößt aber bieses "wider alle Vernunft; es wird also die Gerechtigkeit nicht durch das Leiden "erhartet, wohl aber bas Leiben durch die Gerechtigkeit verherrlicht. Damit "nun in diefer Sache Niemand ben Unerfahrenen blauen Nebel vor die "Augen streue, und in der Bestrafung seiner Werke nicht die Martyrerehre "suche, so sagt der herr im Allgemeinen: Selig, die Berfolgung "leiben; sett aber gleich ein Wahrzeichen bei, wodurch die echte Frömmig= "teit von der Gottlosigkeit unterschieden wird; denn es heißt: Selig, die "Berfolgung leiden um ber Gerechtigkeit willen. Es litten aber "jene nicht wegen der Gerechtigkeit, welche die Rirche Christi zertheilten, mit "verstellter Gerechtigkeit vor der Zeit der Absonderung der Spreu fich von "ihr zu trennen suchen, und ihren Weißen durch falsche Beschulbigungen "verschreien, da fie doch selbst als leichte Spreu wegen ihres bosen Leumundes "von ihr abgestoßen worden."

Endlich im 171. Br. gegen die Donatisten: "Send ihr darum gerecht, weil "ihr von dem Kaiser Verfolgung gelitten, so sind die Maximianisten noch "gerechter, weil ihr die auf Besehl der katholischen Kaiser Verurtheilten selbst "verfolgt habt."

Doch wozu so viele Belege aufeinander häufen? Wir wollen es babei bewenden lassen, damit wir nicht blutgierig erscheinen und dürstend nach dem Leben der Unwissenden, die wir unterrichtet und katholisch wünschen. Wöchte doch, o Christus! Barmherzigkeit werden beinen Schafen, die draußen sind, und Urtheil Jenen, die im Innern hausen, bald wird alsbann beine Tenne gereinigt seyn, und aus Jenen, die fern sind, wird mit uns Eine Deerde, Ein hirt und Ein Schafstall werden; und auf Erden wird Friede seyn und die Schwerter werden in Pflugschaaren verwandelt werden. Wir wollen nicht, daß der Weißen mit dem Unkraut ausgerissen, noch daß die Einfältigen und Betrogenen für verzweiselt gehalten werden; der Allmächtige, der die Steine in Kinder Abrahams verwandelt, kann aus den Unglücklichen Gefäße der Auserwählung machen.

## Schluß der ganzen Schrift.

Was könnet ihr endlich, theuerste Freunde, vorbringen das eurer Hart= näckigkeit würdig wäre? was das euerm Irrthume gleichkäme? Ihr habt nichts, um euch zu decken, nichts um euch zu schüßen. Ihr habt euch ge=

trennt von der Gemeinschaft des Erdbodens, ohne daß ihr dieses Berbrechen auch nur mit bem geringsten Vorwande zu beschönigen vermöget. Ihr befeindet den katholischen Glauben; unnüte Mühe. Ihr bezichtiget die Sitten; baare Unverschämtheit. Ihr beruft euch auf die h. Schrift; sie ist wider euch. Wo sie auf eurer Seite steht, ift sie verdreht und schief ausgelegt. Eine schlecht gedruckte Schrift ist aber nicht bie h. Schrift; fondern eine leere Erdichtung und ein von Menschenhanden gemachtes Bögenbild und die es anbeten, thun ber allerheiligsten Majestät Gottes die treuloseste Schmach an. Damit euch dieses nicht widerfahre, so folget und behandelt die Schrift so, daß ihr das Schwert des Sinnes mit der Scheibe bes Wortes vereinbaret. Suchet ben Sinn nicht in den nebeldunkeln Schriften eurer Borfechter und Bolkstribunen, sondern im offenen und sonnigen Belblager ber katholischen Rirche, die fich durch ihren Ramen allein schon genugsam zu erkennen giebt. Er hat fie mit fichern und un= trüglichen Berheißungen ausgerüstet, indem er fagte, Joh. XIV. 15 und XVI. 13: "3ch will ben Bater bitten, und er wird euch einen anbern "Tröfter geben, damit er ewig mit euch bleibe, den Geist ber Wahrheit, "ben die Welt nicht empfangen fann; benn fie fieht ihn nicht und fennt "ihn nicht. Ihr aber werdet ihn erkennen; benn er wird bei euch bleiben, "und in euch senn... Der wird euch alle Wahrheit lehren; denn er wird "nicht von sich selbst reden, sondern, was er hört, wird er reden, und was "zufünftig ift, euch verfünden."

Warum zögern wir, Brüder, uns in den Schoos der Kirche zu flüchten? Ist sie nicht mit Graben und Wall umgeben, und in Ewigkeit gesschützt gegen die Stürme des Irrthums, gegen die Anfälle der Ketzer und die Kriegskünste der sie rings umbellenden Feinde? O mehr als thörichte Feiglinge, die einer solchen Festung sich nicht anvertrauen, und den mützterlichen Schoos zur Belebung ihres Glaubens nicht ertragen! "Sollte "jemand, die fromme und heilsame Ermahnung verschmähend, in seiner "hochmützigen Dummheit sich über diese besorgliche Liebe hinaussetzen, "ach! der wird elend in Abgrund fallen. O herr und Gott! laß dich "erbarmen, damit die am Wege vorübergehen, das zarte Küchlein nicht "zertreten, und sende deinen Engel, damit er es in sein Nestchen lege und "es lebe, bis es sliegen kann."

<sup>1.</sup> Aug. 12 Confess. c. 27

## Inhalt.

|                                                 |            |      |            |          |      |      |     |             |            |    |    | Seite.     |
|-------------------------------------------------|------------|------|------------|----------|------|------|-----|-------------|------------|----|----|------------|
| Johannes Behender ober Decumanus (1590)         | •          | •    | •          | •        | •    | •    | •   | •           | •          | •  | •  | 1          |
| Markgraf Jakob III. von Baben (1590) .          |            | •    | •          | •        | •    | •    | •   | •           | •          | •  | •  | 91         |
| Justus Lipsius, Publicist und Philolog (1590)   | •          |      | •          | •        |      | •    | •   | •           | •          | •  | •  | 159        |
| Ricolaus Lancicius ober Lenczycki in Polen (159 | 1)         |      | •          | •        | •    | •    | •   | •           | •          | •  | •  | 198        |
| Johannes von Sponde (Spondanus), Rechtsgele     | :hrt       | er ( | (15        | 93       | )    | •    | •   | •           | •          | •  | •  | 205        |
| Balens Acidalius, Philolog und Kritiker (1594)  | )          | •    | •          | •        | •    | •    | •   | •           | •          | •  | •  | 264        |
| Peter Victor Palma : Capet, reformirter Prebige | <b>n</b> ( | 15   | 95)        | )        | •    | •    | •   | •           | •          | •  | •  | 269        |
| Beinrich v. Sponde, Jurist und Historiter (159  | 5)         | •    | •          | •        |      | •    | •   | •           | •          | •  | •  | 285        |
| Christian Franken, Literat und Philosoph (1595  | )          | •    | •          | •        | •    | •    | •   | •           | •          | •  | •  | 296        |
| Heinrich IV., König von Frankreich (1595)       | •          | •    | •          | •        | •    | •    | •   | •           | •          | •  | •  | 308        |
| Iohannes Wagner, Schulmann (1595)               | •          | •    | •          | •        | •    | •    | •   | •           | •          | •  | •  | 321        |
| Reboul, Philosoph und Kritiker (1595)           | •          | •    | •          | •        | •    | •    | •   | •           | •          | •  | •  | 328        |
| Ricolaus Bignier, Arzt und Rechtsgelehrter, neb | ß @        | 50h  | n u        | nb       | Gi   | tel  | (1  | 596         | <b>)</b> . | •  | •  | 374        |
| Ricolaus Harlay be Sancy, Staatsrath und Fi     | nan        | Im   | inif       | ter      | Şe   | inr  | ф   | IV.         | (1         | 59 | 7) | 380        |
| Caspar Schopp ober Scioppius, Philolog, Histo   | rite       | T I  | unb        | Rı       | itil | er ( | (15 | <b>9</b> 8) | )          | •  | •  | 395        |
| Clara d'Abra von Raconis (1599)                 | •          | •    | •          | •        | •    | •    | •   | •           | •          | •  | •  | 444        |
| Sixtus Sartorius Miltenberger, Rechtsgelehrter  | (1         | 600  | <b>D</b> ) | •        | •    | •    | •   | •           | •          | •  | •  | 453        |
| Arnulph Martin, reformirter Prediger (1600)     | •          | •    | •          | •        | •    | •    | •   | •           | •          | •  | •  | 473        |
| Justus Calvinus, reformirter Theolog (1601)     | •          | •    | •          | •        | •    | •    | •   | •           | •          | •  | •  | <b>537</b> |
| Nachtrag zum XVI                                | <i>C</i>   | ja   | hrl        | )<br>III | nbe  | rt   | •   |             |            |    |    |            |
| Karl bu Moulin, Rechtsgelehrter                 | • ,        | •    | •          | •        | •    | •    | •   | •           | •          | •  | •  | 493        |
| La Popelinière                                  |            |      |            |          |      |      |     |             |            | •  | •  | 500        |
| Conrad Doschius, protestantischer Prediger .    |            |      |            |          |      |      |     |             |            |    |    | 504        |
| Johannes Baren, reformiter Prediger             |            |      |            |          |      |      |     |             |            |    |    | 514        |
|                                                 |            |      |            |          |      |      |     |             |            |    |    |            |



| • |   |      |   |   |   |
|---|---|------|---|---|---|
|   |   | ·• • | • |   |   |
|   |   |      |   |   |   |
|   |   |      | • |   |   |
|   |   |      |   |   |   |
|   |   |      |   |   |   |
|   |   |      |   |   |   |
|   |   |      |   |   |   |
|   |   |      |   |   |   |
|   |   |      |   |   |   |
|   |   |      |   |   |   |
|   |   |      |   |   |   |
|   |   |      |   |   | • |
|   |   |      |   |   |   |
|   |   |      |   | • |   |
|   |   |      |   |   |   |
|   | - |      |   |   |   |

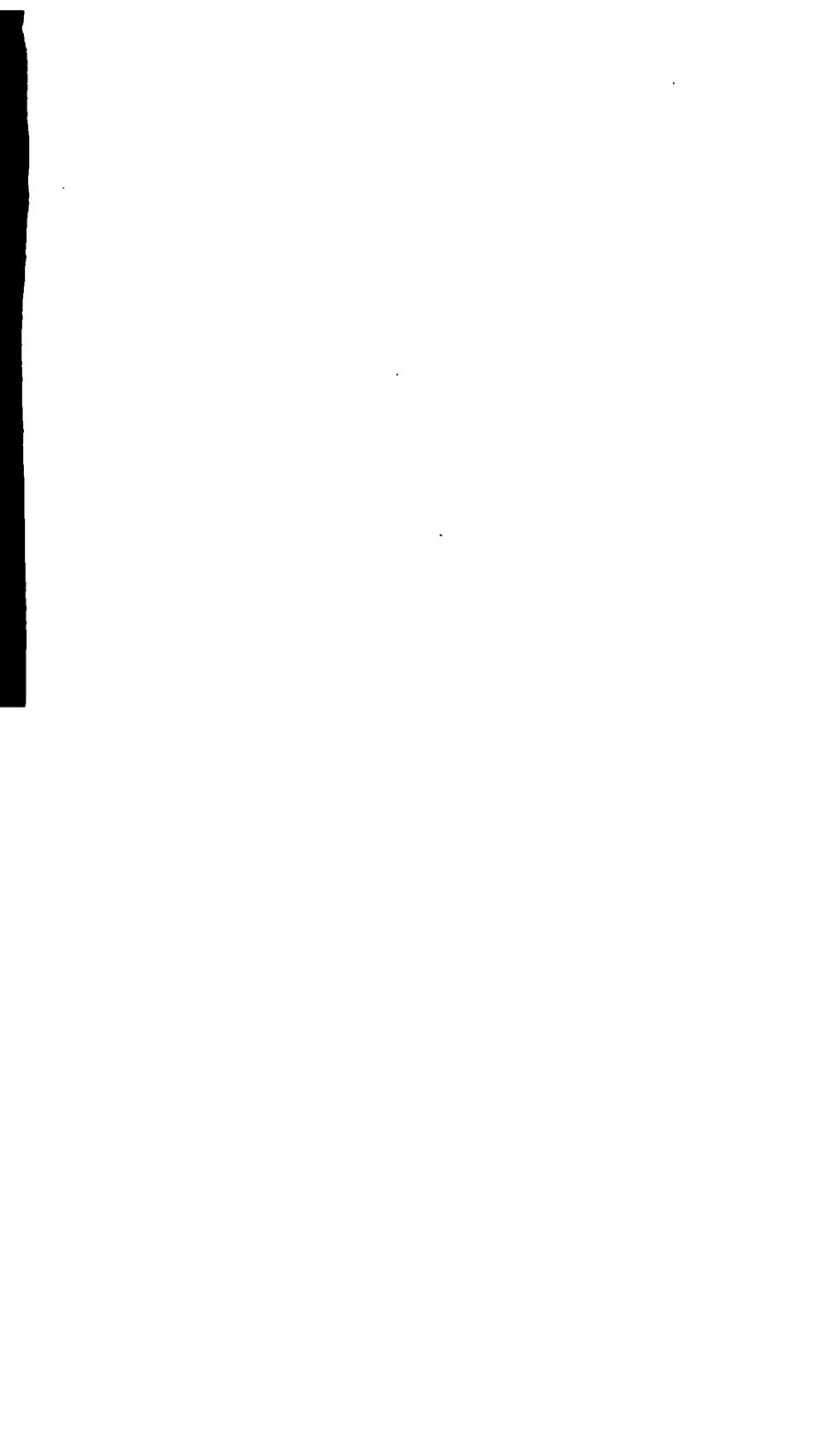



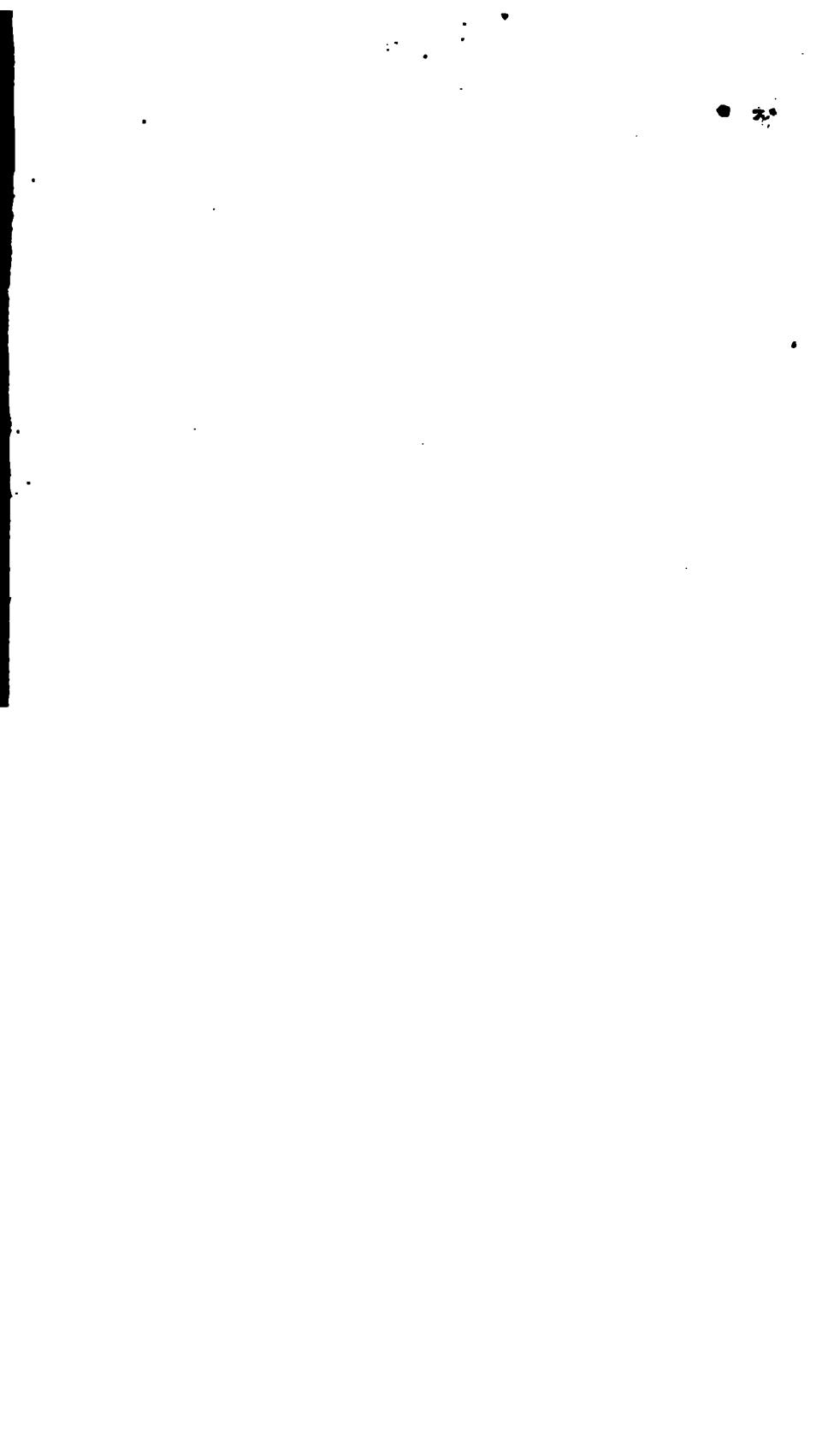

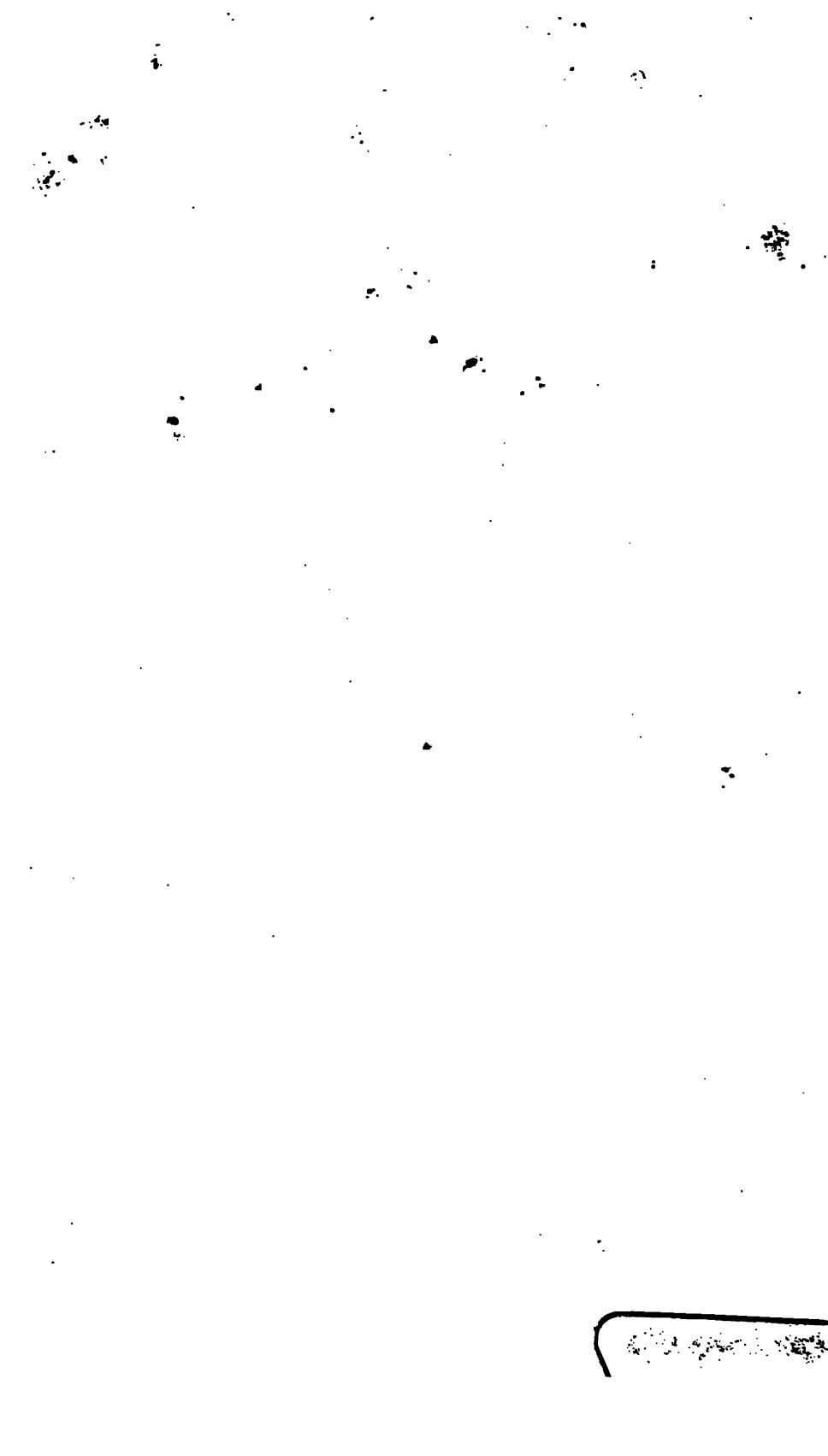

